

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

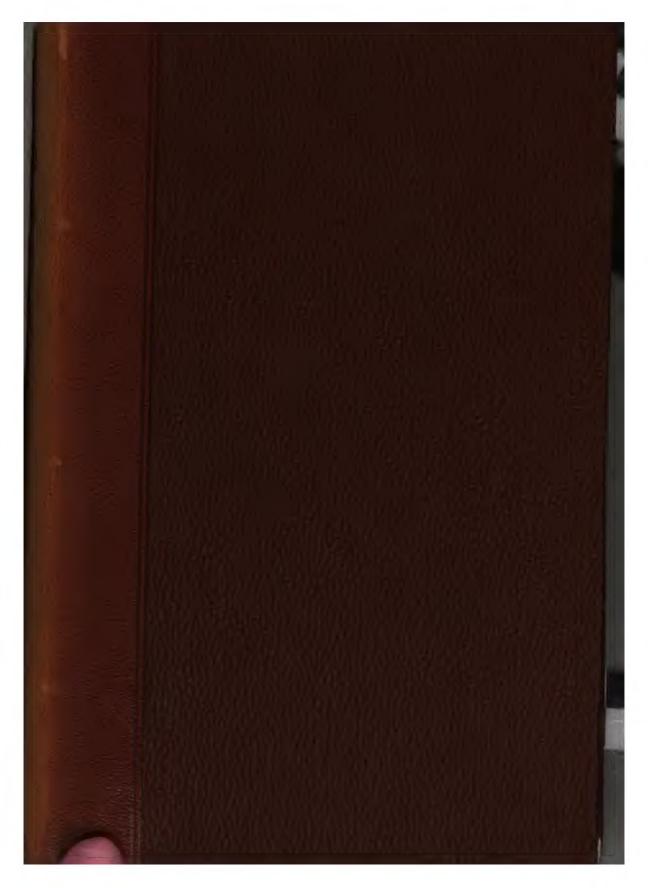

005 m613

.

. .

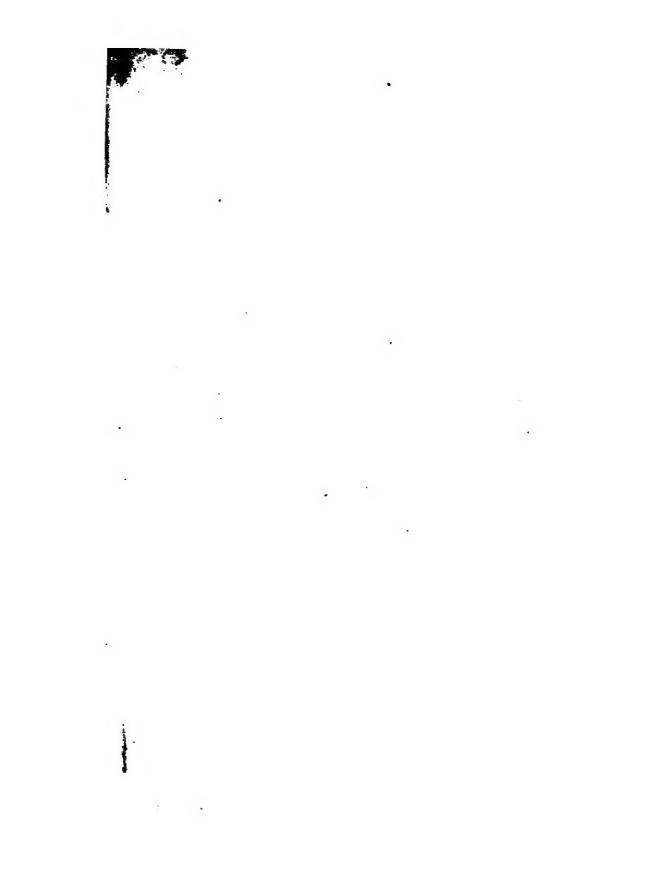

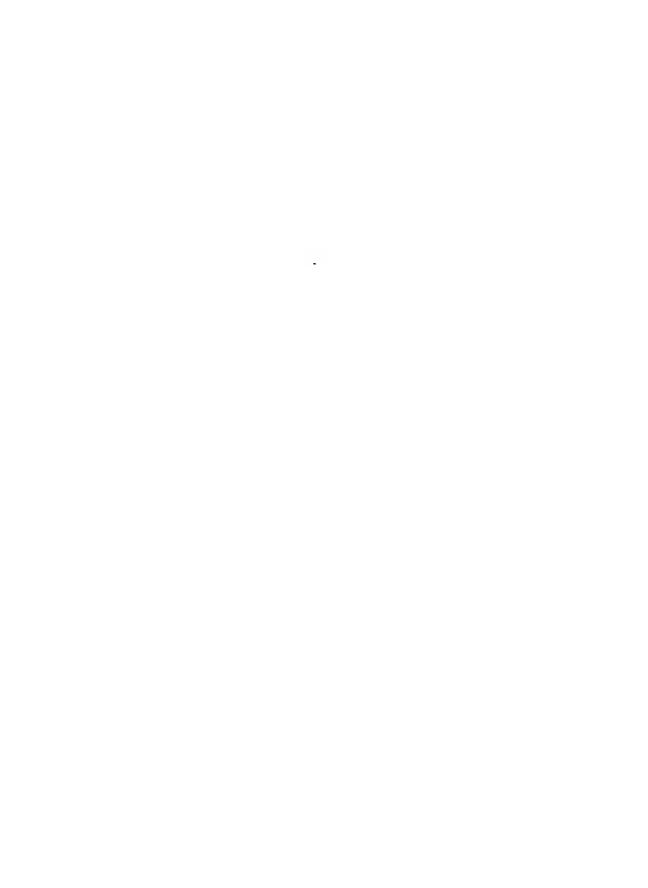

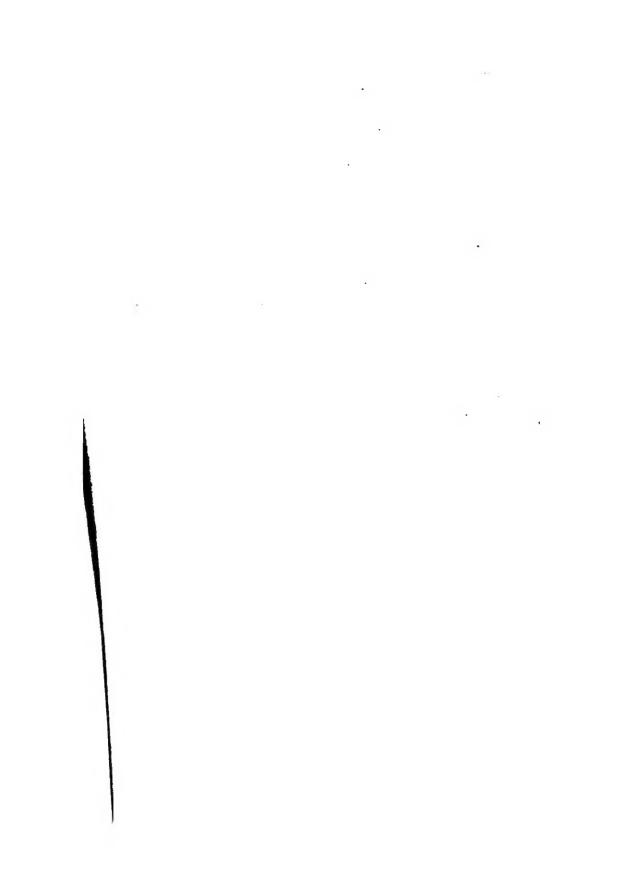

3. G. Cotta'iche Buchhandlung Rachfolger, Stuttgart und Berlin

Soeben erfdienen!

## Die Umerikanische Revolution

1775 - 1783

Entwicklungsgelchichte ber Grundlagen jum Freiftaat wie gum Beltreich

Bon Albert Pfister

3mei Banbe

Mit zwei Karten

Bebeftet Dl. 12 .- In zwei Leinenbanden M. 14 .-

3u beziehen durch die meiften Buchhandlungen

Berlag von C. II. Schwetichke & Sobn, Berlin D. 35.

### Unter preußischem Banner

Friedens: und Kriegserinnerungen eines alten deutschen Offigiers

R. B. M. (Aregner, Beneralmajor a. D.)

Beh. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Inhalt: Borvoort, i. Kapitel: Jum auseitenmal Nehrut. 2. Kapitel: Heimarsurfnub. 3. flapitel: In Frankreich. Dis gur Arenze Wel Welhenburg — Bei Werth — Dis vor Chillons-hur. Marwe Archisum — Bei Stonne — Bei Sedan — Bis vor Paris — Bon Ports — Rosa Orlidans Detachtert — Obkupationszeit — Frimkehr. 3. Aupitel: Im Welten und im Ofen 5. Kapitel: Legier Dienk.

Polener Tageblatt: Ein hübiches, werwolkes Buch für ieden alten and jungen Saldulen von frichten, ehrlichen und treuen Soldusenbergen bernnegsschriebert —. Wir münschen bem guien, anhprechen grichriebenien Bache aufrichtig ale weitelte Verbertung.

3. G. Cotta'iche Buchandlung Rachfolger Stuttgart und Berlin

Soeben ericienen:

# König Friedrich der Große

von Reinhold Kofer

Griter Banb

Dritte Auflage

Geheftet DR. 12. - In Salbfrangband M. 14. -

3u beziehen durch die meilten Buchhandlungen

# Historische Beitschrift.

(Begrundet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirtung von

Paul Saillen, Jonis Sthardt, Stio Singe, Stio Kranske, Maz Jenz, Siegmund Riefler, Moris Ritter, Sourad Parrentrapp, Sarl Jenmer

· herausgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 94. Band. Neue Folge 58. Band.

Munchen und Berlin 1905. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

3. G. Cotta'iche Buchhandlung Rachfolger, Stuttgart und Berlin

Soeben ericbienen!

## Die Amerikanische Revolution

1775-1783

Entwichlungsgeschichte ber Brundlagen jum Freiftaat wie jum Weltreich

Von Albert Pfister

3mei Banbe

Mit gwei Rarten

Weheftet Dt. 12. - In zwei Leinenbanden DR. 14. -

3u beziehen durch die meiften Buchhandlungen -

Berlag von C. A. Schwetichke & Sohn, Berlin W. 35.

## Unter preußischem Banner

Friedens: und Kriegserinnerungen eines alten deutschen Offigiers

R. G. M. (Rrefiner, Generalmajor a. D.)

Beh. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Inhalt: Borwort, t. Kapitel: Jum smettenmal Achrut. - Aopitel: Heimatsurlaub. 2. Kapitel: In Frankreich, Sis jur Grenze - Bei Weihenburg - Bei Weih - Bis vor Chalpnseine Marne - Rechtsum - Bei Stomm - Bei Sedon - Sis vor Paris - Bor Paris - Nach Orleans betagliert - Okhapalionszeit - Heimkehr. 4. Kapitel: Im Weiten und im Plien. A. Angulet. Bedrer Otenie.

Vojener Tageblait: Ein hibides, mermolles Buch für jeden allen und jungen Soldaten von brildem, shrildem und treuen Soldatenbergen berausgeschrieben! . . . Wie würsches dem unen, onlorechend verderiebenen Buche aufrichtig die meinerte Berheriung.

3. G. Cotta'iche Buchhandlung Rachfolger Stuttgart und Berlin

Soeben ericienen :

# König Friedrich der Große

Bon Reinhold Koser

Eriter Band

Dritte Auflage

Geheftet M. 12 .- In Salbfrangband M. 14 .-

3u beziehen burch die meilten Buchhandlungen

# Historische Beitschrift.

(Begrundet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jonis Erhardt, Sto Singe, Sto Branske, Maz geng, Biegunnd Riegler, Moris Bitter, Sonrad Farrentrapp, Sarl Jenmer

· herausgegeben von

Friedrich Meinecke,

Der ganzen Reihe 94. Band. Neue Folge 58. Band.

Munchen und Berlin 1905. Drud und Berlag von R. Oldenbourg.



### Inhalt.

| Auffähr.                                                               |                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Die bohmifde und bie baprifde !                                        | fur im 13. Jahrhundert. Bon                                   |  |  |
| Bar Bonifag VIII ein Reger? Bo                                         | 209                                                           |  |  |
| Bar Bonifaz VIII ein Reger? Bo                                         | n Rari Bend                                                   |  |  |
| Die Doppelebe Lanbgraf Bhilipps v<br>Stein und ber preugifche Staat. B | on Sessen Bon B. Köhler . 385 on Otto Sinke 412               |  |  |
| Deinungen in Rurheffen über bas b                                      | entiche Paisertum in den Kahren                               |  |  |
| 1848 und 1849. Bon C. Bo                                               | rrentrapp 67                                                  |  |  |
| Die preußifcheitalienische Alliang von                                 |                                                               |  |  |
|                                                                        |                                                               |  |  |
|                                                                        | jellen.                                                       |  |  |
| Rachtrag ju bem Artifel: "Die Die                                      | itter des Freiherrn bom Stein                                 |  |  |
| und Lavater. Rach ihrem Br                                             | iefwechiel." Bon Alfred Stern 447                             |  |  |
| Bum italienischen Geldzuge von 18                                      | os. Son Generalleutnant 4. D.                                 |  |  |
| v. earmmeter                                                           |                                                               |  |  |
| Literati                                                               | erbericht.                                                    |  |  |
| Geite                                                                  | 6elte                                                         |  |  |
| Befammelte Auffabe 116                                                 | 19. Jahrhundert:                                              |  |  |
| hiftorifche Methode 449                                                | Rapoleonische Beit 128                                        |  |  |
| Rultur 119                                                             |                                                               |  |  |
| Alte Gelchichte:                                                       | Breugifdes Unterrichtemefen 129                               |  |  |
| 3talifde Landeshinde . 453                                             | Ludwig I. von Bayern 482<br>Breufricheitelienische Milana 251 |  |  |
| Untergang der Untite 287 Julian 457                                    | Actualities are a second                                      |  |  |
| Deutsche Altertumofunde . 458 ff.                                      | Deutiche Lanbichaften :                                       |  |  |
| Mittelalter:                                                           | Etfak                                                         |  |  |
| Recht. Berfaffung, Berwal-                                             |                                                               |  |  |
| tung 120, 477                                                          | Rheinische Lande 306 ff.                                      |  |  |
| Bapftrum 297 ff. 474                                                   | Riederfachfen und Sanfestädte                                 |  |  |
| Templerorden 472                                                       | Medlenhura                                                    |  |  |
| Birticaftegefchichte . 121. 478                                        |                                                               |  |  |
| Rurie                                                                  | Breugen 492                                                   |  |  |
| Philipp von Dessen 385                                                 | Oftsceprovingen 493                                           |  |  |
| 17. und 18. Jahrhunbert: Geiftesgeschichte 122 ff.                     | Sachien Ehllringen 146                                        |  |  |
| Beiftesgeschichte 122 ff.                                              | Ofterreich:<br>Diplomatil 147                                 |  |  |
| Bapfetum und Eurfenfriege . 304                                        | Diplomatil 147                                                |  |  |

|                                  | Geite  | En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ste  |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Recht, Beriaffung, Bermal-       |        | Reitalter Lubwige XIV 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| tung 150 ff.                     | 494    | Revolutionegent 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Schweiz:                         |        | Ferry 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Juben                            | 495    | Stalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Beifteegeschichte                | 496    | Rom unter bem Papfrum . 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    |
| Standinavien .                   |        | Machiavelli 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18   |
| Unionspolitif                    | 500    | Parthenap. Republit 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15   |
| Recht, Berfaffung, Bermal:       |        | Breugifch italieniiche Alliang 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| tung                             | 153    | Rolonialgeichichte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Briefwechiel Ogenftiernas .      | 154    | Allgemeines 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50   |
| Frankreich :                     |        | Afrika 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Beifreatrantheit der Balois .    | 309    | Bruifche Rolonien 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Politif und Ariege des 16. 3h. 5 | 04 ff. | Bereinigte Staaten 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54   |
|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Alphabetifdes Verzeich:          | nis i  | der befprochenen Schriften.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                  | Ceite  | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | use  |
| Moler, Bur Rechtsgeichichte bes  |        | Bruneau, Les Débuts de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| adligen Grundbefiges in Diec-    |        | Révolution dans les départe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| reich                            | 152    | ments du Cher et de l'Indre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Agats, Der hanf. Baienhandel     | 879    | (1789—1791) 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    |
| Unnalen und Alten ber Bruber     |        | Brunier, Marie Antoinette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| bes gemeinfamen Bebens im        |        | Ronigin bon Frankreich und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Luchtenhofe ju hilbesheim.       |        | Navarra 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17   |
| Bearb. b. Doebner                | 140    | v. Brunn gen. v. Rauffun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Ashley, Surveys historic and     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| economic                         | 116    | gen, Das Tomfabitel von -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A.   |
| Batteiger, Der Bietismus in      |        | The state of the s | -    |
| Banreuth                         | 122    | G. Brunner, Reger und Inqui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Beggenberger i b Brandt.         |        | burg im ipateren Mittelalter 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 763  |
| Bittner f. Chronolog. Ber-       |        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67   |
| zeichnis                         |        | Buder, Entfiehung ber Bolle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -7   |
| Bod, Jalob Wegelin als Ge-       | 123    | wirticait. 4. Aust 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 8  |
| Bonet-Maury, Histoire de         | 120    | Diarium Bulling ere, herausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100  |
| la Liberté de Conscience         |        | b. Egli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D    |
| en France depuis l Edit de       |        | b. Bulmerinca, gwei seams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.13 |
| Nantes jusqu'à Juillet 1870      | 558    | mereiregifter der Stadt Riga 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13   |
| Borgeaud, Histoire de l'Uni-     |        | Chiala, Ancora un po più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| vereité de Genève                | 496    | di luce sugli eventi politici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _    |
| Brachet, Pathologie mentale      | 24.0   | e militari dell'anno 1866. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| des Rois de France Louis XI      |        | Chianock, A few notes on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| et ses ascendants                | 309    | Julian and a translation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Rorreipondeng bee preußischen    |        | his public letters 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17   |
| Rates Abasverns v. Brandt.       |        | Chronologisches Bergeichnis ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Seit 1. Bearb. v Beigenberger    | 186    | biterreichischen Staatsvertrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Briefe ber Pringeifin Bilbelm    |        | I. Bearb v. Bittner 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13   |
| ven Breugen, berausgeg. b.       |        | Clauf, Das Refrolog ber 81-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Troeidier                        | 874    | ftergrenfer Abter Baris 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   |
|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

<sup>1)</sup> Enthatt auch bie in ben Buffaben fotoie in ben Rotigen und Radicidien beiprochenen jelbitanbigen Schriften.

|                                | Geite  |                                 | Erite |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| E. Ctemen, Die religionoge-    |        | Forarhejderne til Kong          |       |
| fchichtl. Dethode in ber Theo: |        | Kristian Va Danske Lov.         |       |
| logic                          | 166    | Udgivne ved Secher og           |       |
| Colaneri, Bibliografia aral-   |        | Stöchel                         | 153   |
|                                | 340    | Fortunato, La Badia di          | 100   |
| dica e genealogica             | 940    | Mantinchia                      | nes   |
| Croce, Relazioni dei Patrioti  |        | Montiechio                      | 355   |
| Napoletani col direttorio e    |        | Fournier, Anpoleon I. 1. 286.   |       |
| col consolato e l'idea dell'   |        | Zweite Auflage                  | 372   |
| unità italiana (1799—1801)     | 251    | Frainoi, Bapft Innocenz XI.     |       |
| De Crue, Relations diplo-      |        | und Ungarne Beireiung von       |       |
| matiques de Genève avec        |        | der Türkenberrichaft            | 304   |
| la France. Henri IV et les     |        | Frensborii, W. A. v Mand-       |       |
| députés de Genève Cheva-       |        | baufens Berichte uber feine     |       |
| lier et Chapeaurouge           | 506    | Diffion nad Berlin im Bunt      |       |
|                                | 000    |                                 | 551   |
| Detimering, Beitrage gur       |        |                                 | OOL   |
| alteren Junitgeschichte ber    | 500    | Funck-Brentanoj. Senac.         |       |
| Stadt Etragburg                | 560    | Gabe, Stitorlich zeographiich-  |       |
| Diedmann, Die fothringischen   | 435.43 | itatiftifche Beidreibung der    |       |
| Ahnen Gottfriede v. Bouillon   | 353    | Graficaften Dona und Diep.      |       |
| Doebner f Unnalen.             |        | bolg mit den Anfichten der      |       |
| Troefder f Briefe.             |        | iamtlichen Rirchen und Ra-      |       |
| Cheling i. Stralfund. Stabt-   |        | pellen beiber Graffchaften.     |       |
| buch                           |        | 2 8be                           | 485   |
| Egerton, The Origin and        |        | Gaskoin, Alkuin .               | 173   |
| Growth of the English          |        | Blodner, Buwiefern find die     | 2.00  |
| Colonies and of their          |        | gegen Gregor VII. im Borm-      |       |
|                                | 325    |                                 |       |
| System of Government .         | .72()  | fer Bischofeichreiben vom       |       |
| Egli i Bullinger.              |        | 24. Januar 1076 ausgespro-      | 171   |
| Elfenhans, Die Aufgabe ber     |        | chenen Bormurfe berechtigt?     | 174   |
| Bivchologie der Deutung als    |        | Goldmann, Die Einführung        |       |
| Borarbeit für die Beiftes.     |        | ber beutichen Derzogogefchlech. |       |
| wissenschaften                 | 162    | ter Karntens in den flowent-    |       |
| Erben, Das Brivileg Gried-     |        | ichen Stammeeverband            | 494   |
| riche I. fur bas Bergogtum     |        | Gossez, Le département du       |       |
| Efferreich                     | 147    | Nord sous la deuxième           |       |
| Erslev, Danmarks Historie      |        | République 1848-1852 .          | 556   |
| under Dronning Margrethe       |        | Govone, Il Generale Giu-        | 000   |
| og Erik af Pommern. An-        |        | seppe Govone                    | 251   |
|                                | 500    |                                 | FOT   |
| den Del                        | and    | b. Grolmann, Ernft Eduard       | 404   |
| Fall, Die pfarramtlichen Auf-  |        | d. Krause                       | 484   |
| zeichnungen bes Florentius     |        | Guillan, Jean Clopinel dit      |       |
| Diel zu G. Christoph in        |        | de Meung                        | 357   |
| Diains 1491—1518               | 641    | Haller, Papittum und Rir-       |       |
| Feiter, Machiavelli            | 158    | chenreform 1. Bb                | 297   |
| Binte, Mus ben Tagen Bonis     |        | Hart, The Foundations of        |       |
| fas' VIII                      | 289    | American Foreign Policy .       | 331   |
| Firth, A plea for the histo-   |        | Hassall, Mazarin                | 318   |
| rical teaching of bistory .    | 525    | Hattori, The foreign Com        |       |
| Fischer, The Scots in Eastern  | C-2017 | merce of Japan since the        |       |
|                                | 379    |                                 | 558   |
| and Western Prussia .          | 040    | Restoration 1869-1900 .         | מטט   |
| Forarbetena till Sveriges      |        | Saud, Der Gedante der papft     |       |
| Rikes Lag 1686-1736. Ut-       |        | lichen Beltherrichaft bis auf   |       |
| gifea of Sjögren               | 158    | Bonisas VIII                    | 635   |
|                                |        |                                 |       |

| Perkanna f Bommersches Urfundenbuch. Hermann, The Louisiana Purchase and our title West of the Rocky Mountains with a review of annexations by the United States | 6   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hermann, The Louisiana Purchase and our title West of the Rocky Mountains with a review of annexations by the United States                                      | 6   |
| Purchase and our title West of the Rocky Mountains with a review of annexations by the United States                                                             | 6   |
| West of the Rocky Mountains with a review of annexations by the United States                                                                                    | 1   |
| tains with a review of annexations by the United States                                                                                                          | 1   |
| annexations by the United States                                                                                                                                 | 1   |
| States                                                                                                                                                           | 1   |
| Deuser, Die Brotestation von Speier                                                                                                                              | 1   |
| Speier                                                                                                                                                           |     |
| und die englische Kirchens Liche Entwicklung                                                                                                                     |     |
| und die englische Kirchens Liche Entwicklung                                                                                                                     | 3   |
| und die englische Kirchen . Losch, Zwei Rasseler Chronifen gemeinde in Hamburg 1611 bes 18. Jahrhunderts 87                                                      |     |
| gemeinde in hamburg 1611   bes 18. Jahrhunderts 87                                                                                                               |     |
| 9                                                                                                                                                                | 8   |
| biš 1835                                                                                                                                                         | 1   |
| Historical Geo-                                                                                                                                                  |     |
| hongeweg j. Urfundenbuch. graphie of the British Colo-                                                                                                           |     |
| Suffer   Quellen nies, vol. I-V                                                                                                                                  | 4   |
| B. v. humboldte gesammelte Luchaire, Innocent III.                                                                                                               |     |
| Schriften. Band X. 2. Ab- Rome et Italie 47                                                                                                                      | 4   |
| teilung: Bolitische Dentichtif. Lumbroso, Stendhal e Na-                                                                                                         |     |
| ten I. 1 Band 129 poleone                                                                                                                                        | 4   |
| Inventare hanfischer Archive bes Medlenburgifcheslirtundenbuch.                                                                                                  | 0   |
| 16 Jahrhunderts. Band 2: 21 Bd                                                                                                                                   | 0   |
| The Stantalogue                                                                                                                                                  | 100 |
| (h) Wener Bur Theorie unb                                                                                                                                        |     |
| Wethatif her Melchichte                                                                                                                                          | 9   |
| S. H Thener their und Rens                                                                                                                                       |     |
| by anen races gas rioc trainermaining her Mettiner                                                                                                               |     |
| apert, ubetfest bon Dt. D. in der Reit einheitlicher Gerr-                                                                                                       |     |
| patiern                                                                                                                                                          |     |
| Rante gefammelte Goriften. gifchen Lanbe 1248-1879 . II                                                                                                          | 8   |
| 2. Abt , Band 13. — 1. Abt., Monod, L'élection épiscopale                                                                                                        |     |
| Band 1 unb 4                                                                                                                                                     | 3   |
| b. Kauffungen f. b. Brunn. Mullenhoff, Deutsche Alter-                                                                                                           |     |
| tumblunde. Erfier Band,                                                                                                                                          |     |
| fchaften des humanismus im burch Randveer Dritter und                                                                                                            |     |
| and butter dies with                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                  | ·OI |
| b. Retrzunsti, Der Deutiche Nanninga Uitterdijk, Een                                                                                                             |     |
| A'rhen and Barrob ham West   hampon Handolphaig to                                                                                                               |     |
| Criter and Ronrad von Mas Kamper Handelshuis to                                                                                                                  | 1   |
| fovien 1225 -1235 492 Lissabon 1572 -1594 12                                                                                                                     | 1   |
| fovien 1225 - 1235 492 Lissabon 1572 - 1594 12 Rnipping, Riederrheinische Riffen, Italifche Landestunde.                                                         |     |
| fovien 1225 - 1235                                                                                                                                               |     |
| fovien 1225 - 1235                                                                                                                                               |     |
| fovien 1225 - 1235                                                                                                                                               | 3   |

|                                  | # EINE |                                   | COURT |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| p. Bant, Beitrage jur Gefcichte  |        | M. Souls, Das baust. Leben        |       |
| ber Innerberger Bauptgewert-     |        | Der Rufturvölfer bom Mittel.      |       |
| jaaft                            | 380    | alter bie gur zweiten Dalfte      |       |
| Perroud i. Lettres.              | - 4    | des 18. Jahrhunderes              | 119   |
| Biluger, Friedrich v. Beng       |        | Secher i. Forarbejderne.          |       |
| ale Biberjacher Raboleone 1.     | 565    | Seed, Beidichte des Unter-        |       |
| b. Bflugt-parttung, Borge-       |        | gange ber antifen Beit. 2. 8b.    |       |
| ichichte ber Schlacht bei Belle- |        | und Anbang jum 2. 86              | 287   |
| Alliance. Bellington             | 182    |                                   |       |
| Bommeriches Urtundenbuch         |        | gré. Ed Stryenski et Funck-       |       |
| Bb. 4, 2. Abt. bearbeitet v.     |        | Brentano                          | 370   |
| Binter Bb 6, 1. Abt. bearb.      |        | Cepb, Ludwig Muguftus, Ronig      |       |
| D Deinemann                      | 490    | bon Babern, und bae Beit-         |       |
| Quellen jur Geichichte bes Beite | 200    | alter der Biedergeburt ber        |       |
| altere ber frangof. Revolution.  |        |                                   | 482   |
| Erfter Teil, 2 Band Quellen      |        | Runfte Singer, Der humanist Jatob | 404   |
| gur Geldichte bee Rrieges        |        | Merstetter                        | 362   |
|                                  | 371    | Sjögren f. Förarbetena            | 400   |
| Don 1800 Hreg, v hüffer.         |        |                                   |       |
| Rambaud, Julea Ferry             | 516    | R. Smend, Die preufische Ber-     |       |
| Richard, La Papauté et la        |        | faffungeurlunde im Bergleich      | 100   |
| Ligue française. Pierre          |        | mit ber belgischen                | 196   |
| d'Epinac, archevêque de          | 507    | Soederhjelm. Le régime de         |       |
| Lyon (1573- 1599)                | 507    | la presso pendant la Révo-        |       |
| Richter, Geld, des Rheingaues    | 306    | lution française. Tome Il         | 515   |
| Robert, Philibert de Chalon,     |        | Sommerlad, Birtichaftsge.         |       |
| prince d'Orange, vice-roi        |        | schichtl. Untersuchungen II:      |       |
| de Naples                        | 0.04   | Die Lebensbeichr. Severins        |       |
| Rodwell, Die Doppelebe bes       |        | als fulturgeschichtt. Quelle .    | 351   |
| Landgrafen Philipp v. Beffen     | 885    | Sopp, Die Entwidlung ber          |       |
| Rodocanachi, Les Infor-          |        | Landesherrlichteit im Gurften-    |       |
| tunes d'une petite-fille         |        | tum Donabriid bie jum Aus-        |       |
| d'Henri IV, Marguerite           |        | gang bes 13. Jahrhunderts .       | 188   |
| d'Orléans                        | 03/0   | v. Stbit, Die Regiehungen von     |       |
| , Les institutions com-          |        | Staat und Rirche mabrend bes      |       |
| munales de Rome sous la          |        | Mittelalters                      | 150   |
| papanté                          | 156    | Steinberg, Studien gur We-        |       |
| Rosedale, Queen Elizabeth        |        | fchichte ber Juben in ber         |       |
| and the Levant Company           | 864    | Schweig mabrend des Mittel-       |       |
| Rothichtld, Die Budengemein-     |        | alters                            | 495   |
| ben gu Maing, Speher und         |        | Stettiner, Der Tugenbbund         | 874   |
| 25 orm 5 1349 - 1438             | 561    | Stochol f. Forarbejderne          |       |
| Rublmann, Die offentliche        |        | Das giverte Stralumbifdje Stubt-  |       |
| Meinung in Cachien wahrend       |        | buch (1310-1342). Bearb.          |       |
| ber 3abre 1806-1812              | 128    | b Ebeling                         | 145   |
| D Schafer, Rolonialgeschichte    | 320    | Stryenski f. Sénac.               |       |
| Sonurer, Die uriprungliche       |        | Thatcher, Sunlies concer-         |       |
| Templerregel                     | 472    | ning Adrian IV                    | 355   |
| b. Edrober, Die Berlegung        |        | Thimme, Die bannoveriche          |       |
| ber Buchermeffe von Grant-       |        | Deereoleitung im Belbjuge         |       |
| furt a DR noch Leibzig .         | 563    | 1866                              | 197   |
| Souse, Stadtluft macht frei      | 120    | Ueding, Ludmig ber Bauer          |       |
| Coulte, Die Sugger in Rom.       | -40    | und bie niederrheinischen         |       |
| 1495—1528. 2 Hde                 | 478    |                                   | 562   |
|                                  | 710    |                                   |       |

### Inhalt.

|                                 | Seite   |                          |           | Sette |
|---------------------------------|---------|--------------------------|-----------|-------|
| Walter burger bar Conditions    |         | 001 : f M                | O. 11     | Cette |
| Urfindenbuch bes Hochfift       |         | Bilmanne, Der            |           | T 0/1 |
| Silbesheim u. feiner Rifchofe   |         | Friede 1629              |           | 546   |
| 2. Teil. Bearb. v. Spogewe      | **      | Biller, Die German       |           | 480   |
| Urhindliche Beitrage und For    | 12      | trage gur Bollerfun      |           | 470   |
| ichungen gur Geschichte be      |         | Binter f Pommeri         | dies Ur-  |       |
| Breugiichen Beeres. 6. De       | 1 373   | fundenbuch               |           |       |
| Was Danfailluf and Damaella     | 8 192   | Bohlwill, Die hamb       |           |       |
| Bon Berfailles nach Damasfus    |         | Bürgermeifter Rird       |           |       |
| Boffelmann, Die reichsitabti    | a .     | Beterfen, Beremann       |           | 143   |
| iche Politit Ronig Ruprechts    |         | Bolfi, Grundrig der p    |           |       |
| von der Pfald                   | . 562   | deutichen fogialboliti   |           |       |
| Boullieme, Der Buchbru          | đ       | Bollswirtschaftsgesch    | idie von  |       |
| Roine bis jum Ende bee fünf     |         | 1640 - 1900. 2 Vu        | ift       | 167   |
| gebnten Bahrhunderte .          | . 806   | Bergog Rarl Eugen bor    | m Burts   |       |
| Behrmann, Geichichte pot        |         | temberg und fei          |           |       |
| Bommern. 1. Bb                  |         | Lief. 1-4                |           | 562   |
|                                 | 4 401   | Beumer, Quellenfe        | paulman   |       |
| Bilhelm, Bringeft f. Briefe     |         | jur Beidichte ber        |           |       |
| Bille, Griedrich der Giegreiche |         | Bteichsverfassung im     | Dintel.   |       |
| Rurfürst von der Bialy .        | 539     | alter und Reugeit .      |           | 477   |
|                                 |         |                          |           |       |
|                                 |         |                          |           |       |
| Matine                          | n nuch  | Nadridten.               |           |       |
|                                 |         | Seatherthress.           |           |       |
| Set .                           |         |                          | Seite     |       |
| Mugemeines 161. 33              | 8. 523  | Reformation u. Wegen:    |           |       |
| Alte Geschichte 168. 84         | 5. 528  | reformation              | 182 362.  | 542   |
| Romifch - germanische           |         | 1648—1789                | 190. 367. | 549   |
| Beit und frühes                 |         | Reuere Weschuchte i 1789 | 192. 369. | 553   |
| Mittelalter 172 35              | 0, 582  |                          | 200, 378, | 560   |
| Spateres Mittelalter 176, 35    | 7. 587  | Bernnichtes .            | 204. 383. | 566   |
|                                 |         |                          |           |       |
|                                 |         |                          |           | Geite |
| Rachtrag zur S. B. 94, & 18     | 30/81 . |                          |           | 384   |
| Berichtigung .                  |         |                          |           | 568   |

### War Bonifag VIII. ein Meger?

Von

### Start 28end.

Die Frage, ob Bonisa VIII. ein Keher gewesen sei, mag Staunen erregen. Ist doch bis vor furzem die Aussassiung fast unangesochten gewesen, der Urheber der Bulle Unam annetum werde, wie man auch über ihn denken moge, von den Beschulbigungen, die gefügige Werkzeuge Philipps des Schönen von Frankreich gegen seine Rechtgläubigkeit vorbrachten, im Ernste nicht berührt.

Ber jo bachte, brauchte feineswegs ben Stuhl Betri als wider jede legerische Anwandlung gefeit anzusehen. Es ift auch weiteren Kreifen befannt, daß die Erinnerung an einzelne Saupter ber Rirche, die mit Recht ober Unrecht ber Rekerei beschuldigt worden waren, sogar einmal eine gewisse Rolle gespielt hat. 2118 gur Beit ber großen Kirchenspaltung um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts bas Berlangen immer lebhafter wurde, unter Bejeitigung ber ftreitenden Bapfre Die Ginheit ber Rirche wiederberzustellen, da ift in ben gelehrten Erbrterungen über die zur Erreichung Diejes Bieles möglichen Bege bie Grinnerung an jene fritischen Momente vielfältig herausbeichworen worden. Indeffen Dieje dunfeln Blatter ber Papitgeschichte gehörten weit gurud. liegenden Jahrhunderten an, und die bezügliche durftige Runde war im Laufe der Zeit jo gestaltet worden, daß sie trot allem jur Stute ber Lehre von der geiftlichen Allgewalt Dienen fonnte. Der Bapft, ber fich felbst zur Abjegung, ja zum Feuertod verurteilte1), widersprach ihr nicht.

<sup>&#</sup>x27;) F. Pollock, the pope, who sentenced himself. English histor. review X, 536. Auch: Nich. Scholz, Die Publizifit zur Zeit Philipps des Schonen (1903) S. 64, Anm. 77.

Allerbings hatten die Bäter und Großväter der Zeitgenossen des Schismas auch das Außerordentliche erlebt, daß ein Papit ihrer Zeit von Acherei besteckt erschien. Die Gegner der Lehre von der päpstlichen Allgewalt zur Zeit Ludwigs des Bayern, namentlich Wilhelm von Occam, haben bedeutsame Anrequng durch die Ersahrung empsangen, daß Papst Iohann XXII. in Keherei versallen ist, die man ihn auf dem Totenbette abschwören ließ, dagegen ist in ihren Erörterungen, wie der Kurche in solchem Falle zu helsen sei, der Name Bonisa; VIII. als eines Repers nicht

genannt worben.

Und boch mußte die Erinnerung an die Anklage auf Regerei, bie Philipp IV. von Frankreich einst gegen ben lebenden Papit geschleudert hatte, an ihre hartuäckige Berfolgung burch manches Jahr nach feinem Tobe, endlich an die Berhandlung bes Prozeffes in Avignon den Widersachern Johanns XXII. recht nabe liegen. Marfilius von Babua fpricht freilich im "Friedensverteidiger" (Buch 2, Rap. 20), indem er die Befugnis bes Papftes zu allgemeingültigen Lehrentscheidungen bestreitet, fast in einem Atem von der Regerei des Liberius, von der Entscheidung Johanns XXII. in der Armutofrage und von der Bulle Unam sanctam, die er als offenbare Luge charafterifiert, aber nichts beutet barauf bin, daß er unter dem Ginflug jenes Antlageverfahrens Bonifag in anderen Dingen für einen Reper gehalten habe. Und wenn es jemand gleich Marfilius gewagt batte, feme Stimme freimnitig ju erheben, worauf jollte er jein Urteil begründen, ba bie Aften bes Brozesses in ben Archiven lagen? Aber es fehlte auch ber Anreig, uber Schuld ober Unschutd des Bapites zu forichen. Bu start wird für die Unbefangenen der nächsten Generation der Eindrud gewejen fein, daß der frangofifche Ronig den Dierarchen, den er vernichten, deffen Andenken er im Tode beidimpfen wollte, zu verlegern begehrt hatte, als daß fie ernsthaft die Frage erwogen hatten, ob die Unflage nicht vielleicht doch begründet gewejen fei.

Diesetbe Anschauung ift im allgemeinen bis auf die jüngste Zeit herrschend gewesen. Es lag auf der Hand, daß der Streit zwischen König und Papst um irdische Machtsragen geführt worden war. Dann aber konnte es der historischen Gerechtigkeit entsprechend erscheinen, wenn man über die gehässigen Erfindungen der Rläger schnell hinwegging, ohne das massenhafte aber unge-

fichtete Prozesmaterial, das Dupuy 1655 veröffentlicht hatte, einer näheren Brüfung zu würdigen.

Abweichend von dieser bequemen Stellungnahme hat in früherer Zeit allein Hesele ein Urteil ausgesprochen, das gleichmeit von unbedingtem Glauben an die Aussagen der Prozehzeugen wie von bluder Verwerfung derselben war. Er könne es nicht wagen, alle Veschuldigungen gegen Bonisaz in das Reich der Lüge und Fabel zu verweisen, man müsse die Aussagen nach der Bersönlichkleit der Zeugen wägen, das Verhör verichiedener Kardinale und anderer namhafter Bersonen, das Hösler veröffentlicht hat, habe aus größere Glaubwürdigkeit Anspruch. Für die Beurteilung der übrigen Aussagen gab er Anregungen, die zu einer tieseren Bürdigung nach Form und Inhalt anleiten sonnten, aber doch reichlich von subjektiven Erwägungen eingegeben waren. Was Hesele geäußert hatte, wurde von Knöpsler in der neuen Auslage der Konziliengeschichte (VI, 461 s.) unverändert übernommen.

Ohne Kenntnis Heseles und der Höllerschen Publikation hat E. Renan in seiner Abhandlung über Wilhelm von Nogaret (aus der Histoire litteraire de la France t. 27, abgedruckt in Renans Études sur la politique religieuse du règne de Philippe le Bel 1899, bes. S. 178 st.) die Anklagen gegen Bonikaz' Lehre und Bandel mit Gründen, die Beachtung verdienen, abgelehnt.

Ganz neuerdings dagegen hat Heinrich Finke noch weit mehr als Hefele der Anklage in gewissen Grenzen Glauben schenken wollen. Sein hochwillsommenes, der Persönlichkeit des Papstes Bonisa VIII. gewidmetes Buch (Aus den Tagen Bonisa; VIII., Junde und Forschungen. Münster 1902) bietet neben dem Text i überaus schätzbarer Mitteilungen wohlunterrichteter Zeitgenossen über den Papst, die und erst einen Maßstab sür die Beurteilung der Prozehanssagen gewähren, eine übersichtliche Gruppierung der Prozehalten und eine eindringende Bürdigung der Verhörsprotofolle nach Form und Inhalt. Wenn die Untersuchungen Finkes nicht zu einem völlig runden Ergebnis, zu einsacher Bestahung ober Verneinung der gegen des Papstes Keltgion und

<sup>1)</sup> Finte hat die Seiten bes Quellenanhangs mit römischen Bablen bezeichnet 3ch ziehe es für die Anichtrung bor, seinen Bund in I und II mit folgenden deutschen Bablen zu gerlegen.

Moral erhobenen Beichulbigungen geführt hat, jo wird bies niemand verwundern gegenüber der unverfennbaren Absicht des Ronige, mit Diejem Brogeg feinen verhaften Begner beziehungeweise deffen Undenfen vernichtend zu treffen, bem Ronigtum einen Triumph zu bereiten, jum minbeften biefen Brogeg nur fallen au loffen, wenn ihm für jein Burudweichen ber Rachfolger bes Angellagten wichtige politische Borteile zugestand. Mus den Aften eines por Jahrhunderten verhandelten Tendengprozejjes die Wahrbeit zu entnehmen, als ob fie nur so Munge mare, ift fast ebenso ichmer, ale einen Tropien reinen Quellwassers aus einem Strome gu ichopfen, ber auf einem langen Wege vielfältigen Gewerten gedient bat. Und wenn ich nun in den engen Schranken eines Auffates die Forschung wieder aufnehme, weil ich die Zeugenverhore andere murdigen muß, weil ich glaube, eine wesentliche Lude in ber Untersuchung Ginfes ausfüllen zu konnen und von bem neugewonnenen Standpunft andere Ergebniffe gieben zu burjen, fo barf ich amar hoffen, daß mein Berbift über ben Bavit nicht ale leichthin gejprochen kurgerhand beiseite geschoben werde, aber ich barf boch taum barauf rechnen, fofort allgemeine Buftunmung au finden. 3ch werde mich begnugen muffen, die Frage der Berechtigung ber Antlage in ihrem wichtigften Bunfte, bag nämlich Diefer Papft nicht mehr bejugt war, den Ramen eines Chriften au tragen, in ein für ben Angellagten wefentlich ungunftigeres Licht gerückt, die Gestalt Bonifag' VIII, schärfer als mein Boraanger, auf beffen Schultern ich ftebe, umriffen zu baben.

Zunächst ein Wort zur Auftlärung über das Verhältnis des Bonisazianischen Prozesses zu dem Templerprozeß, den König Philipp gleichzeitig betrieb. Die neuere Forschung hat herausgestellt, daß angesichts der trügerischen Ergebnisse des inquisitorischen Versahrens die belastenden Zeugnisse im Templerprozeß an sich als hinjällig, ihr Inhalt überdies als vollkommen unwahrscheinlich zu betrachten sei. Dem Orden gegenüber handelte es sich um die ungeheuerliche Borstellung, daß der Unglaube, die Blasphemie zur Ordenssache gemacht worden sei. Das Schuldbekenntnis dieses Inhaltes aber war, wo es gegeben wurde, notorisch unter Anwendung der schärften Mittel der Inquisition erpreßt worden. Im Bonisazianischen Prozeß dagegen lag alles anders. Da war der Beschuldigte ein einzelner, der seine erhabene Stellung als einen Freibrief zu jeglicher Ausschreitung in

Gebanken ober Werken angesehen haben konnte, und bas inquisitorische Versahren spielte in diesem Prozesse keinerlei Rolle, ichon weil der Angeklagte zur Zeit der Berhandlung nicht mehr am Leben mar.

Eine breifache Aufgabe haben wir für eine Revision des Prozesses hier zu erledigen. Wir haben eine summarische Aritik der Aussagen auf die Beweggründe und auf die Information der Zeugen zu geben; wir haben zweitens die Frage zu beantworten, wie konnte Bonisaz zu den Anschauungen kommen, welche ihm die Anklage mit Recht oder Unrecht schuld gibt? Endlich haben wir zu fragen, ob die aus dem sonstigen, von den Prozesakten unabhängigen, Quellenmaterial zu gewinnende Kenntnis der Persönsichkeit des Papstes uns nicht genügenden Anhalt bietet, Schuld oder Unschuld sur wahrscheinlich zu halten.

### 1. Burdigung der Beugenausfagen.

Die Prozefiaften liegen in ber großen Bublifation Dupuys Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippes le Bel scit 1655 gebruckt vor. Einen wichtigen Nachtrag hat, wie erwähnt, Soffer 1843 in ben Abhandlungen der Münchener Afademie (Rl. III, Bd. 3, Abt. 3) gegeben. Die Sichtung Diefes Materials bat fich Ginte (I, 227 f.) febr erhebliche Berdienfte erworben; die Rachleje, die er auf Grund ieiner handichriftlichen Forschungen in Baris und Rom geben tonnte, ift verhaltnismäßig gering. Ohne bier Reues bieten gu tonnen, ermahne ich furg, daß im Commer 1303 bei Lebzeiten Des Papftes aus ber Feber Bilhelm Plafians, Rogarete Befinnungegenoffen, die große Anflageschrift (Dupuh G. 102-6) bervorgeht, Die in 29 Bunften Leben, Birfen und Denfen bes Bapites auf moralifchem, bogmatischem und lirchenpolitijchem Boben angreift. Diefer Anklageformulierung ift, wohl 1310, eine fehr intereffante hiftorische Begrundung für jeden eingelnen Bunft hinzugefügt worden (Dupun G. 327-46). R. Solgmann (Wilhelm von Rogaret 1898, S. 191) bezeichnet fie und zwei Schriftstude ahnlichen Charafters (Dupun G. 347-9, 350-62), die er (alle brei) in den Monaten Huguft bis Oftober 1310 entstanden und vielleicht von Rogaret verfaßt glaubt, als "gegen Bonifag gerichtete Flugichriften", mahrend Finte (1, 228 Hnm.)

ben Ausbrud Anflageschrift ober Anllageform gebraucht. Und ericheint die Unnahme Holymanns vorzugieben, richtig aber die Beobachtung Finfes (I, 253), daß fur die Sammlung des in ber "Begrundung" niedergelegten Materials die Colonnas reichlich beigesteuert haben. Wir burfen über dieses Material, ohne es gang aus den Augen zu verlieren, im allgemeinen hinweggeben, nicht bloß an dieser Stelle, wo es fich um die Rritif ber Zeugenverbore bandelt, jondern überhaupt, ba ce fur die une beschäftigende Frage nach ber Irreligiofitat bes Papftes nichts Reues ausgibt, wir und vielmehr ein Bild ber dem Bapfte schuldgegebenen Anschanungen aus ben Zeugenaussagen zu gestalten haben. Wir besiten die Berhorsprotofolle von drei Beugengruppen, Die im papfilichen Balaft im Priorat Grojeau bei Malaucene (Dupup S. 543 - 75), in Avignon (Söiler S. 47-83), beziehungsweise in Rom (Dupun S, 526-43) vernommen worden find. Ale das wichtigite ift Defele und Finte bas in Avignon aufgenommene Berhor erschienen, zu bem eine größere Bahl von Bonifag ernannter Rardinale und mehrere Beanite Roma Philipps geladen maren.

In den Anllageschriften tritt unverlennbar die Plusmacherer hervor, der Bunsch, möglichst viele Anllagepunkte aufzustellen, daher auch die Berusung auf das Gerede der Leute. Hinsichtlich der Zeugenaussagen betonen Hesele und Finke mit Grund die eidliche Abgabe der Zeugnisse. Die Zeugen, die an Sides Statt das Andensen des Papsies auf das schwerste belasten, können nicht samt und jonders Betrüger sein. Alles kommt darauf an,

was hat fie bewogen, ihre Ausjage abzugeben?

In dem Berhür vom August und September 1310 zu Grojean am papstlichen Dose (Dupun 543 f.), dessen ausführliches Protosoll uns wertvolle Einblicke in das Berjahren gewährt, erllären mit einer belanglosen Ausnahme (Zeuge 1) sämtliche vierzehn Zeugen, durch temerlei Bestechung, Gunst oder Furcht zur Aussage bewogen zu sein; neun derselben sagen aus, daß sie von einem Ritter König Philipps, Bertrand von Roccauegata, der von ihrer Anwesenheit an der Aurie Nachricht erhalten hatte, ausgesordert seien, zu besunden, was sie wühten; zwei andere erhielten die gleiche Auregung von Bilhelm von Nogaret, einer von einem Unbesannten und einer von einem Rämmerer des Papstes. Dabet ist nichts Erstaunliches und Argwohnerregendes. Wenn auch öfsentlich besaunt gemacht worden war, daß jeder zur

Beugnisabgabe zugelaffen fei, fo mochte es boch noch ber Berbung bedürfen. Die Lage mar jo außerorbentlich: ohne Scheu, ohne Sorge um die Folgen follte man bas Oberhaupt der Rirche blogstellen burjen. Und wenn wir gelegentlich erjahren, daß die Reugenwerber ihre Leute aut fennen, jo wird uns bamit nur bas Gelbitverständliche bestätigt, baß fie natürlich nur folche Beugen, Die nach ihrer Gefinnung willtommen waren, gum Rommen beredet haben. Dagegen murbe die Glaubmurbigfeit biefer Beugen in ein jehr übles Licht gestellt werben, wenn die Beobachtungen Fintes (I, 239 f.) richtig waren! Er fagt, daß die vierzehn Reugen nach ihrer beschworenen Aussage famtlich aus anderer Beranlaffung "Geschäfte halber" nach Avignon getommen und bort für die Husjage gewonnen fein wollen, während dies boch gang unglaublich fei, fie vielmehr in ber Beimat angeworben feien und alfo in diesem Bunfte Die Unwahrheit gejagt hatten, banach auch anderweit gelogen haben fonnten. Dies gelte gunächst von funf Unteritalienern, die über dasfelbe Ereignis bes 3. November 1294 etwas wüßten, und gwar faft allein. Indeffen bat Finte die Brufung zu fummarisch angestellt. Geine Angaben bedürfen fehr ber Berichtigung.

Zunächst sagen in Wahrheit nur vier Unteritaliener über jene Auslassungen des Kardmals Benedikt Gactani, des späteren Papstes, vom 3. November 1294 aus 1), von diesen vier hat ein einziger (Nr. 6) den Grund seiner Anwesenheit angegeben, eine Streitigkeit mit seinem Abte. Diese Angabe ist durchaus glaublich. Die Anwesenheit der drei anderen in Südsrankreich sann verschieden erklärt werden, sie kann zufällig sein, denn keineswegs konnten, wie Finke meint, diese vier "fast allein über das Ereignis des 3. November 1294 etwas wiffen". Die Zahl der Ohrenzeugen war viel größer. Wir sind über die seltsamen vereligiösen Reden, die der Kardinal an jenem Novembertage gesührt hat, auch durch das italienische Berhör von 1311 unterrichtet. Kinke

<sup>1)</sup> Zeuge 1, 2, 5 und 6, Dupuh S. 543—56. Finte I, 240 meint noch den Zeugen 8 (Dupuh 560 f.), wie er I, 234 N. 3 ausdrücklich fagt, aber troß mancher Abntichfeit handelte es sich da um ein anderes Borstommis. Man vergleiche die Zeugen, den Raum, die Zeit, die Formulierung der Frage. Unter den Zeugen vom 3 November 1294 finden sich vier unteritalientiche Bischies. Soweit die Listen von Gams und Eudel Bergeleichung ermöglichen, stimmen die Namen damit, dach lassen sich diese Listen aus unseren Berhoren erganzen.

hat bas Berdienst (1, 234), auf die Identität zahlreicher Zeugen in beiben Berhoren hingewiesen zu haben. Dort treten bie vier Beugen des Briorats Grofeau über uniern Borfall wieder auf 1). neben ihnen brei andere. Aus den insgesamt elf Zeugenausjagen lernen wir aber neben ben fieben Beugen durch Summierung noch 23 andere Verjonen als am 3, November 1294 anweiend fennen. Der eine nennt diefe, der andere jene, manchen waren viele, anderen wenige in Erinnerung. Biele von ihnen waren natürlich 1310 langit gestorben. Aber auch wenn wir die Rabl der 30°) Ohrenzengen nicht überschäten, hat das Auftreten jener vier zu Grojeau durch unsere Umschau boch mobl alles Bunderbare verloren, und wenn wir dennoch nicht annehmen wollen, baß fie jufällig an ben papftlichen Sof gefommen maren, fo ift es m. E. für ihre Glaubwürdigfeit auch nicht nachteilig, vorausgufegen, daß brei von ihnen gur Beugenleiftung von einem Agenten nach Gubfrantreich geschafft worden waren. Bie anders fann man Brozekzeugen zur Ausfage im fernen Lande bewegen? Das ift noch heute jo! Dag fie bann von Bertrand be Boccanegata noch zur Zeugenleiftung geladen murben, verträgt fich burchaus bamit.

Ahnlich steht es mit den vier Lucchesen, die zu Groseau berichteten (Zeuge 3, 12, 13 und 14, Dupun S. 550, 568 bis 575) über Außerungen, welche der Bapst im Rovember oder Dezember des Jahres 1300 vor einer Gejandtschaft aus Florenz. Bologna und Lucca getan hat 3) Auch bei dieser Audienz im Schlafzimmer des Papites, melcher der seierliche Empfang der Gejandtschaft im öffentlichen Konsistorium vorangegangen war,

<sup>1)</sup> Beuge 8, 11, 10 und 7 - fo entsprechen die Nummern denen ber vorigen Anmerlung, dazu tommen die neuen: 9, 12 und 13, Dupuh 3 531-35.

<sup>&</sup>quot;) Bgt. dazu die Anstaffung Nogarets im Conflitorium am 20. November 1310, daß Bouifag feine Kepereien manchmal vor 2, 3, 5, 10, bisweiten auch vor 15, 30 und 50 Beugen austramte. Dupuh S. 505. Solymann, Withelm von Rogaret S. 195.

<sup>4)</sup> Um 17. Ottober 1300 famen Gesandte von Florenz nach Bologna mit ber Bitte an die Bologneier, in Gemeinichaft mit ben Gesandten von Florenz und anderen Stadten Doktonas, Gesandte an den römischen Sof zu seinden, um vom Kapst die Annustierung des Prozesses gegen das Bolt von Florenz zu erditten. Das Gesuch der Florentiner wurde bewilligt, und sofort wurden von den Anzianen dies Gesandte gewählt, nämlich

war die Zahl der Anwesenden sehr groß. Außer den vier Zeugen zähle ich allein aus Lucca die Namen von sechs Gesandten und sechs anderen Anwesenden. Wenn von diesen 16 lucchestischen Teilnehmern zwei (Zeuge 5 und 14) aus besonderem persönlichen Ansach an die Kurie gesommen waren, ein anderer (Zeuge 12) da ist, ohne daß wir den Grund ersahren, ein vierter (Zeuge 13) zur Zeugnisseistung durch eine Wittelsperson ausgesordert erscheint, ein Mann, der uns seinen Kapitalbesit nennt und versichert, aus eigene Kosten von Avignon, wo er eben war, nach dem Priorat Groseau gesommen zu sein, so ist auch in diesem Falle sein Anlaß zum Argwohn geboten.

Benn dann von den sechs sizilianischen Begleitern des Abmirals Roger de Loria, der 1297 nach langjährigem Kamps für die Freiheit der Sizilianer zu Iakob von Aragonien und Karl II. von Neapel überging (Amari, la guerra del vespro Siciliano III [1886] S. 320 st.), zwei als Zeugen seiner im Juni 1297 stattgefundenen höchst merkwürdigen Audienz dei Bonisaz im Jahre 1310 durch glaubhaste Beranlassung nach Avignon gesührt erscheinen, der eine (Zeuge 11, Dupuy S. 567) als Begleiter König Roberts von Reapel, der vom Sommer 1309 bis Juni 1310 in Avignon dzw. in der Provence weilte (Bench, Clemens V. und Heinrich VII. [1882] S. 141, Anm. 5 und S. 147, Anm. 1),

Cherardo de Sabbadini, Alberto de Calamatoni und Mincopino Spavaldi Co berichtet Ch. Bhirgedacci, Ilistoria di Bologna 1507, S 420 f. banach Del Lungo, Dino Compagnt II, 100 Il. 43. Die oben beiprochene Mudteng der Zeugenausfagen - i.g., Rovember oder Dezember 1300, nach einer unficheren Angabe (Dupun S. 569) um Martini 1300, lagt fich deronologisch Damit vereinigen. Run aber nennen alle vier Beugen von Bolognefern nur Antonio Gallucri bei Ramen, der bei Ghirardacci an Diefer Stelle nicht genannt wird; er wird neben dem Bapft und einem Raplan ale ber einzige Redende eingeführt, aber dieje Schwierigleit loft fich vielleicht. Antonio Gallucei war zu Bologna in jener Beit ein hochangelebener Monn (vgl. Ghirardacci G. 325, 352, 376, 451; an fepter Stelle wird von einer großen Ehrung bes im Jahre 1:803 Geftorbenen berichtet). Gin Beuge Dupun G. 569) fagt, bag neben Antoniolo: duo alii videlicet quidam untes et quidam notarius aus Bologna, deren Ramen ihm entfallen, ba waren, die anderen Beugen iprechen nur von "anderen", deren Namen fie nicht behalten haben. Es liegt doch wohl nabe, anzunehmen, daß Untomo Wallucei fur einen ber drei gewählten Befandten eintrat - Brelleicht lauen fich die Ramen ber Inchefifden Gefanbten fontrollieren, ich babe nichts finden fonnen.

der andere (Zeuge 10, Dupuh S. 565) als Bittsteller bei demselben König, so kann ich auch darin durchaus nichts Verdächtiges erblicen. 1) Finke hat, indem er anders urteilte, sich nicht Nechen-

ichaft gegeben, wie groß die Bahl ber Ohrenzeugen mar.

Im Bergleich zu dem besprochenen Berhör von 1310 find viel kurzer und inhaltsleerer die Ausjagen ber in Rom im April und Mai 1311 vernommenen Beugen (Dupun G. 526 f., Finte S. 234 f.). Uber bas Motiv ihrer Aussage verlieren fie fein Bort, über dieselben Borfalle wird in fehr verwandter Form berichtet. Hervorgehoben zu werden verdient, bag, mahrend von ben vier Reugen, die 1310 über bie irreligiojen Auslaffungen bes Bapftes vom 3. November 1294 berichten, nur zwei (Beuge 2 und 5, Dupun G. 548 und 556) den Bapft aussprechen laffen, bas fei nun die Meinung ber einfichtigen Belehrten wie er, bagegen 1311 bie famtlichen vier Zeugen von 1310 bieje Wendung gebrauchen, verschärft durch den Gegenfaß jum Bolf (er schwebte ichon 1310 bem Beugen 2 [S. 548] por), bas anders bente, bem man ijo Beuge 7 und 8, S. 531 j + es auch andere fagen muffe, während man denten und glauben durfe wie er. Es find naheliegende Gedanken, die das Ungeheuerliche verständlicher ericheinen laffen und auch recht wohl tatfachlich von Bonifag ausgesprochen

<sup>1)</sup> Den brei Beugengruppen bom 3. November 1294, bom Juni 1297 und bom Rovember ober Dezember 1300 felle ich gur Geite eine vierte Aber bie Unterredung bes Bapftes mit bem Barifer Argt im Sommer 1293 : Beuge 3, 4, 6 des ital. Berhore, Dubun G. 528-30 und 3. 9 des Berhore gu Wrofeau S. 562 (er ift identisch mit & 4 des ital. Berhore und weiter drei flemere Beugengruppen bon je zwei Beugen: B 1 und 2 bes ital. Berbors, Dupun C 526 f., ferner 3. 4 von Grofeau G. 552 f. ibentiich mit 3. 14 des ital Berhors G. 535, endlich 3. T von Wrofeau G. 559 identiich mit 3 17 bee ital. Berhore G. 539, vgl Finte I, b, Anm. 8. Fajt alle Diefe Übereinstimmungen warden icon von Ginte I, 234, Anm 3 feste geftellt. Bioliert bleibt von den 14 Beugen des Berbors ju Grofeau nur 3. 8, Dubun & 560, allerdings nur feiner Husfage nach, da er perfontlich im italienischen Berhor (Ar. 5, wieder auftritt - mit gang anderen Beidichten ogl. oben G. 7, Anm. 1. Den barf barauf hinweifen, bag er in Grofeau frant war. Die 14 Bengniffe bon Grofeau und die entfprechenden bes italienischen Berbors verteilen fich auf fieben Borfalle, die mit einer Ausnahme (B 7, Dupun G. 559 por 40 Jahren) in die Jahre 1288 ober 1289 3 4 von Grojeau bis 1303 verlegt werden. Bon ben 23 Beugniffen bes italienischen Berbors bleiben nur neun gang ohne Seitenftud: 3. 6, 15, 16, 18-23. - Unter ben Reugen beiber Berbore gable ich je feche Laten.

sein können. Daß bei dem späteren Verhör auch von den beiden anderen Zeugen (Zeuge 7 und 8, S. 531 und 532), bei denen diese Wendungen im srüheren Verhör sehlen, ihnen Ausdruck, und zwar gesteigerter Ausdruck gegeben wird, wird nicht als zusällig erscheinen, wenn wir beobachten, daß bei den drei Zeugen des gleichen Vorsalls, die 1311 zum ersten Mal Zeugnis ablegen iZeuge 9, 12, 1311), diese Bemerkungen sehlen. Im Gespräch, vielleicht auf der Küdreise, haben sie Erinnerungen und Aussagen ausgetauscht und nachmals davon Außen gezogen.

Bei jenem Berhör im Privrat Groscau ist die Bestragung eine sehr umständliche, barauf gerichtet sestzustellen, ob dem Zeugen auch die Nebenumstände ermnerlich sind, und co wird kaum etwas versäumt, um mildernde Umstände für die ungeheuerlichen Auslassungen des Papstes zu ersahren, ich denke z. B. an die Frage, ob die Auserungen im Scherz, ob sie im Sinne heraussordernder Disputation vom Papste geton seien. Man wird einwenden dürsen, die Zeugen seien auf solche Fragen gedrillt gewesen, z. B. von Bertrand von Roccanegata — das ist möglich, aber nicht zu erweisen. Es ist wohl nicht zu viel behauptet, wenn ich sage, daß der Leser von heute, welcher von der subseltiven Wahrhaftigseit der Aussagen überzeugt wurde, zunächst denselben Eindruck haben wird, den alle Zeugen aussprechen, daß es dem Papste vollsommener Ernst mit seinen Worten gewesen sei.

Das Gewicht ber auf unmittelbarer Erfahrung beruhenben Aussiagen über die von Bonijaz befundeten Gesinnungen bzw. über austößige Handlungen des Papstes würde noch bedeutender sein, wenn die Zeugen nicht daneben recht viel von Hörensagen berichteten, da sie nun einmal auf alle einzelnen Punkte der Anflageschriften bestragt wurden (so wenigstens 1310), feineswegs aber haben nun die Zeugen zu allen Artiseln etwas gefagt, die meisten gehen nur auf zwei oder drei der 26 leider nicht erhaltenen Artisel ein, während sie sonst nichts zu wissen angeben.

<sup>&#</sup>x27;) 3ch tann allerdings die Möglichkeit nicht völlig abweisen, daß auch fie icon im Briorat Groseau Zeugnis abgelegt haben, da das Brotofoll von 1310 nach der vierzehnten Auslage ohne Schluß abbricht (Dupun

Bergleichewelfe beachte man bie Barfdriften über die Aufgaben guter Anquifitionsnotare im Reperprozes bei E. henner, Beitrage gur Organisation und Kompetenz ber papftitchen Repergerichte (1890) S. 125 f.

Der Gesamteindruck bes leiber unvollständig erhaltenen Berbord von 1310 ift auf mich ein recht gunftiger gewesen 1), und ich finde, daß Finkes Beurteilung bem Tatbestand nicht gerecht wird, indem er sich zu sehr über die in übles Licht gestellte, doch tatiachlich unvermeibliche Unwerbung von Rengen verbreitet und eine fo ftarte gegenseitige Beeinfluffung ber italienischen im Priorat Grojeau befragten Beugen durch gemeinsame Fahrt und langen Aufenthalt in Avignon annimmt, daß "alle die gleichen Ausjagen verschiedener Reugen quellenfritisch nur ben historischen Wert eines hiftorischen Einzelzeugniffes haben". Ich finde nicht flor ausgesprochen, ob fich Diefe Birfung bereits in bem Berbor von 1310 oder erft in bemjenigen von 1311 zeigen foll, Finke scheint an beibe zu benten, ich habe eine ausgleichenbe, verahnlichenbe Wirfung auf bas fpatere Berhor anerkannt; in bem früheren finde ich g. B. gwifchen ben vier Berichten über bas Befprach bom 3. Rovember 1294 durchaus die Unterschiede in Einzelumständen - in der hervorhebung von diesem und jenem, dem Auslaffen von anderem -, Die man bei gebildeten Berichterftattern in Betreff eines Gefprache, bas fie begreiflicherweise bochlich befremden und baber fich ihnen einprägen mußte, erwarten barf.

Ich fürchte nicht die günstige Weinung über das Berhör von 1310, die ich vertrete, abzuschwächen, wenn ich zum Schluß bemerke, daß die drei Kardinäle, unter deren Borsit dasselbe erfolgte. Beter von Palästrina, Berengar von Frascati und der Kardinalpresbyter Nikolaus, fämtlich König Philipp sehr nahestanden. Kardinäle, welche das Pontistat Bonijaz' VIII. als solche, als geheime Gegner oder als Anhänger, erlebt hatten, mit dem Berhör zu beaustragen, würde wohl anstößig erschienen sein. Jene drei dagegen waren sämtlich im Dezember 1305 zu Lyon, in der ersten Freundichast zwischen Philipp und Clemens V., zu Kardinälen erhoben worden, alle drei Franzosen, Beter und

<sup>&#</sup>x27;) 3ch bemerke, daß ich von der neuen Zeitichrift "Beiträge gur Binchologie der Aussage" I. Folge, Leivzig, Barth 1903/4 erft nach Riederschrift biefes erften Teiles meiner Abhandlung Kenntnis erhalten habe, insbesondere von den Aussagen Wieslagestudium" und E Bernsheims "Das Berhältnis der histor. Methodit zur Zeugenaussage" S. 46 f. und S. 110 ff. So lebhaft fie mich intereiffert haben, jo finde ich doch nun zu besonderer Bezugnabme teine Beranlaffung.

Berengar früher Diener des Königs, Rikolaus vordem sein Beichtvater. Die Fortdauer ihres intimen Berhältuisses zum König, dessen politisches Interesse sie vertraten, ware mannigsach zu belegen. Kardinal Rikolaus war im Frühjahr 1303 von einem starten Argwohn des Papstes Bonisaz, der ihn zur Verantwortung vorlud, betroffen worden (Dupuh S. 99).

Konig Philipp und Papft Clemens haben sich ber großen Gefügigkeit dieses Mannes, der gewiß langit nicht so harmlos war, als er sich bei der Zeugnisleiftung vom 14. April 1311 darstellte, nur zu erfreuen gehabt.1)

Aber die beiden anderen Kardinäle, Beter und Berengar, verdauften doch Bonisaz die Anjange ihrer Lausbahn, und Berengar, einer der trefilichen Juristen, die im Austrage Bomsaz' VIII. den Liber Sextus redigierten, hat sich, als auch er 1311 zur Zeugnisleistung bernsen wurde, damit in einer Weise abgefunden, die ieine Ehrlichseit in das günstigste Licht stellt (Höster S. 74 bis 77).

Damit habe ich schon auf das Berhör übergegriffen, das vom 14. die 24. April 1311 vor dem Papste zu Avignon stattsand. Finke hat unterlassen, sich und dem Leser zu vergegenwärtigen, welche Stellung es innerhalb der Verhandlungen zwischen Papst und König einnimmt. Das rächt sich sehr. Sein Urteil (1, 236 und 243 f.) ist viel zu günstig; er scheint an eine strenge Beweisansnahme zu glauben, während im Grunde nur ein Gaulelspiel vorliegt, auf das man sich berusen zu können wünschte, das schlechterdungs nur einen Teil der Wahrheit vieten konnte. So ist weder der Ausgangspunkt sur die Auswahl der Zeugen, noch der obseltive Grund für die vorsichtige Fassung der Aussagen von Finke klargestellt worden.

Das Avignoneser Berhör von 1311 unterscheibet sich sehr weientlich von den andern Berhören, indem es nicht zur Beslaftung des Papstes Bonisaz, sondern zur Entlastung des Königs, seiner Helser und Wertzeuge bestummt war.

<sup>&#</sup>x27;) Das Zeugnis bei Sofler S. 47-50; vgl. Holymann, Wilhelm von Regaret, S. 220, Baluge, Vitae pap. Avenioniensum I, 636, Ciaconius, Vitae pontificum II, 375, Regestian Clementis V t III, nr. 3228 Finde I, 142 und 243 urteilt offenbar viel zu günftig über jenes Zeugnis, dessen vorsichtige Zuruchaltung ihm Vertrauen einftöht.

Philipp hutte endlich, zu Anjang bes Jahres 1311, auf das Drangen des Papites jeine Stellung in dem Rampfe gegen das Andenten des Bonijag geandert, indem er fich bereit erflatt batte, bem Bapfte bie weitere Beriolgung ber gangen bomifagianifchen Angelegenheit ju überlaffen.1) Bisher batte er fie burch Forderung eines Rongels und einer fongiliaren Entscheidung über die behauptete Megerei des Papftes betrieben. Wie er dies jest fallen ließ, jo follten auch Diejenigen, welche Bonifag beichuldigt hatten und gegen ihn aufgetreten maren, guruditeben und alles bem Bapfte allein überlaffen. Weil aber bas fanonische Recht bas Auftreten von Todfeinden gegen angebliche Reger verponte-), und von den Berteidigern des Bonifag eben Todieinbichaft des Konigs wider ihn als Grund feines gangen Borgebens und indbefondere des Attentats von Anagni immer wieder bezeichnet wurde, fo maren feine Belfer, die seinem Baffe blind gedient hatten, burch die Aufgabe des Prozesses vielleicht in persontiche Befahr geraten 3), jedenfalls mochte die bisher immer wiederholte Behauptung des Koning und feiner Vertreter, fie hatten nur aus mahrem Glaubeneeifer gehandelt, bei einem ploglichen Fallenlaffen des vorher fo eifrig betriebenen Werfes in das übelfte Licht geraten, wenn nicht in aller Form der gute und reine Eifer bes Ronigs und feiner Diener auerfannt wurde.4) Dagegen hatte Philipp einen außerordentlichen Erfolg erzielt, wenn Diefe Muerfennung aus bem Dlunde ber Begenvartei erflungen mare, und tatjächlich haben ungeheuerlichermeife Dies Anfterfte Die Bertreter des Könige, wenn auch nominell nur als Brwatverjonen, in

<sup>&#</sup>x27;) Befanntlich war icon bei den Berhandlungen zwiichen Philipp und Clemens V. zu Poitiers im Frühzahr 1307 dieses Ziel von der Kurie erstrebt, in diesem Sinne die Bulle Lastamur in to entworsen worden. Byl. die Bemerkungen Denistes Specimina pulneogr (Romas 1883) prolog. p. 13; Hefele VI<sup>2</sup>, 411; Holymann, Rogaret S. 139.

<sup>3)</sup> Dinichius, Airchenrecht V. 483.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. die bezignichen Erwagungen ber aus bem Binter 1310/11 stammenben Tenfichrit, welche holymann E. 272 j. mitgetellt bat.

<sup>&#</sup>x27;) Diese Seitziellung sorderte Nogaret, wenn der Bonisquanische Prozes fallen gelassen werden solle, schon 1305, in den Ansangen von Elemens' Bontistat. Ich hebe die merkwürdigen Borte aus der von Solzmann in Beilage II verrisentlichten Bentischtst heraus, S. 256, § 10: in continenti (Nogaret vor dem Papit) magnam parsem veritatis negotii ostendet et probabit, que ad minus exonerabit et apud homines excusabit regiam excellenciam et bonnin zelum regium et ipsius Guillelmi innocentiam et ad minus saltim semiplenam heresim Bonisacii. Byl. Holymann S 131.

Avignon zu Ende des Jahres 1310 empfohlen.1) Die bonifazionischen Kardinäle und diejenigen, welche sich zur Berteidigung des Papstes erboten hatten, zehn Italiener, follten ihre Lügen widerrufen, den gerechten und guten Eiser des Königs anerkennen und sich dem Gutdünken des Königs unterwerfen.

Nach langwierigen Berhandlungen hat sich ein minder brutaler Ausgleich gefunden, da das politische Interesse des Königs
ihm einen Schritt zurückzuweichen besahl. Er mußte in einer ganz anderen Angelegenheit, in einer sur Frankreich wichtigen Wachtstrage (gegen die Abtretung des Neichslandes Arelat an das Haus Anson und gegen ein luxemburgisch-angiovinisches Bündnis) die wohlwollende Einmischung des Paustes zu erwirken suchen und hat sie durch Nachgiebigkeit im Bonisazianischen Prozes ersaust (Wend, Klemens V. S. 159 j.).

Im Februar 1311 haben sich Bapst und König über die Niederschlagung des Prozesses und über die Ehrenerklärung für die Träger der Anklage verständigt. Der offizielle Abschluß aber ersolgte von seiten des Königs erst durch ein Schreiben vom April 1311, in dem eine unfreundliche Kritik der päpsklichen Prozesssührung, welche der Entwurf vom Februar enthielt, ausgelassen ist. In der Zwischenzeit war, um den Rückritt des Königs vom Prozeß zu ermöglichen, das Berhör, dessen Bürdigung uns obliegt, veranstaktet worden. Elemens V. hat es dann in der Bulle Kex gloriae vom 27. April so dargestellt (Dupun S. 596), als ob er zur Wahrung der kanonischen Vorschritten gegen Zulassung salicher, gehässiger Denunzianten die Feststellung der Beweggründe des Königs und der Ankläger durch das Ver-

<sup>1)</sup> Bgl. ihren Gesandtichaftsbericht an ben Konig vom 24. Dezember 1310 bei Bend, Clemens V. und Henrich VII. G. 183, § 26, im Tert S. 160 f.

<sup>2)</sup> Das von Dupun S 296 ff. aus dem Parifer Archev wiedergegebene Schreiben Komg Philipps an den Papst, ausgesiellt Fontaineblean 1310 (d. h. 1311) mense Februarii, ist immer als das endgültige Dolument für Philipps Kädtritt von der Antlage angeschen worden. Das ist nicht richtig Batan, Il processo di Bonifazio VIII, Roma 1881, p 74 ss. dat eine Aussertigung des toniglichen Schreibens aus den Instrumenta miscell des vatisantichen Archivs datum Parisiis a 1311 mense Aprilis mitgeteilt, welche S. 78 unten eine wesentliche Abschwächung gegenüber dem Texte Dupuns (S 298 unten) bietet, es sehten namentlich die Worte: durch die Streitigkeiten der Antlager und Verteidiger negotium dilationem

hör (vom 14. bis 24. April) habe vornehmen mussen, nach Bekanntmachung des sur sie günstigen Ergebnisses aber zuerit die Berteidiger des Bonisa zurückgetreten seien, weiter auch der Konig und die Ankläger den Prozes hätten sallen lassen und sich mit jeder künftigen Entscheidung des Papites einverstanden erklärten. In Wahrheit ist die Auseinanderfolge der Dinge eine ganz andere. Wir wissen mit urkundlicher Sicherheit, daß vielmehr der Verzicht des Königs auf die Fortsehung des Prozesses schon im Februar seststand, und siellen sest, daß das Verhör, dessen Ergebnis beschlossen Sache war, nur eine der dem Papite auserlegten Friedensbedingungen darstellte.

Ebenjo im Interesse eines Berfahrens, bas ben Schem bes Rechtes wahrte, ale auch bes Ronige lag es, ju Beugen für Die gewünschte Fesistellung bes guten Gijers bes Ronigs jolche Deanner zu berufen, die während ber Regierung bes Bonifag Belegenheit hatten, Reuntnis ju nehmen von der Erhebung der Beichuldigungen und Berdächtigungen wider diefen Bapft bei Rong Philipp, Dlanner der Rurie und Dlanner aus der nachften Umgebung bes Ronigs. Go treffen wir alle vorbonifazianifden Rardinale (Die bonifazianischen verjagten fich natürlich) mit eingiger Ausnahme Wilhelms von Bergamo, ber boch 1305 im Kontlave zu Berugia zur frangofischen Bartei gehalten hatte, wir treffen augerbem die drei Rardinale von Clemens' V. Gnaden, Die in ihrer früheren Stellung dem Ronige nahegestanben batten, den Beichtvater Philipps, Rifolaus, jeinen Bigefangler Stephan und ein anderes Mitglied bes frangofifchen Staatsrates ju jener Reit, den vorbin erwähnten Berengar, endlich werben

recepisse dicitur, quod citiorem et feliciorem finem, si solicite per vestrum officium ageretur, ad quod principaliter pertinet, posse con sequi plerisque videtur. Bielleicht ist das in Rom vorhandene Schrift stid, das man wehl eist gegen die Unlie lex glorine vom 27. April and geliciett haben wird, absichtlich nur mit Monatsangabe verlehen. Taß das Absonnen policien Pass i und Rönig im Februar schon fertig vereindart war, bezeigt die besiegelte Urlande der vorber als Riager idigen Graien Ladwig von Evreuz und Guido von Et Paul von Fentameblean 14 Februar 1311 bei Dupun Soll: ... placuit sanctitati vestrae et ... Philippo regi ... viam per quam querela sopiri valeat ... eligere pleniorem, videlicet ut rex ipse et nos caeterique in priemissis nous adhaerentes in plena positi securitate persecutionem huius negotii totaliter in vestrae sanctitatis potestatem et officium transferamus.

vier namhaite aftive Staatsmänner Philipps, Beter von Parroi (Peredo), Wilhelm von Baneng, Enguerrand von Marigny und Geoffroi de Pleisis, verhört. Gewiß war vorauszusehen, daß alle diese Männer nichts übles über Konig Philipp aussagen würden, man konnte nicht viel Staat machen mit ihnen, aber man mußte sich mit ihrem Zeugnis begnügen, da das der Gegenparter doch nicht zu haben war. Der Tatbestand wird versichvoben, wenn man gesagt hat (Holzmann S. 222), daß Elemens V. bei der Auswahl der zu vernehmenden Zengen parteisich war. Es handelt sich um ein Wohlverhaltungszeugnis, das unter gnädigem Lächeln des Papites die Partei sich selbst ausstellte, das aber von ihm zu opsizieller Geltung erhoben wurde.

Indeffen feineswegs nur die dem Ronig ergebene Beffinnung pragt fich in ben Musjagen ber Beugen aus. Gie tragen noch ein anderes Besicht, als rechte Erzeugnisse bes fich eben vollziehenden Ausgleichs. Während fie des Ronigs guten Eifer bezeugen mußten, durften fie das Andenfen des Papftes Bonifag nicht zu schwer belaften, um nicht die Dieberschlagung bes Prozesies unmoglich zu machen. Dieje Schranfe bat man bisher gang übersehen, obwohl man sich nicht darüber getäuscht hat, daß mit dem 27. April 1311 bie Bonifagianische Frage begraben war. Diffigiell war ja die Durchführung ber Untersuchung durch ben Papit in Aussicht gestellt, er wollte fur und wider Bonifag Reugen vor fich laffen, aber er behielt fich gleichzeitig vor, Wortführer der Unflage aus allerlei Brunden gurudweifen gu durfen, und wollte Berteidiger, welche den auten Gifer des Ronigs noch bem jest erfolgten feierlichen Zeugnis des Bapftes noch wieder bemangeln wurden, femeswegs bei der Berhandlung ju Bort fommen laffen.1)

Mit diesen Auslassungen, welche die paptiliche Kanzlei am gleichen Tage wie die Bulle Rex gloriae ausgehen ließ, war am Ende hinreichend deutlich ausgesprochen, daß die Rlage wie die Verteidigung fünftig von dem Papste nichts zu erwarten habe. Es waren schone Worte, wenn von einer fünstigen Entsicheidung auf dem Konzil oder anderswo die Rede war, und nur zum Schein bestimmt war auch das papstliche Edist, das in

<sup>1)</sup> Licet carissimus bei Tupun S 302 und Regest Clem V Annus 6 nr 7505. Sane licet ex certis Tupun S 602, beide vom 27. April 1311. Ortonide Britanit Bb. 94, R & Bb. LVI.1

Norgnon veröffentlicht und später am 6. Mai 1312 auf bem Konzil zu Bienne erneuert wurde i), wonach vor einer Kommission von mehreren Kardinälen, die dem Papite Bericht erstatten sollte, erscheinen moge, wer etwas für oder gegen den Bapft auszusagen habe. Der Papit tonnte sicher sein, daß niemand nicht tommen wurde und umging auf diese Weise die Entscheidung in der Schuldfrage.

Ich sehre zu unserem Verhör zurud. Es vollzog sich in eigener Beise, um zu verhindern, daß die Zeugen mehr Ungünstiges wider Bonisaz aussagten, als schlechterdings zur Besarundung der Ehrenerklärung für König Philipp und seine Leute unerläßlich war. Die Unweienheit des Papites bei dem Berhör wirkte unsehlbar in diesem Sinne. Weiter aber wurden mit ganz wenigen Ausnahmen die Zeugen nicht wie sonst üblich mundlich befragt und vernommen, sondern sie hatten ihre Aussagen in wohlüberlegter Weise schriftlich ab zuge ben. So haben von zwölf Zeugen neun getan?), und von den drei anderen hatten zwei nur auf eine engbegrenzte Frage eine kurze Untwort zu

21 Man hat dies bisher uberfeben Aur eine langere Aussage, die des Stardinal Johannes Monachus & 52 i, der, weil & 46 neben ben vier andeten Nardinalen nicht genannt, wohl erst nachträglich zugezogen wurde, ist mundlich abgegeben worden, angerdem die beiden ganz lurzen

<sup>1)</sup> Eine Abidrift Diejes bieber in feinem Wortlaut unbefannten Edictum citationis facte in Concilio super facto domini Bonifatti nadi dem Eriginal im batifanischen Archiv Instr mise 1312 Mai 6 befindet fich in meinen Sanden. Gie bestatigt und ergangt bie begugliche furge Nachricht Des Kardinals Jatob Stephaneschi, welche Ehrle im Archiv jur Liter und Ruchengeich bes Mittelalters V. 581 mitgeteilt bat, vgl. bagu feine Bemerfungen in berfelben Beider. IV, 444 f. Chrice Bermutung, bag bas von Rardinal Jatob ermabnte Avignonefer Edift, bas in Bienne er neuert wurde, identisch fet mit Reg. Clem V nr. 7505 bem 27. April 1311 (vgl. die lette Anmerfung), ift icon beshalb nicht richtig, weil in jenem Die Rardinaletommiffion, welcher it a. ber am 10. Dezember 1811 gestorbene Rarbinalpresbuter Stejan angehorte (er wird im Edilt bom 6. Mat 1312 bone memorie genannt), erwahnt und angeführt gewesen sein muß. Was in neueren Parfiellungen voll. Beiele Unöpfter, Rongiliengeschichte VI, 531) uber die Behandlung ber Gadie auf dem Bienner Rongil ergahtt wird, geht namentach auf W Billani 9, 23 jurud, ift aber gegenuber bem urfundlichen Material, b h. bem angeführten Goift, nicht glaubhaft. Dag Ronig Philipp Die Berbrennung der Webeine Bonijag auf dem Mongel forderte, erzault neben anderem Bunderbaren Abam Murimuth, Continuatio chronicar regum Angliae Rer Brit med. sevi scriptores nr. 93; p. 17.

geben. Es liegt nabe, an eine vorausgehende Benfur zu benten, jedenfalls muß man, mas bisher unterlaffen murbe, gur Beurteilung bes Berhors bie zweisache Berpflichtung ber Bengen ftete im Ange behalten. Die vorsichtige, nach beiben Seiten gerecht fein wollende Faffung ber Ausjagen, die man biober ben Beugen perfonlich jum Berdienst gerechnet hat, Die fie fur ben unaufgeflarten Lefer um jo eindrucksvoller machte, ferner die Erhaltung ber individuellen Hudiprache ber Beugen bant ber eigenen Aufzeichnung und trop bes Drudes, ber auf ben Beugen lag, alles bas find Ergebniffe ber besonderen Lage, in welcher bas Berbor auf. genommen wurde. Der Blang diefer Zeugniffe erweift fich als Alittergold. Bener erfte Borgug bat für uns gang aufgehort, ein jolder ju fein, im Begenteil werben wir jett geneigt fein, nicht nur in dem, mas über die Gefinnung und Absichten König Bhilipps und feiner Lente, sondern auch in dem, mas über Glauben, Denfen und Sandeln des Papites Bonifag ausgejagt wird, nur eben die halbe Bahrheit zu feben, mir werben überzeugt fein, bag uns minbeftens ein Teil ber Bengen aus ihrer Uberzeugung beraus über Die Schuld Des Bauftes gang andere greifbare, ichwer belaftenbe Mitteilungen batte machen tonnen, wenn ihnen nicht der Mund geschloffen gewesen ware.

Sine rasche Übersicht über den Inhalt der Zeugnisse wird diesen Eindruck veritärken, zugleich aber zeigen, daß das Berhor trop alledem sachliche Mitteilungen von großem Wert enthält. Wir scheiden die zwölf Zeugen in zwei Alassen, eine römische und eine französsische. Zene, die fünf vorbonisazionischen Nardinale, gliedern sich wieder in drei Gruppen. Für sich allein steht Landulf, der in dem Zerwürfnis zwischen Papit und König keine Rolle gespielt hat, sein Zeugnis ist entsprechend inhaltlos. Die eine der beiden anderen Gruppen wird von Peter und Jakob Colonna, die andere von Napoleon Orsini und Johannes Monachus

am Schliß S. 83. In der schristlichen Anslage Jakob Colonnas sinder sich (S 82) die Austasjung, daß er über Bonisa, Bertehr mit Damonen dem Papite praesentinliter viva voce berichten werde Bgl. unten S 43. In das Protokol ist von diesem Bericht nichts gesommen. Merswärdig ist, daß das Berbör, obwohl die Notare sich an die überreichten schristlichen Bortagen (cedula de papiro continens depositiones seu responsiones super zelo predicto) halten sonnten und gehalten haben, acht Berhand-tungstage in Anspruch nahm.

gebildet. Die ersteren find geschworene Feinde bes Bonifat. Benn fie frei von ber Leber meg reben burften, murben fie einen Ausbruch milben Saffes gegen ben unerbittlichen Berfolger vernehmen faffen ober ibre Berachtung feiner Berfonlichkeit ausiprechen, ftatt beffen feben wir fie fich auf ihre einftigen Streitichriften wider den Bapft bernfen - in Diefem Berhor mit Recht, benn jene haben ja auf Ronig Philipp, bem fie geschickt wurden, gewirft; die Rurdinale tragen aber auch beide (G. 55 und 81) Sorge, daß man nicht in jenen bem Bapft eine bejondere Art Regerei (heresis in specie) jouth gegeben glaube. Beter Colonna berichtet eingehend über die Berhandlungen ber Colonnas mit Ronig Builipp und gibt baber bedeutjame Rach: richten über die harte Verfolgung bis in Rerfer und Tod, welche denjenigen wiberjuhr, die zwiichen den Colonnas und dem frangofifchen Konige Botendienfte taten. Er ergahlt aus eigener Erfahrung mehrfach wichtiges von der Reigung des Bapftes ju zügellofem Gebrauch feiner Bunge, Die vor Blasphemien und Regereien nicht gurudichredte, aber er unterläßt nicht Americl ausaufprechen, ob folche Worte aus bem Bergen famen, und fügt am Schluft die Ginichrantung bingu, daß die Barte ber Berfolanna und die Lange der inzwiichen verfloffenen Beit der Bahrhaftigleit feiner Ausfage im einzelnen Gintrag getan haben fonne. Bonifag hat in einer Rede bom 10. Dan 1297 Peter Colonna als "Urbild des Sochmute" bezeichnet, "beffen Bater habe ibm wiederbolt gejagt, daß diefer Cohn burch jeinen Sochmut fein Beichlecht in Sturg und Berderben bringen werde" (Mon. Germ. Hist. Seript. 24, 478) - wahrhaftig, die Ausjage des Kardinals vom 15. April 1311, die felbit von Sofler (S. 38) wegen der Burudhaltung und Beicheidenheit bes Berichterftattere gerühmt wird, läßt nichte von diesem Sochmut erfennen, der Rardinal bat thn weise bezwungen, um nicht die Rreife bes Papites, ber ibm feine Burbe gurudgegeben batte, gu ftoren. - Gebr wichtiges tonnten uns bie Ausjagen der Rardinate Napoleon Orfini und Iohannes Monachus bieten, da fie beide mit Ronig Bulipp in geheimen Begiehungen wider den Papit gestanden haben. Run aber haben unter dem Drud der Berhaltniffe im Ausblid auf die Miederichlagung des Projesses beide fichtlich ben Wunsch. ihren Unteil an der Berichworung zwischen Ronig und Rarbmalen moglichst gering erichemen zu laffen, um nicht felbst in ein übles

Licht zu geraten. Beil Ravoleon "unter foldem Sirten, beffen Werfe nicht die eines fatholischen Mannes waren, viele und schwere Gesahren für die Rerche befürchtete," "angesichts bes ichlimmen Buftanbes ber Rirche" hat er dem Ronige geschrieben und mit beffen Bruder Rarl von Balois über ein Gingreifen bes Ronige verhandelt. 1) Noch gurudhaltender fpricht fich Johannes Monachus aus, der, seiner ficher, das mundliche Berhor des Papites auf fich nahm.2) Er "glaubt", bem Ronige ausgesprochen ju haben, daß Bonifag ein Reger fei, nur bag er Lenten bes Ronigs bas gleiche gesagt hat, "weiß" er, bem Ronig es geschrieben gu haben, erinnert er fich nicht. Warum fagte er nicht aus, ipas Rardinal Verengar aus dem Munde des Königs ober eines jeiner Rate gehort hatte, daß ber Konig vor jeinem entscheidenden Borgeben gegen den Bapft im Sommer 1303 fich erft eidlich von dem in Frankreich weilenden Kardınal Johannes Monachus versichern ließ, daß Bonifag ein Reger jei - nach feiner jeften Uberzeugung (Dofler G. 76)? Dag er ihn bafür halte, bat er em Berhor allerdings felbft gejagt, aber ohne jede nabere Mingabe.

Bon ben Beugen, welche ju Lebzeiten des Papftes Ronig Philipp bienten, gibt Kardmal Nifolous, ber Beichtvater bes Ronigs (Bojler G. 48), Gingehendes über Briefe und Gerüchte, Die seit dem Sommer 1297 von Rom an den frangofischen Sof famen. Gie gaben in allgemeinen Auslassungen bem Bapfte. wie Finte (I, 244) mit Recht jagt, sämtliche maggebenben verdachtigen Außerungen und Ausichten schuld, die nachher in den anderen Bernehmungen die Sauptrolle fpielen, Berwerfung bes jenseitigen Lebens, Ibolatrie, Umgang mit einem Damonen, Behauptung der Gundlofigleit finnlichen Berfehre mit Frauen und Mannern, Unehrerbietigleit gegen ben Leib Chrifti. Ginige Diefer Auflagen, betreffend Bermerjung ber Beburt und Aujerstehung Chrifte und Ibolatrie, hatte icon Kardinal Simon von Beaulieu. ale er 1295 bald nach bes Papites Regierungsantritt nach Franfreich fam, bor bem Ronig und Mitgliedern seines Hates ausgesprochen, fo berichtete ber Abt Beter von Barroi als Obren-

<sup>1)</sup> Softer S 51 und 52. A. Sunstens, Rardinal Rapoleon Orfint. Munchener Diff. 1902, S. 49 f.

<sup>2)</sup> Finte, S. 143, ipricht von "uninmpathifder Burfidhaltung".

zeuge (G. 69), und auch die Karbinale Rapoleon (S. 50) und Johannes Monadjus (S. 53) haben gehört, wie fie jagen, daß jener Nardinal damals dem Ronige von des Papites Reperei erjahlte. Die Tatjächlichkeit biefer frühen Denungiationen mird man bejahen muffen und fie burchaus begreiflich finden, nachbem wir beispielsweise ersuhren, daß am 3. November 1294 von dreifig Reugen jene erstaunlichen irreligiojen Außerungen aus dem Mande bes jpateren Bapites vernommen worden maren. Allem auf der Ausjage Beters von Parroi (S. 70) beruht es, dag ichon im Dezember 1295 jung Rarbinale, Die Colonnas und brei anbere Rardinale aus früheren Pontifikaten, wie vorher Rardmal Simon in seinem und vieler Rardinate Ramen mundlich, fo jest burch Abt Beter, Des Königs Bejandten, Bhilipp aufforderten, angesichts ber Regercien des Bonifag ber Rirche ichnelle und geeignete Silfe gu bringen. Finte (I, 116) tritt fur biefes Beugnis ein mit ber Begrundung, daß die beiden Colonnas ja jeden Augenblid den Abt batten besavouieren fonnen; ich halte Dieje Erwägung für unrichtig, weil die Colonnas fich wohl gehütet haben murben, in diesem Progeg por ben Ohren bes Pavites ber Behauptung eines Bengen, welcher ben guten Gifer bes Ronigs erharten follte, entgegengutreten und bamit feine Blaubwurdigfeit überhaupt zu untergraben, aber ich halte auch jo bas Berichtete für wahricheinlich Für ben fortbauernden geheimen Berfehr amijden manchen Kardinalen und bem frangofijden Ronig jind von Interesse die Augerungen (S. 83) Enquerrands von Mariany. eines der erften Minifter Philipps, und Geoffrois de Pleifis, feines Brotonotars. 1) Ersterem hat der Konig, ale er ihm einit ein Schreiben eines Rardmals latemijch und frangofiich vorlas, das auch jo dem Sorer unverständlich blieb, gejagt, "jo dunfet ichrieben ihm einige Rarbinale immer, wenn fie ibn gum Borgehen wider ben Papit anregen wollten, um ihre Ramen gu verbergen und die Befahr fur fich und die Boten zu verringern". Beoffroi aber fagt aus, daß er mehrere Schreiben an bes Ronice Abreffe, in benen einige Rardinale und andere große Berren mitteilten, daß Bonifag ein Retter und Gobendiener fet, burch feine Band habe geben feben.

<sup>1)</sup> Uber ihn handelte eingebend: Langlois in Revue historique t. 6.7 (5.184, p. 70 ss.

Daß ber Ruf bes Papites in einem Arcije einflufreicher Männer an der Kurie wie am frangösischen Sofe frub, seit 1295, noch mehr feit 1297, mit einem ichweren Mafel, mit bem Berdacht fegeriicher Gefinnung behaftet war, unterliegt hiernach feinem Zweisel, und diese Geftstellung barf als ein wertvolles Ergebnis des Avignoneser Berhörprotofolls für die Forschung betrachtet werben. Es ift aber feineswegs bas einzige, bas fich baraus geminnen läßt, wenn auch Finte zu weit gegangen jein Durite, ale er ibm eine enticheibende Rolle in der Frage nach ber Schuld des Bapites zuichreiben wollte. In dem Entwurf einer von Rogaret aufgesetten Bulle, ber Entwurf geblieben ift, aber in den wichtigften Buntten burch bie Bulle Rex gloriae vom 27. April, Die Chrenerflarung für Ronig Bhilipp drei Tage nach Schluß bes Berbors, Erledigung gejunden bat, mar ausgesprochen, bag trop des gerechten Gifere ber Unlager Die Regerei bes Bonifag boch nicht voll erwiesen sei (de heresi eins plene non liquit Dupun C. 589, vgl. Solsmann G. 203). Der Bavit bat fich in ber genannten Bulle, nachdem er ber Beranftaltung unferes Berhors gedacht bat, noch gurudhaltender ausgesprochen, indem er jagt 1), daß, obwohl vielleicht nicht die Wahrheit der Beichuldigungen, über welche er nicht ficher fei, die Unflager gur Erhebung ihrer Anflage, ben Ronig ju feiner Forderung (des Rongels) getrieben habe, fo waren fie boch nicht aus porbedachter Bosheit, jondern aus gutem reinen und gerechten Eifer porgegangen.

Borauf beruht nun Finle's Schätzung des Verlörs? Er jagt (I, 243): "Die Frage, wieviel Tatsichliches diesen Lusiagen (der anderen Verhöre) zugrunde liegt, ob sie nicht gar ganz erfunden sind und wir ein Heer bestochener Zeugen vor uns haben, würde sich durch die beiden Zeugenvernehmungen allein schwer entscheiden lassen; da sept nun das dritte Protosoll über das Kardinalsverhör ein. Die große Bedeutung desselben liegt in dem Vertrauen, das man von vornherein in seine versverhältnismäßige Zuverlässigseit sehen dars." Im solgenden macht

<sup>1)</sup> Tupun 5.596 comperimus quod etsi etiam assertores, denuntiatores et objectores praedictos ad assertiones . . . ac dictum regem ad requisitionem praedictam faciendas objectorum ventas, de quibus certi non sumus, forsitan non movisset, . .

Finte einzelne Mitteilungen aus bem Berhor. 1) 218 bas Ergebnis feiner Untersuchung bezeichnet er bann (I, 245), bag "abnliche Gerüchte, wie fie spezialisiert in den Aussagen ber erften und zweiten Reugengruppen erschienen, auch ichon in allgemeinster Form in den erften Bontififatsjahren in Mardinalefreisen berbreitet waren, in denen fie nicht ersunden, sondern in die fie von außen hereingetragen waren". 3ch halte Dieje Formulierung für recht unglichtich. Daß die Ausfagen ber beiben Beugengruppen ale "ipegialifierte Berüchte" anguschen feien, ift ein bartes, auch in Fintes, wie wir jaben, viel ju ungunftigen Urteil über biefelben feineswegs begrundetes Berdift. Daß in Rardinalofreifen "Gerüchte in allgemeinfter Form" umliefen, zu behaupten, ift ebenfo gewagt und beruht ohne Zweijel allein barauf, daß bei bem großen Avignoneser Berbor nur in allgemeinen Benbungen von der Regerei des Papites die Rede mar2), wie bas felbstverftändlich war, wenn man nur Philipps Borgeben als toohlmeinend erweisen wollte, ohne den Bahrheitebeweis angutreten. Sicherlich haben die vernommenen Rardinale und anderen Gemahremanner jo manche bestimmte Austaffung bee Bavites. "Die nach Regerei schmedte" (Sofler S. 60), gefannt, auch als Ohrenzeugen, das unterliegt gar femem Ameifel (vgl. Jinfe II 34 j.), aber fie durften ihre bezügliche Bernehmung blog bann erzwingen, wenn fie ficher waren, Clemens V. bis gur Berurteilung feines Vorgangers treiben zu fonnen. Do burch eine folde augleich feine Bahl gum Pavit, die unter Mitwirfung von bomjagianischen Rardinalen erfolgt war, mindeftens in Zweifel gestellt wurde, so kounte von einer offenen Aussprache ber porbonijagianischen Rardinale nicht die Rede fein. Die gurudhalten. den Ausfagen Napoleon Orfinis und des Johannes Monachus.

<sup>1)</sup> Mit Unrecht lobt Finle da die Kardinale Aifolaus und Berengar, weil fie, die im herbu vorher die Italiener vernommen hatten, jeht gar teine Beeinstussiung durch jene horrenden Anssagen belundeten. Finte bat sich eben nicht star gemacht, wozu das Avignoneser Berhör diente. Die Berhörten sollten angeben, durch welche Mitteilungen Konig Philipps Eifer angeregt wurde und auf der anderen Seite des Papstes Andensen nicht unnotig bloßstellen Wie hatten sie aus den Aften jener Berhöre plaudern sollten?

<sup>2)</sup> Benn Beter Colonna, E. 64, einige beionbere Augerungen von Bonifag vortragt, fo fugt er boch fogleich ben Zweifel bingu, ob fie bon Beigen gefommen feien.

Die mit Vorliebe nur das Gerede bezeugen, werden erft recht berftandlich, wenn wir und die eigentunliche Zwangelage biefer Rardinale im April 1311 vergegenwärtigen. Gie haben in Stillichweigen unterbrudt, was in den letten Zeiten bes Bonifag ibr Sandeln bestimmt batte, weil es nicht zeitgemäß mar, bavon eingehend zu reden. Trot der ftattlichen Daffe des überlieferten Prozegmateriale flafft bier eine schwere Lude. Dan hat immer nur an eine Beeinfluffung der Prozefzeugen zugunften der Unflage gedacht und dabei gang übersehen, bag bie gewichtigften Beugen für die Untlage jur Schonung ber hierarchie nicht ju Worte fommen durften. 1) Diefer Gesichtspunft fteht für uns als Ergebnis unferer Brujung bes Kardinalsverhors hoher als Das andere ber frühzeitigen Diffamation bes Bapftes in ben Areijen der römischen Rardinale und in der Umgebung Konig Bhilipps, da wir ale felbstverständlich voraussegen muffen, daß Berichte über die ärgerniserregenden Auslaffungen, die Stardinal Benedift Baetani und Papit Bonifag vor gablreichen Beugen getan hatte, ihren Weg zu bem einen und anderen Rardinal gefunden haben werden. Freilich ftellt biefes neue Ergebnis am Ende nur ein großes Fragezeichen. Bas hatten die wohlunterrichteten und doch fo gurudhaltenden Bengen bicjes Berhore gu verichweigen? Wir empfinden ben Stachel, auf anderem Wege ju foricen, ob wir der "Megerei" des Papites nicht naberfommen fonnen.

2. Der Unglaube des Papites im Lichte ber Zeugenausjagen und der Averroismus. Biographiiches. Alte und neue Berteidiger.

Uniere Prüsung der beiden anderen Berhöre hatte ergeben, daß wir teineswegs berechtigt sind, aus den Aften selbst, aus der Art, wie die Zeugen für das Berhör gewonnen werden, die Richtigkeit der Beweisaufnahme sestzustellen. Wenn wir jest untersuchen wollen, wie denn Bonisaz zu den Anschauungen gestommen sein könne, welche ihm die Anklage schuld gibt, so müssen wir vor allem eine Vorstellung davon gewinnen, welches nach den Aussagen der Zeugen die religiös sittlichen Anschauungen des Papstes waren? Wir halten uns dabei in erster Linie an

<sup>&#</sup>x27;) Mon dente vergleichemeise an den Gall Rorfanth in unfern Tagen.

bas ausführlichere Berhor von Grofeau vom August-September 1310 (Dupun G. 543 f.), ohne auf Erganzung aus dem italieni-

fchen Berhor gang gu vergichten.

3m Mittelpunfte aller Meinungeangerungen bes Rardinals und Pavites steht durchaus die Vernemung der verjonlichen Unfterblichfeit des Menichen. Es gibt fein anderes Leben als bas gegenwärtige (1. B.: B. 1-6, Dupun G. 544 i.), die Scele ftirbt mit bem Rorver (B. 2-5, 3. 548 f.), on eine Auferstehung ber Toten ist nicht zu benten, die Seiligen werben ebenjowenig auferfreben. als das gestern gestorbene Bierd des Bapites (3. 23 ital Berbors S. 543). Wie das Ueben des hundes mit jemem Tobe endet, jo das Leben des Menschen, ohne jede Biederfehr (3. 4 ital. Berhore, S. 529). Wer bat je erlebt, daß ein Denich wieder auferstanden fei? Baradies und Solle gibt es nur in Diefer Welt, wer gejund und reich und gludlich i ift, hat das Paradies auf diefer Welt (B. 12-14, S. 568 f.), Rrante und Arme haben Die Solle (3. 3, S. 568 f.) Die folches bon Bonifag boren, gieben baraus ben Schluß, daß man nichts anderes zu tun babe, als die Freuden biefer Belt zu genießen (8. 12-14, S. 568 i.). Bonijag municht fich, bag Gott es aut mit ihm mache auf Diejer Welt, um eine andere fummere er fich nicht die Bobne (3. 8. 3. 561, 3. 5 und 9 ital. Berhore, G. 529 j.)

Sinnlicher Verkehr mit Frauen und Männern, die Beifriedigung der Naturtriebe ist so weing ein Vergeben wie Reiben oder Waichen der Hände (Z. 3, 9, 12, 14, S. 551 f.) Vom Christentum bleibt nichts übrig als die Anertennung eines Gottes (Z. 5, 6, S. 556 f.) Christis war ein Menich wie wir und fein Gott, ein weiser Mensch und großer Wahrjager (magnus hypokritu, magnus protonotarius), ein beredter Prediger, dem die Menge nachsolgte, der sich aber selbst nicht heisen konnte, wie könnte der einem anderen heisen (Z. 3, 10, 11, S. 560, 564 f.)? Er, der Papst, ist viel machtiger als Christus, er sann Riedrige und Arme reich machen und erhöhen, er sann Komgreiche vergeben und Nieche arm machen (Z. 10, 11, S. 564 f.). Das Christentum ist wie die Religionen der Juden und der Araber

<sup>&#</sup>x27;) g 3, € 551; qui habebant voluntates suas, vgl g 14, € 574 bir Erferung; quod volebat dicere (Bonifatius, quod ille qui complet des derium suum et velle in hoc mundo est bene fortunatus, et hoc est paradisus.

cine menschliche Ersindung zur Erhaltung friedlichen Einvernehmens unter den Menschen in Furcht vor Strase (Z. 2, 5, 6, S. 548 j.). Alle drei Religionen und besonders das Christentum enthalten neben vielem Wahren viel Falsches. Als christliche Wahrheit verfündet er doch eben nur, daß ein Gott sei, dagegen ist die Reihe des Unwahren lang, sie schließt die Dreieinigkeit, die glungfräuliche Geburt, die Menschwerdung Christi, die Berwandlung von Brot und Wein in den Leib Christi, die Aufserstehung der Toten ein (Z. 1, 2, 5 und 6, S. 545 f.)!

Geringeren Embruck hat es auf die Hörer begreislicherweise gemacht, ist aber doch hinlänglich bezeugt (Z. 1, 3, 12, 13, Dupun S. 545 f., ital. Verhör Z. 16, 21, S. 538 f.), daß Bonifaz die Weltschöpfung und den Weltuntergang leugnete: Die Welt habe weder Anjang noch Ende, sie sei immer gewesen

und werbe immer fein.

Die erfte Empfindung, wenn wir biefes ftaunenswerte Befenntnis überbliden, burch bas ein fcneibenber Bug bbefter Aufflarung und fast nihilistischer Weltanschauung weht, ist gewiß, daß es fich bier um ein Banges handelt, beffen einzelne Teile fich burchaus entiprechen. In zweiter Linie brangt fich wohl unwiderstehlich die Borstellung auf, daß wir dieses Bange nicht auffassen durfen als unvermittelte Ausschreitungen ber zügellosen Spelulationen eines Gewaltigen, es alfo feinesjalle allein auf ieine Rechnung feten burjen, beziehungsweise wenn boch alles erlogen, daß wir nicht an eine Baufung willfürlicher Berneinungen bes Dogmas zum Zweck der Unflage glauben dürfen. Bie aber erflaren wir das Anjtauchen Diejes Belenntniffes am Ende bes großen 13. Jahrhunderte, das nach fo vielen Begiehungen den Sohepunkt bes mittelalterlichen Christentums baritellt? Bit es ber Ausbrud einer Unschauungewelt, Die in ber Beit bes Bonifag einen mehr ober minder großen Kreis von Auhängern hatte?

Das ist eine Frage, an der Finke ichnell vorübergegangen ist. Er hat die Berechtigung beziehungsweise die Berlogenheit der gegen Bonifaz' Weltauschauung gerichteten Anschuldigungen sestzustellen gesucht, aber nichts bezeugt, daß er diese wirkliche oder vermeintliche Weltanschauung des Papstes in Beziehung gesetzt habe zu den großen philosophischen Gegenfähen, die im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts so hestig auseinander gestoßen sind. Finke spricht einmal (1, 242) von den epituränktisch-

enbamonistischen Theorien bes Papstes, ein anbermal von der Berbreitung gewisser rationalistischer Theorien, bas ist alles! Auch Diefen flüchtigen Andeutungen aber liegt natürlich ber Gebanke zugrunde, daß für die erfte Aufstellung ber dem Rapfte ichuldgegebenen Anschauungen weder er noch seine Anlager verantwortlich zu machen jeien. Ift boch auch bas Gegenteil gang undentbar! Go ftart man fich immer ben leidenschaftlichen Impule Diefes großen Egoiften auf St. Betere Stuhl vorstellen mag, unmöglich muß es erscheinen, bag biefer Dlann, ber ber hierofratischen Lehre von der Allgewalt der Rirche ihre monumentale Ausprägung gegeben hat, bamonisch hinauswachsend über alle Mage, die ihm geordnet schienen, von fich aus Anschauungen gebildet und auch als Bapit festgehalten babe, die feinen nächiten zügellosen und felbstischen Trieben entsprechen mochten, aber das Fundament feiner Gottabnlichleit auf bas ichwerfte gefährbeien. Und ebenjo unmöglich ericheint es, bag bie Werkzeuge Philipps bes Schonen von fich aus eine folche Bedantenwelt geichaffen und den Beugen in den Mund gelegt hatten. Rein, Dieje Ans Schauungen muffen gur Beit bes Boutfag in manchen wiffen-Schaftlichen Kreisen und vielleicht barüber hinaus Beftand gehabt haben, uns aber liegt es ob, für unfere Frage die Forschungen nugbar zu machen, durch welche gerade im letten Luftrum Die philosophischen Rampse des 13. Jahrhunderts in ein so wel helleres Licht ale früher geitellt worden find.

In erster Unie verdanken wir ce dem gelehrten, icharffinnigen und ruhig benkenden Dominikaner Mandonnet 1), wenn wir heute

<sup>1)</sup> B Manbounet, Siger de Brabant et l'Averroisme latin au 13<sup>me</sup> siècle, etude critique et documents inédits (Collectanea Friburgensia fasc. VIII. Frib. 1899). Dancben beachte man den schönen Musias von Ch. B. Langlois, Siger de Brabant in dem Sammelbande Langlois Questions d'histoire et d'enseignement Paris 1902 p. 51-102 (vorber in der Revue de Paris gedruct), sernet & Biavet, L'Averroisme et les Averroistes du 13<sup>me</sup> siccle in Revue de l'histoire des religions t. 45 (Paris 1902 p. 56—59, due veriprochene Fortschung ichst noch), endsich: F. Locco, Le correnti del pensiero diosossico nel secolo 13, in Conferenze Dantesche tenute nel 1900 a cura del comitato Milane Conferenze Dantesche tenute nel 1900 a cura del comitato Milane Conferenze de fede ai giorni di Dante (Milano 1901) p. 179—245. Unerreiche auch durch den Buchbandel blich mir noch: G. D. Laquet, Aristote et l'université de Paris pendant le XIII siècle. (Bibliothèque de l'éc. des hautes études. Sciences religieuses 16 vol. sasc. 2) Paris 1904 V.

über den Lehrinhalt des Pariser Averroismus, der vor und nach 1270 die Geister an der großen Hochschule so mächtig erregt hat, eingehende Kunde besißen aus den Schriften seines Hauptvertreters, Siger von Brabant, während wir vorher im weientlichen auf die abgerissenn Lehriäße angewiesen waren, welche die Gegner in seindseitger Absicht und vielleicht mit mancher Übertreibung zusammengestellt hatten (Chartularium Universit. Paris. I, no 432 von 1270 und no 473 von 1277). Ich widerstehe ungern der Bersuchung, aussührlichen Berscht über Mandonnets schöne Forschungen zu geben. Wer der Entwicklung der mittelasterlichen Weltanschauung nicht gleichgüttig gegenübersiteht, wird schon um der großen Gegner willen, die Siger in Albert dem Großen und Thomas von Aquino erstanden sind, von Mandonnets Forschungen eingehende Runde nehmen müssen. Dier sei nur das Nötigste gesagt.

Aristoteles hatte sich über gewisse Punkte seiner Metaphysik, über Gott und über die Seele nicht hinreichend ausgesprochen, er hatte manches vielleicht absichtlich nur klizzert und sormelle Widersprüche bestehen lassen. Nun haben Averroes, der arabische Philosoph, der 1198 gestorben ist, und Siger von Brabant, sein Nachsolger in der lateinischen Welt, der zwischen 1206 und etwa 1282 vor unsern Lugen lebt, treu und folgerichtig diese Lehren des Aristoteles weiter entwicklt, ohne einen anderen Borswurf als den der Konsequenzmacherei zu verdienen. Sie sahen die Philosophie in Aristoteles inkarniert i und schreckten nicht davor zurück, die letzten Folgerungen zu ziehen, während ihnen gegenüber Thomas von klquino gewisse Irritateles, dem er im allgemeinen solgt, betont, daneben aber Aristoteles gegen augebliche Mitsverständnisse der Averroisten in Schus nimmt.

Die Phitosophie Gigers läßt fich auf vier hauptjäte gurudjühren: Bernemung ber gottlichen Borjehung, Ewigseit ber Welt und ber Arten, Existent eines dem Meuschengeschlecht gemein-

<sup>1)</sup> M. de Wulf führt aus des Averroiften Johann von Jandun (Mitarbeiters von Marsitius von Padua am Defensor paeis) Kommentaren zur Metaphnist das Wort an: Soyons les singes d'Averroes, comme Averroes fat le singe d'Aristote, und bemeilt, man könne das Wort mit nicht weniger Recht ats den Wahlspruch Sigers bezeichnen, vos die Einstellung Wulfs zu de unitate formse Gilles de Lessines. Les philosophes du moyen äge, textes et études, I ser t. I, Louvain 1902, p. 46.

samen universellen Berstandes, Berneinung des freien Billens und der sittlichen Berantwortlichseit. Ich erläutere turg:

Da "die erste Ursache" des Aristoteles, reine Intelligenz, nur das Universelle und Immaterielle fennt, so fennt auch der Gott des Averroes und Siger nichts außer sich. Die niedere, dem Werden und Vergehen unterworsene Welt untersteht nicht seiner unmittelbaren Leitung, m. a. W. die allen offenbarten Religionen unentbehrliche Voraussehung einer providentiellen Lenfung insbesondere der nienschlichen Dinge durch einen person-lichen und lebendigen Gott ist beseitigt.

Zum zweiten: Wie Aristoteles die Welt als ewig bezeichnet hatte, so sagten die Averroisten, es ist unmöglich, einen ersten Erzeuger, einen ersten Menschen anzunehmen, es gibt also keinen Ansang der Arten und entsprechend kein Ende, keine Welt-

fchöpfung und feinen Beltuntergang.

Bum britten: In vereinsachendem Unschluß an Ariftoteles nimmt Giger einen universellen Berftand an, ber in den Menschen denkt. Immateriell und ewig geht er mit den Individuen nur eine lofe Berbindung ein fur die Dauer bes Lebens, mit dem Tode des Leibes loft fich dieje Berbindung, der gewöhnliche Sprachgebrauch jagt, mit dem Tobe ftirbt die Seele. Go ergibt fich die hochft bedeutende Folgerung: Leugnung ber verfonlichen Unsterblichkeit, die boch ein Grund- und Edstein ber chriftlichen Lehre mar. Bisher hatte man angenommen, baft bie Seele ibre eigenen, von den forperlichen getrennten Funftionen habe, eine vom Körper verschiedene Substanz ausmache und fich leicht von ibm trennen laffe. Die Bertreter ber liechlichen Unficht erfannten mohl, welche ungeheure Kolgen sich an bie Lebre von ber Embeit bes Intellefts, an den Begjall ber perionlichen Unfterblichfeit, der Auferitehung und jenjeitigen Strafen und Buchtigungen für Religion und Sittlichfeit fnupfen mußten.

Zum vierten: In entichlossener Ausgestaltung der von Aristoteles unbestimmt gelassenen Frage erklären die Averroisten, daß die menschlichen Haudlungen unmer von der Notwendigkeit geleitet sind, d. h. sie leugnen die Freiheit des Billens, sie schränken die Nöglichkeit der Bestrasung böser Handlungen

minbeftens febr ein.

Das find die Sauptlehren Sigers. Beschränfen wir uns gunachst barauf, fie mit bem Befenntnis des Bonijag zu vergleichen. Vielleicht wäre jemand geneigt, auszusprechen, daß Bonifaz ja gleich bezüglich des ersten Punktes, der göttlichen Vorjehung und Weltregierung anders deuse, indem er ausspreche, Gott möge es gut mit ihm in dieser Welt machen, weil er sich um die andere nicht kunmere (Z. 8, S. 561), aber wie er hier hinzusügt, daß er nicht an die Auserstehung der Toten glaube, so solgt in der Aussage eines anderen Beugen (Nr. 9 des ital. Verhörs, S. 533) auf die Verneinung des jenseitigen Lebens die Wendung: "Gott möge es ihm so schlecht er könne in jenem Leben machen, das kümmere ihn nicht". Man wird mir zugeben, daß diese vereinzelte Einsührung Gottes, die in dem einen Falle mindestens nicht ernst gemeint ist"), gegenüber dem sonstigen Schweigen über Gott, dem außer der Einheit alles abgesprochen wird, nur die Vedeutung eines Rücksalls in den gewöhnlichen Sprachgebrauch hat.

Von größtem Gewicht ist nun aber die Übereinstimmung der Bonisaz schuldgegebenen Auschauungen mit der averroistischen Lehre bezüglich der Ewigseit der Welt, also in Leugnung einer Weltschopsiung und eines Weltendes und noch mehr in Verneinung der persönlichen Unsterblichseit. Nichts konnte größeren Eindruck machen aus seine Hörer als sein Widerspruch gegen den Glauben an ein jenseitiges Leben, auf dem das Christentum ruht. Er hat ihn als Kardinal und Papst immer wieder ausgesprochen, so versichern die Zeugen, die mit erstaunten Fragen sein verblüssendes Velenntuns beantworteten.

Wenn sich Vonisaz nach den Zeugenaussagen begreiflicherweise nicht lehrhaft über Freiheit und Notwendigseit äußerte, so tiegen doch seine Außerungen, daß es seine Sünde sei, den natürlichen Trieben solgend Unzucht auch perverser Natur zu treiben, im der Richtungslime der Gedanken Sigers. Mandonnet (1, 195)") weist darauf hin, daß Siger als eine schlechte Handlung allein diezenige erkläre, welche dem Interesse der menschlichen Gesellschaft zuwider sei, und erklärt als eine Ableitung daraus den Saß, der

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch die Formulterung des 3. 8 im italienischen Berhor S 532: faciat midi Deus peius quod poterit in alia vita, de qua nullus rediit nisi secundum aliquos phantasticos.

<sup>3)</sup> Ich bezeichne, um den langatungen röniginen Jahlen von Mandonnets 320 Seiten langer Abhandlung zu entgeben, dieselbe mit vorausgeichter I und arabischen Zahlen, desgleichen die Texte mit II uiw.

sich unter Ar. 183 in der Liste der 219 im Jahre 1277 verurteilten Lehrsähe findet: "Einsache Hurerei eines Unverheirateten mit einer Unverheirateten ist keine Sünde.") Unsere Überlieserung enthält michts dem sittlichen Leben Sigers Nachteiliges. Fur uns ist es von geringerem Interesse, ob gewisse verurteilte Sätze von ihm, dessen Schristen wir auch jest nicht alle kennen, herrühren, wenn nur die große Masse als sein echtes Gut erwiesen ist, oder ob sie dem mündlichen Vortrage einzelner Magister oder noch wahrscheinlicher den Ausstellungen gewisser Studierender der Artistenfafultät entnommen sind.

Thomas von Mauino hatte in feiner Streitichrift gegen Siger mit Recht gerügt, daß diejer mit verwegener Rühnheit über Fragen bes blogen Glaubens, Die nicht jur Philosophie gehören, ju ftreiten unternehme: Giger hatte verneint, daß die Geele von bem höllischen Geuer leibe - mit gleichem Rechte fonne Giger, meint Thomas, über die Dreiemigfeit, die Menichwerdung Chrift und über anderes streiten (Dandonnet I, 170 91. 1). Die naturliche Entwidtung zu Berneinungen diefer Art hat der Averroismus ichnell vollzogen.2) Unter jenen 219 Sagen, Die im Jahre 1277 verdammt wurden, findet sich (Mr. 1741 ber Ausspruch. daß Fabeln und Unwahrheiten in ber driftlichen Religion find wie in anderen, und ille. 152) der ähnliche, daß die Theologie auf Sabeln begrundet fei. Bu bemielben Ergebnis fam Bonifar in der Debatte, welche der drei oder der zwei Religionen den Borgug verdiene: alle drei feien menfchliche Erfindungen, und jo enthalte auch das Chriftentum viel Faliches. Benige Jahre nach dem Tode des Bonifag horen wir, daß die Barifer Averroifien erflärten, die jungfrauliche Beburt und die Schöpfung aus nichts nicht begieifen zu fonnen.31

<sup>·</sup> Egl. auch Mr. 166; quod peccatum contra naturam utpote abusus in coitu licet sit contra naturam speciei non tamen est contra naturam individus. Chartularium universit. Paris. I, 553.

<sup>\*/</sup> Averroes hatte geringschapig von den Vertretern der drei positiven Resignmen gewochen als lequentes, garralatores, von existimaciones vulgares. Mandonnet 1, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se autem excusant, quod non possunt intelligere, quod virgo posset parere fitum nec quod de nibilo fiat utiquid. Raymundus Lullus, duodecim principia philosophiae quae et lamentatio...philosophiae contra Averroistas... dici possunt. Raymundi Lulli opera, Argentinae 1598, p. 117 \$. Renter, Geich ber religiofen Muffiärung im Weitelalter II, 176.

Bas im vorstehenden bezüglich der vier Hauptlehren und weiterhin noch zur Vergleichung des bonisazionischen Bekenntnisses mit den Anschauungen des Averroismus geboten wurde, wird vollständig hinreichen, ihre große Übereinstimmung zu zeigen.

Unfere nächste Aufgabe ift, zu untersuchen, burch wen der Averroismus Bonifag nahegebracht sein kann, welche Hiblung sein Lebens, und Bildungsgang mit den Bertretern dieser Rich.

tung ergeben haben dürfte.

Frühere Forscher haben angenommen, daß Bonifaz an der Pariser Hochichule studiert habe. Indessen der Sinn der Arenga eines päpstlichen Schreibens vom 18. Dezember 1296 (Chartular. Univ. Paris. II, no. 600, p 74) fordert mit Bestimmtheit nur, daß Bonisaz stüher ein Kanonisat der Pariser Kuche innehatte (so Finke I, 8), und er hatte, als er 1281 Kardinal wurde, solcher Kanonisate in Frankreich allein vier, ohne natürlich seinen Pstächten genügen zu können. Aber wenn Kardinal Benedikt Gastani auch nicht in Paris studiert hat, so hat er doch zweiselsos dort sich in jungen Jahren ausgehalten, und zwar zu einer Beit, in der uns das erste Heivortreten Sigers von Brabant bezeugt ist.

3m Rudblid auf bas Leben feines Borgangers Bonifag fagt Clemens V. in einer Bulle vom 13. September 1309 (Rapnaths Annalen 1309, § 4), baß er bei Martin IV., als diejer in Frantreich, und bei hadrian V., als diefer in England Legat mar, nacheinander faft fortgesett bas Umt bes Gefretare übte. Wartin IV. hat als Rardinal Simon de Brie vom Frühjahr 1264 ab und vom August 1274 ab ie auf eine Reibe von Jahren bas Umt bes Legaten in Franfreich verwaltet (vgl. insbef. Chartul. Univ. Paris. 1), Karbinal Ottobono, der ipatere hadrian V., fam im Oltober 1265 nach England und verließ es nach erfolgreicher Diffion im Juli 1268. Finke (I, 3) hat schon gejagt, daß gemaß der Reihenfolge ber Namen in dem papfilichen Schreiben von 1309 an die erfte Legation Simons de Brie zu benten fei. Sie begann im April 1264 Maubach, Die Kardinale und ihre Bolitif um die Mitte bes 13. Jahrh., 1902, G. 109) und endete im Januar 1269 (R. Sternfeld, Ludwig bes Beiligen Kreugzug nach Tunis, 1896, G. 120). Go beden fich zeitlich bie beiden Legationen jum Teil, wir muffen baber annehmen, daß Benedift Gaetani von Simon be Brie gu Ottobono überging. Gin fefter Bunft ift neuerdings baburch gegeben, bag Bonifag VIII. im August 1300 sich dantbar erinnert (English hist. rev. 17, 1902, p. 522), wie einst Bring Eduard, jest Konig Eduard I., den Legaten Ottobono und ihn aus ber Sand ber englischen Rebellen, Die den Tower umlagerten, befreite - Diefe Tat erfolgte am 27. April 1267.1) Rardinal Ottobono hatte im Mai 1265 jeine Bollmachten von Clemens IV. erhalten, war aber erft im August aufgebrochen und nach eigener Angabe am 30. Auguft bei Ronig Ludwig von Franfreich eingetroffen. Rach manchen Berhand. lungen in Baris begab fich Ottobono erft Ende Oltober nach England.2) Bahrend bes wochenlangen Aufenthalts in Baris tonnte Ottobono Benedift Gaetani, ber bis babin Gefretar bes Rardingte Simon gewesen, für feine Dienfte gewonnen baben : wahricheinlicher aber hat, ba ber Rardmal Italien doch nicht ohne Sefretar verlaffen haben wird, erft die Ermordung breier Alerifer Ottobonos bei Oxford am 23. Dezember 1266 (Annal. London., ed. Stubbs p. 76) und die damit eingetretene Lucke in feinem Bersonal die Beranlaffung ju dem Ubergang Benedifts in Ottobonos Dienfte gegeben.

In diesem Falle erlebte Benedikt die Unruhen des Jahres 1266 in der Pariser Artistenfakultät, in denen Siger von Brabant eine hervorragende Rolle spielte, und die Beilegung des Streites durch Kardinal Simon im August 1266 (Chartul, Univ. Paris. I, 449 ss., bes. 450 s. und 456, vgl. Mandonnet I, 94 ff.) persönlich mit. Es handelte sich dabei um Reibungen zwischen der französischen Ration auf der einen Seite, den normannischen, pikardischen izu der Siger gehörte) und englischen Nationen auf

<sup>1)</sup> Annales Londonienses. Chronicles of the reigns of Edw I and Edw. II. ed. Stubbs, London 1882. I, 78. Annales monasterii de Oseneia in Annales Monasteri ed. Luard. London 1869. IV, 200—202. Bgt R Bauli, Geschichte von England III (1853) 812 und K Hampe, aus einem Register des Kardinals Ottobonus, Neues Archiv f ält. disc. Geschichtste. 22, 341.

<sup>\*)</sup> hampe a a O S. 350 u. 370. Die Landung bes Legaten in Dover wird von den Annal London, auf eiren festum Omnium Sanctorun, von Johann von Sanster auf 4. Kal. Novembr. angegeben, Mon. Germ. 88 28, 550 und 591. Ich gehe darauf um fo mehr ein, weil die englische herausgeberin der Priese Ottobonos (Engl. hist rev. 15, 89) den Kardmat tritumlich schon zu Ansang September in England angesommen glaubt.

der andern Seite, aber diese Unruhen waren Vorläuser der Krise, welche durch den scharsen Gegensatz der philosophischen Meinungen seit 1269, seit der Rückehr des großen Dominisaners Thomas von Aquino nach Paris zum Ausbruch sam. Siger sagt selbst in der wichtigsten seiner Schriften vom Jahre 1270, daß er seit langer Zeit über die Schwierigseiten des Hauptproblems sich mit Bedenken trage (Wandonnet II, 112 und I, 96, N. 31, seine spetulative Tätigseit reichte also manches Jahr zurück.

Es ist ein reizvoller Gedanke, sich Benedikt Gaëtani in lebhaftem Meinungsaustausch mit dem kuhnen Bariser Magister bereits in der Mitte der sechziger Jahre vorzustellen. Die Gelegenheit dazu war unzweiselhaft vorhanden, da der Austrag Simons de Brie, die Verhandlung siber die sizilische Frage und dann über den Kreuzzug, ihn und also auch seinen Sekretär vor-

wiegend in Baris gefeffelt bat.

Möglich ist dann auch, daß Siger mit Benedikt Gastani als Kardinal in Berührung kam, als Siger infolge der 1277 ersolgten Berurteilung seiner Lehrjäße sich an die papstliche Kurie begab. Ich will hier auf die viel erörterten Fragen, die sich an das Lebensende Sigers knüpsen, nicht eingehen, sichergestellt scheint mir durch Mandonnets Forschungen und durch die Rachticht der Brabanter Fortsehung des Martinus Bolonus (Mon. Germ. SS. 24, 263), daß Siger zwischen 1277 und 1284 zu Orview an der römischen Kurie von seinem Schreiber (quasi dementi) erstochen wurde, vielleicht hat Bäumser recht, wenn er das Jahr 1282 annimmt. Im Frühjahr 1281 war Benedikt Gastani durch Gunst des eben zum Papst gewählten Simon de Brie, Popst Martins IV., in das Kardinalsollegium ausgestiegen.

Wenn er den averroistischen Anschauungen der Pariser Getehrten zuneigte, so sand er gelegentlich seines langen Ausenthalts in Frankreich im Jahre 1290, insbesondere während des Pariser Nationalsonzis zu Ende Rovember dieses Jahres, Gelegenheit, neue Fühlung mit den Trägern dieser Gedankenwelt zu gewinnen, so viel ihm auch sein Amt Rücksichten auserlegen mochte.

Ohne Zweifel war ein Gefinnungegenoffe ber Barifer Aufflarer jener Barifer Argt, ber im Sommer 1293 bei Rarbinal

<sup>1)</sup> Gaft. Paris, La mort de Siger de Brabant, Romania 29 (1900), p. 110. Baumter, Jur Lebensgeichichte des S v Br. Auchw f. Gesch. der Philosophie, 13. Bd. (1899), S. 80.

Benedikt auf einer Burg in der Rabe von Todi erschien. Der Besucher erzählte vor vielen Zeugen aus der Stadt Todi, von denen uns sechs in den Prozesalten mit Namen genannt werden, wie man in Paris über die Unsterblichkeit der Seele verhandle, wie sie von jo manchen bestritten werde, und der Kardinal beeilte sich, im Anschluß daran mit starten Worten seine Leugnung der

Unfterblichkeit zu befunden.1)

Es ift ficherlich nicht zu verwundern, daß Diefer Parifer Arat der einzige Averrout ift, welcher von den Brogengen redend eingefuhrt wird, auch er eigentlich nur ale Berichteritatter über die zu Paris betriebenen Erörterungen, benn gewiß war es nicht ohne Befahr, in jo verfänglichen Bejprachen mit dem übel beleumundeten Rardinal getroffen zu werden. Der Gefahr eines Regerprozesses aber gingen die Averroften gern aus dem Wege. Bir haben in diefer Begiehung eine Lude unferer Berichterftattung über ben Averroismus auszufüllen. In eigentumlicher Bwiespältigfeit erklärten die Averroiften bor und nach Siger, daß fie bemüht ieien, darzulegen, wie man philosophisch die Dinge anjehen muffe, daß fie ausführen wollten, was ber Philosoph (Aristoteles und Averroes) darüber dächten, daß sie aber recht wohl wüßten, nach der "Wahrheit", dem "Glauben" verhalte es fich gang andere, und im Bweifel muffe man bem Glauben folgen, der Bahrheit, die nicht geleugnet werden tonne, wenn auch die Folgerungen des Philosophen als die der natürlichen Bernunft erichtenen.2)

Die Gegner haben das Widerspruchsvolle dieser Erklärungen ichars erkannt. Thomas von Agumo hat mit Grund gesagt, wenn man mit Notwendigkeit Schlußfolgerungen ziehe, wie die von der Emheit des Intellests, das Gegenteil aber im Glauben seithalte, so sehe man voraus, daß der Glaube etwas einschließe, dessenteil mit Notwendigkeit bewiesen werden konne, in weiterer Folge, daß der Glaube das Falsche und Unmögliche lehre (Mandonnet I, 170, vgl. 126).

Wenn Thomas von Aquino bas große Berl vollzogen bat, bie ariftoteliiche Philosophie und bas Dogma in Harmonie zu

Die Beugnisse bajur fiellte id oben gu Anfang bon Unm. 1 auf S. 10 aufammen.

<sup>&</sup>quot;, Rgl. Außerungen Sigers bei Manbonnet II, 96, 17; 99, 18; 107, 24; 112, 28. Dazu Manbonnete Ansjuhrungen I, 164 f.

feken, fo flaffte bei ben Averroiften Doama und Bhilosophie auseinander. Wir haben hier nicht darzustellen, wie schlecht die Rechtgläubigfeit fich gegenüber ber naturlichen Bernunft in einigen italienischen Preisen im Laufe des ipateren Mittelalters unter einer gewissen Berrichaft des Averroismus behauptet hat, welche Rolle berjetbe bis ins 16. Jahrhundert namentlich an der Universität Padua spielte'), wir wollen auch nur flüchtig barauf hinweisen, wie hundert Jahre nach Bonifag VIII. Bauft 30hann XXIII. die Unsterblichkeit der Seele mit Sohn und Spott verneint hat: der Erabischof von Mailand, ber folche Worte aus jeinem Munde vernahm, bat es im Ronftanger Brogen bezeugt, ber Rollege aus Fünftirchen fügte hingu, bag wie ber Bapft fein Reapolitaner, jo jage man, an die Auferstehung der Toten glaube (M. Balvig, La France et le grand schisme d'occident IV, 310 nt. 2 aus ben Brozestaften). Niemals aber findet man in all diefer Beit bei ben Befennern bes Averroismus eine Reigung zum Martyrium. Die bequeme Ausflucht, daß man gwar philojophiere, aber bem Kirchenglauben anhange, erbte fich fort?). und die Rirche war geneigt, durch die Kinger zu jehen. Sie batte fonft in ben eigenen Rreifen zu viele Opfer in Die Schranfen fordern muffen. Dabei fühlten fich die Anhanger des Averroismus über die Dienge ber Blindglaubigen erhaben. Es mar ohne Bweifel aus ihrem Sinne geiprochen, wenn unter ben 219 Irrtumern, die im Jahre 1277 berurteilt wurden, fich Die Gage fanden, daß "die Weifen der Welt nur die Philojophen feien" und daß man nichts wiffe wegen ber Berrichaft ber Theologie (quod nihil scitur propter seire theologiam). Der Wiffenes trieb eines Giger war von einer ichonen fortreißenden Rraft. Im Schluffe feines Sauptwerles richtet er gegenüber einem moglichen Ginmande an den Lefer die Mahnung zu machen und weiterauforichen, und ichlieft mit ben Borten Cenclas (Briefe 82, 2), daß Muße ohne Biffenichaft ber Tod und eines lebenden Dlannes Begrabnis fei". 3)

<sup>&#</sup>x27;) Bgt im allgemeinen bas befannte Buch von Renan, Averroes et l'Averroisme. 3 edit. Paris 1866 Der Forschung bleibt viel zu tun übrig.

<sup>2</sup> Maywald, Die Lehre von der zwerfachen Bahrheit. Ein Berluch der Trennung von Theologie und Philosophie im Mittelalter. Berlin 1871.

<sup>&</sup>quot;) Mandonnet II, 115. Der herausgeber bot 1, 158, M. 3 Unichtuß an Seneta bermutet und ben Bortlaut aus dem Gedachtnis berichtigt. Wie recht er batte, zeigte mir ein Blid in den italiemichen Buchmann Fuma galli, Chi I'ha detto p. 353.

Wir tehren zu Bonisaz zurück. Die Zeugenausiagen berichten nichts von einem Borbehalt, wie ihn Siger für den Glauben, für die Wahrheit immer wieder macht. Aber es ist doch etwas ähnliches, wenn wir ihn mehrsach aussprechen hören, so wie er jage, dächten die einsichtigen Gelehrten; die einfältigen Leute und Ungelehrten hielten es ja anders, sie aber wären Phantasten.), die Gelehrten müßten öffentlich allerdings jagen, wie das Volk es sage, aber sie müßten denken und meinen, wie er und wie die wenigen (vgl. die Ansührung der betressender Stellen in den Zeugenausjagen oben S. 10). So hatte Averroesgeringschätig von "volgären Weinungen" und von "Schwäßern" gesprochen, Derselbe aristokratische Anspruch, wie wir ihn von Bonisaz sormuliert sinden, lag in Wahrheit auch Sigers vorsichtigeren Auslassungen zugrunde.

Die rechtgläubigen Philosophen, welche den Averroismus am Ende des 13. und Ansaug des 14. Jahrhunderts besämpsten, haben die Gesahr, welche dem Christentum von dieser Seite drohte, wohl erkannt. Neben Aegidius von Nom<sup>2</sup>) ist mit Feuereiser vor allen der wunderliche Katalane Raymundus Lullus vorgegangen. Wie hätte ihn, der jedes beliedige Dogma logisch zu beweisen unternahm, die ablehnende Haltung der Averroisten, die im besten Falle sich mit ihrem Wangel an Verständnis gegenüber den heitstatsachen entschuldigten, nicht im Innersten verletzen sollen (vgl. die Einleitung des oben S. 32 Anm. 3 angesührten Trastates). Es ist doch kaum zusällig, daß Lullus gerade in der Zeit, m

Dies erinnert daran, daß Siger einmal die pootus. theologi et aliqui naturales dem Aristoteles gegenüberstellt; Mandonnet II, 80, 20.

Menan S 251. F. Lajard in Hist, litter, de la France t, 90, 479 84, 495 ff., 516, Mandonnet I, 175 ff., II, 5 ff. Mandonnet I, 175, N 1 bat ein Bedeuten gegen die Autorschaft des Aegidus von Rom am Traftal de errordine plicksophorum, der die Einheit der Formen bestäupft, durch die Uberweisung des die Einheit der Formen vertretenden Traftals de gradidus formarum an Gistes de Leisues zu besettigen gedacht. Aber diese Bedeuten erhebt sich von neuem, so demerk M. de Bulf (les philosophes du moyen-Ago I, 1 p. 122, nt. 1), da der est berausgegedene Traftal de gradidus formarum nichts mit dem Traftal von Gistes de Leisues, de unitate formae, den Bulf seht herausgab, gemein hat und die Autorschaft des Leistund von Kom sir die gradidus formarum sich auf ausgezeichnete Haubrichteiten sittet. Bgl. Abrigens auch R. Scholz, Publizunt zur Zeit Philipps des Schonen, S. 34, Ann. 9.

welcher ber Prozeß gegen Bonijag VIII. in Avignon wirklich in Szene gefett mar, eine fieberhafte Tatigfeit in ber Erzeugung von Schriften gegen die Averroiften entwidelte, ich gable allem in ber Beit vom Juli 1310 bis April 1311 nicht weniger als neun folder Schritten 1), und gewiß ist es auch nicht zufällig, daß mindestens drei diefer Schriften Konig Philipp, "bem Borfampier ber Rirche, bem Berteidiger bes driftlichen Glaubens" gewidmet find. Raymundus Lullus hat ohne allen Zweisel Renutnis davon gehabt, daß es averroiftische Anschauungen waren, die bem Papite Bonifag ichuld gegeben wurden, er hat, indem er Philipp ale den hort des Glaubene gegenüber der zunehmenden Regerei pries, foviel an ihm lag, ben Ausgang bes Brogeffes beeinfluft, er hat im einzelnen Falle Philipp gebeten, feine Schrift in Baris vervielfältigen zu laffen, ba aus ihr die Irrimmer gegen bie beilige fatholifche Rirche erfannt werben fonnten (Hist. litter. 29. 304), er hat allen Ernftes barauf angetragen, bag bas Bienner Rongit die Lehre jeder der chriftlichen Theologie zuwiderlaufenden Bhilosophie untersage (ebenda S. 340, val. 240). Dazu ift es nicht gefommen und vergeblich auch bat Lullus eine Berfolgung ber Barifer Averroiften von Konig Philipp geforbert. Die Stadt Baris fei bon bem Gifte des Averroismus angestedt, ber Glaube ber Later gefährdet burch eine Denge von Rlerifern, die fich von ben Lodungen biefer taufchenden Bhilosophie beruden ließen. Der König und die Doftoren der Universität jollten beljen, jo bittet er inftandig, eine jo gefahiliche Sefte ju vernichten febenda E. 306). Auch wenn die Schriften bes Lullus, Die vielfach nur handichriftlich ober in ichmer erreichbaren Ausgaben vorliegen, zuganglicher fein werben, wird man gurudhaltend jein muffen gegenüber der Frage, ob der heighlütige Ratalane in der Zat Durch eine ftarte Berbreitung bes Averroismus Beranlaffung gu foldem Rotidrei batte. Immerhin brangt fich und gegenüber Diejem Eifer Des Lullus Die Frage auf, ob denn fich lemerter Spur erhalten habe, daß die irreligiojen Meinungen Benedift Gaetanis die Aufmertfamfeit ber Inquifition erregt haben.

<sup>1)</sup> Rach dem Schriftenverzeichnis, welches bie eingehende Abhandlung über Raymundus Luffus in ber Hiet. litter, do la France t. 29 bietet. Es ift nicht deronologisch. Man findet die in Rede stehenden Traliate ausschen S. 237 und 306 besprochen.

In der Tat berichten drei Zeugen, daß von den Inquisitoren zu Spoleto — es waren Franzissaner — gegen ihn eine Untersuchung auf Reherei gesührt und ihm anserlegt worden sei, einen Monat lang ein Kreuz zu tragen. Der Vorfall siel in die Jugendzeit Benedists, ehe er noch irgend eine streliche Pründe hatte. Auch ein Lehrer seiner Jugend in Spoleto versiel der Inquisition? (Höster S. 62, vgl. Finse 1, 8) und ebenso ein Lehrer seines getiebten Nepoten Benedist. Der letztere, Angelo von Perugia, soll die Auserstehung der Toten geleugnet haben, uber seine Gesangennehmung sei Bonisaz in hestigen Zorn geraten (Hociler S. 61). Ob ihn selbst noch, insbesondere in der höchten Bürde als Papst, von seiten der Inquisition irgend eine Wesahr bedrohte, wenn sich ihr nicht ein starter weltlicher Arm zur Versügung stellte, darüber ist später noch ein Wort zu sagen.

Bunächst liegt es uns ob, nachbem wir der Anklage das Wort gegeben haben, auch die Verteidigung zu vernehmen, zu hören, was zu Zeiten des Prozesses zuguniten des Papstes gesagt oder geschrieben wurde, und in zweiter Linie, was die kritische Forichung nachiolgender Jahrhunderte zu ihrem freihrechenden Urteile bewogen hat. Schließen sich diese Erörterungen noch dem an, was wir disher im zweiten Hauptteile dieser Abhandlung gegeben haben, so werden sie zugleich überseiten zu dem dritten Teile, in dem und ein unabhängig von den Prozesasten entworfenes Bild des Papstes in den Stand seben soll, den Inhalt der Unslage aus ihre psychologische Wahrscheinlichseit zu prüsen.

Die Berteidigung des angeflagten Papites im Prozeß lag in den Händen fleiner Leute (Räheres bei Finke I, 248), während die bonisazianischen Kardinäle nicht mit Unrecht die Sache als Wlachtfrage behandelten, zeitweilig eine Trennung von Clemens V. ms Auge saßten (R. Scholz, Publizzius S. 180) und dann durch politische Machenschaften, besonders die Förderung eines angiovonich luxemburgischen Bündnisses die Berreiung der Kurie von dem Prozes erstrebten. Die Berteidiger gehen vor allem gegen

<sup>1) 3 12, 13, 14,</sup> Duput C 570, 572, 575. Afeine Berichfebenheiten ber brei Aussagen übergebe ich.

<sup>&</sup>quot;) Uber bas Buten der Inquifition zur Zeit Papft Mitolaus' III. bat afferlei zusammengestelt Demsti, Papft Ritolaus III (1903) S. 309 13.

bas Berfahren ale foldes vor, bann gegen bie Sauptanfläger, die als Todfeinde Bonifag' auszuschließen feien. Wir brauchen Diefen Ausführungen nicht im einzelnen zu folgen. Auf eine Erörterung auch nur ber wichtigften Antlagepunfte laffen fich bie Berteidiger nicht ein, bagegen ericheinen fie außerft befliffen, que jammenzutragen, was Bonijag an außerlich firchlichen Sandlungen. 3. B jur Musftattung ber Betersfirche, gur Diehrung bes Rirchen. schapes, getan hat; auch der Erlag der Bulle Unam sanctam und die Gewährung des Ablasses im Jubeliahr 1300 wird ibm jum Berdienft gerechnet. Bum Erweis feiner Religiofitat führen fie nur zweierlei an: Bonijag habe beim Belebrieren ber Dleffe Tranen vergoffen, und er habe ale Sterbender in Begenwart bon acht Rardinalen fich jum Glauben ber Rirche befannt und bas Saframent empjangen (Dupup G. 402 u. 493), mahrend zwei Beugen der Anflage befunden, daß fie mit angehört haben, wie Bomjag auf Die Dahnung feines vertrauten Dieners Jafob von Bifa, feine Seele ber Jungfran zu empfehlen, ihm ins Beficht schlug, hohnvolle Borte außerte, den Leib Chrifti gurud. wies und ohne Befenntnis ftarb. 1) Die Bahrheit ift hier vielleicht die, daß der Schwerfrante, von Steinleiden Geplagte in ber Bewußtlosigfeit fich jo verhielt, bag mit geringer Ausgestaltung bas eine und das andere ausgefagt werden fonnte. In Bahrheit tragen die Ausführungen ber Berteidiger fo gut wie nichts zur Entlaftung des Angeflagten bei, und dasfelbe gilt von den Berteidigungsichriften eines Buido de Baufio und Agoftino Trionfo (val. Jinfe I, 249 bis 252), die ausdrudlich oder zwischen den Beilen fo manche große Schwäche bes Bauftes zugestehen, manche Unllagepunfte nur durch hochst fophistische Darlegungen aus der Welt zu ichaffen juchen und baneben fich in allgemeinen juperlativifchen Lobpreifungen des Bapites ergeben, Die nur im Bujammenhang richtig, b. h. als Berherrlichungen des papitlichen Autofraten gewürdigt werden fonnen.2)

') B. 18 und 19 bes italienischen Berbors, Dubun S. 540 und 541. 3 16 besselben Berbors (Dubun S 539 oben) sagt nichts von bem Badenschlag und lagt ben Bapft nachher noch acht Tage leben

<sup>&</sup>quot;) finte fagt am Schluft teines Buches (I. 295), daß "die Antlagen" (wonach "er bei religiofen Aufgerungen ebenfalls nicht den auch sonst bei ihm vermisten Taft gezeigt hat" "fich nicht zu ernsthaft zu nehmenden Anschuldigungen verdichteten." "Sonst," fährt er fort, "könnten wir doch so ehrlich gemeinte Anschaungen, daß es in 200 Jahren teinen solchen

Wenden wir uns zu den Beweisgründen, welche neuere Forscher gegen die Wahrheit der häretischen Anschuldigungen des Papstes vorgebracht haben, so haben wir zu scheiden zwischen Renan, der mit einigen beachtenswerten Einwänden gegen die Glaubwürdigkeit der Aussagen sie samt und sonders auf Eingebung seitens Nogarets und seiner Genossen zurücksühren möchte (Guillaume de Nogaret in Ktudes zur la polit. religieuse du regne de Philippe le Bel p. 180 u. 181), und H. Finke, der ebensowenig als Heicke alles für erlogen ansehen will, aber doch durch kritische Erwägungen zu einer Emschräufung gelangt, bei der tatiächlich nicht viel übergbleibt. Es begreift sich, das Renan und Finke manches gemein haben. Ich gehe zunächst ein auf das, was senem eigentümlich ist. Er sagt, "daß die angeblichen Anrusungen des Teusels und der andere Aberglaube, den

Papit gegeben, bag er cher als Edleitin V die Ranonijation verdiene, nicht fur moglich balten". Finte meint Außerungen Agoftinos in ber von ihm herausgegebenen Berteidigungeidnift (11, 85 und 88). Geben wir ju, in welchem Busammenbang fie gefallen find, fo ergeben fich an erfieter Stelle als die Rubmestitel bee Bontfag jeme durchgreifenbe pontintale Baltung ohne Unjeben ber Berfon und jeine Berdiengte um bas Arrchenrecht, am Ende fein Mortnrium fur die Freiheit der Rirche, und abnitch ift es an ber anderen Stelle, wo Bomfag trop Beldgier und Repotismus nicht nur hoch über Clemens V, ber ihn darin übertreffe, geftellt wird, in aliis autem totus populus christianus confitctur, eciam emuli eiusmet, non fuisse talem pastorem in ecclesia iam sunt ducenti unni - unmittelbar vorher wird beflagt, bag Clemene V. nicht die Bejangennehmung des Bonijag rache - alfo ift auch hier ber Ruhmestitel bes Bonifag fein autofratifches Balten. Auch aus anderen Schriften Mgoftmos erfennen wir ja als fein 3beal die papitliche Autofratie. Salten wir diefen Maffind fejt, jo ertennen wir leicht, wie wenig für die Grage der harefie des Bapftes jene "ehrlich gemeinten Anschauungen", die natürlich temeswegs bon der gangen Christenheit, geichweige benn bon ben Wegnein Bomfag' vertreten wurden, ine Bewicht fallen. I, 251 hatte Ginte aus benfelben Austaffungen nur gefolgert, daß Agoftino felbit nicht "an bie allgemeinen bareinden und moraliden Anschuldigungen geglandt babe, auf Die er - es bleibe untlar, warum mit feinem Morte eingebe". 3it auch nur bieje folgerung notig? Bar Agofiino nicht am Ende geneigt, Dem Papite, Der ale Antofrat jeine boditen Anipruche befriedigte, wie ieine Gelogier und feinen Repotionins auch einige bareifche Anwaudlungen nadzuseben? "Die Chriffenbeit folle feinen Babit verdammen oder über thu aburteilen wegen einiger Comaden, wenn nur die Borguge bieje tiberragten", jagt er Ginte I, 88) in unmittelbarem Unichlug an Die gulegt angefiebrte Stelle. - Uber den Buhalt von Agoftenes Beiteidigungsidrift im allgemeinen ogl. jest auf R Scholz, Bubligiftel E. 178-80.

man Bonifag ichuld gebe, in Widerfpruch scien mit dem Unglauben. ben man ihm fonft nachjage. Die Averroiften glaubten ebenjowenig an Damonen wie an Engel". Bas, jo fragen wir barauf, wird uns vom Berfehr bes Bapftes mit bem Teufel berichtet?1) Die Untwort ift, daß über Begiehungen des Papites mit dem Teujel und über Bauberei bas Berhor von Grojean fein Wort enthält, daß im italienischen Berhor acht Reugen barüber berichten. aber sieben von ihnen nach Sorenjagen (fama publica erat), nur einer (3. 16, Dupun G. 537) ichildert aus eigener Ermnerung Beneditt Gactani ale Rauberer und Damonenbeschworer. Diefe Erinnerung betrifft zwei Erlebniffe. Gie geht in bem einen Falle um mehr ale 30 Jahre gurud, in bem anderen ericheint fie Finte (I, 258) ale durch einen Scherz bes papitlichen Rammerere berporgerufen. Bas jonft über den Berfehr bes Papftes mit Damonen neuerdings jur Sprache gefommen ift, beruht ausschließlich auf ber "hiftorijden Begrundung" ber Anflageschrift (Art. 9 Dupuy, S. 331-333, Rinte I, 257). Sie wurde in Diejem Falle unzweifelhaft durch die Aussagen Beter und Jafob Colonnas beleuchtet werden fonnen, wenn diese im Rardingleverhor vom April 1311 mit ber Sprache herausgegangen waren. Colonna ftutt feine Renntnis von ben nigromantischen Reigungen Des Papftes auf brei genannte Danner, Die fich ihm als Gefretare bes Papites für die Schwarzfunft nannten (Bofler S. 63). Bwei berielben fommen in ber hiftorifchen Begrundung (Dupup S. 331) vor. Jafob Colonna will Clemens V., fo erftart er in ichriftlicher Ausjage, munblich berichten, was er gur Belaftung bes berftorbenen Bapftes über Angufung von Damonen und fein Teufelchen im Hing fab und horte (hoefler G. 82). Rein Breifel, die "Begrundung" ift in biefem Stude ftart von ben Colonnas beeinflugt, Die gur Beit ihrer Abfassung vielleicht noch auf eine uneingeschränfte Bernehmung hofften. Dann murbe auf fie das wiederholte Item probabitur der Begrundung geben. Es ift nun durchaus nicht von vornberein unwahrichemlich, daß Bonifag fich in ber Schwarzfunft verjucht bat. Unter ben Dachtigen vergangener Jahrhunderte ift bas Berlangen, bas Unerjorichliche mit Silfe von Beiftern ober aus ben Sternen gu

<sup>1)</sup> Bei Renan laufen Berufungen auf Anftageichriften, chromifalifche Berichte, Beugenaussagen bunt burchemanber.

erkunden, stark verbreitet gewesen, aber noch mehr heurschend war der, wenn auch noch so unbegründete. Glaube der öffentlichen Meinung an übernatürliche Kräfte der Mächtigen und an Versehr derselben mit dem Bösen. Finke I, 25% hat schon im Anschluß an die moderne Teuselsstiteratur datauf hingewissen, daß "der Glaube an das Bündnis eines Papstes mit dem Teusel in jenen Tagen start verbreitet war". 1) Sonach ist die Bemerkung Renans über die Unvereinbarkeit des Teuselsglaubens mit den sonstigen, dem Papste schuldzegebenen Anschauungen ohne Gewicht, einmal, weil dieser Punkt der Anklage nach den obigen Auslührungen über die Zeugnisse auf schwachen Füßen ruht, außerdem aber, weil Bonisaz kein Prosessor averroistischer Philosophie war und also sich in seinen Vorstellungen nicht strenger Folgerichtigkeit zu besteißigen hatte. Er kunnte recht wohl wie so mancher andere in sich Unglaube und Aberglaube vereinigen.

Renan, der Geschichtschreiber des Averroismus, hat natürlich die Übereinstimmung der Anschauungen des arabischen Philosophen mit den dem Papst schuldgegebenen ersannt. Daß Bonisg diese Anschauungen wirklich sich zu eigen gemacht habe, lag ihm schon deshalb serner, weil er über den bedeutendsten Kops des lateinischen Averroismus und seine Schriststellerei noch völlig im Dunkeln tappte. Nach seiner Annahme (Art. Nogaret a a. D. S. 181, vgl. sein Puch über den Averroismus 3. A., S. 297) wären Bonisaz averroistische Ideen von den gedungenen Zeugen untergeschoben worden, ebenso wie man Kaiser Friedrich II. einst dergleichen schuld gegeben habe. In der Tat hat auch Kaiser Friedrich sich mit den Problemen beschäftigt, die in den Aussagen der Zeugen gegen Bonisaz eine so große Rolle spielen, wie wir aus seinem Brieswechsel mit dem arabischen Philosophen Ibn

<sup>1)</sup> Jos. Hansen, Zauberwahn, Juquisition und Sezendrozeß im Mittelatter, 1900, S. 251, Ann. 2 weist darauf hin, daß man im 14 Jahrhundert in Italien Losdischer nach Bonisaz VIII. nannte. Tatsächlich hat mit dem livro de sorti de papa Bonisazio, das Thormann im Archiv für Studium der neueren Sprachen und Literaturen Ib 100 (1898), S. 77 f. herausgegeben hat, "ein Papst Bonisaz nicht das Geringste zu ichassen". US Beitrag zur doputären Meinung späterer Zeit über Bonisaz VIII verzeichne ich, wie der Nurnberger Arsolaus Mussel 1462 in seiner "Beschreibung der Stadt Rom" (herausg. v. B. Rogt 1876, S. 9) Bonisaz VIII sagen läst: Westen die lent die grossen gnad und ablass, der zu sant Johanns lutron ist, sy sunteten nuch viliner . . .

Sabin wilfen. Er hat fich von ihm Belehrung erbeten u. a. über bie Frage von der Emigfeit ber Belt, von der Unfterblichfeit der Scele. Dan feine Riveifel an ber überlieferten Rirchenlehre bann wirklich jo weit gegangen feien, als die leidenschaftlichen Schriftstude ber romifchen Rurie behaupteten, ift bei ber perfonlichen Burudhaltung des Raijers beute weber bestimmt gu verneinen, noch zu bejahen, obwohl die pjuchologische Babricheinlichleit nicht dagegen spricht. 1) Aber auch wenn man Schuld oder Unichuld in Friedriche Falle augenicheinlich erweifen konnte. ware wenig für die Enticheidung unferer Frage gewonnen. Auf ben verhaltnismäßig geringen Wert ber Bergleichung unferes Prozesses mit anderen Regerprozessen vom Anjang bes 14. Jahrhunderts und fpaterer Beit bat Ginte I, 237 "gegenüber fo beitimmten, fo individuellen Husfagen, die bon verschiedenen Berfonen unter Zeitangabe gemacht werben", ben Finger gelegt. Ber Die eben von Finte charafterifierten Ausjagen, namentlich bes Berhors von Grojean, unbejangen gelejen bat, 3. B. über Die Austaffungen Benedift Gaëtanis vom 3. November 1294, wird nicht glauben mogen, bag es fich da um eingelernte, von Rogaret und Genoffen zubereitete Gage averroiftischer Philojophic handelte. Bang ungweifelhaft murbe fich die funftliche Dache in Bideripruchen und Musgleitungen ber Beugen offenbaren, mabrend uniere Bujammenftellung ber wesentlichsten Cape und ihre Bergleichung mit der averroiftischen Lehre die Beichloffenheit ber wiebergegebenen Anichauung gezeigt hat. Daß fie fich une fo barftellen tonnte, war nur möglich durch ben großen verbluffenben Ginbrud, den fie auf die Borer hervorgebracht batte. Stärfere Abweichungen ber einzelnen Ausjagen unteremander murben von einer apologetischen Britif gewiß jugunften bes Beichuldigten gedeutet werden.

Finte (I, 245) halt es nicht für unwahrscheinlich, daß Bonifas als Kardinal und Papst, besonders auch im Affelt zum Disputieren und Anreizen, religiös auffällige Bemerkungen gemacht hat, die seine Umgebung ärgerten, aber er möchte zugleich erhärten, daß ihr Wortlaut nicht sestzustellen sei, da die gleichen Belundungen zahlreicher Zeugen wenig Wert hatten. Finke

Beuter, Gefch. ber relig. Aufflärung II, 297. Hampe, Raffer Friedrich II. in H. 3. 83, 23 und 39.

meint (I, 243), daß die wörtliche Übereinstimmung ber Beugen mit ober ohne Einwirfung Rogarets und ber Seinigen erzielt fei. Aber er spricht boch (1, 237), wie wir faben, auch von "fo bestimmten, fo individuellen Aussagen, die von verschiedenen Berjonen unter Beitangabe gemacht werben", und er fragt (I, 243), ob die wortliche Ubereinstimmung vielleicht badurch zu erflaren jei, daß Bonifag eine Sammlung von religios betero boren Schlagworten stete im Munde geführt habe. Damit aber ist er der Erflarung für den Gleichtlang verschiedener Ausiagen, die une durch die Erfenntnie feiner Anichauung ale averroiftijder Lehrmeinung nahegelegt wird, fehr nahe getommen. Entiprechen jene "religios auffälligen Bemerkungen" philosophischen Behrfagen, die, in bestimmte Formeln gepreßt, ale gangbare Diunge von Sand zu Sand gingen, fo darf ein Gleichtlang ber Musjagen, auch wenn er viel größer mare, als er bei forgfältigiter Brujung fich mir barftellt 1), nicht als ein Sindernis gelten, an eine zuverläffige Biebergabe zu glauben, gang abgeseben bavon,

1) Finte 1, 248, Unm 1 verweift beifpieteweife auf Die Bengen to und 21 des italiemichen Berhore , Dupun 538, nicht 558, und 542. Den bon Ginte wiedergegebenen Hugerungen biefer Beugen, betreffend bie Emigleit ber Belt, ftelle ich gegenuber die gang anderen Formulierungen beofelben Capes, welche die Bengen 1 und 3 (diefer bat zweierlei), 12 und 13 (Dupun C. 545, 550, 568 und 571) bieten. Das Unwetter ber von Finte beransgehobenen Beugen, angenichts beffen mit noch heute ublicher Bendung bem Bapite gegenitber bas Bort bom brobenben Beltuntergang fallt, ift beidemal, wie Ginte im Text ja auch bemertt, ein gang verschiedenes. Beuge 16 (G. 588) berichtet bon ber Außerung eines bapitlichen Rammerers gelegentlich des befannten biftorifden Erdbebene gu Rieti am 30. Rovember 1298 und folgenden Tagen befondere von ihm ergablte Umftande, daß der Babit jum Dominifanertonbent flüchtete und bag er fich in einem Bel: aufhielt, werben von unmittelbar gleichzeitigen, guverlaffigen Quellen beftatigt, f. Archivio Veneto 33 (1887), p. 431 und Botthaft, Reg pontiff. 24752, Benge 21 ergablt von einem gewöhnlichen Donnerwetter und Regen, wegen beffen er un Degember 1292 ju Berugig mit den Borten "Die Welt geht unter" einen papitlichen Auftrag auszuführen abichtug. Barum foll nicht ber Rardinal bam Babit, ber feiner Ratur nach immer gum Biberipruch geneigt war, jenem Mammeter und biefem Gleifcher mit Uberlegenheit verfichert haben, daß die Welt überhaupt nicht untergebe, warum follen fich nicht bieje überrafchenden Austaffungen bes Marbinals baw. Babites, ber auf weiteres erfrauntes Fragen auch die Auferftebung ber Toten verneinte, bef im Gedachtnio ber Zeugen eingepragt baben, ebenfo wie jene anderweitig beglaubigten Rebenumftande aus ben Tagen bes Erbbebene von Riett?

bag bann ber Bortlaut verhältniemäßig gleichgültig ift, weil über ben Ginn fein Rweifel bestehen fann.

Damit durfte die eine aus der Gleichformigfeit ber Beugniffe gefolgerte Abichwächung, welche Finfe an feinen Bugeftanbniffen mocht, erledigt fein, die andere ist von vornherein nicht frei von ber Schwäche, welche ber Argumentation ex silentio ftete anhaftet. "Go wie die Beugen ergabtten," fagt Finte I, 215, batten jene religiod-auffälligen Bemerfungen Bonifag' "bejonders aus den Tagen feines Bapittums, angeblich getan gegenüber feierlichen Befandtichaften, ungweifelhaft nicht geflungen, das mare auch unter einem Bonifag ben Teinben eher zu Ohren gefommen und von ihnen ausgenugt worden." Dan wird ftaunen! Gind benn nicht ichon febr fruih, 1295, noch mehr feit 1297, aus der Umgebung des Bavites bis an den frangofischen Sof von den Beinden bes Bapites alle bie von und bejprochenen Irreligiofitaten verfündet worden? Finfe bat es anerfanut, wir haben es oben auf Grund des von Soiler herausgegebenen Berhors beftangt! Liegt es jo fern, einen Bufammenhang zwischen biefen Anichuldigungen bei König Philipp und dem öffentlichen Sinausrufen von Bereligiofitaten bei Anlaffen verschiedenfter Art augus nehmen? Rur feinen Bertrauten gegenüber getane Außerungen wurden faum von Bwijchentragern nach Baris gemelbet worden fein.

Das Bunderbare ware bann nur, bag ber Gegenichtag wider bas verwegene Treiben des Papftes, die Verdichtung bes vielfältig empfundenen Unwillens jur Untlage auf Regerei, erft fo fpat hervorgetreten ift. Aber an bem Billen, Die Anflage gu erheben, hat ce, wenn wir mehreren Ausjagen bes Rurbinalsverhors glauben durjen, bei jo manchen ichon früher nicht gefehlt. Beter Colonna namentlich erzählt von Bemubungen Ronig Rarls II. von Reapel bei Colejun V. im Berbit 1294, wonach Beneditt Gaëtani por ein Regergericht gestellt und des Rardinglobutes beraubt werben jollte, Dieje Bemühungen feien geichertert, weil Die Colonnas foldes Borgeben miderraten hatten. da die Regerei Beneditt Gaetanis vielleicht nicht vollkommen erwiesen sei. Bu Ehren ber Rirche und des Kardinals folle man Davon abstehen (Sofler G. 60 und 70, vgl. Rinfe 1, 50). Gerner ergablt berielbe Rardinal von Boreniagen (Boiler G. 61). daß ein Inquifitor der Romagna, Leonard von Tivoli, bereits allerlei Ausjagen von Regern gegen Beneditt Bactani, infolge

beren er ber Ketzerei verbächtig erschien, gesammelt habe, aber bann sei die Untersuchung auf Besehl des Kardmals Matteo Orsinn und Motteo di Nauasparta niedergeschlagen worden, sener Inquisitor') aber sei nachher von Papst Bonisaz gesangen gesett worden, so sage man, und bis an den Tod des Papstes gesangen gehalten worden (Höster S. 62).

Seit Benedift Gaetani Bapit geworden, ober boch jehr balb nachher ergingen Gesuche jo mancher Rardinale an Kong Philipp, jum besten der Birche wider ihn einzuschreiten. Davon murde im erften Teil diefer Abhandlung auf Grund bes Rardinals. verhore berichtet. Es waren aber Diejenigen, welche mit bem frangofischen Ronige in geheimes Einverftandnis mider ben Babit traten, durch das harte Schickfal Coleftins V., der Colonnas und berer, welche in ihrem Dienste vävitlichen Saschern in die Sande fielen und mit Gefangnis und Tod bugen mußten (Hofter S. 56 f., 58 f.), gewarnt, sich nicht zu weit vorzuwagen. Als im Frühighr 1303 endlich Philipp ber Schone gegen ben Papit vorging. unternahm es Wilhelm von Nogaret, unzweiselhaft nach Philipps Bunich und Biffen, fich vor allem der Berfon des Papites ju bemächtigen, bamit ber Gewaltige nicht bie Einleitung bes Progesies und die Bernjung des unter ben Aufpigien des frangofischen Könige abzuhaltenden Ronzile hindere (Holymann, Bilb. v. Nogaret G. 47 und 53).

Im Rücklick auf biese Tatsachen wird man gewiß nicht fagen dürsen, daß Bonisaz früher den Lohn seiner Ruchlosigkeit ersalren haben würde, wenn sie nicht nur auf der böswilligen Ersindung seiner Femde im Regerprozeß beruht hätte. Ihn ichuste seine Gewaltherrschaft, die sede Auflehnung unter die Füße trat, ihn schützer die Gleichgültigkeit und nicht am wenigken die Eisersucht der weltlichen Wächte. Für einen Papst von der Art dieses Gastani war es ein wahres Bort, das in der "bistorischen Begründung" der Anllageschrift dem Papste nachgesagt wird: Wenn zwischen den Königen und Fürsten der Welt nicht Zwietracht ist, dann kann der römische Papst nicht Papst sein. Aber wenn zwischen ihnen Zwietracht ist, dann ist er Papst,

<sup>1)</sup> Bontrag gedenkt seiner als eines früheren Juquifitors in der Romagna unter dem 3 Mai 1298 (Rogistros no. 2740), ohne daß für die Angaben Peter Colonnas daraus irgend welche Schlösse zu gieben find.

und ein jeder fürchtet ihn aus Furcht vor dem anderen, und er felbst beherrscht sie und macht, was er will (Dupun S. 335). 1)

Aber auch wenn Bonijag burch bie ichroffite Ausgestaltung bes papitlichen Abjolutismus por emer Anfechtung feiner Rechtglaubigleit bie meifte Beit geschütt mar, bat bas öffentliche hinausrufen von Irreligiofitaten, das ihm die Beugen nachjagen, noch Auffälliges genug, und mir muffen une bamit abfinden. Da möchte ich nun von dem neuen Standpunkt aus, den ich burch die Bergleichung ber averroiftischen Lehre und Praris mit bem Inhalt ber Beugenaussagen gewonnen habe, geltend machen: Die fast marktidreieriiche Art ber Berfundigung aufflareriicher Sage ift ein den Aufflärern bes 14. Jahrhunderte, wie benen anderer Beiten, gemeinsamer Bug. Das wird uns gut vor Augen geführt burch Diitteilungen Petrarfas in einem um 1366 an Bocaccio gerichteten Brief (Epistolae seniles V. 3. Lettere senili volgar, da G. Fracassetti I, 280 ss.): nachdem Betrarfa in ftarten Austaffungen jene neuen Theologen geichildert bat. welche die Rirchenväter Ambrofins, Anguftin, hieronymus als Schwäßer binguitellen belieben, berichtet er draftisch dem Freunde bon einem Bejuche, ben er jungft in feiner Bibliothef zu Benedig empfing. Der aufdringliche Menich, ber ihn beläftigte, begehrte nichts Geringeres, als in der Schützung Betrarfas Averroes an Die Stelle ber "Schwäger" Baulus und Auguftin gu fegen, und Dicie Borftellungen machte er gang unbefummert um bas fefte Betenntnis ju Chrifto, das Betrarfa ibm von Anfang an entgegengestellt hatte. Betrarta nennt ihn einen jener modernen Philosophen, die nicht mit fich zufrieden find, wenn fie nicht irgend einen Schimpf gegen Chriftus und feine himmlische Lehre ausgeftoßen haben. Er hat gegen ben hartnädigen Menichen fein Sausrecht gebraucht.

Ich bente nicht baran, daß Bonifaz VIII. in ähnlicher Beise Propaganda für averroiftische Gedanten gemacht habe. Uber wenn er durch Ansprachen, durch ben Gang einer Ersörterung gewiffermaßen gezwungen schien, eine Bestätigung christ-

<sup>1)</sup> Ich ftelle zum Bergleich, was ein aragonischer Berichterstatter im Anichtuß an Mitteilung von Friedensbestrebungen zwiichen den Große machten im Frühlabr 1802 von Rom nach hause schreibt. Fams est in curia, quod laier volunt pacem et elerici repellunt eaudem Finte II, 56.

licher Glaubensmahrheiten auszusprechen, fo icheute er, mochten auch noch jo viele Argernis an ihm nehmen, nicht bavor gurud, Die innerfte Uberzeugung zu befunden, die fich ihm aus icheinbar unansechtbaren Schluffen und Schlugfolgerungen als logisch richtig und unwiderleglich ergeben hatte. Plan jehe nur in den Beugnisausjagen, welche Anläffe zu den Aussprüchen des Papites und ergablt werden. 1) Regelmäßig geben Betundungen frommen Glanbens voran, ehrlich gemeint oder auch ale Berfuchungen, ihnen stellt ber Papft feine negierende Anschauung entgegen. Die pipchologische Bahricheinlichfeit bes Borgange unterliegt fur benjenigen, der Charafter und Temperament Diejes Bapftes aus unbefangenen Quellen fennt, feinem Zweifel. Bang vortrefflich charafterifiert ihn eine englische Papstchronif, wohl das Werk eines Franzistaners: "Er war hochst beredt und febr gelehrt im romischen und tanonischen Recht, fein Stolz aber mar es, fo fagt man, die Menschen durch seine Worte außer Fassung ju bringen" (Mon. Germ. SS. 30 a, 715). S. Reuter (Gelch. der religiöf, Aufflärung II. 287) bat einmal mit Bezug auf Raifer Friedrich II. gejagt, "bie Aufgeklärten befinden fich nicht immer in der Lage, auch als Aufflarer wirfen zu konnen, felbit wenn fie das Bedürfnis fühlen". Friedrich II. mußte fich vor dem Bapite hüten, Bonifag VIII. aber mar felbit Bapit, mar "gleichjam Gott" 2), er war "ber geiftliche Dlenfch, ber alles richtet und von niemandem gerichtet wird." 3) Ber wollte ibn gur Rechenichaft gieben?

i) Ich verweise besonders auf die von Gruppen von Zeugen erzählten Borinlle, wgl. oben S. 7 f. Wenn Bonisigs dem Berichte des Parifer Arztes gegenüber seine Zustimmung zu den Parifer Meinungen bekundet, so ist sein Widerspruchsgeist in diesem Falle vielleicht durch das Staunen der Zuhviel bestredigt worden.

<sup>\*)</sup> Aegidius Romanus, de renuntiatione papae (1297 verfaßt) c. 3 (Roccaberti, bibliotheca pontificia II, 4): papa quodammodo Deus est id est Dei vicarius. Bgl. J. Lange, Das vautanische Dogma III, 105

<sup>5)</sup> So schreibt, wohl 1301, derselbe Regibius von Rom in der Schrift die ecclesiastica potestate c. 2 nach 1. Ronnth. 2, 15, und so dektenerte Bonisat in der eigenhandig von ihm dersasten Bulle Unam sanctam von 1302. Bgl. Rich. Scholz, Publizitit S. 47 und S. 126, Anm. 211. Sehr verständig opponiert gegen diese Anslegung der Stelle des Korintherbriefs wohl Ende 1302 Johann von Paris in der Schrift die potestate regia et papali c. 18, Argumentation 22 bei Goldast, Monarchia II, 132. (Bgl. auch Finke I, 1865)

Trop allem, was war bas für ein Menich, ber im Ernft Dieje Stellung für sich in Anspruch nahm? Darauf haben wir im letten Teile biejer Abhandlung die Antwort ju geben.

## 3. Die Berfonlichfeit bes Papftes Bonifag VIII.

Wenn jemand gewagt hatte, den ftolzen Gaëtani über sein Berhaltnis zur Kirche zu befragen, so hatte keine Antwort seiner Auffassing mehr entsprochen als das vermessene Wort: "Die Kirche bin ich."

Das subesse Romano pontifici ftand ihm im Bordergrunde allen Chriftentums. Das war nur möglich, wenn der Bapft einmal eine durchaus juriftisch benkende Natur war, und zum andern, wenn er ein Egoist im verwegensten Sinne des Wortes war. Und beibes war er in der Tat.

Für die hoben Gigenschaften, die Bonifaz als Jurift entfaltete, juhre ich das enthusiastische Zeugnis eines gleichzeitigen Jachmanns an, das um so schwerer ins Gewicht fällt, als es an die Adresse Philipps des Schönen gerichtet ist. Es nimmt einen breiten Platz ein in der Widmung eines Handbuchs der Rhetorik an diesen König. Daurentius von Aquileja, ein uns noch wenig

1) Robatt, L'influsso del pensiero Italiano sopra la civiltà italiana del medio evo Milano 1897 (2. vermehrte Huft. 1898) teilte S 175 die Bidmung vollitandig mit. 2. Deliste gab fie aufe neue wieber im Journal des Savants 1898 p. 745-6. Delible bemertte richtig, das bie Bidmung nach der Beröffentlichung bes Liber sextus vom 3. Darg 1298, auf welchen fich das oben angeführte Lob bezieht, verjagt fein mitfe. Welter will fie Deliste por Erlag ber Butte Ausculta fili, die er versehentlich vom 5. Bezember 1302 flatt vom 5 Dezember 1301 batiert, seben, ba bei ber weiteren Bericharjung bes Zwielpaltes gwifden Bapft und Ronig bie Lobeserhebungen bes Bapites unmoglich fo batten an die Abreife bes Konigs gerichtet werden tonnen. Auch zwifchen 1298 und 1301 find fie auffällig, aber es ift boch gang ausgeschlopen, an die Beit nach ber Wejangennehmung bes Bonigg (cujus perite manus negotia . . . ecclesio . . . ad statum laudabilem perduxerant und an Ronig Philipp V zu denten Gegen Ende ift der Text beiben Berausgebern gegenüber gu befiern. Es wird im Anichluß an Die gulett angesubrten Borte beigen munen: ita quod fructus suorum operum de generatione in generationem super se cula extenduntur (fo juperlativijd urteilt Laurenting) ftatt super lilin. Novate verfprach weiteres über ben Berfaffer, beifen Berfe in vielen Sandichriften überliefert find, ju geben Bgl. über ibn auch Rodinger, Uber Fermelbucher vom 13 bie 16. Inhrhundert (1855) @ 59 f. und 181 und Quellen gur bager, und dentich Beich 9 1864), 951-5.

bekannter, aber einst viel gelesener Antor, hat dieses Buch in Paris zur Beit Bourfaz' VIII. verfaßt und unter dem Beijall der Magister und Scholaren vorgetragen. Er sagt, "wie Gott von dem Urstoff die Elemente trennte und zum Lichte führte, so klärte dieser Papst die verwirrten Bestandteile der Kanones zur Erleuchtung der Lernenden und zum Ruhm des fanonischen und bürgerlichen Rechtes".

Benn uns zur Bürdigung bieses Urteils die Kenntnis der Periönlichkeit des Urteilenden abgeht, so sind wir günftiger gestellt bei den wertvollen Beiträgen zur Charafteristel des Papites, die einer der eigenartigsten Köpse seiner Umgebung, der theologisierende Arzt Arnald von Villanova, uns gegeben hat. Er seiert seine Berstandeschärse in tebhasten Worten. "Jedermann verstündigte es, daß sein Verstand den Scharsblick des Adlers besitze, daß seine Kenntnis der Wissenschaften hervorragend sei." 1)

Brauche ich auszusühren, daß dem ausgezeichneten Kanonisten auf Petri Stuhle das ganze Kirchenrecht sich zuspiste zur Festsiehung der päpstlichen Machtvollkommenheit, daß er höchster Richter in geistlichen und weltlichen Dingen zu sein beanspruchte— er brauchte nur auszunehmen, was die Theoretiser immer schrankenloser entwickelt hatten, ich will hier nur daran erinnern, wie diezemzen, welche seine Gunft begehrten, ihm gern seine gottsähnliche Stellung vorhielten: am merkwürdigsten ist die Dentschrift des flaudrischen Beiandten vom 29. Dezember 1299, die seine höchste und vollste Wacht in längeren Aussührungen an den Papst begründete und in einer Predigt des dem Grasen von Flandern durch Jahrrente verbundenen Kardinals Matteo d'Aquasparta vom 6. Januar 1300 vor Bapst und Kardinälen ihren lauten Widerhall sand.") Arnald von Billanova, dem der Papst

Diese Außerung in einem Schreiben vom 2. Juni 1304 an Babil Benedift XI. Ginte 11, 178 wird von Finte I, 291 woht mit Recht auf die ergen Bonifictsgabre Bonifag' bezogen

<sup>7)</sup> Merugn de Lettenhove, Etudes sur l'histoire du 18m siècle Memoires de l'Academie royale de Relgique t 28 (1859 p. 75 sa. n. 79, 1 auch Fund Brentone, Philippe le Bel en Flandre, Paris 1897) p. 328. Wan vergleiche damit die ahnlichen Auslanungen der Sohne des Grazen Guido vom Juni 1298 bei Rerugn de Lettenhove S. 43, Junid-Brentone S. 288 und die ebenso gestimmte Rede desselben Rardinate um Konsistorium am 24. Juni 1302 be. Tupun S. 73 fr. das Patum nach Deniste, Chart, Univ. Puris. 11, no. 627. In diese Rede indet ich auch eine interesiante Aus-

anjangs bieselbe Harte gezeigt hatte (Finte II, 161), über bie so viele flagten, mußte auch auf bieser Saite zu spielen, indem er Bonifag "Christus auf Erden" und gleichsam "Gott der Götter" betitelte (Finte II, 157).

Der Dann, ber folche abgottifche Suldigungen zu boren liebte, ichapte die Menschen in unverhohlenfter Weife banach ein, wie fie fich ihm nüglich erwiesen hatten. Arnald von Billanova, ber ihm mit feiner arzelichen Runft Malberung feines Steinleidens ichaffte, bat bies reichlich erfahren. Bonifag pries ibn jest por Rardinalen als ben größten Gelehrten ber Welt, vor Ronig Rarl von Reapel ale ben einzigen Ratalanen, ber etwas Gutes vollbringe (Finfe II, 30 und 36, vgl. 53). Aus berfelben Gefinnung ging es hervor, wenn ber Papft im Angujt 1300 nicht mude wurde, den englischen Gejandten ihren Ronig, der ihn als Motar, ale Rardinal, ale Bapft boch geehrt habe, in immer neuen Bendungen als ben beiten Fürsten ber Belt au preifen. Dreis unddreißig Jahre früher zu London batte Bring Couard auch ihn aus ber Sand englischer Rebellen, Die ben Legaten und fein Befolge umlagerten, befreit (Engl. hist. rev. t. 17, 1902, p. 522 und oben G. 341.

Die Kehrseite bieser vielleicht fogar liebenswürdig erscheinenden Dankbarkeit war ein grimmiger haß gegen die Widersacher. Er wird uns um so verständlicher werden, wenn wir zuvor die rein versönlichen Riele seines Wirkens betrachten.

Wieder dürsen wir Arnald von Villanova anrusen, der eine innere Resorm der Kirche heiß ersehnte, der bei Bonisaz die Fähigkeit, aber nicht den Willen sand, sie zu unternehmen, vielmehr mit der Sicherheit des wahrhaft klugen und weitsichtigen Mannes die nahende Ratastrophe dieses Pontifikats voraussah (Finke I, 215, 224, II, 32 s., 56, 162). Arnald hat dem

lassung über das Berkältnis von Bapst und Kardinäten. Der Redner betont schack, daß zwischen dem Papst qui est caput nostrum und dem Kardinälen nulla est dissensio, nulla diversitas, nulla divisio, sed est inter nos omnis concordia, omnis pax, omnis uniformitas, quia quicquid vult dominus noster nos volumus, et quicquid nos volumus eni gratis vult et ipse (Dupay p. 74 s.). Wie es mut dieser Eintracht in Wahrhelt stand, weiß jeder kundige, beisenders nach Kinses Rerössentschungen. Über Kardinal Matteo d'Aguaipartas bedenstiche Perjonischeit vol Tonte, Parad. 12, 124 und F. A. Kraus, Dante S. 47, June I. Biand 87.

frommen Nachfolger bes Bonifag geflagt, daß biefer "gemahnt, ben Fleden von bem Autlig der Braut Chrifti gu ftreifen fich ber Gorge entichlug, ihr zerfleischtes Beficht zu beilen, vielmehr die Frangen bes Gewandes ju nahen begehrte, obwohl er boch wußte, daß Chrifti Cache vor allem fei das Beil der Seelen und Die Deiligung jemes Bolles, nicht aber die Macht und ber Rubm Dieser Welt" (Finfe II, 190, val. Finfes Schluftwort I, 296). Sich auf seine Beije ein ruhmvolles Andenken gu ichaffen, jei fein Begehren gewejen. Ein Ohrenzeuge hat es Arnald wiederberichtet, wie der Bapft einft jagte: "Bir haben ben Ruhm ber römischen Rirche durch jo viel Gold und fo viel Gilber vermehrt und durch dies und bas, und beshalb wird unfer Undenfen glorreich fein für alle Reiten." "Gott aber machte fein Andenten ruhmlos, er ließ es befleden burch feine Feinde, burch bie er einen Strom von Schande wie eine Gundflut fich über thn ergießen ließ" (Finte II, 183). Die Ruhmfucht nahm bei Bonijag, ber in jo vielen Bugen an die romijchen Cafaren erinnert, eine damals unerhörte Form an. Er ließ Statuen 1) von fich im Batitan und in Anagni errichten; er bewog die Bemeinden von Orvieto und Bologna das gleiche ju tun. Es ware unbillig, zu verichweigen, daß die bildenden Kunfte und die Biffenichaft ihm auch ba viel zu verbanten hatten, wo ber Rultus ber eigenen Berionlichfeit nicht unmittelbar gutage tritt, ich erinnere an feine Berdienste um Die papftliche Bibliothet und an Die Brun-

<sup>1)</sup> Die ftebende Salbfigur und die flegende Gefialt auf bem Gartophag, beibe im Batifan, gibt wieder Diangins, Sacrar. Vatic. banilicae eryptar, monumenta aereis tabulis incisa, Romae 1773, Zajel 15 und 49, auch Toftt, Storia di Bonifacio VIII, vol. 1 und 2, die Statue am Pom von Anagni nach ungenugender Aufnahme Ginte im "Gochland", Monateichrift, I. Jahrg., 1. hert vom 1 Ettober 1908, G. 16. Betreffe der Erriditung zweier Statuen des Papftes über zwei Toren ber Stadt Ervieto im Jahre 1297 bietet Urfundliches L. Fumi, Codice diplomatico di Orvieto p. 397. Derielbe Foricher bemertte gelegentlich Archivio stor. Ital. ser. 3, t. 22 1875) p 57 nt.) daß die eine der beiden Statuen noch ju feben fei gull'antemurale di porta Maggiore. Uber Die Abiichten der Bolognefer und die Muffiellung der Statue bon bergoldetem Rupfer, welche bei Gold. ichnned Manni gefertigt, im Jahre 1301 bietet urlundliche Einzelbeiten: ("furgracci, Della historia di Bologon, parte 1 (Bologon 1596) p. 416 und 124. Rach einer mir durch guttge Bermittelung bes Munfthifterichen Infinities in Alexens jugetommenen Photographie Alinaris befindet fic Dieje febr merfullirdige Statue jest im Musco Civico in Bologna Die

dung einer Hochschule in Rom — aber das find Züge, die sich trefflich schicken zu dem Bilde eines Renaissancethrannen, wie es "nur allzu ähnlich dem eines lombardischen Signoren seiner Zeit") der Humanist Kerreto von Vicenza von Bonisaz gezeichnet hat.

Recht verhängnisvoll wurde der ungeheure Egoismus des Papstes erft durch die vulkanische Leidenschaftlichkeit, die ihn erfüllte. Ein flandrischer Probst hatte ihm im Sommer 1298 die Bitte um Erlaß eines Kirchenzehnten, durch dessen Jahlung man zur Stärkung des französischen Landesseindes bezutragen sürchtete, vorgetragen und berichtete bald nachter in die Peimat, wie der Papst die Bitte ausgenommen: "D, wenn du wie ich den Jorn des Papstes gegen die, welche sich seinen Entscheidungen entgegenstellen, gesehen hättest. Wehe dem, der ihm nicht gehorcht, denn der Papst ist ein heißblütiger Mensch, er ist gefährlich und sahzornig und keiner Freundschaft sähig." <sup>2</sup>) Wie er mit brutalen Ausbrüchen seiner Galle diesenigen beehrte, welche sein Missiallen erregten, dasser ließen sich aus den Berichten der aragonischen Gesandten, die uns Finke mitgeteilt hat, sast Seite sür Seite Vorsälle wiedergeben, die sein würdeloses Gebahren gegen hoch

Florentiner Statue, von der Basart, E Münt (Mélanges d'archéol. et d'hist. I, 120) u. a. sprechen, stammt aus dem Jahre 1323 und stellt viels mehr Johann XXII. dar, vgl. G. Swarzensti in der Zeitschr. f. bildende Hunst 1904. S. 101. Ob es im Lateran eine Bonisazitatue gegeben hat, erscheint fraglich. Ich tenne seine Nachrichten oder zuverlassige Abbildungen. Sicherheit über die Gesichtszuge des Lapites laßt sich auch aus guten Photographien der Bonisazitatuen, wie ich sie besipe, incht erlangen. Gregorovius, Oscisch, der Stadt Rom Vo 616, urteilte mit Recht, was sich von Statuen des Bonisaz erhalten habe, zeige noch teine freiere Entwidlung des bildserischen Porträte, besonders schaft urteilte er mit gutem Grund des bildstatue von Anagm: "ausgallend rob und plump wie ein Göpenbild", vgl. Gregorovius' Banderjahre 11°, 109. Sehr willfürlich sind die Abbildungen von sieben Monumenten, bel Ciaconius, Vitae pontiss. II, 216. Bgl. auch Finse 1, 256 und unten S. 68.

<sup>1)</sup> Borte von G. Levi im Archivio storico Romano V (1882), p. 426. Daneben vgf. über Herretos Beurteilung des Papites, befonders auch über die geringwertige Bedeutung des Benwortes inagnanismus: Hilippi, l'olitica e religiosita di Ferreto, Archivio Veneto t. 32 (1886), p. 448.

<sup>2)</sup> Et caveat unusquisque in non obediende Pape, qui home delerosus est, pernixiosus et iracundus nec habet amicitiam in se. L'imburg-Etirum, Codex diplomaticus Flandriae 1296 -1325 t. 1 (1879), p. 233. Rgf. Sund-Brentone, Phil. le Bel en Flandre p. 279, Sinte I, 291.

und niedrig zur Schan stellen (vgl. die Zusammenstellung Bergers im Journal des Savants 1903, p. 565). Schimpiworte ergossen sich ohne Wahl aus seinem Munde, auch gegen fürstliche Häupter, Zeugnisse seiner tiesen Menschenverachtung. Ein Piründensäger, der ihm troß seines Verbotes im öffentlichen Konsistorium anging, wurde tüchtig von ihm geprügelt (kuit egregie verberatus, Finse II, 38). War es nach allem ein Wunder, wenn sich eine Unsumme von Haß gegen ihn ausammelte, daß man die verstühte Nachricht seines Todes mit Jubel begrüßte (Finse I, 45), daß man an der Kurie dem Arzte grollte, der sein Leben verstängerte (Finse II, 31), daß dort alle seinen Tod herbeisehnten (ebenda S. 34) und sich nur mit der Hoffnung trösteten, daß ein Mensch nicht ewig leben könne (Fund-Brentano a. a. D. S. 297, dazu Finse I, 291 Anm. 1). 1)

Bonifaz dagegen fühlte sich noch 1302 jugendlich und träftig und hoffte zu leben, bis alle seine Feinde frepiert (subsocati) seien (Finte II, 47). Er ließ im gleichen Jahre mitten in der Nacht, als ihm Briefe über die Niederlage König Philipps des Schönen bei Courtrai zugesommen waren, den Vertreter des Grasen von Flandern zu sich rusen, um sich mit ihm zu freuen.

Angesichts der Zeugnisse für die ungeheure Leidenschaftlichfeit des Papites möchte man vielleicht geneigt sein, auch über einen duntlen Punkt der Anklage, der hier noch nicht zur Erörterung gekommen ist, eine andere Antwort zu geben, als bisher geichehen. Wir ersuhren oben (S. 26 u. 31) aus den Berhörszeugnissen, daß Bonisaz als Kardinal wie als Papit sinnlichen Verfehr mit Frauen und Männern als sündlos erklärt habe, wie das

<sup>1)</sup> Wie man in den Kreisen der Franziskaner strengster Obierdanz siber ihn dachte, welchen surchtbaren Abschen ein Ubertino de Cajale nach seinem Tode, Jakopone da Todi gegen den Lebenden ausschütteten, mag hier eben nur gestreist werden, obwohl sich ihre Haltung doch keineswegs nur aus dem Fanausmus für die Regel des heitigen Franz erklätt, voll Kaneth, Ubertino von Cajale 1903, S. 37 f. und 50, Al. d'Ancena. Jacopone da Todi ecc. in Nuova Antogia 51 (1880), p. 193 ss., 438 ss., bes. 434 ss., dazu Tosu, Storia di Bonisacio vol. 1, doc. R., R. Scholz. Publizicist S. 6 unten Fra Tolcinos Meinungen über Bonisaz gebt wieder F. Tocco, Erli apostologi e Fra Dolcino, Archivio stor. Ital 5, ser. 19 (1867), p. 253

<sup>2)</sup> Chronif von Miles li Muifis bei de Smet, Recueil des chroniques de Flandre II, 195, Fund-Brentano a a. C. 411

mit der averroiftischen Anschauung in Einflang ftand. Aber natürlich ist es eine andere Frage, ob der Bapft, wenn er dieje Auffaffung hatte, fie auch felbst betätigte. Gein hohes Alter freilich ift, wie schon Finte (I, 246) bemerkt hat, fein Grund, die bezüglichen Unschuldigungen ber Brozefizengen furger Sand gu verwerfen. Bur Stepfis mag une bagegen bie Beobachtung ftimmen, daß in alten Beiten und auch heute noch den Trägern feperischer Meinungen ohne weiteres in ber Regel auch sittliche Bügellofigfeit nachgejagt wirb.1) Dazu fommt, daß ein hauptzeuge, Mottus von Bija, in feiner fittlichen Berworfenbeit feine Frau und feine Tochter als vom Bapfte mit feiner Buftimmung nußbraucht angibt (Dupun G. 539) - einer folden Bejtie ift man nicht geneigt, Glauben zu ichenken, er fonnte jur bas Belb, Das ibn bewogen haben fann, feine eigene Schande gu befunden (Finle I, 247, Anm. 1), auch frei erfunden haben, aber dann flingt boch, namentlich in der Husfage eines anderen perfonlich unbeteiligten Beugen (Ber. 19, Dupuy G. 540 f.; fie begieht fich junachst auf bas Jahr 1297), wieder manches, was une gum Zeil in Bechielreden porgeführt wird, auch nach Ginles Dleinung (I, 247) "jo lebenswahr", daß man Bebenfen trägt, es schlechthin zu verwerfen. Tropdem hat Ginte (I, 295) verfonlich feinen Unglauben an bieje haglichen Unschildigungen befundet, wenn er es auch eines Bapites burchaus unwurdig erflart, fich mit einer jo verrotteten Besellichaft zu umgeben. Finte bat babei gwei Reugen 2) übergangen, die mit eigenen Mugen einen Umgang von Beneditt Gaftani mit Rnaben bevbachteten, von bem die öffent-

<sup>&</sup>quot;, Wo Unglande, da Unsettlichkeit" konnte man noch im Fruhjahr 1901 in der daverischen Abgeordnetenkannner in einer Nede gegen die atheistischen Universitäteprofesioren horen Wegen die Gultigkeit der Wieischung hat sich von der anderen Seite kürzlich H. Ed. Lea det Reurtrilung König Bhilipps II von Spanien, dessen ankrichtige Glaubigkeit er nicht wegen seiner sittlichen Locheit in Zweisel zieden michte, entschieden ausgesprochen: the dissociation of religion and morals is to commun an anomaly to excite special incredulity American Historical Review vol. IX, 242.

<sup>2)</sup> Zeuge 2 im italienischen Berhor Dupun, S fie7, belaitet den Sohn des Jakob von Pila, desien Meihbrauchung auch der oben erwähnte Zeuge 19 erzählt, während Zeuge 18, Rottus von Bila, das gleiche von Jakobs Tochter ausjagt. Zeuge 3, Dupun S 628, berichtet aus der Jugendzeit Beneditts.

liche Mennung Ubles melbete, und ebenso bas Zeugnis eines andern<sup>1</sup>), der — zwar nur nach Hörensagen, aber unter namentticher Bezeichnung mehrerer junger Männer — von unerlaubtem Berkehr des Kardinals Benedikt aus dem Jahre 1293 berichtete.

Bird baburch unfere Stellung zu biefen Anichuldigungen in etwas verschoben, jo möchte ich doch, ba der Unterschied nicht jehr ichmer ine Gewicht fällt, mich au ber Formulierung befennen, mit welcher Jinfe (I, 246) feine Erorterungen einleitet, daß nämlich ber Foricher mit dem vorhandenen Material ben Anschuldigungen über Unfittlichleit, Baberaftie und Godomiterei völlig rattos gegenüberftehe. Es liegt ja in ber Ratur ber Gache. daß sichere erfahrungsmäßige Kenntnis von privater Unfittlichfeit bes Pavites nur wenige gehabt haben fonnen, in die ichriftliche Uberlieferung ift außer ben Brogehaussagen nichts gedrungen. Mun fonnte es vielleicht reigvoll ericheinen, danf bes besonderen Bludsfalls, bag uns eine Angahl gleichzeitiger Statuen bes Papfice erhalten find, Dieje Berte von Zeitgenoffen eines Giotto?) und Giovanni Pijano jum Gegenstande phyfiognomifcher Studien ju machen - die Statue bes Bapftes ju Angani mochte ein bem Popfte fehr ungunftiges Borurteil ermeden -, aber eine unbejangene Prajung Diejes Materials3) tann nur gu bem Ergebnis führen, daß die Runft, vielleicht auch der Wille diefer Bildhauer nicht ausreichte, und eine authentische Boritellung von den Gesichtsgugen des Bapites gu geben.

Wenn wir noch allem über die fittliche Progis des Papftes fein bundiges Urteil zu fällen vermögen 4), jo find wir nun aber

1) Zeuge 6 des italienischen Berhors, Dupun S. 530 unten. Den Zeugen 20, Dupun S. 542, einst Schusterzungen zu Perugta, der ungefahr auch 1293 von dem Kardinal umworben wurde, erwahnt Finte I, 246

2) Bgl. oben E. 54, Inm. 1.

<sup>\*,</sup> Givito selbst hat bekanntlich den Kapst auf einem Waudgematde in der Lozzia der Laterankirche dargestellt, aber "die ganzliche übermalting des Bildes hat nur wenig Ursprüngliches ubrig gelassen" D. Gg Zimmermann, Giotto und die Runft Jialiens im Mittelalter I (1899), S. 404 und 330.

<sup>&#</sup>x27;, In feiner Beiprechung von Finles Buch Sifter. Bierteljahricht. VII 1804]. E. 414, hat R. Holymann mit wenigen Sagen zu ben gegen Bonifag ertobenen Antlagen Stellung zu nehmen gefucht. Er meint, bast man nicht um indjettive Beilfürlichkeiten berumtomme, wenn man zwijchen Wahrheit und Berleumdung scheiden wolle. Das wird ihm bewiesen durch Finles Berhalten gegennber den Anschaltgungen, die fich auf den un-

weit gunftiger gestellt gegenüber ben religios-sittlichen Anichanungen und Austaffungen bes Papites, nicht bloß weil die bezüglichen Berhordzeugnisse hinfichtlich der befundenden Berfonen viel weniger ansechtbar find und inhaltlich großere Bahricheinlichseit haben. ionbern wir durfen auch mit gutem Bug behaupten, daß die Beichuldigung auf Frreligiofität Beglaubigung erhalt durch Ausjagen, welche ein gut unterrichteter Beobachter zwei Jahre por bem Attentat bon Anagui, aljo ohne jeden Bujammenhang mit der Anflage auf Regerei, niedergelegt hat. In dem Schreiben eines aragonischen Befandten an seinen Ronig Jafob II. vom 14. September 1301 lejen wir: "Alle erfehnen feinen (des Bapftes) Tod und trauern um die Teufeleien, die er tut und faat, und erichreden; sie Euch zu schreiben, vermöchte ich nicht, noch wurde ich es magen" (Finte II, 34 f.). Gewiß ist ber Brieffteller B. be Albalatos von der ingrimmigen Stimmung, die an der Rurie gegen den Papft berrichte, angeitedt, aber daß "bie Sauvtzüge in seiner Zeichnung Bomjag' VIII. unzweiselhaft richtig" (fo Finke

moralifden Lebenswandel Des Bapfice begieben. Daber icheint mir Solfemonn die Worte Gintes I, 247 nach Biedergabe ichnoder Gingelheiten ber Musiage), es offenbare fich bier ein folder Gumpi von Robeit und Bemeinbeit, bag tein ernfter hiftorifer magen werde, aus diefen Ungaben fo verfommener Menfchen Schliffe gut gieben, gut febr gugufpipen, wenn er fie ale entichiedene Berneinung des Inhalts der Anfculdigungen auffagt ff auch das folgende und die Unmeifung Fintes!). Finte fagt boch nur, baß jene Angaben fur ein "fdulbig" nicht ausreichen, unficher find (im Gegenian zu dem "positiv Gicheren", ber Berrottetheit ber Umgebung bes Bapftes"), wie wir oben ebenfalls ausführten. Weiter gehr Finfe I, 295 mit Befundung feines perfontiden llugtaubens - Solpmann will die bem Bapfte vorgeworfenen Unguchtverbrechen ichlechthin fur Berleumdung an feben, "auf Grund folder Eriahrungen balt er aber chen bon biefem gangen Materiale überhaupt nichts". 3ch ftimme mit ibm barin überein, daß Bejahung oder Berneinung der Unichuldigungen in feinem Buntte davon abhangen barf, ob fie ben einzelnen Foricher mabricheinlich ober unwahrichemlich dunten. Davon batt fich Ginte nicht frei genug. 3ch habe objettive Ariterien gefucht, nachbem fich mir bas Brogegmaterial in erheblich anderem Lichte barftellte ale meinen Borgangern, und habe fie für die religios-fittlichen Anichanungen des Papites gefunden durch ihre Bergleichung mit dem Averroismus und in den Berichten gutinformierter Gefandter am papfilichen Dofe. Colche Ariterien feblen mir bezüglich ber fittlichen Ausichweifungen, die dem Babite ichuldgegeben werden, ich beichrante mich baber ihnen gegenüber auf ein non liquet und mochte nur warnen, ben fittlichen Standpunft bes Rordfandere in diefer Frage allgu febr berauszustellen. Ein Reapolitaner wird vielleicht gang andere urteilen.

II, 11) find und diese Stimmung die allerberechtigste war, lehrt ein Blid in den tagebuchartigen Bericht eines anderen Aragoneien, des Pfarrers Laurentius Martini für den Bischof von Balencia aus den ersten Monaten des Jahres 1302 (Fiake II, S. 38 f.).

Bas wir unter ben ausgesprochenen . Teufeleien" zu berfteben haben, taun und eine Austaffung Beter Colonnas aus bem Berhor vom April 1311 jum Uberfluß lehren. Er erzählt ba mit ber Burudhaltung, Die er in biejem Berhor übte, aus eigener Renntnis, alfo aus ben erften Jahren des Bontifilate, baß der Bavit "häufig guchtloje Borte hinguswari, bisweilen im Ronfiftorium, bieweilen angerhalb begielben, vor allen oder vor einigen Rardinalen, bisweilen unter feinen Familiaren, manchmal auch por Fremben. Worte, Die nichts von Glauben und fatholischer Wahrheit an sich hatten, sondern vielmehr nach Unglauben und Irriehre flangen" (Bofter S. 60). - Jene Auslaffung über Die "Teufeleien" des Bapites ift aber nicht die einzige1), in dem Schreiben von B. be Ablatos, Die den Beugenausjagen gur Stupe Dienen fann. Bir faben (E. 26), mehrere Beugen fagten aus, wer gefund und reich fei und die Griullung feiner Buniche erlebe, ber habe bas Baradies auf diefer Welt und brauche fich um anderes nicht zu fummern. Run, Diefer felben materialiftischen Besinnung bezichtigt auch ber aragonische Befandte ben Bapft. Borausgeht, wie febr man den Leibargt des Bapftes verwünsche, weil ohne ihn Bomfog ichon begraben ware. Es folgen Die Borte: "Der Bavit nämlich fummert fich nur um breierlei, und barauf ift fein ganges Absehen gerichtet, bag er lange lebe und Beld gewinne, jum britten, daß er die Seinigen bereichere, fie groß und herrlich mache. Um gesittiche Buter aber fummert er fich nicht" (Finfe II, 31).

Wie aber wurde sich der Papit mit denen abgejunden haben, welche die Macht hatten, ihn wegen seines Unglaubens im Denken und Reden zur Verantwortung zu ziehen? Es entspricht seiner schrossen und tropigen Natur durchaus nicht, sich auf die aus-

<sup>&#</sup>x27;) Zum Bergleich ließe sich auch stellen, wenn der Pforrer Laurentius Martini eigählt Jinse II, 46, wie Bonisa den Romg Karl II. ansährt: Nonne sein, quod tibi possem ausserre regnum? und die Zeugen der Audienz Regers de Lecia im Jahre 1297 Bonisaz sagen lassen, er sel viel mächtiger als Christus — poterat etiam dure regna et reges, divites et potentes poterat humiliare et depauperare. Dupun S. 564, vgl. 566.

weichende Ausstucht der Parifer Averroiften guruckungieben, daß man gwar die Meinung bes "Bhilojophen" erörtert habe, im Zweifel aber fich an den Glauben der Rirche halten wolle. Riemand war berufen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, man hatte thm ju gehorchen, jein Glaube ging niemandem etwas an. Das war doch im Grunde der Ginn der pathetischen Borte, mit benen er die erfte Unflage beantwortete: "Wer hat je gehort, daß wir von Regerei beflect feien, wer aus unferer Berwandtichaft, ja aus gang Rampanien ift je mit dem Regernamen bezeichnet worden?" (Bulle vom 15. August 1303, Dupun G. 166). Wir faben, im allgemeinen wollte er ja - nach ben Aussagen ber Beugen - dem Boile ben alten Glauben gelehrt miffen, aber im einzelnen Falle bat er auch dem Unglauben eines Abtes Straflojigfeit gesichert trot ber Beichwerben, welche feine Donche gegen ben von ber Inquifition belangten Leugver der Unfterb: lichteit beim Bapfte vortrugen. 1) Dag bie bezügliche Ausfage Des fünigehnten Zeugen im italienischen Berhore (Dupun G. 536) ben Tatjachen entspricht, bat Finte (I, 235, Anm. 1) feitgestellt, Abt Gaubert von Can Baolo in Rom ift im Jahre 1300 als Abt gestorben. Gbenso aber ging es nach ber Ausjage zweier anderen Beugen (Dupun 526-27), die wir zunächst noch nicht nach Urfunden nachprufen tonnen, im Jahre 1303 einem anderen romifchen Abte, von G. Gregorio, ber die Auferstehung und die Transjubstantiation leugnete und die Aleischesjunden für erlaubt erftorte. Ein britter Beuge (Dupuy G. 528 unten) melbet von vielfachem Berfehr des Papftes mit diefem Abte, den er gu beftrafen fich weigerte, ja ben er vielmehr begunftigte. In beiben Fallen wies ber Bapft die Rlager mit groben Borten an, ihrem Abte, der beffer fage und glaube als fie, ju gehorchen, mit anberen Borten, er ftellte die Autoritat an Stelle des Chriftentums und verftartte jene auf Roften Diefes, wie er das gleiche in feiner eigenen Berfon tat. Angesichts folder Bortominniffe mar die Stimmung, von welcher und in welcher jene Berichte aragonefijcher Bejandter Bengnis ablegen, wohl berechtigt, war es auch begreiflich, wenn Rardinal Rapoleone Difini ergriffen mar von bem schlimmen Buftand der Rirche und von der Gefahr, in

<sup>&#</sup>x27;) Eme besondere Untersuchung über die Stellungnahme bes Papfies jur Inquifition ware febr erminicht

welcher ber Glaube und bas driftliche Bolt unter folchem hirten fei (höfler G. 51), wenn er in Diefer Beforgnis mit Rarl von Balois über Abhilfe durch ben frangofifchen Konig verhandelte.

Bielleicht mare bas Urteil über bas Borgeben bes frangofiichen Konigs wider ben Bapft icon früher ein bem Bapfte un gunftigeres gewesen, wenn nicht durch die Berbindung ber ver-Schiedensten Gegner des Bapftes und inebesondere durch Die ichonungslofe Sandlungsweise ber Schergen bes frangofiichen Ronigs an bem Statthalter Chrifti in ben Tagen von Anagni eine jo unmurbige Gewalttat verübt worben mare, bag bie Sumpathien ber Beichichtschreiber fur ben Dlärtnrer boch ftrebenber geiftlicher Berrichaftegebanten unwillfürlich ausgeloft werden mußten. Bon fo edlen Empfindungen ift bas Urteil Dantes über bas Ereignis von Anggni ausschließlich beherricht. fo fehr er im Innerften bem "Oberhaupt ber neuen Bharifacr" (Inferno 27, 85) gram war. Er fah "zu Anagni Chriftus gefangen in bem Stellvertreter", er fab in Bhilipp von Frankreich "ben neuen Bilatus". 1) Bei bem ungeheuren Bewichte von Dantes Auffaffung hat man bisher Licht und Schatten zwijchen Ronig und Bapit zu fehr im Sinne Diefer Auslaffungen verteilt Es ift nun nicht gleichgültig, daß ich eben dieje Augerungen Dantes jurudführen fann und muß auf eine Predigt, welche der fromme Bapft Benedift XI. um die Mitte bes Jahres 1304, furg bor feinem Tode, ju Berngia gehalten bat. Benedift, in ben Tagen von Anagni einer der beiden Kardinale, die mit Bonifag die Gefangenschaft teilten, beflagte nach der Erzählung eines unmittelbar gleichzeitigen englischen Chronisten 2) von ber Rangel bas verabicheuungewurdige Bergeben, bas gegen ben

<sup>1)</sup> Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso E nel Vicario ano C'hristo asser catto. Veggiolo un altra volta esser deriso; Veggio rinnovellar l'aceto e il fele E tra vivi ladroni esser anciso.

Veggio il nuovo Pilato si crudele ... Purgat. 20, 86-91.

" Etnes Fortiepers der Flores Historiarum zu Beitminster, der seine Darstellung die 1307 subtete, ed Luard III (1890) p. 314. auch Mon. Germ. hist. 88, 28, 501. Anno 1304... papa Benedictus dum apud Porusium verdum Dei populo praedicaret, inter caetera deploravit abhominabile exitium in vicarium Jesu Christi et Petri commussum. Nec tamen casum personae dessevit quinimmo ipsum

Statthalter Chrifti und Betri verübt fei, aber er beweinte nicht fo jehr das perfonliche Unglud des Bonifag, ale daß Chriftus felbit von ben Goldlingen des Bilatus jum zweitenmal beraubt und brei Tage lang wie ein Begrabener bewacht worden fei. Wir wiffen, daß Dante einmal in Perugia gewesen ift. 1) Bas wir von seinem Leben in den Jahren nach 1303 fennen, schlieht in feiner Beife aus?), daß er eben gur Beit der Bredigt des Bapftes (Juni 1304) in Berugia weilte. Er hat hochfinnig die einseitige Auffassung bes eblen und frommen Bapftes Benebitt geteilt und die eindrucksvollen Rangelworte nach Jahren feinem Gedichte eingewoben. Billiger abmägend und vielleicht in abfichtlichem Gegensat zu Dante hat zwei Denschenalter fpater Betratta geurteilt. In einem freimutigen Schreiben an Bapft Urban V., ben er jum Weggang bon Avignon, jur Rudfehr nach Rom zu bewegen suchte, bat er anerkannt, daß ein binreichender Grund gu einem Ungriff auf ben Statthalter Gottes zwar für teinen Denschen gegeben fei, aber er hat sofort hingu-

Christum a militibus Pilati iterum spoliari asserens captum dampnandum et tanquam remortuum planxit in carcere velut in sepulero triduo a militibus custoditum... Die Juhaltsangabe ber Predigt iit noch dreimal so lang. In etwas Mingt die Predigt des Papsies auch wider in seiner Buste Flagitiosum scelus vom 7. Juni 1304: summum pontificium dehonestatum est et suo capto sponso ecclesia quodammodo captivata Themer, Cod. dipl. dominii temporal s. sedis 1, 402. Der englische Chronist sagt, daß der Papsi quindecim dies nach der Predigt starb. Sein Lodestag ist der 7. Juli 1304.

<sup>1)</sup> Aus Barab. 11, 46 ist es mit Giderheit gu folgern. Rraus, Dante S 85. 21. Baffermann, Dantes Spuren in Italien 1897, S 110.

<sup>2)</sup> Vom Frühahr 1304, wo Dante Berona verließ, bis zum Sommer 1306, wo er in Padua weitte, sehlen Nachrichten über Dantes Verbleiben Ein kurzer Ausenhalt in Bologna, von dem Bocarcio spricht, wird in diese Zeit verlegt Es ist reizvoll, Dante in Perugia zu denken zu einer Zeit, da der Paps zwölf Häupter der Nert von Florenz auf Veranlassung des gehöcknisch gesinnten Kardinals Arfolaus von Prato ebendahm vorlud (21. Juni 1304), und sich in Abwelenheit dieser zwolf der dann sehlgeschlagene Putsch der Ghibellinen auf Florenz vom 20. Juli vordereitete. Det Lungo, Dino Compagni II, 292 ss. Kraus, Pante S. 57 sertlich Schlussotgerungen auf Dantes Holtung in jener Zeit lassen sich aus seiner Anwesenheit in Perugia nicht ziehen. Die neue Schrift von G. Balossi, Dante e Bonikacio VIII, saggio critico-storico. Roma 1908 gehört einer popularen apologetrichen Sammlung an Der Vertasser nimmt den Lapst gegen Dante in Schup Seinen vollen Bersal hat dagegen die oben besprochene Aussassiung Purgat. 20, 86 f.

gefügt, mon muffe einräumen, daß Bonifaz in Bahrheit eine zügellosere Zunge und einen hochmütigeren Sinn gehabt, als dem Statthalter des Herrn gezieme. Nicht ohne Grund habe er, was er Demütigendes zu leiden hatte, von seinen Feinden gelitten. 1)

Auf bem Konzil zu Lyon 1245 hat der Bertreter Raifer Friedrichs II. gegenüber der Anklage auf Reperei, die sich nicht auf glaubwürdige Zeugen berufen konnte, erklärt, daß auf biefe Frage nur sein Herr selbst antworten konne. Man müßte ihn bewegen, auszusprechen, was im Schreine seines herzens verborgen sei.2)

Gegenüber Bonifaz VIII. ift die Anklage günktiger gestellt. Wir sanden, daß sie gestüht wird durch Zeugen, welche in vertrauenerweckender Weise schwer belastende Auslassungen des Papstes befunden, während die Niederschlagung des Prozesses auf politischen Abmachungen beruht. Wir stellten obsektiv sest, daß die Gedankenwelt, welche dem Papst nachgesagt wird, in der philosophischen Spekulation seiner Beit — im Averroismus — ihre Vertretung sindet, und für eine Annahme derselben durch Benedikt Gastani die Vlöglichseit reichlich gegeben erschent. Wir schöpkten endlich aus einer Vertrachtung der Persönlichseit des Papstes die Uberzeugung, daß die Beschuldigung innerlich wahrschenlich sei, wie auch durch Zeugen, die mit der Anstage schlechterbings nichts zu tun hatten, Denken und Wollen des Papstes geradezu im Sunne der Anstage beleuchtet wird.

Wenn unfer Versuch die Anschuldigungen, welche gegen die religiösen und sittlichen Auschauungen und Auslassungen des Papstes erhoben wurden, als im wesentlichen begründet zu zeigen, Billigung sindet, so mag man immerhin die Antlage mit manchen unlauteren Angaben versetzt glauben — über Einzelheiten wird Sicherheit nicht zu erlangen sein —, im großen und ganzen wird man über das Urteil Petrarfas entschieden noch hinausgehen mössen. Dann ist Frankreich, dem französsischen König, tatsächlich

Matheus Paris Cron. major Mon. Germ. 88, 28, 259. S. Reuter, Geich bet relig. Aniflarung II, 280

Epist, senil, ! 7, 1 vom 29, Juni [1366 ed. Basil, 1581 p. 820, Lettere senili volg, du G. Fraçassetti I, 410. Die naben Beztehungen Petrarfas zu den Colonnas nehmen dem Urteil weing von jemein Gewicht.

die Aufgabe zugefallen, als Bachter der Rechtgläubigfeit einzuschreiten, mahrend gleichzeitig leider der deutsche König um politischer Interessen willen sich in unerhörter Beise vor der

Rurie, por Diejem Papfte bemüngte.

Daß der Sieg im Kampf zwischen Frankreich und dem Papsttum dem französischen Könige zusallen mußte, der für die Setbstbestimmung seines Poltes eintrat, der getragen war von der großen Mehrheit der Nation, der unterstützt wurde von hochbegabten Männern, welche die sittliche Ausgabe des Staates versochten sich denke an Iohann von Paris), daß in diesem Kampse das Papsttum unterliegen mußte, da es seinen Grund in Jesu Christo verloren hatte, das ist dann von selbst gegeben.

Mur mit einem Borte noch fei berührt, wie bas Papittum burch ben heidnuschen Meister Aruftoteles auf Diese Bahn getommen mar. Mit den Rünften feiner Logif batte nach dem Borbild Abalards Gratian furg por der Mitte des zwölften Jahrhunderts, jo fehr auch Gregor VII. vorarbeitete, bas neue Rirchenrecht gestaltet 1), das ein und ein balb Jahrhundert fpater in der Bulle Unam sanctam gipfelte. Aus der Detaphpfit des Ariftoteles hatten im 12 und 13. Jahrhundert arabische und lateinische Averroiften mit icheinbar unabweislichen Folgerungen Schluffe gezogen, welche bas Chriftentum völlig gerietten. Ihnen war die große mittelalterliche Runft des concordare discordantia, Die Gratian, Betrus Combardus, Thomas von Mquino übten, gang und gar abhanden gefommen. Das dem juriftigen Boifte völlig ausgelieferte Bapittum mußte am Ende auch dem Reize diejer unbezwinglichen averroiftischen Logif erliegen. In Bonijas vollsog fich die unheimliche Berbindung. Der fchrille Rlageton, ber von Angani ausgeht, war bas Ergebnis. Auf Anagni folgt bas Schisma von 1378, im wefentlichen berbeigeführt burch biefelben Rrafte, Franfreich und Die oligarchischen Tendengen der Kardinale, welche zu Anfang bes Jahrhunderte bie innere Schwäche des absoluten Papfitums ausnugten. Als man die Spaltung zu beseitigen juchte, hat man noch einmal auf Ariftoteles gurudgegriffen. Geme Bolitit,

Denisse, Abalards Sentenzen usw im Archiv f. Litt u. Rirchengesch. 1, 619 f. Fr Thancr, Abalard und das sanon Recht. Graz 1900, einschränfend P Fournier in einer Anzeige von Thaners Schrift in Bibliotheque de l'école des chartes 63, 875.

die antise Lehre von der Bollssouveränität, sollte die Handhabe bieten, um die Kirche, deren Absolutismus gescheitert war, auf eine breitere sonstitutionelle Grundlage zu stellen. Auch diesmal sam ihr doch sein Segen von dem heidnischen Meister, da man die göttliche Einsesung des Papstitums unangesochten ließ

Hundert Jahre später tanchte die Erkenutnis auf, daß Thomas von Aquino die ganze Lehre Christi verdorben habe durch ihre Bermengung mit der Philosophie des Aristoteles, und indem man nun über Aristoteles und die Defretalen zu den ursprünglichen Quellen des Christentums zurückehrte, wurde eine neue Zeit herausgeführt.

<sup>1)</sup> So äußerte sich 1499 der Engländer Colet gegen Erasmus, als dieser noch unsertig — von der icholastichen Theologie wenigstens Thomas von Aquino retten wollte. P Wernle, Die Renaissance des Christentums im 16. Jahrhundert, 1904, S. 10 f. nach Erasmi opera (Le Clerc) 111, 458.

## Meinungen in Anrhessen über das deutsche Kaisertum in den Jahren 1848 und 1849.

Gin Vortrag, gehalten in Marburg

## non

## g. Barrentrapp.

Im Eingang seiner Bonner Restoratsrede über das Rheinsland in römischer Zeit hob Heinrich Nissen nachdrücklich den günstigen Einstuß hervor, den die Begründung des deutschen nationalen Staates auf die Pflege deutscher Territorialgeschichte übte. Zu ihr fühlten nunmehr auch die Vertreter der historischen Bissenschaft an den Universitäten sich getrieben, die dieher vorwiegend der allgemeinen deutschen Geschichte ihre Kraft gewidmet hatten. War von ihnen in den Tagen der Zersplitterung Deutschlands dadurch der politischen Einigung des Vaterlandes vorgesarbeitet worden, so sind wir jeht, wie Goswin von der Ropp bei der Begründung der historischen Kommission für Hessen betonte, "im Besus der staatlichen Einheit bestrebt, die Geschichte der Teile mit der des Ganzen zu verbinden"; dabei sind "wir uns nicht minder dessen bewußt, daß wir mit der Pflege der Landesgeschichte erst recht der gesamtbeutschen bienen wollen".

Um in diesem Sinne beide zugleich zu förbern, durfte es wohl erwünscht sein, genauer als es bisger geschah, auch die Bustande und Stimmungen in den einzelnen deutschen Landschaten zur Beit der ersten bedeutsamen Kämpse um die Begründung des nationalen Staates in das Auge zu sassen und namentlich zu betrachten, wie man sich in ihnen zu der Frage der deutschen Beizassung gestellt hat. Bertvolle Austlatungen nach dieser Richtung haben und einzelne neue Bublisationen über Berhältnisse und Personen in Hannover gebracht; einige

Beitrage gur Beantwortung ber Frage, wie man bamale in Rurbeffen über bas beutsche Raisertum gedacht hat, versuchte ich in einem Bortrag ju liefern, ben ich in ber Marburger Abteilung bes Seffischen Geschichtsvereins hielt. Die in ihm gusammengestellten Erzerpte auch ben Lefern Diefer Zeitschrift vorzulegen, fühlte ich mich dadurch ermutigt, daß es mir durch die Freund. lichfeit der Borftande und Beamten bes Marburger und bes Bebeimen Staatsarchive in Berlin ermöglicht wurde, jum eritenmal die auf unfer Thema bezüglichen Alten beider Archive zu benuten, und bag ich auch einigen Flugschriften und Beitungen, Die außerhalb Beffens nicht leicht zu finden fein durften, manche Mitteilungen entnehmen fonnte, die mir für die Burdigung ber Bestrebungen ber Jahre 1848 und 1849 beachtenswert zu fein fcbienen. Freilich trat mir gerade bei diefen Studien auch deutlich entgegen, wie übel es um die Aufbewahrung der lettgenannten Quellen bestellt ift1); lebhaft murbe badurch ber Bunich in mir bestärft, es möchten boch viel häufiger, als es bisher geschab, Rorporationen und private Beiiger wertvoller historicher Sandfcriften und Dructjachen dieje in öffentlichen Sammlungen bevonieren; daburch werden dieje Quellen nicht nur wiffenschaftlicher Forschung zugänglicher gemacht: sehr viel beffer wird so auch für ihre Erhaltung und Ordnung geforgt. Bei ben gegenwartigen Buftanben werden meine Mitteilungen ju vielen Ergangungen Raum laffen; es murbe mich freuen, wenn folche reichlich geliefert und baburch weitere Auftlarungen über bie Beichichte diefer für Seffen und Deutschland bedeutungevollen Reit veranlakt wurden.

<sup>1)</sup> Eine wie geringe Sorgialt auf unseren Bibliotheten der Aufbewahrung von Zeitungen und Flugichriften aus der Revolutionszeit gewidmet ist, zeigen anichaulich zwei Beiwiele Die Broschure des damaligen Marburger Prosesson Henrich v. Subel über den Beriassungsentwurf der Stedzehner under sich nicht auf der Marburger Universitätsbibliothet Ebenzo besigt weder diese noch die reichbaltige Sammlung gedrucker Hofiaca auf dem Marburger Archiv noch die Landesbibliothet in Fulda von der durch Friedrich Etter herausgegebenen Neuen heisticken Zeitung ein vollitändiges Exemplar, ein solches sand ich erst, nachdem ich es an all den genannten Drien, wie in Verlin und Wöltingen, vergebens gesucht hatte, in der Bibliothel des Marburger Miteums und ersuhr dann nachträglich daß auch auf der Kalseler Landesbibliothet die genannte Jeitung vollitändig ausbewahrt werd.

Auch für die uns beschäftigende Frage ist es wichtig, daran zu erinnern, wie manche Fäden schun vor 1866 das hessliche Land mit dem preußischen Stoat verlnüpsten und wie mehr als eine Familienverbindung zwischen dem alten heisischen Fürsten-hause und den Hohenzollern geschlossen war. Keine preußische Prinzessin aber wurde von dem heisischen Bolt so sehr geseiert, als die Schwester Friedrich Wilhelms III., die "Natur und Kunstliebende Fürstin", zu deren Shren Marburger Bürger das Densmal auf der nach ihr beuannten Augustenruhe errichteten.

"Dir leuchtet Rlarbeit frifch vom Angeficht, Bom Auge Butheit, Lieblichfent vom Munde":

in diesen Bersen hat sie bekanntlich Goethe 1) besungen; aber hat sie dadurch die Herzen vieler Hessen gewonnen, so hat sie den ihr Rächsten nicht zu seiseln vermocht, und wie ihr eigenes ist arg das Leben ihres Sohnes durch die Zwistigseiten zwischen ihr und ihrem Gemahl getrübt worden. Wer den letzten Kurfürsten gerecht beurteiten will, wird nie vergessen dürsen, wie schwer seine Jugend gewesen ist; darin stimme ich ganz den pietätund gehaltvollen Aussihrungen zu, die sein letzter Kabinetsrat am 100. Geburtstag des Kurjürsten vorgetragen hat 2), und gewiß werden wir alle Schimmelpseng besonders dantbar sur die genaueren Ausstätzungen sein, die er über die nahen Beziehungen des Kurprinzen zu verschiedenen Mitgliedern des Hohenzollernschen Hausse und gebracht hat.

<sup>1.</sup> Das im Juli 1809 an eine "hohe Reifende", die damalige Kursprinzeisin Auguste, von Goethe gerichtete Gedicht ist in der Weimarer Ausgabe 2, 152 f. abgedruckt. Bgt. über sie Stengel. Beziehungen der Brilder Grumm zu heffen 1, 26. 411 ff; 2, 287 ff. Treitschle, Peuriche Geschichte 3, 530 ff.; 4, 127 ff.

Petricken Blatter abgebruckt Eine entgegengesette historische und politischen Blatter abgebruckt Eine entgegengesette historische und politische Aussalfung vertreten Subel in seiner zuerst im 71. Band dieser Zertichrift und dann in iemen Borträgen und Abhandlungen S. 216 ff, verschientlichten Charafteristif Haffenpflugs und Otto Hartwig in Ar 1 des 13. Jahrgangs der "Ration". Unter den im 16. Jahrgang des "Hessenach" zusammengestellten Auberungen über den Aurschlen, zu denen sein 100. Geburtstag den Anlaß gab, ist besonders beachtenswert die Ansprache, die Edward Schröder im August 1902 in der Generalversammlung des Heisischen Geschichtens hielt und in dessen Zerschrift R F. 27, 278 ff. versössenlichte

Gine Störung biefes Berhaltniffes aber trat ein, ale bie Berbindung bes Rurpringen mit Gertrud Lehmann Differengen auch zwischen ibm und seiner Mutter berbeiführte, und gesteigert wurde die Disstimmung besonders zwischen ihm und Rong Friedrich Wilhelm IV. in dem für beide jo bedeutungsvollen Jahr 1847. Der preufische Gesandte in Raffel berichtete 1848, namentlich feit den Ediften vom 3. Februar 1847 batte bie beififche Regierung "in bezug auf Breugens Stellung an unbaltbaren Borurteilen laboriert". Andrerfeite erflarte fich ber Ronig Ende 1847 bestimmt gegen ben Blan eines Staatsstreichs, mit bem fich ber nun durch feines Baters Tob Rurfürft geworbene heififche Regent trug. Bie Leopold v. Gerlach in feinen Dentwurdigfeiten berichtet1), fagte der Ronig ju ibm, ber Rurfürft fei ein bojer Dann, mit dem man, wenn er jo etwas tate, nichte gu ichaffen haben fonnte, jedoch murbe er feinenfalle Clandale wie 1830 leiden, sondern einruden aus bemielben Rechte, wie man das Dach eines brennenden Rachbarhauses abriffe. hier aber

<sup>1)</sup> Dentwürdigleiten von Leopold v. Berlach I, 125 f. Leopolde Bruber Ludwig ichrieb in feinen Aufzeichnungen über den "Ausbruch des bofen Befdmure in Rurhegien" im Jahre 1850 abnlich: "Pas formelle Recht war wesentlich auf jeiten bes Aurstürften, denn ber besofische Konfritutionalismus durite fich nur in den Schranten bewegen, welche für die einzelnen beutiden Staaten durch die Bundevaejene von 1820 jestgestellt maren. Aber ber arge Charafter des Rutfurften und die gewaltfame rudficte und talttofe Politif unferes Freundes Saffenpfling bericafften ben ihnen feindlich gegenüberftebenden Mevolutionare micht bloft den Schein des Rechte, fondern auch wirfliche Rechtsgrunde - joweit von Recht noch die Rebe iein tann, wenn ertreme milbe Revolutionare es handhaben " Jatob v. Gerlach, Ginft Lubwig v. Gerlach 2, 109 Das Miftrauen bes Rurfürften gegen bie 1847 bon feinem toniglichen Better beobachtete Bolitif murbe mobl baburd geftergert, bag er glaubte, fie jei burd Radowip beeinftuft, ber fruber fur ben Rurbringen wie fur doffen Mutter eingetreten und deshalb in Rur. beffen verfolgt, bann aber auch in Wegenian zu dem Rurpringen gefommen war. Bgl. uber Radowig außer ber von Lilieneron in der Allg. Deuischen Brographic 27, 152 angeführten Literatur Die Mujgeichnungen von Leopold und Ludwig v Gerlach und Enbels Begrundung des Teutiden Reiche an ben in ben Reginern diejer Bucher verzeichneten Stellen; Treitichte, Deutiche Geichichte 3, 532, 5, 20 ff., 92 ff., 699 ff.; Arneth, Aus meinem Leben 1, 407 f . Rastfohl, Deutschland, Friedrich Abithelm IV und die Marge revolution & 14 n ; Deinede D. 3 39, 31 ff.; Thunne, Foridg. 3. brand. u. preuß, beid 16, 548 ff; Auguste Schwebes, Theobor Schwebes 3, 79 und die Aufjape im 1 u. 4 21d des Jahrgangs 1550 der Grenzboten und im 2. Blatt der Rolnischen Zeitung vom 5. Juli 1885.

stände bas brennende Saus mitten auf dem eigenen Sof. Berlach felbft fallte baun, als er perfontich in Raffel fich umgesehen batte, folgendes Urteil: "Bier im Lande regiert ein Fürft, ber, wie es icheint, ein bojes Berg, abjolutistische Befinnung, Habjucht und Dangel an Liebe zu feinem Lande bat. Lieber heut ale morgen wurde er fich ber Berfaffung entledigen, mas einige Entichuldigung barin findet, bag Diefelbe burch Aufruhr und boje Dinge entstanden ift. Die Regierungen feiner beiden Borganger hatten aber zu biefem Aufruhr gereigt burch Beig, Daitreffenwirtschaft u. dal. Der jetige Berr ift nicht beffer, behandelt feine Diener mit Laune und Barte, fo bag alles vor ihm gittert, tein Wort ju fagen magt und bee Argften gewärtig ift. Deffenungeachtet bat ber Rurfürft Diener, Die feine Rechte beffer gu mabren miffen gegen ben Unbrang bes Beitgeiftes burch bie Stände als die unseres Konigs. Tropbem fehlt bier bie Bafis mehr ale bei une."

Athilich gefinnt war auch ber bamalige preußische Befandte in Raffel, der aus bem tatholischen Abel Weitfalens entiproffene Graf Galen. 1) Er bezeichnete nicht nur bas Bringip ber Bolfefouveranität ale bas "biabolifche Bringip unferer Tage"; er urteilte ungunftig auch über gemäßigte Bertreter liberaler Inichauungen. Roch nach bem Sturg der alten furheisischen Regierung im Marg 1848 außerte er, fie batte "auf theoretischem Beld Achtung verdient"; aber er feste hingu: "fie war bem Fürften gegenüber zu schwach und bem Lande gegenüber zu schroff, um gute praftische Resultate zu erzeugen." Wie in seinen burch Treitichte benutten Devefchen aus bem vorgngeagngenen Sahr. wies er auch in seinem ersten Bericht aus dem Jahre 1848 darauf bin, daß Magregeln der Regierung, anftatt beschwichtigend auf die Stimmung bes Landes einzuwirfen, gerade das Begenteil, und wie mir icheint, völlig unnötigerweise hervorrufen mußten". Go wirkte die Untersuchung, die gegen Wippermann?) verhangt

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Treitsches Urteil über ben "ftreng flertfal gesinnten Graf Galen, ber wegen des tolnischen Buichofftreits aus dem diplomatischen Dienst ausgeschieden, unter bem neuen Monig jedoch wieder eingetreten war", in feiner Deutschen Geschichte 5, 663.

<sup>2)</sup> fiber Wilhelm Bippermann f ben Artifel feines Sobnes in der Ping, Deutschen Biographie 43, 515 ff., die bier S 517 verzeichnete Literatur und Briefwechfel zwijchen Stube und Detwold 32, 97, 162, 232, 270.

wurde, um ihn von ber Stänbeversammlung auszuschließen, in die er gewählt mar; sie schabete, urteilt Galen, ber Regierung "mehr, ale bie Anwejenheit biejes allerdunge liberal, aber nicht radifal gesinnten und äußerft fahigen Dlannes es batte tun fonnen". Ferner murde eine "bedentliche Aufregung" durch bas Borgeben gegen brei Difigiere bes Barberegiments, Sauptmann Engelharbt, Leutnant Beg und Leutnant von Dennhaufen, erzeugt. Gie hatten ihrem Kommandeur ihre Awcifel geaußert, ob mit bem früher von ben Offigieren geleifteten Gib auf die Berfaffung ce fich vertrage, daß ber neue Rurfürft jest einen neuen Eid torbere, in dem der Berfassung nicht gedacht wurde, und diefe ihre und die Saltung der Grogmächte hatten zuiammen ben Ruriutften bestimmt, seinen Blan eines Staatestreiche aufzugeben; nun aber wurden bie genannten Difigiere gur Strafe veriett. " Sie gehörten", berichtet Balen, "zu den beliebteften und angescheniten Difizieren bes Regiments, und allenthalben fpricht fich unter Anerfennung ber Tuchtigfeit ihrer Gefinnung, Die nicht im geringften jum Demagogentum hingeneigt haben foll, Die Uberzeugung aus, daß jie nur mabre Bemiffenszweifel ihrem Rommandeur vorgetragen batten."1)

Diese und andere von Galen berichteten Borgange steigerten bie "allgemeine Unzusriedenheit. Die Schnsucht nach Beranderungen, schrieb er am 28. Februar nach der ersten Kunde von der Revolution in Paris, durchzieht so mächtig alle Raffen, daß selbst das sonst so lebhaste heisische Nationalgesicht, das durch die scharf ausgeprägte Individualität dieses deutschen Bollsstamms

<sup>1)</sup> Paran, daß nur "wahre Gewisienszweisel" die drei genannten besischen Cisizere bei ihrem Borgeben bestimmten, wird niemand zweiseln, der das Glüd gehabt hat, einem von ihnen personlich näherzutreten: den urkundlichen Beweis dasur liefert ein Tagebuch von Wilhelm Beh, das einzusehen nur seine Kinder erlaudten. Eingebend schildert die Haltung der kurkeisischen Cisizere 1847 Sito Gerland, Zwei Menschandter kurhelssicher Geschichte Kanel 1892, S. 23 ff.; seiner Bemerkung auf S. 29 gegenuber, Beh sei den Fossen der Staat hamburg trat", ist daran zu erinnen, daß, da, wie Gerland selbst bervorkebt, die Marzrevolution den Kurfürsten zwang, die Stratversegungen zurückzunehmen, auch Reß bald nach Kassel zurückebet und dann erft 1850 mit der Mehrzahl seiner Kameraden den Absteite borderte und nach Hamburg gurg, wo er dann spater Kommandeur der dortigen Truppen wurde, die er noch in dem Kriege von 1866 gesührt hat.

einer bedeutenben Entwidlung fabig gewesen mare, bem Erloschen nabe ift." Dadurch murde "bas Feld jum frifchen Emporfeimen ber überall jest ausgestreuten Revolutionssaat bereitet"; auch Galen hielt ber machienden Garung gegenüber Augestandniffe ber Regierung an die populare Bewegung und Beranderungen bes Ministeriums fur geboten. Bu ihnen entschloß fich ber Rurfurft freilich, wie er bem preugischen Bejandten mitteilen ließ, "nur mit größtem Widerwillen" und nur in ber Uberzeugung, daß "eine langere Beigerung in Sanau entweder zu dem Anschluß an Darmftadt oder zur Prollamierung der Republik oder gu einem Freischarenzug nach Raffel geführt" batte. Ru energischem Rampf gegen die Hanauer hatte auch Galen nicht raten mogen, fo icharf er die von ihnen an den Rurfürsten gerichtete Abreife verurteilte. Er nennt fie in einem Bericht vom 12. Diara "die frechste Eingabe, welche deutsche Untertanen je an ihren Fürsten gerichtet haben"1), aber er jand es nicht nur ichon bamale erflarlich, baf auch ber Oberburgermeifter von Sanau in der Amangslage. in die er gebracht mar, fie unterschrieben hatte; wenige Tage darauf billigte er ausbrudlich, daß Eberhard und andere Dlanner "bon gemäßigt liberaler Befinnung" in das Ministerium berufen waren. "Alles wird, schrieb er am 16. Dlarg, jest barauf antommen, ob bieje genug Unabhangigfeit und Reftigfeit entwickeln, um auf ber einen Geite bem Gurften, auf ber andern ber Blevolution zu imponieren; benn leider ift hierzulande bas eine ebenfo notwendig wie bas andere." Wie mannigfache große Schwierigfeiten von beiden Seiten ben neuen Miniftern bereitet wurden, das tritt uns auch in Galens Berichten anichaultch entgegen: um jo mehr munichten fie eine Stute in Breugen gu

<sup>1)</sup> Ein Falfimile biefer Hanauer Abresse vom 9. März i. bei hans Blum, Die deutiche Revolution 1848—49 S. 134. Friedrich Liter erzählt in seinen Lebenserinnerungen 1, 298, daß nach Eberhards Unterschrift dieser Moresse "es sast allgemein in Rasiel hießt nun tann Eberhard dem Autsfürsten nicht mehr zugemntet werden. Ich meinte im Wegenteil, daß Eber hard nun erst recht Minister des Innern werden musie, daß er sest doppelt der Mann sei, der über alle Schwierigkeiten hinweghelsen und namentlich die Stadt Hanau vor Unheil bewahren konne. Weine Gründe sanden Antlang. Der Aursürst ließ sich schließlich überzeugen und bewegen. Ebershard wurde in der Tat Minister "Bal. über Eberhard außerdem Sters Lebenserinnerungen 2, 219 si und die von Karl Bippermann in der Allg. Deutschen Biographie 5, 565 f. verzeichnete Literatur.

finden, und auch der Kurfürst zeigte fich, wie Galen am 16. Marg meldete, "entschloffen, in ber Gefahr des Alugenblick unbedingt und ohne Rudhalt fich Breugen in die Urme zu werfen und bem von dort ausgehenden Impulfe in jeder Begiebung ju folgen." In den erften Diarzwochen hatte er, den ihm drobenden Gefahren gegenüber, fich eventuell einer Unterftugung durch preußische Truppen au versichern gesucht 1); jest erflärte er sich einverstanden mit dem amifchen Breugen und Diterreich vereinbarten Kongreg ber bentichen Regierungen, auf dem Reformen ber beutichen Berfaffung beraten merben follten; ja er wollte fich bagu felbst nach Botes dam verfügen. Am 20. Dlarg aber wurde der heifische Bejandte in Berlin beauftragt, ichleunig Rachricht zu geben, ob noch bie Eröffnung des Rongresses am 25, beabsichtigt werde nach dem, "was fich in ben letten Tagen begeben hat, der Beigerung fuddeutscher Regierungen, an dem Rongreg teilzunehmen, dem Batent vom 18. und ben in fo beflagenswertem Umfang in Berlin ausgebrochenen Unruhen". Durch fie murbe, wie Galen betont, auch bas Butrauen ber heifischen Regierung zu Breugen erichüttert; fie fibten einen verhangnisvollen Ginfluß auch auf die Ordnung ber deutschen Berfassung.

<sup>1)</sup> In feinen Berichten bom 7. und 13 Marg machte ber beffifche Befandte in Berlin dem Aurfürften Mitteilungen über Die Saltung ber preufischen Regierung gegenüber ber Bitte um Unterftupung burd preugiiche Truppen, die ber Aurfarft in einem perfonlichen Schreiben feinem toniglichen Better vorgetragen hatte. Unter den Rachrichten bes beffiichen Gefandten aus dem Mary 1848 über preugifche Berbaltmije icheint mir bejondere beachtenemert ju fein, was Dos am 14 Mary über eine Audiens mitteilt, die ihm an biefem Tage der Bring von Breugen gewahrte Tonad iagte dierer, "dag die jest bringend notige mabre und wirfliche Einbeit Deutschlande nur baburch erzielt werden fann, daß ein großer Staat nich an bie Spige fielle und die Leitung übernehme. Dfletreich jei bagu aus befannten Grunden gegenwartig nicht iniffande; bieje Rolle jalle baber Breugen gu. Rach Beietigung ber jest brobenben Betahren murbe Cperreich wieder wie bisher jeinen Ginfluß auf die Leitung der beutichen Ungelegenheiten übernehmen und alle früheren Berhaitmife murben wieder eintreten. Benn aber Breugen auf dieje Art genatigt mare, fur gang Teutichland gu handeln, fo ware ihm auch die Buftimmung und das Bertrauen bes beutiden Bolles erforderlich Mus biefem Grunde und um bas Bertrauen bes preufnichen Bolles gu fiablen und fein Gelbftgefühl gu beben, werde die preugifche Regierung fich mahricheinlich veranlagt finden, ben fruber beabsichtigten festematischen Bang in ber Entwidtung ber verfaffungemähigen Formen ju beschleunigen. Der Bring von Breugen fugte

Noch vor dem 18. März hatte den Entwurf einer neuen deutschen Berfassung einer der Mitbegründer unseres Bereins, Karl Bernhardi, zu schreiben begonnen; am 23. wurde er von ihm vollendet. Ber in Bernhardis Selbstbiographie<sup>1</sup>) gelesen hat, wie er schon als zehnsähriger Knabe sich mit dem Gedansen beschätigte, "die Kriegssunst von den Franzosen zu lernen, um sie demnächst gegen sie selbst in Anwendung zu bringen", wie er dann in seiner Studentenzeit am ersten Burschentag in Jena teilnahm und hier mit "eine Giche als Symbol unseres Strebens pflanzte", und seine deutschenationale Gesinnung auch in seiner amtlichen Tätigseit in den Riederlanden und in Kassel, wohin er als Jasob Grimms Nachzolger berusen war, stets besundete: der dürste es nicht sur unwahrscheinlich halten, daß dieser eifrige Patriot auch schon im März 1848 für ein beutsches Kaisertum eingetreten sei. Ein solcher Gedanse aber lag Bernhardi damals

hingu, daß es hinlänglich von ihm bekannt iel, wie wenig er geneigt sei, das heil des Staates in den jogenannten verjassungsmäßigen Garantien zu inchen, das Batent vom 3. Februar mit einer allmachlichen vorsichtigen Entwicklung habe ihm bisber genügt; allem unvorderzeichene Umstande erforderten früher nicht beabsichtigte Maßregeln Aus dieser Absicht der Preußischen Politik, die Leitung der deutschen Angelegenheiten während der jest drohenden Gesahren zu übernehmen und mit der gehonten Zustimmung aller wahren Deutschen allgemeine Maßregeln zu tressen, welche sicher auf dem Kongreß zu Tresden in Bordlag fommen, erklärt sich Preußenscheit, durch einzelnes Einschreiten vor der Zeit Migtrauen und Mithimmung zu erweden". Über das Kongreßproiest vost. Rachiahl im 3. und 4. heit des Jahrgangs 1903 und im 1. Dest des Jahrgangs 1904 der distor. Vierteljabrschrift, über die Hattung der süddentichen Regerungen Denrich v. Gagerns Biographie seines Bruders Friedrich 2, 605 ff. und die Tenswürdigseiten des Herzogs Ernst von Roburg 1, 270 ff.

Bernbardis Selbstbrographle s. in der von Gerland herausgegebenen Fortsepung der Striederichen Sessischen Gelecktengezwichte 1, 1 ff Bgl. auch Attmüller in der Allg Deutschen Biographie 2, 460 j. und Bichmann, Denkwürdigkeiten ans der Paulskirche S. 470 Wie Bernhardi von Abgeordneten des Frankfurter Parlaments geichäpt wurde, zeigt iem Stammbuch, aus dem M. Schmidt im Septemberhest des Jahrgangs 1902 der Deutschen Wevne und in Ar 24 des Jahrgangs 1902 des "Dessendand" viele interessinate Eintrige mittellte 1854 sprach Jakob Grinnm Bernhardi aus, in ihren beiden breche "niemals die Liebe zu Deutschand und zessien ab. Wag auch der Kummer und das Leid, die wir um beide tragen, ivlange unser Leben wahrt, ichwerlich weichen, glicklichere Rachsommen in besierer Zeit werden und das Zeugnis nicht verjagen, daß wir redlich nach unserem Verwögen zur Erhebung des Baterlandes mitgestrebt und mitgewirkt haben."

offenbar noch fern. Wohl wünschte er, wie seine Denkichrist entwickt, aus nationalen Rücksichten in der Militärverwaltung zu Land und Wasser, in Handels- und Bollangelegenheiten, in der Gesetzgebung über die allen Deutschen zugesicherten Rechte, in den Beziehungen zum Ausland und endlich auch für die Aufbringung von Geldern für allgemeine Zwede die Seldständigkeit der Einzelstaaten beschränft zu sehen; nicht minder aber war er darauf bedacht, diese soweit irgend möglich zu wahren. "Weil, wie er schreibt, konft die Wediatisterung der Fürsten unvermeidlich sein würde", erklärte er sich dagegen, ein Bundeshaupt auf Lebenszeit zu ernennen; vielmehr schlug er vor, "die Bundeshauptmannschaft unter den sechs Königen wechseln zu lassen".

So entwidelte er abnliche Gedanten wie bald barauf Uhland, ber bei den Bergtungen der 17 von den einzelnen deutschen Begierungen bem beutichen Bundestag bamale beigeordneten Bertrauensmanner vorschlug, daß "das Reichsoberhaupt aus dem Rreis der regierenden Saupter Deutschlands auf je funf Jahre gemablt" werbe. Freilich wurde Diefer Antrag von den Giebgebuern abgelebnt; aber auch unter ihnen erflärte fich nur eine geringe Mehrheit für bas bon Dahlmann vertretene deutiche Erb. faifertum. Belchem Fürftenhaus Dieje Burde ju übertragen fei, bas batte Dablmann befanntlich ber Enticheidung des Deutichen Fürstenrats vorbehalten wollen; schon nach anderen Bestimmungen feines Berjaffungsentwurfs aber tonnte fein Zweifel barüber fein, mas er dann auch fojort ichon damals in bedeutsamen Schreiben ausiprad, daß er ben preufischen Ronig jum beutschen Erbfaijer erheben wollte. Eben deshalb aber murde fein Plan nicht nur bon anderen beutichen Regierungen, fondern auch bon weiten Rreifen bes deutichen Bolles verworfen. Bie Dahlmanns chemaliger Schuler, ber neue Ronig Diar von Bayern, befampite Diefen feinen Bedanfen auch fein früherer Arbeites und Rampf. genoffe in Sannover, ber bort jest eben in bas Ministerium berufeue Stupe. Bie ftellte man fich ju ihm in Rurheffen?

<sup>&#</sup>x27;) Taf bei der Abstimmung der Siebzehner über die Frage bes Reichsoberhauptes nur acht Stummen für Dublmanns Autrag abgegeben wurden, zeigt das in meiner Ansgabe von Tahlmanns Kleinen Schriften S. 383 benufte Brotofoll Uber Bagerns und Hannovers Erkidrungen in der Berjaftungsfrage s. die von Baul Roth und Henrich Merd in ihrer Duellensammlung zum dentschen öffentlichen Recht seit 1848 Bd. 1, S. 385 ff. berausgegebenen Altenkinde; Gustav Stuve, Joh. Karl Bertram Stuve 2, 31 ff. und Briefwechsel zwischen Stuve und Detmeld S. 29 ff.

Bei ben Beratungen ber Giebzehner über bieje wichtigfte Frage mar die turbeffische Regierung nicht vertreten gewesen. Sie hatte jum Mitglied biefes Rollegs zuerft Sylvefter Jordan und dann, da biefer balo jum Bundestagsgejandten ernannt mar, Wippermann bestimmt, aber auch ihn ichon nach wenigen Tagen bon biejer Stellung enthoben, ba gezweifelt murbe, ob nicht fein Einfluß auf ben vom Borvarlament emacietten Fünfzigerausichuß. an deffen Muglied er ebenfalls gemählt mar, leiden fonnte, wenn er zugleich ale Bertrauensmann einer Regierung in Frankfurt tatig ware. So trat nun erft, nachdem die Giebzehner die Oberhauptsfrage bereits beraten hatten, in ihren Kreis ber jest von ber beffifchen Regierung ernannte neue Bertrauensmann: es mar Theodor Bergt, Damale Brofeffor ber Philologie an unierer Universität, ber furg zuvor ihr Bertreter im Landtag nach Rebms Tod geworden war.1) Er verhehlte der Regierung nicht, daß er und andere Mitglieder des Ausschuffes nicht ohne Bedenfen gerabe gegen Saupipunfte bes Entwurfe maren; boch hatten fie barauf verzichtet, ihre "abweichenden Anfichten in einem Separatpotum hingugufugen, ba ber Engwurf boch nur ale ein vorläufiger gu betrachten" fet. Bu einem Butachten über ibn forderte nun die Regierung ihren Gefandten am Bundestag, Splveiter Jordan, auf.

Sehr weit auseinandergehende Urteile sind befanntlich über den Bater der hesisischen Berjassung von 1831 gefällt worden; einmütig aber haben sehr verschiedene Beurteiler hervorgehoben, wie frei von Bitterseit der so lange ungerecht Versolgte jeht "ebenso entschieden für die Ordnung eintrat als früher jür die Freiheit, wie diese ihm bedroht schien".<sup>3</sup>) Wöglichste Rucksicht auf die bestehende Ordnung wollte nun Jordan auch bei der

<sup>1)</sup> Die im solgenden benupten Schreiben von Bergt, die im hiefigen Archiv aufbewahrt werden, sind auch Peppmuller unbefannt geblieben, der in seiner biographischen Einleitung jum 2. Band von Bergts Ateinen phisologischen Schriften S. XV ff auch Bergts politische Tatigkeit beipricht

<sup>2)</sup> So außert fich über Jordan Robert v. Moul in feinen Lebensetinnerungen 2, 116 und abntich uriellen über Jordans damalige Hattung Biedermann, Erinnerungen aus der Baulsfirche S. 311 ff; Benichtag, Aus meinem Leben 1, 284 f.; Laube, Das erne deutsche Parlament 3, 14 229; Bichmann, Dentwürdigkeiten aus der Pautsfriche S 160 ff In Aufzeichnungen über die Bertreter deuticher Regierungen, die Camphaufen im Sommer 1848

Reugestaltung ber beutschen Berfassung genommen feben; beebalb erflärte er fich gegen Dahlmanns Entwurf, weil er ber geichichtlichen Entwidlung Deutschlands nicht entspreche, bas fic in eine Bielheit felbständiger Staaten umgeftaltet" habe. Er bielt nur einen "Staatenbund für praftifch moglich"; Diefer aber durfe fein bloger Fürftenbund wie bisher bleiben"; beshalb muffe neben bem aus den Reprafentanten ber Füriten beitebenden Rat ober Senat erft ein aus den frei gewählten Vertretern ber einzelnen Bolfer aufammengeientes Bundesvarlament konftituert werben, welches im Berein und in Gleichberechtigung mit bem Senat die Bunbesangelegenheiten gesehlich regelt, wahrend ber Bundespräfident, oder wie man das Bundeshaupt fouft nennen mag, die Beichluffe bes vereinten Bundestags unter Mitmirfung verantwortlicher Minister vollzieht und überhaupt die Regierungs gewalt des Bundes ausübt und handbabt. Der Bundesdirigent wurde vielleicht zwedmagig ein Bunbesfürst fein, welcher auf eine bestimmte Reibe von Jahren nach einer festzusegenden Reibenfolge eintreten fonnte, auch anftatt feiner einen Stellvertreter ju ernennen befugt mare. Die Reihenfolge murbe jedoch nur folche Bundesfürsten treffen, welchen wenigitens tonigliche Ehren gebûbren."

Bei dem geborenen Tiroler Jordan hat man mehrfach eine Preußen abgeneigte Stimmung angenommen: vielleicht könnte jemand daraus auch die Ausführungen gegen den Plan eines deutschen Raisertums des preußischen Königs erklären wollen. Dem aber wird kaum zustimmen, wer sich andere Außerungen Jordans aus dem Jahre 1848 und die damaligen Erklärungen anderer Wortsührer Kurhessens vergegenwärtigt. Gerade her wurde die Überzeugung, daß der alte, deutsche Verjassungsbustand unhaltbar und eine tiefgreisende Umgestaltung zu fordern sei, vielsach verkündet; aber sehr weit gingen auch hier die Aussichen über Ziel und Wittel der gewünschten Resorm auseinander. Wie Bernhard hat auch ein anderer der Begründer des heisischen Geschichts-

übergeben wurden und die aus seinen Papieren Anna Caspary in ihrer Biographie Campuaniens S. 245 mitteilt, war über Jordan bemerkt: "homo integer scelerisque purus, ohne jeden Begriff eines Geschäfts- oder Staatsmannes. voll Mithiauen gegen Breußen". Bat, über Jordan augerdem die von Bippermann in der Alla, Deutschen Biographie 14, 526 angesubre Literatur und heigenland 12 1898, 42 ff.

vereins, hat auch Rommel eingehend im Frühjahr 1848 seine Ansicht ber deutschen Berfassungsfrage bargelegt 1), hat auch er gegen Erblichkeit bes Reichsoberhauptes sich ausgesprochen. Er gab freilich au, daß im alten Reich "die beitsamen Birfungen der Bablfreiheit unter ber Bestechlichfeit bevorzugter Bablfürften, unter ber anmagenden und strettluftigen Einmischung ber romischen Oberpriefter verloren gingen", jest aber, meinte er, hatten bie Umftanbe fich geandert. "Die Beiten papfilicher Begenfaifer und Pfaffenfonige find vorüber. Eine vierhundertjabrige Erfahrung bat uns gewißigt. Die Burbe und das Anjeben eines beutichen Roifers, nicht mehr auf Familieninteressen, sondern auf dem Ginflang und ber Starfe ber Ration beruhend und durch eine neue Bahlfonstitution und verantwortliche Minister begrengt, immer noch ein erhabenes Biel patriotischer Bestrebungen, wird unter bem beilfamen Einfluß ber öffentlichen Deinung aufhoren, ein Tummelplat verraterischer Bahlumtriebe ju fein." Huch Rommel ichwebt allerdinge "eine dunfte Gefahr von feiten ber beiden deutschen Großmächte por". Die gangliche Ausscheidung berielben wurde bas übrige Deutschland in einen neuen, von Franfreich abhangigen Rheinbund brangen, Die Richtberudfichtigung berjelben bei ben Raifermablen konnte und leicht ihres mächtigen Urms berauben. Daher wohl hat man den Blan eines zugleich die beiben Grogmachte und das britte Element der übrigen Bundesfürften reprajentierenden Bundes- ober Reiches bireftoriums aufgejaßt. Der Umfang besselben gu 3, 5, 7 ober 9 fürftlichen Mitgliedern ober beren Stellvertretern murbe von ber Anwendung bes Pringips ber Alternative und Ergangung ober von der vollständigen Anersennung des dritten Elemente der alte und neufürstlichen Saufer abhangen."

<sup>1)</sup> Rommels von der Ariegerschen Buchbandlung in Kassel veröffentslichte Schrift über Deutschand und die dentiche Nationalversammlung ist vom 12. April 1848 hatiert Auf diese Schrift Rommels beruft sich ein anonymes Gutachten, das sich in den Alten des heistichen Ministerrums sindet Diesem und Jordans Rat entsprechend hat die heistichen Regierung sich nicht für den Entwurf der Siedzehner erklart, wie Galens Bertreter Graf Jemming am 18. Mai berichtete, war man in ihren Kreisen "nur darüber einig, daß man die Psicht habe, moglichst kaufervaltv aufzureten, der Regierung der dem Aufban des neuen deutschen Beriassungswerks die ihr geduhrende Mitwirtung zu sichern und von der bischerigen Seloständigsteit nur so viel zu opsern, als für das allgemeine deutsche Interesse unumgänglich notwendig erscheinen werde".

Benn man folche Musführungen eines angejebenen und verdienten beutschen Siftorifere aus dem April 1848 lieft, empfindet man lebhaft, wie diejelben Umftanbe, in benen die deutschen Patrioten mit Recht den Grund von Deutschlands Schwäche faben, auch jede Reform erichwerten und wie bedeutiam Die Rlarheit war, mit ber Dahlmann im gleichen Monat als einzig heilvolle Löfung das beutiche Erbfagertum des preugischen Königs empfahl; aber man versteht beffer auch den Widerftanb, bem feine Gebanten auch in Beffen begegneten. Bobl fand fein Entwurf bier einige bedeutiame Buftimmungen; namentlich beachtenswert ift, wie enischieden fich jur ihn Bilmars "Bolfs. freund" erklärte. Ebenjo fprach fich für ihn em Auijag in Friedrich Otfere Reuer Beifucher Reitung aus. Aber neben Diesem einen Artifel fur ben Entwurf brachte Otfer brei gegen ihn, und scharfe Rrittl ubte an ihm auch ber Guftorifer, ber ipater für Dahlmanns Gedanten die wirffamfte Bropaganda gemacht hat, ber 21/2 Jahre guvor hierher nach Marburg ale Brofeffor berufene, bamale 30 jahrige Beinrich v. Sybel 1). In einer eigenen Schrift über "bas Reichsgrundgefet der 17 Bertrauens

<sup>1)</sup> Uber Gybele politiide Anfichten und Beftrebungen im Frühjahr 1848 bal bie bingraphiiche Ginleitung ju jeinen Bortragen und Abhandlungen 6 51 ff. In Dr. 32 bes von Abam Biaff redigierten Reuen Berfahunge. freund befprach am 22 Dini Altred Minuhold Subele Schrift fiber bas Reichsgrundgefes und einen Auffat von & B Griedrich Bieiffer 'n in Dr 18 der Renen hefflichen Zeitung und ftimmte babei ausdrudlich beider Bedenten gegen ben Berfaffungeentwurf ju Dagegen erffarte fich ibr biefen ein auch fonft in politischen Fragen mebriach von Sybel abweichender füngerer Rollege von ibm, der damalige juriftliche Brivatdogent Demrich fid Er veroffentlichte "einige Bemertungen gur Rechifertigung bee Giebzebner Entwurie"; durch biefen ichien ibm "ber Brundftein gelegt gu fein gu einer großen deutichen Soderativrepublit, von der nordameritantichen unter fch eben 1 burd die eine grobere Reife ber Daffe des Bolles vorausfegende breitere bemofraniche Grundlage und 2. burch die Erblichfelt bee Brandenten und ber großeren Bahl der Statthalter ber einzelnen Staaten, notwendig, um den Weg der Revolution ju umgeben und unichablich burch bie Berantwortlichteit der Minister und die grundgeselliche Unfabrigfeit, ohne diese auch nur die geringfte politische Tat ju vollbringen". Durchans billigte Gid, "daß man den machtigiten unter den deutiden Guriten gum deutiden Raifer ober, wenn man unt amerifaniden Borten geben will. jum erblichen Prafidenten der auf den breiteften Grundlagen einzurichtenden beutichen Republit erhabt, den einzigen Rebenbuhler biefes machtigften deutschen Berrichers aber mit leinen ohnebin jum großen Teil undeutschen

manner" erflatte er, man lefe ihren Entwurf "mit lebhaftem Bebauern. Go viel Talent, fo viel Ehrenhaftigfeit und Baterlandsliebe - und baneben bie Buftande, beren Berriffenheit und Befahren überall mit den bier ausgesprochenen Bunichen in herbem Biderfpruch fteben." Subel ichien es "nicht staatsmanniiche und praftiiche Beisheit" zu fein, bei folchen Buftanden ein Raisertum begründen zu wollen, bas, mit Breugen verbunden. Diterreichs und Gubdeutichlands Opposition hervorrufen wurde und bem Breugen fich nicht fugen tonnte, falls ber biterreichische herrscher Raifer wurde. Er fab voraus, dag die bon Dahlmann geplante Berfaffung bas Ausscheiden Ofterreichs aus Deutschland nach fich zoge und er, ber fleindeutsche Beschichtebaumeister, wie ihn seine großbeutichen Begner nannten, ber jo oft bes Baffes gegen Diterreich angeflagt murbe, hielt es bamals für ein ichweres Unglud, wenn man mit ben Ofterreichern "bem beutschen Reich ein Biertel seiner besten Stamme raubte". Rur falls "Diterreich fich auflöite ober fich auch bann noch feine volle Souveranitat porbehalten wollte, wenn nicht ein preufischer Raifer, fondern ein gemeinjamer Reichstag Die Reichsgewalt übte".

Staaten bie auf weiteres aus bem beutichen Staatsverband ausicheiden laft, die übrigen aber nach Dafigabe des bisberigen Benitftandes ihrer Couveranitat durch erbliche Brarogative bei Bildung bes ohnehin notwendigen Senats ber Republit abfindet". Dagegen erichten et Gid bedentlich, daß die Siebzehner feine Andeutung Aber die Bebung der niederen Bolletlaffen gaben. Gur biefe follte, meinte er, burd Ginrichtung eines "Wohlstandommifteriume" geforgt werden; bies follte "durch verzweigte Bureaueinrichtung, durch Unnahme aller Beichmerden über ju geringen Tagelobn und Berichtfordern von allen Sachfundigen über Arbeits bedurinis fich genaue Renntnis über bie Ungleichheit des Angebote und ber Rachfrage nach Arbeit verichaffen" und dann ibm "alle Fortichaffungsanfratten jur augenblidlichen Berpftangung ber Arbeitefrafte an den Ert ber Nachjrage unenigeltlich ju Gebote fieben" Gur Steigerung ber Rach. frage nach Arbeit empfabl Gid ein "baffendes Schungellinftem" und "Rotonis fation bon Reichemegen". In einem Anbang gu feiner Schrift veröffents lichte er auger bem Entwurt ber Biebzehner bie 35 Menichenrechte ber Berfaffung vom 24 Juni 1793 und eine Rede Robespierres, "um gu zeigen, ju welchen Roujequengen es führt, wenn ber Menich realifieren will, mas den Raturgejegen widerftieitet, und um ju geigen, wie der Ent wurf ber Siebzehner jehr mohl verftanden bat, aus jenen Denfchenrechten Die ertraumten bon ben in ber Rainr wirftich begrundeten auszufenbern". Bgl über Maubold und Gid Gerlands Fortfepung von Striedere Deffinder Welehrtengeichichte 1, 98 f.; 2, 50 ff.

fah er einen "festen Anter ber Rettung" in ber Erhebung bes breufischen Konige jur beutichen Berrichaft. Denn "bann gabe es in Deutschland niemanden mehr, der ein Recht ober eine Rraft batte, gegen die preuftichen Univrude in die Schranten ju treten. Und beffer ware ce jedenfalle, 30 Dillionen Deutiche unter einem frajtigen Raifertum gujammengufaffen, ale nach bem legten Brogramm bes Biener Ministeriums 40 Dillionen mit bem Schein einer ipgenannten Bundesverjaffung zu taufden." In diefem Fall aber ichien es Sphel nicht auf die forgfältige Ansarbeitung einer Berjaffung, jonbern barauf anzutommen, fogleich den Mann au Deutschlands Spige zu ftellen, -welcher Die größte Macht und den fraftigften Billen für Die deutiche Einheit zeigen wird. Denn nicht eine Berfaffung, fondern ein Reldherr ift es, beffen Deutschland in biefem Rall bedarf, und beffen Bejehlen, wenn fie fest und fühn das Bort ber Einheit aussprechen, die Begeisterung bes Baterlandes entgegeninbeln wird."

Einen bedeutsamen Hinweis für die Zutunft sehen wir so von Sybel gegeben; zunächst aber wollte auch er die Entscheidung der deutichen Angelegenheiten zwei Kammern, von denen die eine aus Vertretern des Volkes, die andere von den Regierungen gebildet werden sollte, und einem gewählten Bundeshaupt anvertraut wissen. Gegen Dahlmanns Gedanken, den preußischen König zum deutschen Erbkaiser zu erheben, machte man auch im Kreis seiner Gesinnungsgenossen in Dessen geltend, daß der hier zu lösenden Aufgabe Friedrich Wilhelm IV. nicht gewachsen sei. Friedrich Ötker! wars die Frage auf, ob nicht "die Stunde der Gesahr in dem im Kufshäuser schlasenden Kriedrich Barbarossa den gewaltigen Helden wachrusen" könnte. "Allein, antwortete er, Friedrich Wilhelm IV. ist sein Held."

Sehr verschieden von Otfers Anichauungen waren die des damals noch in jemer heisischen Heimat an unserer Universität wirfenden hervorragenden Rechtslehrers Georg Wilhelm Wegell. Ansang April war er in Bilmars Bolksfreund für die Segemonie

<sup>&#</sup>x27; Etlere Artifel über das deutsche Reichsgrundgesetz f. in Nr. 19 der Neuen Heisen Zeulung, Wepells Auftatz über die Hegemonie in Deutschland in Nr. 5 und 6 des Hessischen Bollsfreund vom 5. und 8. April 1848. Über Wesell von J. Liker im 15. Bd. der Zeitschrift für deutschen Zivileprozes und Sohms Bidmungsworte vor seiner Schrift über das deutsche Stadtewesen.

Breugens in Deutschland eingetreten; schon damals hatte er nicht nur fein tiefes Berftandnis fur bie Bedeutung Breugens und ber Sobenzollern, sondern auch feine warme Sympathie fur Friedrich Bubelm IV, befundet. An neuere Berteidigungen bes Ronigs erinnert es uns, wenn wir lefen, wie hier ichon Begell betont, bei ber Beurteilung von Friedrich Wilhelms Widerstand gegen bas tonftitutionelle Suftem burfe man bie Beschichte bes preukischen Rongsbaufes nicht Aberseben, bas bis babin immer ber mahrste Reprasentant seines Bolles gewesen sei, sowie bie eigentumliche Stellung Breugens unter ben großen Dlachten, Die ben Ronig allerdings bestimmen tonnte, fich freiere Sand gu bewahren. Bielleicht hat er biefen Biberfpruch für einen Konia etwas ju offen und rudhaltlos ausgesprochen; benn in ber Staats. funft gilt por allem das Wort: Rien n'affermit plus que la parole retenue. Aber doch ist er auch hierin wie in dem Ubergewicht der Uberlegung über die Sandlung ein mabrer Spiegel feiner Zeit; er hat zuviel Beift, um die inftinktive Rraft bes Entschluffes zu befigen; wie dem Bringen Samlet bricht Uberlegung ibm ber Entichliegung Spige ab, bamit ibm banach Die Sandlung miber feinen Willen entschlüpft." Und in Ubereinftimmung mit diejen letten Worten erfennt auch Wegell ausbrudlich an: "Er ift fein Friedrich."

Seinen Unterschied von seinem größten Vorganger empfanden am lebhaftesten seine Minister. Sein damaliger Minister des Auswärtigen, Heinrich v. Arnim, auf dessen Rat er am 21. März den Umritt durch die Straßen Berlins und den Krieg gegen Dänemark unternommen hatte, schrieb am b. Mai in einem vertrauten Brief<sup>1</sup>) über den Monarchen: "Er will gewiß das Beste des Gesamtvaterlandes, aber der Gedanke geht ihm noch

<sup>&#</sup>x27;) Arnims Schreiben bom 5 Mai 1848 f. in Stodmars Denkwürdigsteiten S. 501. Bgl über Arnim Wippermann in ber Allg Dentichen Biographie 1, 571 ff., die von Lang in Bd. 55 und 56 der Teutichen Bundsichau mitgeteilten Briefe, die Bemerkungen über "die drei Arnims" in der Beilage zu Ar. 96 der Deutschen Zeitung vom 5 April 1849 und den Aussag in dem 1. Bd. des 2. Semesters des Jahrgungs 1850 der Grenz boten S. 497 ff., der sehr beachtenswerte Urteile über den Umritt vom 21. März 1848 und über Arnims Verhalten in der ichteswig-holsteinischen Angetegenheit enthält; ausdricklich wird hier betont, Arnim-Boipenburg und Bismard, die des Ministers Politik in dieser Frage tadelten, müßten "insosern anerkannt werden, als sie den Ernst der Sache aufsähten". Über

schwer ein, daß er sich den dringenden Umftanden dahin unterordnen muß, daß er sich obenan stellt. Umbition zu zügeln mag schwer sein, aber es gibt noch etwas Schwierigeres: zum Unterlassen, zum Sichenthalten kann man jemand wohl bestimmen, wie aber zum Handeln und zum Entschluß?"

Wohl war dies Urteil Arnims nicht unbegründet; aber wurden nicht auch durch ihn selbst die Schwierigkeiten für das Wert der Einigung gesteigert, das zu fördern er so eistig bestrebt war? Am 16. Mai berichtete der heisische Gesandte in Berlin über eine Unterredung, die er an diesem Tag mit Arnim gehabt hatte. Sie besprachen, welches Berhalten die Regierungen gegenüber der Franksurter Versammlung einnehmen sollten; Arnim erklärte, vor vier Wochen hätte sich darüber eine Nußen bringende

des Ronigs Saltung gegenüber feinen Miniftern val. auch Anna Casbaro, Ludolf Campbaufens Leben G. 161 if.; bei der icon im 92. 36. biefer Beitidrift gerügten Urt diefer Biographie erideint es nicht auffallend, daß teiber & 171 nicht angegeben ift, wer am 14. Marg 1848 aus Berlin bie bemertenswerten Borte ichrieb: "Der Ronig von Breugen mochte, wenn er wollte, Raifer bon Peutschland werden tonnen; ob ibm und une damit gedient mare, ift freilich eine andere Frage; ein Friedrich ber Broge murbe wohl ben Beriuch machen; einem Friedrich Bithelm IV. ift fein Gewinen nur gar ju hinderlich." Um besten find wir über des Ronigs Berhaltnis gu Bunfen unterrichtet; febr bezeichnend eifcheint mir, daß diefer in einem Briefe an Dahlmann Anjang Dai 1848 als "bertlich" einen Artifel in Dr 107 ber Deutschen Beitung rubmte, ber fur bie breußische Spipe mit der Begrindung eintrat, man muffe bei bem Bedanfen an das Reichsoberhaupt von der Berjonlichfeit gang abieben und nur "fragen, welcher Staat uns am meiften Borteil bietet, wenn wir feinen Berricher an bie Spipe ftellen". Deshalb befunde einen ganglichen Mangel an jeder politifden Befinnung Die plopliche Borliebe fur eine oferreichliche Randibatur ; entichieden erflatte fich ber wohl bon Gervinus verfaßte Auffas namentlich auch gegen ben Ergbeigog Johann; er bezeichnete ichlieflich, "wenn von den regierenden Sauptern abgegangen werden foll", ale "unferen Randidaten den Bringen Griedrich von Breugen. Er wird am Tage der Boller ichlacht von Leibzig mundig Auf feine Erzichung ift gut gewirft worden, und es tonnte auf ihn noch beffer gewirft merben. Bis zu feiner Munblg. feit mußte ein Provisorium eintreten, gu dem man fich ohnehin bei dem Drange bei Beit und ber Schwierigfeit ber Cache vorerft entichtießen wird Em jugendacher bilbiamer Gurft, lernte er fich nut den neuen Beitideen gu verjohnen und ju verftandigen; die in der Sage verheiftene Biebertunft eines ber ungten Teutichland erftunde mit dem wiederlehrenden Friedrich 1." Diefen Auflag gab Bunten bem Bringen bon Breufen mit ben Borten. es jei ba das große Wort gefprochen.

Abereinfunft treffen laffen; jest fei ce bafur ju fpat. Go habe bon ber preußischen Regierung ihr Gesandter in Frantsurt, "Gr. v. Ufebom, einer ihrer geschickteften Diplomaten, nur gang allgemeine Anweisungen erhalten; man babe ben Ausspruch Friedrich bes Großen befolgt: Schickt einen tuchtigen Dann und gebt ibm feine Inftruktionen. Auch habe Preugen durchaus nicht im Sinn, ben anderen Regierungen Ratschläge zu erteilen, Die ihm vielleicht ipater Diftrauen und üble Deutungen jugieben tonnten." "Auf meine Bemerfung, bag bemnach bie beutschen Regierungen ohne alle Bereinigung wehrlos der tonftituierenden Berjammlung gegenüberfteben wurden, jagte Berr v. Armm, daß jur gemiffe Gulle Bere v. Ufedom mohl einen Broteft im Rudhalt haben werde." Der heisische Gefandte wurde durch die Mußerungen des Ministere in der Meinung bestärft, daß Breufen fich nicht durch Berabredungen mit anderen Regierungen binden wolle; er nahm an, bag Breugen Diffdeutungen feiner Erflarungen befürchte, und bejorgte feinerfeits, daß Arnim mit Dahlmanns und Gagerne Gedanken einverftanden jei und eine Degemonie Breugens erftrebe.

Raturlich wurde, wie er hervorhob, durch jolche Saltung ber Regierungen ihre Dacht gegenüber ber fonftitutionellen Berfammlung geschwächt, und auch bei aufrichtigen Unhangern ber monarchischen Ordnung bie ber Bentftromung entsprechende Stimmung gestärft, die alle Soffnungen allein auf bas Barlament jeste. Bie ftart und verbreitet Diefe Stimmung mar, bas zeigte noch vor jemem Zusammentritt im Dai 1848 die Aufnahme, welche ein Bromemoria des darmitädtischen Befandten am Bunbestag, bes herrn o. Lepel, und ein barauf bezüglicher Beschluß des Bundestages fanden. Bon ben verichiedenften Geiten mar Die Rotwendigleit anerkannt worden, bald eine Bunbeserefutivbehorde fur die gemeinjamen Angelegenheiten gu fchaffen; aber eine Einigung murde hiernber ebenjowenig als über ben bem Barlamente porzulegenden Berfaffungeentwurf erzielt; vielmehr wurden im Fünfzigerausichuß gerade nach den bierüber geführten Berhandlungen die ftarfften Borwarfe gegen den Bunbestag laut: vor allem murde er getadelt, weil er Ausjuhrungen des barmftadtifchen Gesandten, bes herrn v. Level, gebilligt babe, in benen erörtert war, wie die Regierungen auf die Berhandlungen bes Parlamente einwirfen fonnten. Auch Manner wie Borban

und Rarl Belder hatten bem Antrag jugeftimmt, bies Bromemoria ben Regierungen einzusenden "jur gutfindenden Renntnisnahme, ba es teilweise wenigstens Bemerlungen enthalte, beren Berudfichtigung fich empfehlen burfte", und anch Bippermann erflatte, bag baburch Bolferechte nicht verlett feien. Rabitale Mitglieder bes Fünfzigerausschuffes aber saben in bem Bromemoria und in bem Beichlug bes Bunbestages reaftionare Schritte; offenbar follte, behaupteten fie, die Nationalversammlung ihrer Eigenschaft ale fonftituierende beraubt und burch beimliche und erfaufte Regierungsvertreter gelenkt werden, und abnlich wie fie außerten fich Gesinnungegenoffen bon ihnen in verschiedenen deutichen In einer Mainzer Bollsversammlung fagte Ludwig Landen. Bamberger 1), mare er im Fünfziger-Ausschuß gewesen, jo batte er beantragt, folgenden Beichluß zu fassen: "In Erwägung, bag jedes Wort bes Promemoria das Geprage bes Betrugs am beutichen Botte tragt, erflart ber Ausichuß basielbe fur ein elendes Bubenftud und bie, welche baran teilgenommen, für eine Bande von Berrätern an der Freiheit der Ration", und auf feinen Untrag beschloß bann die Berfammlung eine Abreffe an bas Parlament, die verlangte, "jenes Dachwerf und die, welche baran teilgenommen, der Berachtung ber Dit: und Rachwelt gu überantworten". Gine Abreife abnlichen Inbalte richteten nun auch an das furbeififche Ministerium am 20. Mai der Brofefier ber Philosophie an unjerer Universität, ber Segelianer Baprhoffer und 122 Marburger Gefinnungegenoffen von ibm. Gie erflarten: "Der hochverraterische Berjuch, burch Intriquen Die fouverane tonitituerende Nationalversammlung in ihrer auf Die Souveranitat des Bolfes fich ftugenden unbedingten Dachtvollfommenheit zu beschränfen und fie zu einer nur bergtenden berabgumurdigen, Die mit ben gurgeit noch bestehenden Regierungen blofie Vertrage abzuichließen berechtigt fei, bat einen allgemeinen

<sup>1)</sup> Bamberger hat über sein Borgeben gegen das Lebelsche Promemoria selbst spater in seinen Erinnerungen S 81 s. berichtet; ebb. S. 110 außert er uber Banrhopier, den er im Jum 1848 bei einem demokratischen Kongreß in Frantsurt kennen sernte: "Eine scharse Phinsognomie und Junge, aber mehr bissig als einschneidend und den Ausdruck des Gelehrten mit dem des Radisalen in Rede und Wienen verbindend, ein wahrer Revolutionspedant." Über Banrhopser vogt, auch Otters Lebenserinnerungen 1, 132.

Schrei ber Entrüftung und gerechten Empörung im ganzen beutschen Bolle hervorgerusen." Sie sorberten beshalb nicht nur die sosortige Abberusung Jordans, der sich als "Mitschuldiger an diesem frevelhaften Attentat erwiesen" habe, sondern "die sofortige Auslösung der für das Bolt überdies durch ihre Kostspieligkeit in dieser bedrängten Zeit so überans drückenden Behörde des Bundestags als eines die Souveränität des Bolkes beeinträchtigenden Instituts".

Schon mehrere Tage guvor mar in ber gleichen Angelegen. beit eine Abresse, die nach Inhalt und Form sich wesentlich von Bahrhoffers Ausführungen unterichied, von Marburg nach Raffel gefandt worben. 3m Gegenfag ju Baurhoffer batte Gubel, ber im Marg zusammen mit ihm in einen "Bolterat" in Marburg eingetreten mar und Anfang April im Borparlament, freilich aus jehr anderen Grunden als die Radikalen, mit ihnen für die Bermaneng Diejer Berfammlung gestimmt hatte, in einem Glugblatt dargelegt, warum "jeder wahre Freund der Eintracht und Freiheit por einer Berbindung mit Beder und Struve gurudichreden" muffe, Die "das badifche und beutiche Bolf in aller Geschwindigleit mit Gewalt zur Republit zwingen wollten" und zu biejem Zwed felbft Frangofen nach Deutschland führten. Gleichzeitig begründete er, um eine "gefetliche Berbefferung unferer Buftande und Berbinberung jedes gewalttätigen Angriffs auf Diefelben" zu unterftugen, einen "Baterlandsverein", in beffen Ausschuß unter anderen Spbels Freund Gilbemeifter und der bamalige Brivatdozent Anics, Robert Bunfen und Karl Ludwig gewählt wurden. 1) 21m 13. Mai einigte fich nun auch diejer Ausschuß über eine Abreffe

<sup>&</sup>quot;Iber Sybels damalige politische Tatigleit siehe die biographische Sinseitung zu seinen Bortragen und Abhandlungen S bl ff. uber Anied Gerlands Fortsehung von Strieders Bespischer Gelehrtengeschichte 2, 67 ff., uber Katl Ludwig von Auduss von Adolf sid in den Biographischen Blättern 1, 270. Ludwig ubernahm im Fruhzahr 1848 eine Zeit lang auch die Redastion des Reuen Berrassungsfreunds, den dann Abam Piass leitete; Bunsen war zusammen mit Sybel schon 1847 gegen die Bersugung des bessischen Ministeriums ausgetreten, die Brund hildebrand "im Rudssicht auf die gegen ihn wegen Berbreitung einer verbotenen Zeitschrift und Mazestätebeleibigung verhängte Untersuchung", ehe irgend eine gerichtliche Entscheidung gesällt war, von seinem Amte suspendierte. Nach einem von Subel, Bunsen und Bergs gestellten Antrag hatte damals der afabemriche Senat dem Ministerium eingehend dargelegt, "welch nachteilige moralische

in Sachen bes Lepelichen Promemoria. Es wurde in ihr anerkannt, daß ein bestimmter und entscheidender Antrag vom Bundestag nicht gestellt fei; doch machten, wie die Abreife betont, feme Hugerungen ben Einbrud, ale ob es noch zweifelhaft mare, ob die Beschlüffe ber fonflituierenden deutschen Nationalversamm. lung in Bahrheit tonftituierende fein wurden. niemand im deutschen Bolte wird fich dem Buniche verschließen, daß das Bert ber Berjammlung, die fünftige Berfassung des Baterlandes in fefter Eintracht zwijchen ben Guriten und Bollern Deutichlands zustandefomme. Fragt man aber, bei wem jest bie lette entscheidende Rraft ftebe, so ift, nachdem bie Versammlung als eine tonstituierende und allein bagn berechtigte angefündigt, nachbem hierauf von den Regierungen felbst die Bablen in den einzelnen Landern angeordnet worden, feine andere Antwort möglich, als daß die tonstituierende Berjammlung das Recht der Entscheidung bat." Die Unterzeichner ber Abreffe hielten es bemnach fur "Bflicht jedes Deutschen, zu erklären, daß er entichloffen ift, den

Birfungen jede folde Susbenfion auf Lehrer wie auf Lernende, im Innern wie nach außen bervorbringen" muffe. Der bamals mit der Bermaltung bee Minifterjums Des Innern betraute Staaterat Scheffer aber erwiderte bem Genat, er muffe deffen Bornellung "mit Bedauern und Digbilligung betrachten". "Dem Genat mußte jofort einleuchtend fein, daß alle Rachteile, welche ber Universitat aus einer Guspenfton von Projefforen erwachien, nicht aufbalten tonnen, einen Profeffor wegen begrundeter Urfachen, inebefondere megen angezeigter Berbrechen, gur Unterluchung gu gieben und alebate benen Guspenfton zu verfügen, daß namentlich Befürchtungen wegen Ber minberung der Babl der Studierenben, megen etwaigen Abgangs von Brofefforen, wegen angeblicher Lusschlagung von Berufungen gur Univerniat beftagenowerte Ubelftande find, aber nicht von entigeidendem Gewicht fein durien gegenüber der Bindt, berufe und gejehmäßiges Leben und Balten durch die fur die Gebliaffe vorgezeichneten Wege und Mittel aufrecht guerhalten und zu fordern. Wenn ein Bedauern uber die Borgange ausgedrudt werben wollte, fo hatte biefes nur babin gerichtet werben fonnen, daß unter der Bahl der Projefforen fich Manner befinden, gegen welche, wie geschen, batte berfahren werben muffen, und bag unter bem Beihalten ihrer Projefforen die Universität zu leiben habe und aulgemeine Raditeile empfinde." Bie Dieje Borte ift fur Scheffer bas Berhalten begeichnend, bas er beobachtete, nachdem bas Chergericht feine Entideibnig getropen und meder Amteenlichung noch Suspenfion gegen Dilbebrand verhängt hatte. Ediefter bob weber die Guspenfion auf, noch niachte er auch nur hilbebrand ober bem Genat irgend eine weitere Mitteilung Go murbe erft burch ben Ausbruch ber Revolution im Marg 1848 Silbebrand rebabilitieri.

Beschlüssen der tonstituierenden Bersammlung, seien sie in Übereinstimmung mit der eigenen persönlichen Ansicht oder gegen dieselbe, zu gehorchen." Es erschien ihnen als bedenklich, wenn auch nur der gerungste Zweisel austauchte, ob mit den Beschlüssen dieser Bersammlung ein Abschluß erreicht sei; sie betrachteten es deshalb als höchst erfreulich, daß der Ministerpräsident von hessendabt, daß heinrich v. Gagern den darmstädtischen Bundestagsgesandten ausdrücklich desavoniert, "sich als völlig undeteiligt von dem Bundesbeschluß losgesagt" habe; zu einer gleichen Erstlärung sorderten sie das kurheissische Ministerium aus.

Bur Unterstützung ihres Bunsches wiesen sie namentlich auf die Tatsache hin, daß die bieher "befannt gewordenen Wahlen zum Parlament eine große, aller Anarchie und Gewaltsamkeit abgeneigte Niehrheit in der Versammlung erwarten" ließen. In der Tat hatten gerade in Kurhessen die Radikalen bei den Wahlen") eine entschiedene Niederlage erlitten. Am 18. April war nur in Hanau ihr Kandidat, Bürgermeister Rühl, gewählt worden; in Kassel erhielt dagegen der zu ihnen sich haltende Prosessor Wintelblech nur 57, dagegen der von ihnen nur zu den "Halbsressinnigen" gerechnete Obergerichtsanwalt Ludwig

<sup>1)</sup> Uber die Bahlen in Rurheffen fiche den Auffag im G. Bo. ber Begenwart, den Bippermann in jeinem Artifel über Rurbeffen in ber 8 Auftage bes Rotted Belderichen Staatslegifone als die beite Parftellung ber Borgange in Rurbeffen 1848 rubmt. Rach freundlicher Mitteilung ber Brodhaubichen Buchhandlung wurde er von Direftor Graefe verjagt; fiche über dieten Lotholz, Mug. Deutsche Biographie 9, 556 j. Uber Ruht vgl. außerdem Arnold Ruge in feinem von Rerelich berausgegebenen Briefwechfel 2, 28; über Bintelblich die von Lippere in der 2. Auflage bes Sandworter buche der Staatemiffenschaften 7, 108 angefuhrten Schriften und Debring. Welchichte der deutschen Sozialdemofratie 1, 334 ff . uber Gildebrand aus der von Lippert im Sandmorterbuch der Staatswiffenschatten 43, 1201 und p Inama Sternegg in der Allg. Deutschen Biographic 12, 402 verzeichneten Literatur, namentlich den Auffag von Conrad im 30 Bande der Jahrbucher für Rationalofonomie Bu feiner Echilberung von Sildebrande Marburger Beit lieferte einige Ergangungen Bulino Caefar im Marburger Tageblatt vom 19. April 1878 Dr. 93 Au hildebrands Reden in der Bautsfirche über bas Bablrecht wies neuerbinge Georg Meber in dem aus feinem Rachlag von Relinet berausgegebenen Buch über bas Barlamentarifche Bablrecht S. 185 und 187 bin. Abnlich wie Gilbebrand mar Jacobi por 1848 von feinem Amt juspendiert; bal. Dainer, Ghmnafium ju berefeld 1817 bis 1876 G. 18 f

Schwarzenberg über 7800 Stimmen. Wie biefer wurden auch in den meisten anderen Begirfen die Randibaten burchgesett, Die ein in Raffel aus gemäßigten Liberalen gufammengefettes Romitee in Borichlag gebracht batte; jo Schwarzenberge Cobn Bhilipp, Oberjuftigrat Engrim, Gymnafiallehrer Jacobi, Obergerichterat Berthmuller - und Bernhardi und Bippermann fogar in je amei Begirten. Für Marburg batte bas Raffeler Romitee bie Bahl von Theodor Bergt empfohlen; feine einflufreichiten Rollegen aber hielten für diefen Boften mehr ale ben Bhilologen den Nationalokonomen Bruno Sildebrand geeignet, beffen Bopufaritat bie gefturzte Regierung burch ihr Borgeben gegen ibn go iteigert batte. Bei ben Reuwahlen, Die durch Bernhardis und Bippermanne Doppelmahl erforderlich murden, fiegte bann freilich in Bunfeld der Burgermeifter Förfter, der in allen entscheidenden Fragen mit Rühl zusammenging, in Friglar aber einer ber eifrigften Borfampfer der tonftitutionellen Bartei, namlich Deufel. und ale diejer bald fein Mandat wieder aufgab, weil er damals glaubte, in Raffel mehr nüten zu konnen als in Franffurt. Sploefter Jordan. Bald nach deffen Gintritt in bas Barlament fchied aus diefem Ludwig Schwarzenberg; fein Rachfolger in der Baulofirche murde der Brafident der heifischen Standeversamm. lung, herr v. Boumbach, und als auch er schon im Februar 1849 auf fein Mandat verrichtete, murbe an feiner Stelle wieder Bentel in das Barlament gejanbt.

Die Barteistellung auch der heistischen Abgeordneten tam in der Nationalversammlung zuerst zu deutlichem Ausdruck bei den Berhandlungen über die Konstituierung einer provisorischen Zentralgewalt. Mit der Mehrheit des Parlaments erklätten sich auch die meisten Bertreter Kurhessens gegen die von der Linken beantragte Emsehung eines Lollziehungsausschusses. Am 29. Juni sanden sich sieden von ihnen (Bernhardi, Enhrim, Jacobi, beide Schwarzenbergs, Werthmüller und Wippermann) unter den 436 Wahlern des Erzherzogs Johann zum Reichsverweser; Sildebrand stimmte mit 51 anderen Abgeordneten für Peinrich von Gagern: Rühl und Förster erklärten: Ich wähle nicht. Aus welchen Gründen die Mehrzahl auch der preußischen Abgeordneten, die schon bei Errichtung der provisorischen Zentralgewalt die republisanischen Tendenzen abweisen und ihrer monarchischen Gesinnung Ausdruck geben wollten, jur die Wahl des österreichis

schen Erzherzogs sich entschieden, darüber haben neuere Publikationen uns manche interessante Aufslärung geboten; am wichtigsten ist die von Spbel aus den Berliner Aften festgestellte Tatsache, daß dazu in bedeutsamer Weise der preußische Gesandte in Frankfurt, der durch Heinrich v. Arnim so gerühmte Usedom, mitwirkte, indem er den von seiner Regierung ihm ausgetragenen Protest in der Tasche behielt.1)

Erscheint danach die Erhebung des dsterreichischen Prinzen zum Reichsverweser verständlicher und wurde dieser dann bald auch von der preußischen Regierung anerkannt, so sind doch daburch und durch die Organisation und das Austreten der neuen Zentralgewalt die Schwierigkeiten und Reibungen zwischen Berlin und Frankfurt gesteigert worden. Lebhaft schildert der Freiherr Philipp v. Dörnberg?), der im Juni 1848 die Geschäfte des heisischen Gesandten in Berlin übernahm, wie die Mahregeln der Zentralgewalt das preußische Selbstgesühl verletzen; er knüpfte daran die Hoffnung, daß dadurch die dem eifrigen hessonders verhaften Unitarier der Baulskirche geschädigt würden;

<sup>1)</sup> Bgl. fiber Ufedom Berner in der Allg. Deutschen Biographie 39, 375 ff und die in den Registern zu Sybels Begründung des Deutschen Reichs, zu Bismards Gedanten und Erinnerungen und zu ihrem Anhang, zu Keudells Fürst und Fürsten Bismard und zu R. v. Mohls Lebensserinnerungen angesührten Stellen. Über die Motive preuklicher Abgesordneter bei der Bahl des Erzberzogs Johann zum Reichsverweier voll. Max Dunders Schrift zur Geschichte der deutschen Reichsversammlung und seine Biographie von Hahm S. 88 und 114; Bergengrün, Hausemann S. 563 ff. und B v. Simson, Eduard v. Simson S. 104 ff.

bie Nachrichten aus Frankfurt große Berstimmung ber dem Berliner Rabinett erregten und wie "seit den in den lepten Tagen vielfach im Lande hervorgerretenen Aundgebungen preußischen Geistes" namentlich Saniemann erfannt habe, "daß es für seine fraatsmänniche Zukunft bester sei, sich auf diese preußische Selbständigkeltsgesühl zu frügen und diese Bahn, in die er einzelentt, sither ihn von selbst jeht auf Stärkung der monarchischen Gewalt seines Königs. Reiner unter den hiesigen Ministern spricht sich sest iv energlich gegen die Linke der hiesigen Nationalversammlung und gegen die Franklutter übergerise aus als gerade er. Seine innaziellen Bidne haben Erfolg und seit dem Besanntwerden seines Geiegentwurfs wegen der Zwangsanleihe stieben die Beitrage zu dem freiwilligen Anleben in reich lichem Naße or hansenann ist ein guter sinanzieller und politischer Spekulant, und wenn er treu bleibt der Bahn, die er jeht eingeschlagen, so sane wahre Dienste einmal liegen, der guten Sache wahre Dienste

umgelehrt fühlten fich bieje burch bie fich mehrenben Hugerungen spezifichen Preußentums gefrantt und gereizt. Und befanntlich tom biefe gegenseitige Diffitimmung jum ftartften Ausbrud in ber schleswig-holfteimschen Frage. Dit Begeisterung maren auch in Deffen das Auftreten Breuftens für die Bergogtumer und die Siege feiner Truppen über Die Danen begrußt worden; um fo lebhaftere Entruftung erregten gang befondere auch in Gelfen Die Nachrichten, die Anjang September über ben von der preußischen Regierung mit den Danen vereinbarten Baffenitillitand verbreitet murben. Dieje Stimmung wurde durch die Rede bezeugt und gestärft, in ber fein anderer als Dahlmann bas Barlament aufforderte, Die Siftierung aller zur Ausführung bes Baffenftillftande notigen Magregeln zu beschließen. Det ihm ftimmten wie die Linke und das linfe Bentrum auch mehrere Abgeordnete bes rechten, fo auch Beffens größter Gobn, Jafob Grimm, und Die famtlichen jeche in Rurheffen gemählten Abgeordneten, Die am 5. Geptember in der Pausfirche antvejend waren: nicht nur Forfter und Ruhl, fondern auch Engrim, Silbebrand, Ludwig Schwarzenberg und Berthmüller. Sehr bald aber trat bervor, eine wie schwierige Lage durch bie Annahme bicjes Antrage herbeigejührt mar, und als am 16. September befinitiv Die Saltung des Barlaments gegenüber bem von Breugen abgeichloffenen Bertrag entichieden wurde, votierten zwar wie die genannten feche furbeifischen Abgeordneten, die an ihrer negativen Saltung festhielten, auch von den übrigen fünf, die vor elf Tagen gesehlt hatten, nun aber nach Franffiert gefommen waren, zwei (Philipp Schwarzenberg und Bippermann) gegen eine Billigung des Bertrags; bagegen ertlärten fich für eine Berftandigung des Parlaments mit der prengischen Regierung die drei anderen: Bernhardi, Jacobi und Jordan. Die Grunde, Die fie dagu bestimmten, legte am 15. Geptember in bedeutsamen Ausführungen Splvefter Jordan Dar.

teisten. In Sansjouci hat man dies erkannt, das anfangs nur zu begründete Mistranen gegen ihn ist geschwunden, und er wird dort jest sehr gern gesehen. Nach allen Beodachungen, die ich von meinem Standpuntte aus hier machen kounte, bin ich der gewissenhaften Uberzeugung, daß alle deutschen dore sich der preußischen Rotutt zehr auf das bertrauensvollste anschließen konnen, ja daß dieses Anschließen sir viele dersetben zu einer wahren Lebenstrage werden fann Ich kunn Eurer Kgl. Hobeit versichern, daß die Gesiauten von Hannover, Bayern und Sachsen in gleichem Sinne an ihre Hose berichtet haben."

Begreislicherweise haben sie weniger Eindruck auf die Versammbung gemacht als die Rede seines Namensvetters Bilhelm Jordan, durch die dieser an demselben Tag, wie im vorausgegangenen Monat in der Polendebatte, zugleich seine rednerische Kraft und sein gesundes Staatsgesühl bekundete; aus mehr als einem Grunde erscheinen sehr beachtenswert aber auch die Borte, in deuen hier der Later der heisischen Versassung von 1831 die Untrennbarseit von Volt und Regierung und den engen Zusammenhang zwischen Preußen und Deutschland betonte. Indem er die Versammlung zur Mäßigung und Besonnenheit mahnte, sührte er namentlich treffend aus, wie das Parlament durch eine Erklärung gegen den von der preußischen Regierung abgeschlossenen Vertrag wichtige Interessisch von her heußischen Undsehen und beutschen Volks, sein Ansehen im Auskland und seine Hauptausgabe, das Versassungswert, schädigen würde.

Je mehr man fich in ben folgenden Monaten mit biefer Hauptaufgabe beschäftigte, um so mehr wirften die Ersahrung von ber geringen Macht des Parlaments und die Krastigung des

<sup>1)</sup> Borband Rebe fiebe in bem bon Bigarb herausgegebenen Stenographischen Bericht über die Berhandlungen ber Rationalverfammlung S. 2063-66. Mebriach ift barauf bingewiesen worben, dag fich bie Tenbeng bee Beranogebeis bei den Mitteilungen diefes Berichts über die Aufnohme, welche die Reben in ber Berfammlung fanden, über Bwijchenrufe und Unterbrechungen in bedentlicher Beije bemerkbar macht; eine genauere Brufung biefes befonders bedeutiamen Abidnitts zeigt, daß auch die bier gebotenen Bablenangaben bei den Abftimmungen nicht immer zuverlaifig Rad G. 2149 ertfarten fich am 16. Ceptember 237 Abgeordnete für ben von der Debrheit des Ausschuffes gestellten Untrag, 268 gegen ibn : barauf wurde mit gleicher Debrheit ber von den vier fateswigifchen Abgeordneten Grande, Dropfen, Dlichelfen und Reergard eingebrachte Untrag angenommen: für ibn wurden nach G. 2154 257, gegen ibn 236 Stimmen gegabit. Diefe Angaben wurden in allen mir befannten darfieltenden Berten wiederholt, obwohl mehrfach bervorgeboben murde, daß Uinde gegen beide Antrage ftimmite Dies murbe baburch ausgegeichen, bag fur beide fich Bedefind erffarte; ebenfo fehlten bei ber zweiten Abftimmung vier Abgeordnete, die jur, aber auch mer, die gegen ihn votiert hatten : augerdem enthielt fich der zweiten Absummung Reden, wahrend Bouvier, der bei erften fich enthalten hatte, gegen ben Untrag Frande ftimmte. Go fand fich fur diefen Antrog ebenfo eine Diebrheit von 21 Stimmen gufammen, wie eine jolde den Ausschuffantrag verworfen hatte; bet der gweiten 216frimmung aber gablte bie fiegende Bartei nur 254, Die unterliegende 233 Stimmen.

preußischen Königtums burch bie "rettenbe Tat" bes Minifteriums Brandenburg ausammen, um innerhalb und guferhalb ber Baulsfirche immer weitere Rreife von ber Rotwendigfeit einer Berftan-Digung appijchen ben Rubrern ber nationalen Bewegung und ber preußischen Regierung, von ber Richtigfeit ber Dahlmannschen Forderung eines deutschen Bundesstaates unter Breugens Gibrung ju überzeugen. Um meiften trug bagu aber bie Saltung bes eifrigften und machtigften Begnere Diefes Gebanfens, bes neuen Leitere Diterreiche, bei. Dit gang anderer Energie ale bie ichwachen öfterreichischen Regierungen im Frühjahr 1848 trat Fürst Felir Schwarzenberg ben beutichen Batrioten entargen. In ausgesprochenem ichroffem Gegenfat zu ihnen organisierte er den öfterreichischen Einheitsstaat und beanspruchte jur ihn ben entscheibenden Ginfluk in Deutschland. Rach semem Brogramm follte dies in feche Rreife eingeteilt und an beren Spite je ein Ronig gestellt, die Reichsgewalt einem Direktorium von 7 Ditgliedern überwiejen werden und diefem fein Boltshaus, fondern nur ein Stagtenbaus zur Seite fteben, in bas Ofterreich 38 und bas gange übrige Deutschland nur 32 Vertreter schickte. Dadurch ware allerdings jedem ber öfterreichischen Bolitif unbequemen Ginflug ber beutschen Ration, Preugens und aller beutschen Fürften, Die nicht ben Königstitel trugen, vorgebeugt worben; eben beshalb tonnten auf folde Borichlage weder eine deutsche Bolfevertretung, noch der Konig von Breugen, noch der Rurfurft von Seffen 1) fich emlassen. Durchaus entsprach es der am Schluß feiner Brojchire ichon im Fruhjahr von Sybel entwidelten Anficht, baß folder öfterreichifchen Politif gegenüber nun er und feme Befinnungegenoffen entichieden für balbige Konftituierung eines Bundesftaates des außerbiterreichischen Deutschlands unter Breugens Führung eintraten. Auf einen Antrag ihres bamaligen Buepräsidenten Mebelthau gab am 5. Januar 1849 bie furbeifische Standeversammlung mit 32 gegen 6 Stimmen gibre

<sup>1)</sup> Am 6. Februar ichrieb Sybel aus Kaffel an hilbebrand, der Kurfürst sei "jest in Berlin, ich weiß nicht zu welchem positiven Zwed, vor allem aber zu dem negativen, um Breußen himmelboch zu bitten, sich nicht auf das österreichtiche Brojett der Secholongshertschaft einzulassen, nach welchem Kurbessen ein Stud des hannoverschen Kreises werden jolle. Doch muß er wohl noch andere Bunsche oder Sorgen haben, da Preußen school längst die Ablehnung dieses Blans ausgesprochen hat."

Ansicht babin lund, daß die erforderliche Burbe und Macht der Reichsgewalt und die innere Boblfahrt Deutschlands nicht anders gewahrt werden tonne, ale indem alebald ber Ronig von Breugen ale Reichsoberhaupt an Deutschlands Spige tritt". Diefen Untrag empfahl in mehreren Reden auch Sphel, ber jest die Universität im Landtga vertrat: Bebenken des bemofratischen Abgeordneten Theobald gegenüber außerte er: "Ber ift in diefer Berfammlung, ber nicht einmal bittere Antipathien gegenüber Breugens Berricher empfunden batte? Stehen wir aber fo, bag wir jemanben zum deutschen Raifer ober Brafibenten um feiner ichonen Augen willen ermählen, daß es auf ein perfonliches Boblgefallen ober dergleichen mehr antame? Steht Die Sache nicht vielmehr jo, daß wir nicht mehr in ben Beiten bes Marges find, wo bie Sonderung der einzelnen Stagten volltommen in Frage geftellt, wo alle jeit 200 Jahren friftallifierten Elemente in Rluft geraten waren, wo die Möglichfeit fich zeigte, von Frankfurt ber mit jouveraner Sand diejen fluffigen Stoff umgubilben und gu bestimmen, welche Rriftallisation er haben follte. Die einzelnen Staaten Deutschlands find wieder in Birfjamfeit getreten, und baraus ergibt fich teine andere Möglichkeit zur Einheit zu fommen, als dem mächtigften Staat bas Schwert in die Sand zu geben, Das Schwert jur ben Sall ber Rot, bas Szepter jur ben bleibenden und den hoffentlich gefunden Buftand. Daß damit unfere engere Gelbständigfeit ergendwie gejährdet merbe, fann ich nicht jugeben. Schon im Muguft hat man in Berlin gefagt, Die Frantfurter jollen und mit den Sulbigungsparaden ungeichoren laffen, die Breugen werden ichon eine gang geborig bemofratische Berfaffung befommen und brauchen bann fein Reichsparlament mehr für ihre Freiheit. 3ch bente, Die demofratische Berfaffung ift ba und icheint mir fur die preugischen Buftande wichtiger gu fein als die verschiedenen Tendenzprozesse, die als unerquidliche Rachläufer eines unerquidlichen Kriegszustands noch hier und ba portommen. Fragen Gie in den verschiedenen preugischen Brovingen, ob man unter dem Schut biefer Berfaffung bort fich weniger jelbitandig ju fein dunkt ale ber Baper ober ein anderer beuticher Bolfestamm! Fragen Gie die einzelnen Brobingen, ob fie Berlin gegenüber ein foldes Befühl ber Irnechtschaft haben, ale es uns ber fünftigen Reichsgewalt gegenüber in Aussicht gestellt wird? Alfo fein Abwarten, fem blindes und ftumpjes Sichgefallenlaffen ber Dinge! Wenn das ein einzelner faat, fo ift bas eine Brivatfache, wir fteben aber bier an öffentlicher Stelle, und auf une blidt ein beträchtlicher Rreis bes deutschen Baterlands; ba durien wir nicht fagen. Gott wird une ichon hinausführen, fondern wir muffen wiffen, baß Gott zu feinen Taten Die Banbe ber Denichen gebraucht." Nachdrudlich wies Sybel barauf bin, baf nach auperlässigen Rachrichten "ber König von Breugen fich nicht auf ben glorreichen und gefahrvollen Weg ber beutichen Reicheregierung einlaffen wolle, ohne von allen Seiten ber Ruftimmung ber bisber Berechtigten, ber Ruftimmung der Regierungen gewiß ju fein"; beshalb hielt er es fur notwendig, bag bie Berfammlung auch die furhessliche Regierung ersuche, diefen Beichluß "fich anqueignen und ihn sowohl den übrigen deutschen Regierungen mitzuteilen ale auch ihre Bevollmächtigten bei ber provise rifchen Bentralgewalt in Gemäßheit besselben zu instruieren". Und auch diesem Bufat zu Rebelthaus Antrag ftimmten Die Stande au.

Durch dies ihr Borgeben follten wie die heffische Regierung auch bie Bertreter Rurbeffens im Barlament beeinflußt werben. Roch am 18. Januar beflagte Die Reue Beffifche Zeitung, daß bei ber Abstimmung über bas Gagerniche Programm fur Diejes nur fünf der heistichen Abgeordneten und ebenjowiele dagegen geftimmt hatten, da "bie Stimmung bes Bolles in Rurheffen in feiner überwiegenden Michrheit entschieden für Annahme des minifteriellen Brogramme mit allen feinen bireften und indireften Konjeguenzen" fich ausspreche, und bei ber jolgenden bedeutsamen Abstimmung erffarte sich benn auch am 23. Januar die Debragbt ber Bertreter Rurheffens für bas Erbfaifertum: auger ben funf Abgeordneten, Die für bas Gagerniche Brogramm gestummt hatten - Baumbach, Bernhardi, Cnyrim, Jacobi und Jordan —, auch Berthmüller: bagegen hielten auch jest an ihrer negativen Volint nicht nur Foriter und Rühl, jondern auch Gildebrand und Schwarzenberg jeft. Auch lenterer mandte fich dann im Dars ju den Erbfagerlichen hinüber, nachdem ju ihrer Ansicht burch neue Erflarungen ber ofterreichifchen Regierung auch ber bisberige eifrige Borfampier ber Grondeutichen, Rarl Belder, befehrt mar; bei der Abstummung über feinen Untrag erflärte fich am 21. Darg gegen ihn von den furheifilchen Abgeordneten außer Foriter und Rühl nur Dildebrand, und auch er ftimmte bann nach ben von

feinem Freunde Beinrich Simon geführten Berhandlungen am 27. Marz für den Erbfaifer.

Bie die Haltung des öfterreichischen Ministers wirfte für diese Wendung auch die der öfterreichischen Abgeordneten. Unter ihnen hatten sich besonders eifrig Bürth, Schmerlings Unterstaatsseferetär, und der ichon damals hochangesehene und beliedte Alfred v. Arneth in der Paulstirche für die Erhaltung der Verdindung zwischen Österreich und Deutschland bemüht: da aber durch die neue österreichische Versassung auch nach ihrer Überzeugung eine Einsügung Österreichs in den deutschen Bundesstaat unmöglich gemacht war, hielten sie sich für verpflichtet, ihren Sis im Parlament auszugeben. Doch bei ihren Kollegen sanden sie leine Nachsolge; vielmehr verstärften diese ihre Reihen in der Bersammlung, um die Verjassung des deutschen Bundesstaats, in den sie nicht eintreten konnten, so zu gestalten, daß eine Verständigung zwischen dem Parlament und dem preußischen König möglichst erschwert wurde.

Artifel der Reuen Heissischen Zeitung spiegeln wie Rümelins und Hanns Berichte die Entrüstung wider, die dies Verhalten der Diterreicher bei den Anhängern der preußischen Spize hervorrief; Haym erzählt wie dadurch einige von ihnen zu dem Gedanken gesührt wurden, man müsse die Österreicher aus der Nationalversammlung entjernen, so "hentel aus Kassel, der dasurschon in der hessischen Kammer gewirkt hatte"; aus den Berichten über deren Berhandlungen läßt sich genauer ersehen, wie hier diese Frage erdrert wurde. Schon am 30. Januar hatte hensel den Antrag eingebracht, "die Ständeversammlung wolle sich laut und offen dahin aussprechen, wie sie es für die Pflicht der Reichsversammlung halte, die dieterreichischen Deputierten zum Austritt auszusordern, wo nicht, deren Stimmen bei den Abstimmungen nicht mehr mitzuzählen". Damals hatte Spbel diesen Antrag nicht sür zeitgemäß gehalten, da Österreichs Berhältnis

<sup>1)</sup> Das auch von Sybel in der heislichen Standeversammlung geruhmte Versahren von Arneth und Burth erschent um so bedeutsamer, da beide, wie namentlich der Schlusabschnitt der ersten Teiles von Arneths Auszeichnungen aus seutem Leben zeigt, in entschledenem Gegensah zu den erbtaiserlichen Prosesson standen, Arneth diese auch in der Presse bestämpfte. Uber seine Beliebtheit in der Paulelirche vgl. Laube, Das erste deutsche Barlament 3, 19. 64 f.

zu Dentschland noch nicht flar entschieden mar; nachbem aber bie öfterreichische Regierung burch ihre Ertlärungen felbft bie Trennung zwischen beiben vollzogen und feine Stimme im Bfterreichtichen Bolle ibr wibersprochen batte, beantragte am 23. Darg auch Sybel, die Ständeversammlung solle erflaren, fie tonne bie österreichischen Abgeordneten nicht mehr als stimmberechtigte Ditglieder ber deutschen Rationalversammlung betrachten, fie muffe "fich und bas beififche Land gegen die Rolgen folder Befchluffe verwahren, welche fraft ber Ditwirfung jener unberechtigten Abgeordneten in Franffurt guftande fommen und den Intereffen des deutschen Baterlandes zugunften der öfterreichischen Bolitif Befahr broben, und die Regierung aufforbern, Diefer Bermahrung mit allen geeigneten Mitteln Wirkjamkeit zu verschaffen". Banrhoffer, Theobald und Winfelblech wollten diefen Antrag a limine abgewiesen sehen; Sybel aber entgegnete auf ihre Rlagen, er bringe badurch "einen weiteren Rif in Die Teilung" gwifchen Dfterreich und Deutschland, mit ber Bemerkung, fein Antrag enthalte nichts, "als ben Ausspruch der traurigen Babrbeit, baf eine Teilung exiftiere, ale einen Brotest gegen die Beuchelei, womit man sich in Frankfurt darüber 3Uustonen zu machen sucht", und darauf wurde fein Antrag, für ben auch Friedrich Otfer eintrat, dem Berfaffungsausschuß zu weiterer Erwägung überwiejen. Diefe aber wurde überflüffig, da icon am 27. Marg in ber Baulstirche trog der Anwesenheit der Ofterreicher bas Erbfaisertum beichloffen wurde. Freilich erflärte fich bafür nur eine Mehrheit von vier Stimmen, die noch bagu von Ofterreichern abgegeben wurden; gablte man aber auf beiden Geiten Die ofterreichischen Stimmen ab, jo ergab fich die ftattliche Debrheit von 91 Stimmen für bas Erbfaifertum. Gehoben burch biefen Erfolg festen jeine Anhanger gleich auf ben folgenden Tag die Raifermahl an, und bei ihr mahlten 290 Abgeordnete, und unter ihnen 9 von ben 11 Vertretern Rurheffens, ben Konig von Breufen; nur Rubl und Förfter erflatten: 3ch mable nicht.

Wit größter Freude wurde die Nachricht in Kassel begrüßt. Als der Prasident der Ständeversammlung sie ihr mitteilte, sprach er aus, wie dieses Ereignis geeignet erscheine, "die deutsche Nation wieder zu dem Rang zu erheben, der ihr nach ihrer Macht und ihrer Intelligenz unter den Bölkern Europas gebührt", und Inüpste daran die "zudersichtliche Erwartung, daß der mächtige

Fürft, welchen die Nation an Die Spige Deutschlands ftellt, Diejem Rufe folgen werde". 218 er bann bie Berfammlung aufforderte, fich ju erheben jum Beichen, bag fie feine Gefinnung und feine Soffnung teilten, erhoben fich famtliche Mitglieder mit Ausnahme von acht. Bermann von Thile 1), ber fvatere Staats. fefretar bes Auswärtigen Amtes in Bismards Tagen, ber feit bem Anjang bes Jahres 1849 als preußischer Beschäftsträger in Raffel wirfte, hatte icon in früheren Berichten gemeldet, wie Die Spmpathien für ein einiges Deutschland unter Breukens Schut und Borantritt immer entschiedener in Rurheffen bervorgetreten und wie freudig die Erflarungen ber preußischen Regierung in der Note vom 23. Januar aufgenommen feien, da fie eine Aussicht auf Berftellung eines beutschen Bundesftaates eröffneten. Um 29. Darg ichilberte er bann bie Rundgebungen, Die durch die Nachricht von der Kaiserwahl veranlagt murben. und betonte namentlich, mit wie lebhafter Freude biefe ibm ber Minister bes Auftern, 2B. v. Schent, mitgeteilt babe. Gingehend entwidelte er bann in einem weiteren Bericht vom 4. April, wie in fast allen Schichten ber Bevolferung Rurheffens, mit Ausnahme ber nicht gablreichen republifanischen Bartei, in der Guprematie Preugens die einzige Möglichfeit einer Rettung Deutschlande und namentlich Rurheffene vor außeren und inneren Befahren erblidt und beshalb ber Beichluß ber Frantfurter Berfammlung als ein erfreulicher begrüßt werde. Bur Erflarung ichilderte Thile Die Schwierigkeiten, Die gerabe den monarchisch (Befinnten bas Berhalten bes Rurfürften, besonders auch in ber Frage ber Bivillifte bereite; unter Diefen Umftanben blidten "bie Freunde ber Ordnung und Befehmäßigfeit in Rurheffen mehr als vielleicht irgendwo in Deutschland mit angftlicher Spannung auf Berlin, erwarteten fie nur von bort ein Begengewicht gegen bie Clemente der Bewegung im eigenen Lande". Dringend hatten deshalb die beifischen Minister, wie Schent am 7. April Thile gegenüber außerte, gewünscht, daß ber Ronig die ihm von der Nationalversammlung angebotene Raiferfrone gwar unter ber Be-

<sup>&#</sup>x27;) Uber hermann v. Thile vgl. Letersborfis Einfeitung zu ben von ihm herausgegebenen Briefen von Gregorovius an Thile und die in den Regiftern zu den Erinnerungen von Thiles Schwager Guftav v. Dieft und zu Keudells Buch über Gurft und Furftin Bismard verzeichneten Stellen.

bingung ber Einwilligung ber beutschen Regierungen, aber befinntvannehmen werde; "Kurhessen würde dieser Annahme sosort und unbedingt beigestimmt haben". Lebhaft bedauerte der Minister, daß durch Preußens Haltung "das ganze Bersassungswert wieder in Frage gestellt sei, wodurch einerseits die Stellung der Regierungen zur deutschen Nationalversammlung eine äußerst schwierige werden, andrerseits der durch die Treignisse zurückgedrängte Partisularismus mancher deutscher Regierungen und Bevölkerungen neue Nahrung gewinnen dürste". Thile hielt es nicht für angemessen, dem Minister in die genaue Erörterung aller seiner Bemertungen zu solgen. "Ich wäre," schrieb er, "dadurch in die eigentümliche Lage gesommen, meine Allerhöchste Regierung gewissermassen von Lopalntät gegen Regierung ihr zur Last gelegten Übermaßes von Lopalntät gegen

Die deutschen Regierungen zu verteibigen."

So schmerzlich bas beffifche Ministerium die Saltung bes preußischen Königs gegenüber ber Raiserwahl empjand, jo tonnte fie boch gerade nach ben Berichten, die ber heffische Geschäfte. trager in Berlin nach Saufe geschickt batte, nicht auffallend Dörnberg hatte ftete ben Begeniat zwijchen ericbeinen. den Bestrebungen der Führer der Baulefirche und den Un-Ansichten Friedrich Wilhelms IV. betont; mit Freude hatte er bas Riasto geschilbert, bas bie nach Berlin gesandten Reichstommiffare Bergenhahn und Simfon und Beinrich v. Bagern erlebten, als fie in den letten Bochen bes Jahres 1848 ben Ronig zu ihrer Auffassung befehren wollten; er hatte eine Abfchrift des Briefes gelesen, in dem Friedrich Wilhelm IV. Arnbte bringende Mahnungen zu einer nationalen Bolitif im Sinne ber erbfaiferlichen Bartei gurudwies. Freilich verhehlte auch der heisische Befandte nicht, wie auch jolche Breufen, Die feineswegs den unitarischen Gedanken der Paulofirche austimmten, durch bas Berhalten und die Borichlage bes öfterreichischen Minifters fic verlegt fühlten; einer von ihnen außerte gu Bornberg, Diefer antipreußischen und gegen die Mehrheit ber Bundesgenoffen illoyalen Bolitik gegenüber muffe ber Ronig trop aller Bietat gegen bas haus habsburg bie von Ofterreich perhorreszierte Idee des engeren Bundesftaates verfolgen. Aber am Schluf feiner Depefche vom 27. Dlarg, in ber Dornberg biefe Außerung berichtete, bemertte er, noch mehr als bie Einsprache Ofterreichs

ständen dem Austau des engeren Bundesstaates die Ausichten des Königs entgegen, dem "der Gedanke eines ernstlichen Zerwürfmisses mit Ofterreich als vollkommen ebenso unerträglich erschiene, wie es der Gedanke des Kriegs mit Ausland sein würde". Daß er nie den heiligen Rechten der Fürsten zu nahe treten wollte, darüber sei, so schried Börnberg unmittelbar nach der Antwort Friedrich Wilhelms IV. an die Franksurter Deputation noch am 3. April, in der Seele des Königs nie der leiseste Zweisel ausgetaucht; deshalb hätten auch die eindringlichen Mahnungen zur Annahme der Kaiserkrone, die namentlich sein Flügeladjutant Boddien an ihn richtete, ihn nicht in der Überzeugung erschüttert, daß "das deutsche Berfassungswert endgültig nur aus der Beratung und freien Zustimmung der Regierungen Deutschlands hervorgehen könne".

Deutlich lassen Dörnbergs Berichte<sup>1</sup>) die Gründe erkennen, aus denen eine Erfüllung der Hossungen der erbkaiserlichen Batrioten durch Friedrich Wilhelm IV. nicht zu erwarten war, deutlich auch den Gegensaß, in dem sie zu den Bertretern des spezissischen Preußentums standen. Er trat bei der Kaiserwahl besonders start hervor. Um ihren Lesern einen Begriff von den "Ansichten der schwarz-weißen Partei zu geben," teilte sie "einen galligen Erguß" der Kreuzzeitung vom 30. März mit. Er schloß mit den Worten: "Der Enkel seiner großen Läter darf nicht ein kleiner märzerrungener Kaiser sein und Friedrichs Szepter ist ein besserer Stab als jene kleine Wünschelrute, mit welcher Heinrich

Die Berichte Dörnbergs liefern weitere Belege für die Richtigkeit ber von Sybel wie von Kante vertretenen Ansicht, daß Friedrich Bilhelm IV. nicht erst in letter Stunde zu seinem ungünstigen Belcheid gegenüber der Frankfurter Deputation bestimmt wurde. Freilich verdient die Witteilung Leopold v. Gerlachs beachtet zu werden, auf die neuerdings namentlich Karl Biedermann und Bernhard v. Simson zur Widerlegung von Sybels Darstellung hinwiesen: danach hat Alvensteden bewirkt, daß ein Basius über die Revision der Frankfurter Beriassung, wie er ihn bei der Erklärung des Ministeriums an die Kammer vermisst hatte, noch in die sönigliche Antwort sam Dadurch sind die Schwierigsetten für weitere Verhandungen zwischen dem König und der Paulstirche gesteigert worden; tropdem wurden ziolche zu auch im April wieder angeknücht; aber auch damals wie stucker ichetterte die Verständigung und mußte sie schwierigkeiten bei deu Grundausschauungen und der Ratur des Königs, der gerade damals gegenüber Bederatb telbst seinen Unterschied von Fredrich dem Erosen betonte.

Gagern feine Treuen birigiert." Diese und andere Wendungen legen ben Bebanten nahe, bag fein anderer als Bismard Diejen Artitel fchrieb, und bafur fpricht fich ausbrudlich auch Bernhardt Studt in feiner vor furgem erschienenen Differtation über Bismard als Mitarbeiter ber Rreuggeitung aus. Richt minber beachtenswert ericheinen bie bier von Studt ebenfalls Bismard jugeschriebenen Gage, Die zwei Tage juvor in ber Rreugzeitung veröffentlicht waren: "Wir meinen es jehr ernftlich. wenn wir behaupten, daß Deutschlands fabiafte Danner in Frankfurt tagen, aber je ernstlicher wir dies meinen, je mehr befremdet es uns, bag Deutschland noch immer fein Seil und feine Rettung aus ber Anarchie von ben parlamentarifchen Berhandlungen feiner Bertreter erwartet. Aus der Anarchie hilft nur der Sieg . . . und ift ber Sieg errungen, ift die Revolution befiegt, bann ift die Einheit Deutschlands fein fo ichwieriges Werf."

Auch wer Dieje letten Borte mit Bedenken lieft, wird beute taum bestreiten, daß in der Tat nicht durch parlamentarische Berhandlungen die Anarchie zu besiegen und die deutsche Machtfrage au lofen mar. Rur von ftarferen Sanden und mit anderen Mitteln als denen der idealistischen Batrioten von 1848 tonnte der von ihnen ersehnte nationale Staat aufgerichtet werben; aber eine wichtige Borquejenung für jeine ivätere Begrundung wurde durch ben großen bialeftischen Brogest geschaffen, in bem fie für den Gebanten bes beutschen Bundesttaats unter Breufens Führung wirkjame Propaganda gemacht und ihm zuerst die verfassungemäßige Form gegeben haben. Rur dies Berbienft haben für fich jelbit die Beteranen der Erbfaifervartei der Baulsfirche in Anspruch genommen, ale fie bei Bismarde 70. Beburtetag, eben weil fie "ichmerglich erfahren, welche Rluft Streben und Erreichen. Gebanten und Bollbringen trennt", warm bem Danne banften, ber "ihren Glauben zur Tat gemacht". Berichieben waren von den ihren, wie ichon Spbel und noch nachbrudlicher bann Leng und Mards betonten, nicht nur die Rraite. über die Bismard gebot, fondern auch die Befichtspunfte, Die jein Sandeln bestimmten, und die Wege, die er einschlug. Treu dem Brogramm, bas er im Gegeniat zu ihnen 1849 verfündete. bat er "bas spezifische Breugentum als ben besten Bfeiler beuticher Dacht" behauptet, dann aber auch fur und burch feine StaatsLunft die von ihnen vertretenen politischen Ideen verwertet, die Otto Baumgarten treffend als "Herzensgedanken" unserer Nation bezeichnet hat.<sup>1</sup>) Deutlich haben, hoffe ich, die von mir mitgeteilten Quellenstellen gezeigt, wie man sich um ihre Klärung, Ausgestaltung und Durchführung auch in Kurhessen mit ernstem Eiser und mit wachsendem Verständnis für die Bedeutung Preußens bemühte, wie dringend bei den hiesigen schwierigen Verhältnissen die nationale Resorm gewünscht und wie schwerzlich es empsunden werden mußte, daß sie damals mislang. Der Enttäuschung, die das Frühjahr 1849 den deutschen und heisischen Patrioten gebracht hatte, jolgte im nächsten Jahr eine nicht

') Dito Baumgartens Musführungen über die "Bergensgedanten", Die 1348 Schleswig-Bolftein und Deutschland erfüllten, fiebe in der Rebe, Die er 1898 in Riel hielt und 1903 in feinen Predigten aus der Gegenwart E. 87 ff. veröffentlichte. Dit ihnen ftimmen in dem hauptpunfte die Darftellungen bon Gybel, Dards und Leng überein. Auger ihren befannten größeren Berten ericheinen mir für die hier behandelten Fragen besonders lehrreich Enbeis Rede vom 23 Blarg 1867 in ben Stenographischen Berichten über die Berhandlungen des tonfrituierenden Beichstags des norddeutichen Bundes E. 325 ff., ber Artitel von Leng über 1848 im 91 Bande ber Breußischen Jahrbucher, seine Rebe in Ber 119 des Jahrgangs 1898 ber Beilage jur Allgemeinen Beitung und die Anfläte von Mords im Märge und Aprilbeft des Jahrgange 1898 von Belhagen & Rlafings Monatebeften Dit Recht find mehrfach tiefgebende Differengen gwifchen ber durch Leng und Mards vertretenen Aufjaffung eines jungeren Befchlechis und ber Subels bervorgehoben worden, nur icheinen mir daber 1. Die Unterschiede, bie zwijchen der mehr realistischen Betrachtungeweise Sybele und ber mehr ibealiftigen ber Bubrer der Baulelirche und gwifden fruberen und fpateren Unfichten Sybele, Dropfens und Dundere ju bemerten find, und 2 die Ubereinstimmung von ihnen allen gerabe in befonders wichtigen Fragen nicht genugend gewurdigt ju fein. Lettere zeigt fich une namentlich, wenn wir genauer den Wegeniat bon allen eben Wenannten gu den Baradorien der höfischen Weichichtichreibung von Ottotar Loreng wie gu der Darfiellung ine Muge faffen, Die gwiedined Gubenhorft im letten Rapitel bes zweiten Bandes feiner Deutschen Gefchichte von 1806-1871 veroffentlichte. Gehr dantenswerte Mitteilungen bat Zwiedlned aus dem Archiv des Erzbergogs Johann publigiert; fie fiejern, wie mir icheint, neue Belege fur bie Richtig feit der Gebanten Dablmanns und Gagerns; um fo weniger fann ich ben absprechenden Urteilen guftimmen, die Zwiedined fiber beibe fallt. Unter ben Außerungen von Buriften über bie Frantfurter Erbfaiferpartei find befondere die in ihrer Auffagung weit voneinander abweichenden Reden gu beachten, die Binding 1894 in Leipzig über ben Berfuch ber Reichsgrunbung burch bie Bauleterche und Laband 1896 in Strafburg über bad beutiche Raifertum bielt.

minder große, als auch die Plane einer deutschen Unionsberjassung scheiterten, welche die preußische Regierung nach der Ablehnung der Kaiserkrone unternommen hatte; schwer hat darunter besonders Rucheffen gelitten.

Rubiger und unbefangener, ale es früher möglich mar, tonnen wir die bamaligen Berhaltniffe und Berfonen murbigen, nach ber großen Benbung ber beutschen Geschicke, Die Bismard berbeiführte. Satten gerade bei der Behandlung ber beifischen Dinge Die Schwächen Friedrich Wilhelms IV. fich verhangnisvoll geltend gemacht, jo errang Bismard, wenige Bochen nachbem er mit ber Leitung bes preußischen Ministeriums betraut mar, einen ersten Erfolg eben in ber heistischen Frage, und bei ber Unterredung, die er am 15. Oftober 1862 über fie mit Friedrich Otter führte, erfannte biefer zuerft unter allen feinen Befinnungs genoffen die gang außergewöhnliche großartige Rraft und die beilvollen Absichten bes neuen preußischen Ministerprafidenten ! Freilich fand er, als er davon auch feine politischen Freunde gu überzeugen fuchte, damals bei ihnen fein Bebor; wohl aber haben dann nach ber großen Rrifis von 1866 wie Otter auch andere, schon 1848 tätige heffische Liberale Bismard geholfen, "Deutschland in den Gattel zu segen". In Diesem Ginne wirften schon im fonstituierenden Reichstag des norddeutschen Bundes neben Otter Bilhelm v. Schent, ber turbeffifche Demiter bes Auswärtigen in ben Jahren 1848 und 1849, und Eduard Wiegand. ber einflugreichste Rat bes Ministers Eberhard, gusammen mit bem inzwischen nach Breugen beimgefehrten Beinrich v. Spbel, und ebenfo im Reichstag von 1867-70 Otter, Bernhardi und Rebelthau. Und als 1870 König Wilhelm am Dlittag bes 15. Jult auf feiner Reife von Ems nach Berlin durch Raffel tam. Da

Bgl. Difers Lebenserinnerungen 3, 334 ff. Difers hier hervortretende Bewunderung Bismards und seine Anerkennung von dessen Bestrebungen erscheinen um jo bedeutjamer, wenn man sich vergegenwärtigt, wie gerade auch in den Lebenserunnerungen sein Interesse für Erhaltung möglicht großer Selbständigkeit Rurbessend sich geltend macht. In diesem Buch 1, 195 f findet sich auch eine anziehende Charafteristist von Eduard Wiegand. Uber W Schent von Schweinsberg vgl. den Refrolog in der Helfischen Morgenzeitung vom 6 August 1867. G v. Dreft, Aus dem Leben eines Glücklichen S. 300 f. und den Briefwechsel zwischen Silve und und Detmold 3. 309

überreichte ihm Rebelthau eine Abreise bes Stadtrate und bes Bürgerausschusses, bie bem Ronig aussprach, "wie ihm alle folgten mit vollem, unbedingtem Bertrauen". Diefe Abreffe ber beifischen Hauptstadt von 1870 ichloft mit dem preufischen Ruf von 1813: "Dit Gott für Konig und Baterland." Der Ronig erwiderte, wie die Beififche Morgenzeitung berichtete, etwa: "Sie feben mich foeben auf der Rudreije begriffen, um zu beraten und ju beichließen, mas bann, wenn bes Baterlandes Ehre angegriffen werben wird, ju tun ift. Aber daß Gie mir einen folchen Billfommen bereiten und mir bier in ber Saubtstadt einer neuen Proving eine so patriotische Gesinnung entgegenbringen, tut meinem Bergen wohl und zeigt mir, wie ich auf Gie und - hier wandte fich ber Konig ju ben versammelten Generalen des 11. Armeeforys - auf Gie, meine Berren, mich verlaffen tann." Bie auch Diese Borte beweisen, mar ber Ronia bamale noch im Ameifel barüber, ob der Krieg unvermeiblich fei; aber die patriotische Gefinnung, ber er hier und auf seiner weiteren Fahrt begegnete, ftarfte in ibm bie Stimmung zu bem Entichluft, ben er bann nach ferneren Mitteilungen Bismards noch am Abend besselben Tages faßte, die Dlobilmachung ber gangen Urmee ju befehlen. Und ichon wenige Wochen fpater rachten bann beffifche Truppen mit fubbeutichen und altpreugischen Regimentern vereint die Mieberlage, die Breufen und Soffen 77 Sabre aubor an benjelben Orten bes Elfaß burch bie Frangofen erlitten batten.

"Eine Kaiserkrone kann nur auf dem Schlachtselb gewonnen werben": so hatte Friedrich Wilhelm IV. gesagt. Seinem Bruder trugen nun nach den glanzenden Siegen, die er ersochten hatte, Deutschlands Fürsten und Boltsvertreter, wie es einst Dahlmann ersehnt hatte, einträchtig die Kaiserkrone an. In einem Leitartikel erinnerte am 16. Dezember 1870 die Hessische Morgenzeitung an den Unterschied der Zeit von 1849, da zum ersten Male Simson an der Spitze einer Deputation eines deutschen Barlaments einem preußischen König die Kaiserkrone bot, von der Gegenwart. "Wir Lebenden, schloß dieser Aussan, preisen uns glüdlich, die neue Zeit zu schauen: glüdlich preisen wir auch die Brüder, deren brechendes Auge auf dem Schlacht- und Siegeszield noch die Morgenröte des neuen Tages schauen konnte; mit Wehmut aber gedenken wir aller der Edlen, die ihr Leben

lang gerungen, um Deutschlands Wiedergeburt herbeizuführen, die von hier abgerusen sind und mit der ängstlichen Frage auf den Lippen starben, ob ihre Söhne das Ziel erreichen würden, für das sie gekämpft und gelitten hätten. Wir wollen heute nicht vergessen, daß wir nicht den jetz Lebenden allein, daß wir auch ihnen den Dank für die Frucht schulden, welche uns heute reif in den Schoß fällt."

## Miszellen.

## Bum italienischen Felbzuge von 1859.

Ron

Generalleutnant 3. D. v. Caemmerer.

Daß unser Generalstab die vor mehr als 40 Jahren unter Moltkes Leitung und entscheidender Mitwirfung entstandene Darstellung des "italienischen Feldzuges des Jahres 1869" neu herausgegeben hat, (Moltkes Militärische Werte. III. Kriegsgeschichtliche Arbeiten, dritter Teil), kann man wohl mit Freude begrußen. Denn dieser mäßig starke Band ist ein Meisterwert der Kriegsgeschichte und für die Kenntnis der geistigen Periönlichkeit Moltkes eine ganz unentbehrliche Quelle. In dieser Beziehung vingt der Reuaddruck auch eine höchst wertvolle Erganzung, 20 Handzeichnungen Moltkes, mit denen er sich im Berlauf seiner Arbeit die wechselnden strategischen und taktischen Lagen slarzumachen gesucht hat. Sie zeigen in ihrer Einfacheit und Kunstlosigken, wie man auf diesem Gebiet zu arbeiten hat, und treten damit wirtsam der leider gar weit verdreiteten Oberstächlichseit entgegen, die schon zu arbeiten meint, wenn sie den Borsträgen anderer lauscht.

Aber die Neuherausgabe dieses Berles hat auch ihre besonderen Schwierigleiten gehabt. Die Hochachtung vor Moltke führte dazu, seinen Text ganz underöndert zu lassen; das afthetische Gefühl aber sträubt sich gegen das übermößige Unwachsen der Bemerlungen unter dem Strich. Auch der geduldigste Leser muß ja allmählich unruhig werden, wenn unten die Abanderungen und Ergänzungen gar tein Ende nehmen. Ich verstehe es daher volllommen, wenn die Kriegsgeschichtliche Abteilung I ihre Bemerkungen so sehr wie irgend möglich zu beschränken gesucht hat. Ich sann ihr aber doch den Borwurf nicht ersparen, daß sie darin zu weit gegangen ist. Sie hat zwei

wichtige Tatfachen ganz unberücksichtigt gelassen, die durch mein vor brei Jahren erschienenes Buch "Ragenta, der Feldzug von 1859 bis zur ersten Entscheidung"!) sestgestellt worden sind und die nach meiner Überzeugung das Gesamtbild der Rottlessichen Darstellung durchaus verandern.

Ich wiederhole ben Ausbrud "Tatsachen" und schalte damit von vornherein eine Supporhese aus, die ich in meinem Buche vertrete und welche die Entstehung des französischen Feldzugsplanes betrifft. Ich erwähne sie hier nur beiläufig, weil sie einen wesentlichen Inhalt meines Buches ausmacht.

Rapoleon III. ift befanntlich in ben letten Daitagen von 1859 an den auf dem rechten Ticinoufer, in der fog. Lomelling fteben ben Ofterreichern vollständig vorbeimarichiert, ohne fie anzugreifen, und hat dann feitwarts-rudwarts berfelben mit einem ftarten Drittel feines Beeres ben Ticino überichritten, ebe er mußte, ob Die Diterreicher ihrerfeite über ben gluß gurudgingen ober nicht. Er hat fich damit in einer von jeher als ichwer verftandlich erachteten Beife ber Befahr ausgefest, mabrend ber Ubergangsoperation auf bem rechten Ticinoufer mit bedeutenber Überlegenheit angegriffen ju werben. Da er in folden Falle mit ber Front nach Suben, mit bem Ruden gegen die Schweig ichlagen mußte, fo tounte er bei etwaiger Niederlage ber völligen Bernichtung taum entgeben So verftandig und berechtigt ber große Linksabmarfc ber Berbundeten gemejen mare, fojern man nur bie ftarte Pofront des Feindes ju umgeben, bann aber fofort die Schlacht zu fuchen gedachte, ebenfo unverstandig und unberechtigt wird er burch feine Fortfegung bis über ben Ticino binaus. Gine gefunde Strategie mußte nach dem erften operativen Erfolge, nach dem überraschenden Aufmaric der Berbundeten auf dem linken Boufer und in der Flanke des Feindes alebald über diefen berfallen. Das Unterlaffen ber burd Die Umftande gejorderten Schlacht bei Mortara, auf dem rechten Ticinoufer und in der Mitte der Lomelling, ift alfo der eigentliche Ginwand, ben man bon jeher gegen die Strategie Rapoleons III. erhoben hat und ben auch die Rriegsgeschichtliche Abteilung I in einem anderen, fürglich erichienenen Berte noch gegen fie erhebt val "Der Schlachterfola" . . . G. 148).

<sup>1)</sup> Das genannte Buch ift int 90. Band ber & 3. durch den verfior-

3d habe nun in meinem obengenannten Buche auf Grund gablreicher Angeichen die Bermutung aufgestellt, daß dem frangonichen Raifer cine bestimmte öfterreichische Armeedisposition (vom 19. Mai) in die Sande gefallen mar, welche ibn gu bem bier beanstandeten Beitermarich niber ben Ticino in gemiffer Begiehung verleiten tonnte, weil fie beutlich zeigte, daß ben Ofterreichern bie rechte Entschluftraft jum entscheidenden Begenftoß gegen bas strategische Danover bes Um= gehungsmariches fehlen werbe. 3ch halte an Diefer Überzeugung auch fest, nachdem der frangofische Schriftfteller Bermain Bapft die Widerlegung meiner Supothese mit Sulfe amtlichen Materials ernstlich versucht hat (Biographie des Marschall Conrobert), und ich habe an anderer Stelle, im Militarwochenblatt, meinen Wegenbeweis mit, wie ich hoffe, einleuchtenden Grunden geführt. Aber ich will es felbitverftandlich in feiner Beife beanftanben, wenn unfere Rriegsgeschicht= liche Abteilung bei ihrem berechtigten Streben nach Surge meine Berniutung nicht aufgenommen bat.

Ob sich der Schlußsatz der Anmerkung auf S. 71 ireilich mit der erwähnten Außerung im "Schlachterfolg" verträgt, das muß ich dahingestellt sein lassen. Im Schlachterfolg wird das Unterlassen der Schlacht bei Wortara ganz in meinem Sinne als "eine verderbliche Halbeit des Handelns" bezeichnet; in dem neuesten Werle wird gezigt, daß der Entschluß zum Linksabmarsch "etwas ganz Natürliches war und einer gesunden strategischen Aussalfung entsprach". Da man heute ganz genan weiß, daß Napoleon III diesen Linksabmarsch ganz ausschließlich als ein strategisches Manöver ausgesaßt hat, das dis über den Tieino hinüberführen sollte, so hätte der letztere Satzebenstalls nicht ohne Einschräntung bleiben dürfen.

Run gu den beiben Tatfachen!

1. Woltke hat nach dem damals vorliegenden Material mit Jug und Recht angenommen, daß dem ersten Lormarich der Österreicher zu Ende April und Ansang Mai 1859 die Absicht eines entscheidenden Schlages gegen die noch vereinzelten Sardinier zugrunde gestegen habe. Nur so war ja das österreichische Ultimatum einigersmaßen zu verstehen. Freilich hegte auch Moltke schon Zweisel, ob der Oberkommandierende Graf Gyulai wirllich ganz von der Zwedmäßigseit und Möglichkeit eines solchen Handelns überzeugt war, aber er nahm doch an, daß wenigstens der Generalstadschef Baron Kuhn ein energischer und zielbewußter Bertreter des Offensivesedankens gewesen sei. Diese Aussassiung wird durch die Bemerkungen

jur neuen Auflage bes Moltkeschen Berles (S. 24 und 31) ausdrudlich bestätigt und jumal Ruhn erscheint aufs neue als der totkräftige Mann, ber es nur schließlich doch nicht fertig bringt, seinem Feldherrn die eigene Billensstarte mitzuteilen.

Diese Auffassung läßt sich aber nicht mehr aufrechterhalten. Meine Forschung hat den unzweiselhaften Rachweis geliesert, daß Ruhn ein durchaus unflarer Kopf und ein unruhig von einer Weinung zur anderen hin und her springender Charaster war, eine Bersonlickeit, die unmöglich in einem zu triegerischer Tätigleit berusenen Hauptquartier Bertrauen erwecken konnte.

Die erste Probe seiner Unflarheit hatte Kuhn schon vor dem Beginn der Operationen geliesert, als es sich um die Überlegung handelte, was eigentlich zu tun sei. Ich gehe darauf an dieser Stelle nicht näher ein. Bu einem Falle sehr plöplichen Bechsels in Kuhns Anschaungen sollte es gleich nach dem ersten Einmarsch in das feindliche Gebiet kommen, und hier muß ich die Sachlage flizzieren

Das Zentrum der piemontesischen Aufftellung lag westlich der mit bem Ticino ungefahr parallel taufenden Strede des Bo, welche burch die Mündungen ber Gefia und bes Tanaro begrengt wird. Es war in ben Glanten burch die Reftungen Cafale und Aleffandris geschütt. Ungefähr in der Mitte Diefer Frontlinie führte bei ber Stadt Balenga eine fteinerne Gifenbahnbriide über ben Bo, und biefe Briide batten die Biemontesen nicht gerftort, weil fie beim jugteren Bormarich aus der Bahnlinie Rugen ju gieben gedachten. Satte Die öfterreichische Sceresleitung nun bei ihrem Einruden in Die Lomelling wirklich die Absicht gehabt, Die ftarte Front bes Feindes gewaltiam ju burchbrechen, fo mußte es für fie von allerhochitem Intereffe iem, fich ber feften Brude alsbald gu bemachtigen, um fie gum Ubergang ju verwerten. Wenn man alsbann in einiger Entfernung Dabon noch eine ober zwei Bontonbruden ichlug, wozu bas Dlaterul porhanden mar, fo lag die Erzwingung des Ilberganges burchaus im Bereiche ber Möglichfeit.

In diesem Sinne hat auch Moltte im Jahre 1862 die Bewegungen der Öfterreicher aufgesaßt und dargestellt. Dann hat aber das österreichische Generalstabswert zehn Jahre später einen Beiebl Ghulais gebracht, der am 1. Mai 1859 auf die Nachricht vom Zurüdgehen der letzten seindlichen Reiter über die fragliche Brüde erlassen war. Er enthält mit flaren Borten den Auftrag an das zunächstschende 3. Korps, alle Borbereitungen zu treffen nicht is-

wohl jum Ubergang über die Gifenbahnbrude als vielmehr gu ihrer befinitiven Berft drung. Ja, bie Berftorung follte fogar auf eine Reihe von benachbarten Stragen bes linten, von den Ofterreichern befesten Flugufers ausgebebnt werben, .. um bem Feinde bas fpotere Borbringen von Balenga aus ju erichweren". Es geht daraus in völlig flarer Beife bervor, bag der Oberfeldherr beim Uberfcreiten des Ticino und beim Berantreten an die Front der piemontefifden Stellung gang unbedingt nicht bie Offenfivabfichten gehabt hat, die Moltle ibm jutrante. Es geht aber auch daraus bervor, bag Rubn zu bem Beitpunft, als er bem Grafen Gpulai jenen Befehl gur Unterschrift vorlegte, gleichfalls noch nicht an einen gewaltsamen Stromubergang bachte. Denn wenn er damals icon baran gedacht und bie hoffnung gehegt batte, feinen Felbherrn gu diefem Webanten binüberzugieben, fo batte er den Befehl gur Befegung der Brude febr leicht gang andere faffen tonnen, berart baf die Enticheibung noch offen blieb und bas bedenfliche Bort "Berftorung ber Brude" vermieden murde. Erft nachdem es geschrieben und in den Sanden bes Empfängere war, ja erft mabrend ber einleitenben Schritte gur Ausführung (om 2. ober 3. Dai) ift Ruhn anderen Ginnes geworden, bat die Durchführung auf eigene Berantwortung einstweiten einftellen taffen und ben Grafen Gyulai umguftimmen gefucht. Diefer ift aber nicht darauf eingegangen.

Als bas öfterreichische Beneralftabswert verjagt murbe, mar Gpulai tot, Ruhn aber Reichstriegsminifter, und es war natürlich, daß die Berjaffer der Feldzugsgeschichte auf ihn Rudficht zu nehmen hotten. Man muß daher zwischen den Beilen lefen, wenn es in ber omtlichen Darftellung mit Bezug auf die Truppenbewegungen am 3. Mai heißt: "Der Zwed aller diefer Anordnungen, welche Feldgeugmeifter Graf Gnulai unter bem Gejamtausbrud einer Alarmierung Des Feindes zusammenfaßte, geht aus ben Alten nicht deutlich bervor. Rach hierüber erhaltenen authentischen Rachrichten follten fie jedoch als Demonstrationen einer wirflich beabiichtigten Overation über ben Bo bienen. - Es beftand im Sauptquartier Die Abficht, Die Brude von Balenga ju fturmen und ingwifden eine Brude bei Baffignana (an der Tanaromundung) ichlagen ju laffen; auf biefer follte bann Das 2. Armeetorpe über ben Bo geben und ihm das 8. folgen. Dem 3. follten über die Brude von Balenga bas 5. und 7. folgen. Alle biefe Rorps follten hierauf die Sohe von San Salvatore (weftlich Balenga) nehmen und nach Burudwerfung ber piemontefifchen Urmee fich gegen bie

frangonichen Rorpe wenden." Dan fieht flar und deutlich, bag bies bie Ruhniche Berfion ift, für beren Richtigleit ber öfterreichische Beneral-Stab felbft aber die Berantwortung nicht übernimmt, weil fie fic burch bie Alten in feiner Beije begrunden lagt. Bie berechtigt diese Borficht aber war, bat dann die weitere Entwidlung ber Dinge gezeigt. Ein Berehrer Rubns, ber einige Jahre ipater "Müdblide auf den Rrieg in Italien 1859" veröffentlichte, bat es nämlich für nühlich gehalten, aus jenem vorher erwähnten Befehl Gpulais alle auf die Berftorung ber Brude und Strafen bezuglichen Stellen wegzulaffen und ben Sinn bes Befehle baburd mit großem Beschid in fein Begenteil umgumanbeln. Rubn bat bann endlich viel fpater und turg por feinem Tobe biefe bequemere Lesart des Befehls auch angenommen und fie in einem nachgelaffenem Quifape als ichlagenden Beweis zur Widerlegung eines einftigen Dintampfere benutt, der an dem Ernft der Ruhnichen Offenfivabiichten in ben Tagen von Balenga gezweifelt hatte.

Dies Alles habe ich in meinem Buche Dagenta beutlich auseinandergesett. 3ch begreife daber in der Tat nicht recht, wie die Rriegsgeschichtliche Abreilung I in ihren Bemerkungen auf G. 24 und 31 noch daran festhalten fann, daß Gyulai in jenen Maitagen "bei Balenga-Baffignang burchbrechen, die Biemontejen guruckwerfen und fich dann gegen die Frangofen wenden wollte". Es ift gang im Wegenteil eine erwiesene Tatjache, bag Boulai bas nicht gewollt und daß felbft Rubn folde Gedonten nicht planmäßig, fterig und mit vollem Rachdrud vertreten hat. Buhn bat gelegentlich bamit gespielt und allenfalls am 3. Dai wirklich ernftlich in Diefem Ginne Bortrag gehalten, aber ber eigentliche Rern feiner Abfichten beim Einmarich in Die Lomelling mar nicht bon fo fühner An. Dan juhtte fich - trop febr bebeutender numerifcher Aberlegenbeit über bie Piemontejen - ju wirklich fraftigem Bandeln nicht ftart genug und mußte boch etwas tun, weil es von Bien ber verlangt war. Darum überschritt man bie Brenge, ging mit ichnedenartiger Langfamteit an den Teind beran und trai dann einige Magregeln, "die Geldzeugmeifter Graf Onulai unter bem Befamtausdrud einer Alarmierung des Feindes gufammen: faßte". Und damit hat er fie zweifellos richtig bezeichnet.

<sup>2.</sup> Der andere Jall betrifft die Schlacht bei Dagenta am 4. Juni 1859.

Rapoleons III. Flankenmarich hatte wirklich die erhoffte Birkung gehabt, die Ofterreicher magten es nicht, bem Beifpiele Rabeglus von 1849 ju jolgen und bem umgehenden Gegner in Richtung auf Robara in die Flanke gu ftogen; fie wichen vielmehr dem Gindrud des Danövers und gingen auf das linke Ticinoufer gurud. Aber auch jest wieder gefchab alles langfam, gogernd und ichwerfallig. In bem Augenblid, mo der diterreichische Rudzug über den unteren Lauf bes Bluffes begann, hatten die Berbundeten bereits mehrere Meilen oberhalb bei Turbigo eine Brude vollendet, und wahrend die Debrzohl ber öfterreichischen Rorps noch auf bent rechten Ufer ftanb, fpitte ich bie Lage baburch noch weiter gu, bag bie Sprengung der großen fteinernen Gifenbahn- und Stragenbrude meftlich von Magenta (in der geraden Linie Novara-Dlaitand) miggludte. Es waren jest am 3. Juni - gwei Ubergange für Die Franto-Sardinier verfügbar, und die Ofterreicher mußten von Rechtemegen mit einer gleichmäßigen und ununterbrochenen Bewegung ihrer Feinde über beibe Bruden rechnen. Da ein beträchtlicher Teil ihrer eigenen Streitfrafte am Abend biefes Tages noch brei bis vier Meilen judlich ber Brude von Magenta ftand, von der Brude bei Turbigo fomit über fünf Deilen entfernt war, jo mußte die Berhinderung des jeindlichen Glugübergange bon Unfang an bochft fraglich ericheinen. Bang ungweifelhaft ware es baber am beften gewejen, vergebliche Berfuche nach biefer Richtung gar nicht zu machen, sondern die eigenen Truppen erst füdlich Magenta zu einheitlichem Sandeln zu versammeln und bann Den Feind anzugreifen, ehe ber Ubergang aller feiner Rrafte vollendet mar. Man hatte bann ben Borteil einer bochft enticheibenben Angrifferichtung, die ben Beind bon feinen Bruden abbrangte und ibm jeglichen Rudgug nahm.

Moltte hatte also mit gutem Grunde angenommen, daß die ofterreichische Heeresteitung ursprünglich beabsichtigt habe, eine sog. Flankenstellung zur Straße Rovara-Magenta-Mailand zu beziehen, und tatsächlich hat das Oberkommando in einer am 2. Juni abends exitatteten Meldung dies auch als seine Absicht bezeichnet, ohne freilich mit aller Folgerichtigkeit nach diesem Gesichtspunkte zu handeln. Wie bei diesem Oberkommando sast jede Unordnung ein doppeltes Gesicht trug, so konnte man sich jeht auch nicht zu einer ganzen Maßzegel entschließen. Die Sperrung der Übergänge und die Verteidigung des unteren Ticinolauses wurden gleichzeitig mit berücksichtigt und in den entscheidenden Augenblicken hat man den ursprünglichen Gedanken

vollig vergessen. Statt wie Blücher an der Kapbach einen angemesssenen Teil des Feindes herüberzulassen, um ihn dann mit Sicherben zu verderben, hat Ghulai seine Kräfte in unglücklichen Bersuchen erschopft, dem Gegner jeglichen Übergang überhaupt zu verwehren.

Mottle fett in feiner Darftellung und Beurteitung ale felbitverftandlich voraus, daß das öfterreichische Oberfommando am 4. Juni von allen wichtigen Borjallen bes vorhergeheuden Tages unterrichtet mar, daß es alfo auch bolle Stenntnis von einem ungludlichen Bejecht bei Turbigo am Nachmittag bes 3. Juni hatte. Gin Detachement aller Baffen unter Feldmarichalleutnant Baron Cordon mar von Magenta aus gegen den Ubergang bei Turbigo vorgegangen und unter empfindlichem Berluft nach Magenta gurudgeworfen worben Bie aus bem öfterreichischen Beneralftabswert hervorgebt, ift nun bie erfte Runde von diejem Bejecht um 101/2 Uhr morgens bes 4. Juni in die Sande des Obertommandos gelangt, und zwar in fo unflarer und unvollständiger Fassung, daß es begreiflich ift, wenn sie mit verftanden wurde. Das Burudgeben Cordons von Turbigo noch Diagenta wird in der Meldung gar nicht erwähnt, und der Zeind, ber tatfachlich in jenem Gefecht feche Bataillone gezeigt hatte, wird ausbrudlich ale ichwach, bas Bejecht ale unbedeutend bezeichnet. Rach diefer Melbung mußte bas Oberfommanbo gu der Meinung tommen, daß Corbon immer noch beobachtend bei Turbigo, 11/2 Meilen nordlich von Magenta ftebe, und ba man auf Grund einer früheren Radricht feine Starte auf etwa 7000 Dann fcabte, jo tonnte man wohl glauben, daß biefes Detachement ftart genug fei, dem Beinde bas Borgeben über Turbigo für einige Zeit zu verwehren. Bar bas aber der Sall, bann hatte man aus diefer Richtung augenblidlich noch nichts zu befürchten und tonnte wohl zu bem weiteren Glauben tommen, daß ber 4. Juni noch ohne Rampf vorübergeben merbe.

Beshalb das öfterreichische Generalstabswert diese Dinge nicht selbst ganz deutlich ausgesprochen hat, das vermag ich nicht zu erstären. Denn eigentlich lag diese Aushellung ja im Juteresse Rubne, der durch die mangelhaste Meldung der Unterinstanz getäuscht worden ist. Ruhn wird aber schon irgend welche Gründe gehabt haben, aus denen er der allzu offenherzigen Erörterung der Angelegenheit widersstrebte. Ich habe dann in meinem Buche aus dem amtlichen Werte den Nachweis geliesert, daß das diterreichische Oberkommando am 4. Juni 1859 selbst um 32/4 Uhr nachmittags den Feldmarschall-

leutnant Cordon noch immer bei Turbigo ftehend annahm, also zu einem Zeitpunkt, wo Mac Mahon mit vier franko-sardmischen Divisionen seinen Ansmarsch in nächster Nahe von Magenta ichon nahezu vollendet hatte und wo er sich eben anschiedte, den Eutscheidungsstoß in die völlig offene Flanke der Diterreicher hineinzuführen.

Bon dem Allen konnte Moltke nichts wissen und daher benrteitt er Gyulai so, als wenn ihm der ganze Umjang der von Norden drohenden Gesahr jrühzeitig bekannt gewesen ware. Wenn Moltkes Erzählung der Ereignisse seht nen herausgegeben wird, so durite nach meiner Uberzeugung nicht übergangen werden, daß er sich nach dieser Richtung hin im Jrrium besunden hat. Die österreichische Heeresteitung bleibt auch so noch ansechtbar genug, aber ihre Mißgriffe werden doch unmerhin etwas verständlicher, wenn man den wahren Zusammenhang der Dinge kennt.

3ch tonnte noch einige weitere Buufte anfuhren, wo die Erganzung und Berichtigung der Moltkeschen Feldzugsgeschichte Lücken aufweist. Es handelt sich dabei aber um Dinge von geringerer Bedeutung als in den beiden vorstehenden Fallen. In diesen kommen die überaus merkwürdigen Borgänge im Wenschenhern in Betracht, von deren Beiterentwicklung gelegentlich das Schickfal der Böller abhängt, und gerade solche Gegenstände sind nach meiner Überzeugung die allerwichtigsten für die Geschichte.

## Literaturbericht.

W. J. Ashley, Surveys historic and economic. London, New York and Bombay, Longmans, Green and Co. 1900. XXVII unt 476 €.

Afbley ift in Deutschland besonders burch feine von R. Oppenbeim ins Deutsche überfeste "Englische Birtschaftsgeschichte" (Leipzig 1896, 2 Bbe.) befannt. Sier bietet er eine Cammlung von Auffagen und eingehenderen Regensionen, von benen weitaus bie meiften icon in berichiedenen Beitschriften ericienen maren, beren Bereine aung in einem Bande aber willfommen zu beifen ift. Die Preliminaries bringen Erörterungen über bas Studium ber Birtichaftsgeschichte (wobei auch ein Erlurs über the Lamprecht controversy nicht fehlt) und über Roschers Programm bom Jahre 1843. Die umjangreiche Sammlung Mediaeval Agrarian beschäftigt fich mit ben in ben letten Jahrgehnten fo viel bistutierten Gragen bes Gemeineigentums in der Urgeit und der erften Unfiedlung, gebt aber auch bis ju ben fpateren preußischen Rittergutern berab. Die Arbeiten bon Seebohm, Maitland, Baben-Bowell, Silbebrand, G. &. Angpr ufw. find es, benen A. bier feine Anregungen bornehmlich verdantt. Deinen wird noch erheblich überschatt, wenn es G. 115 beint, Don er feit bem Tode Sanffens das anerfannte Saupt ber Mararbiftoriter in Europa fei. Bwar ift es gang richtig, wenn 21. S. 116 bemertt: Had M. given us nothing but the village maps, he would have done us a great service. Aber bier liegen eben im mejentlichen auch die Grengen von Deigens verdienftlicher Forfchung. Uber Die ingwischen hingugetommene Literatur über bie von M. erdrterten Brobleme val. meine Bemerkungen in Seeligers Reitichr. 1904. S. 81 ff. Die ebenfalls umfangreiche Sammlung Mediaeval Urban beschaftigt fich mit ben neueren Arbeiten über bie altere beutsche und englische, teilmeije auch frangofifche Stadtverfaffung. Diefe Erörterungen 2.5

find beute in mehreren Puntten veraltet, namentlich weil er noch nicht bie Forschungen Rietschels verwertet. Mus der Gruppe von Auffähen, die unter dem Titel Economic Opinion zusammengefaßt find, sei die eingehende Abhandlung The Tory origin of free trade policy hervorgehoben, welche nachweift, daß die Theoretiter ber Tories am Ende des 17. und im Beginn bes 18. Jahrhunderts für ben Freihandel eintraten. Die nachste Gruppe England aud America 1660-1760 ichilbert bie Banbelsgesetzgebung und ben ameritanifchen Schmuggel in diefer Beit. Unter bem Titel Industrial organisation ipricht A von praftischen wirtschaftlichen und fozialen Fragen bes heutigen England und Amerita. Es folgen fleine biographische Artifel (barunter über Freeman und Lord Acton) und endlich Auffape über Universitätsleben und Universitätsverfaffung. Die Debrjabl ber in bem vorliegenden Bande vereinigten Stude fest fich aus Regensionen baw. Artifeln, Die aus Unlag neu erschienener Bucher verfaßt find, jufammen. Daraus ertlart es fich, daß A. feine umfaffende Erörterung ber von ihm behandelten Brobleme gibt. Aber überall zeigt er Sachfenntnis und weiß bem Begenftanb Befichtspunfte abzugewinnen. Dabei beschrantt er fich nicht auf die Distuffion ber miffenschaftlichen Frage, fonbern fucht auch ben Autor als literarifche Perfonlichteit zu wurdigen. Onburch behalten feine Musführungen auch ba, wo fie rein fachlich durch neuere Untersuchungen überholt find, einen gewiffen Bert. Freilich find feine Dafftabe mehrjach (f. 3. B. S. 224 und bagu Jahrbucher f. Rationalot. 74, C. 421) burch eine Überschätzung Schniollers dem er auch fein Buch gewidmet bat) ungunftig beeinflugt. Dan mag beffen Berdienfte fehr boch ftellen; man wird aber nie von ihm ein vollftanbiges Bild gewinnen, wenn man nicht berudichtigt, daß er zu einem betrachtlichen Teile Dilettant ift. Ich babe biefe meine Auffaffung von feinen Urbeiten icon in ben Jahren 1887-1903 bargelegt und neuerdings in eingehenderer Form in ber Beiticht, fur Sozialmiffenichaft, Jahrgang 1904) begrundet, ba ich bagu burch bie Borbereitung meiner Weschichte ber beutschen Rulturgeschichtschreibung genotigt mar. 1)

<sup>&#</sup>x27;) In Bb. 95, G. 617 richtet Erbardt neue heftige Angriffe gegen mich. 1. Er tabelt icharf meine Biedergabe feiner Borte, speziell meine Behauptung: "Schmoller ist ihm (E.) einsach der "so angesehene Gelehrte", gegen den nichts Besentliches eingewandt werden tann." Ich gebe zu, daß er eine Bendung, die etwas anders klang, gebraucht und auch von "Schwächen" Schmollers gesprochen dat. Aber da er nur davon sprach,

Ubrigens scheint A. von Schmoller besonders fein Eintreten iur historische Auffassung der ökonomischen Dinge zu schapen. Gewiß ist dies ein Berdienst von ihm. Aber es ist nicht richtig, ihn imie es durch deutsche Autoren oft geschieht) als den einzigen Führer der ganzen Bewegung hinzustellen. In Deutschland ift die gleiche For-

daß 3. "natürlich auch feine Schwachen bat" - mabrend es doch baram ankommit, fejtzuftellen, ob er mehr ale "natikrliche" Schwächen hat - ba et ihn in der betr Begiehung neben Riebuht und Ranke ftellte, ba er nichts, mas ich tonftatiert gu haben glaubte, ausbrudlich jugab, fo bielt ich mich ju jener Behauptung für berechtigt. Gine Beitatigung berfelben icheint mir fein neuetter Angriff & 517) ju enthalten, ber ben deutlichen Eindrud bervorruft, daß er ben gangen Inhalt meiner Auffage por A bis Z ale "Splitterrichterei" anfieht 2 Bas nun den Bormure ber "Splitterrichterei" betrift, jo ermabnt E. gar nicht, das meine Auffage eine Borbereitung für meine "Gefchichte ber beutiden Rulturgefchichteibung mit befonderer Rudficht auf Die wirtichaftsgeichichtliche Literatur" Darftellen Sie haben in erfter Umie ben Bred, ben von verichiedenen Seiten aufgestellten Sat ju prufen, bag bie gefamte ober faft die gejamte wirticaite. geichichtliche Literatur von Schmoller, baw von Ripfch und Schmoller ausgebe. Es liegt auf ber band, bag ich, wenn ich bie Entwidiung ber wirtichaftsgeschichtlichen Literatur ichildern will, mich mit biefem San guis grundlidifte auseinanderjegen muß. Es wird ferner von unbeiangener Seite nicht bestritten weiden, daß ich obwohl meine Auszuhrungen nod nicht gang jum Abichtuft gelangt find' boch bereits ben Beweis fur feine Unrichtigfeit erbracht habe 3ch frage. Ift bas bloge "Splitterrichtere"? Ift ferner meine Rritit der Auslagungen Schniollers über bas Dutterrecht "Splitterrichterei"? 3ft mein Radnveis, daß biele von den Webanten, bie ipater Schmoller ausgejührt hat, fich icon bei Gildebrand finden. "Splitterrichterei"? Bas hat denn der Literarbiftorifer zu tun, wenn er nicht auf foldte Dinge achtet? 3ch weiß naturlich, daß in Rebenbingen Die Anfichten auseinandergeben tonnen; aber in der Sauptjache mein Reinliat gu beftreiten, bas ware denn boch ein ftartes Stud. 3ch tounte bon jebem einzelnen meiner Auffane barlegen, daß es fich um wefentliche Fragen und tiefe Differengen handelt. Das Gefagte wird aber genugen, um Es Rlage ine rechte Licht zu greden. E. gibt zu verziehen, daß jemand bon mit basjelbe nadiveifen fonnte, mas ich von Schmoller nachgemiejen babe, und deutet an, daß mir ob diefer Ausficht "etwas banglich ums berg merben" mußte. 3ch betrachte mich burchaus nicht als feblerlos und bin jedem, ber mit Irritimer nachweift, aufrichtig bantbar Daß ich in pringipiellen Gragen jo untlat fei wie Schmoller ober eine jo geringe Reigung, Die Dargiellung unbefangen aus den Quellen berauszuarbeiten, befige wie er. bas glaube ich nicht "Bauglich" ift mir nach feiner Richtung bin.

Ruffur . 119

Derung von fehr verschiedenen und sehr vielen Bunten aus erhoben worden. Anders verhalt es fich in England und Amerika: hier muß der Sieg der historischen Auffassung der ötonomischen Dinge exit noch ersochten werden. A.s geschichtliche Stellung aber wird man einmal dahin charafterisieren, daß er einer der ersten, energischsten und ersolgreichsten Rampfer sur jene Auffassung gewesen sei.

Tübingen. G. v. Below.

Das hansliche Leben der europäischen Auturwöller vom Mittelalter bis zur zweiten halfte des 18. Jahrhunderts. Bon Dr. Alwin Schultz. Rünchen u Berlin, R. Olbenbourg. 1903. Gr. 8°. VIII, 432 S Mit zahlreichen Abhildungen. 9 M., geb. 10,50 M

Die vierte, den Silfemiffenschaften und Altertumern gewidmete Abteilung bes neuen Sandbuches ber mittelalterlichen und neueren Beidichte, mit beffen Berausgabe Below und Meinede einem vielfach gejuhlten Bedurinife entgegenkommen, wird durch Alwin Schult in vielverfprechender Beije eröffnet. Die Darftellung bee hauslichen Lebens ber europäischen Kulturvöller vom Mittelalter bis gur zweiten Baltte des 18. Sahrhunderts tonnte wohl in feine berufenere Band als in jene bes ehemaligen Prager Runfthiftorifers gelegt werben, ber wie fein zweiter Foricher ber Gegenwart ben fo weit und mannigjach gerftreuten und nur ichmer überblicharen Stoff fonveran beberricht und in ungemein übersichtlicher Ginteilung zu bearbeiten weiß, welche allfeitigen Beifalles gewiß fein tann. Mag auch die Sittengeschichte ber einzelnen Lander noch betrachtlicher Borarbeiten bedürfen, ehe eine ftreng miffenschaftliche Behandlung ber Sittengeschichte bestimmter Bölfer und ber gangen europäischen Rulturwelt wird in Angriff genommen werden tonnen, fo gewährt une boch icon das von Sch. Gebotene Die erfreuliche Bewigheit, daß immerhin bereits ein fehr achtbares Stud Diefer Arbeit erledigt ift. porxuglich geschulte und erfahrene Sand weiß bas vorhandene Daterial in umfichtigfter Berangiehung ju einem überaus anziehenden Gefamtbilbe gujammengufaffen und vermittelt die mannigfachften Auffchluffe über Die Bohnungeverhältniffe im Burftenichloffe, in Stadten und Dorfern, über bas gefamte Familienleben, über Rleidung, Effen und Trinfen, über Beichaftigungen und Unterhaltungen bis ju Tod und Bearabnis. Den größten Huken giebt von der Darftellung, deren Alberzeugungefraft durch ebenfo fachgemäß gewählte als gut ausgeführte Abbildungen wirtsamft gehoben wird, naturlich die beutsche

Sittengeschichte, obzwar man taum etwas hervorragendes aus jeuer der anderen Böller Guropas vermissen dürste. Die Inappe Fassung bleibt mit dem Zuge echter Bissenschaftlichkeit überall in engster Fühlung, was den Bert des ganzen Bertes wesentlich steigert und die Bebanung eines bisher nur selten betretenen Bodens doppelt ertragreich gestaltet.

Bien.

Joseph Neuwirth.

Stadtluft macht frei. Bon Baul Schute. Berlin, G. Chering 1903. 8°. VIII und 116 G.

Der Bf. bat es unternommen, die Entstehung des Rechtsfages "Stadtluft macht frei" zu unterfuchen. Bum Ausgang wählt er bie vielbesprochenen Privilegien Beinrichs V. fur Speper und Borms (Reutgen, Urfunden gur ftadtifden Berfaffungsgeschichte Rr. 21-24), welche fich nach feiner Ansicht auf eingewanderte Unfreie begieben follen, und im Anichluß baran fucht er bie einzelnen Borrechte, aus benen fich die Freiheit ber in die Städte eingewanderten Bevölkerung Jufammenfest, in ihrem allmählichen Auftommen und ihrer Berbreitung zu erforichen, eine Aufgabe, Die fich wenigftens einesteils mit den Untersuchungen Anieles (Die Einwanderung in den weiff. Stadten, Mimfter 1893) und DR. G. Schmidte (Die Biablburger, Beitichr. für Aufturgesch. 1902, 241 f.) berft. Bieten bie einzelnen Abichnitte gang bantenswerte Rusammenstellungen ber einschlägigen Rachrichten, jo tonnte man boch nicht fagen, daß Die eigentliche Aufgabe geloft, auf biefem Bege befonders belles Bicht über Die Entftehung jenes wichtigen Grundrechtes ftabtifcher Freiheit verbreitet worden fei. Chne Frage batte Die Untersuchung viel fruber einfegen, auf viel breiterer Grundlage und mit ftrengerer Abmagung des Wertes ber einzelnen Urfundenstellen durchgeführt werden muffen. In der Auslegung der Brivilegien fur Speper und Borine wird man dem Bf. nicht an allen Stellen folgen fonnen. Dan tommt nicht barüber hinweg, bag bie Burger (Spener: Heinzic. inhabitatores - Frideric, cives; Borms: Heinric, concives = urbani, Frideric. cives) Abgaben und Ginschrantungen unterworfen finb, mit welchen regelmäßig nur Unfreie belaftet erscheinen. 21m ebeften durfte man fich den Borgang fo erklaren, daß die Burgerichaft von givei Geiten bedrangt murbe, Die neu eingewanderten von ihren fruberen herren, die Gefamtheit von dem Bifchof als Stadtherrn. In den ofterreichischen Stadtrechten iG. 103) wird nicht ber Erwerb

bes Burgerrechts unmittelbar, fondern nur die Enticheidung über bas Rechtsberhaltnis des Eingewanderten zu jeinem Beren dem Landes. fürften vorbehalten; ju bem Biener-Meuftadter Stadtrechte mare Die Untersuchung Guftab Binters (Archiv f. ofterr. Beich. L.X., 71 ff.) ju vergleichen gewesen. - Die Abhandlung Gch.s hat Oppermann Antag gegeben, Anfichten über bie Entstehung ftabtifchen Befens, ja "ber materiellen Rultur bes Mittelalters" überhaupt zu außern (Deutsche Literaturgeitung 1904, Sp. 233 ff.), welche wenigstens vorlaufig feine andere Unterlage haben als die falfche Auslegung zweier Urfundenstellen, eine falfche Bortbeutung und mehrere unbewiesene Behauptungen. Das ift auch fofort von Reutgen (ebenda Gp. 564) und v. Below (Lit. Bentralblatt 1904, Gp. 223) hervorgehoben worben, worauf Oppermann feine Brrtumer binfictlich ber Quellenbelege eingeftanden, im übrigen aber feine Unnahmen aufrechterhalten bat. Jedenfalls hat er jener Forderung, die er felbst als unbedingte Borausjegung jedes weiteren Fortichritte unferer Erfennmis bezeichnet, "ber forgfamen Untersuchung bes Buftanblichen in jedem Gingelfalle" (Sp. 240), in feiner Beife Benuge geleiftet; erft wenn bas geschehen ift, wird es möglich und an ber Beit fein, fich mit ben Anschauungen Oppermanns, falls er fie bann noch aufrechthalten jollte, auseinanbergufegen.

Gras.

Karl Uhlirz.

Rr. J. Nanninga Uitterdijk. Een Kamper Handelshuis te Liseabon 1572—1594. Handelscorrespondentie, Rekeningen en Bescheiden. Zwolle, J. J. Thijl 1904. CXIV, 584 S.

Unter diesem Titel gibt ber rührige und kenntnisreiche Berwalter des Stadtarchivs von Kampen, Mr. 3. Nanninga Uitterdijk, eine Anzahl diesem Archiv angehöriger Briese und Aktenstüde heraus, die einen wertvollen Beitrag zur nordeuropäischen Handelsgeschichte des 16. Jahrhunderts darstellen. Der gewaltige Ausschwung, den damals der Berkehr zwischen den deutsch-daltischen Rüsten, den Riederstanden und Spanien-Bortugal nahm, einer der hervorstechendsten Büge der Handelsentwicklung des 16. Jahrhunderts überhaupt, ershält durch diese Bublikation mancherlei neues Licht. Die handelssgesclischaft des Gasp ir Cunertors von Ramven, des hand Snel von Deventer und ihres Fastors Jan Janssen von Kampen, die 1572 in Lissabon für Warenaustausch mit den Niederlanden (Antwerpen) und mit Oftseehäsen zusammentrat und die 1594 in Tätigkeit blieb, bildet

ben Begenstand, um ben jich bas mitgeteilte Material gruppiert Der Berausgeber gibt auf den 114 Geiten der Ginleitung Aufichluffe über die Stellung und Beziehungen ber Mitglieder, die Gutwidlung ber Befellichalt, über Die einschlagigen Beiterejaniffe, Die Sandele. artitel, Geschäftsführung, Dag, Munge, Gewicht u. a. Much in Diefem Material tritt wieder deutlich bie Tatfache gutage, bag der Berfehr zwischen bem Reiche Philipps II. und ben Riederlanden durch Rabre von bem Aufftande taum berührt murbe, ja fich geitweise gu bejonderer Blute entfaltete und ber Schwerpuntt fich bejondere feit der Riederwerfung Antwervens mehr und mehr nach dem Rorden verlegte. Am 26. April 1578 berichtet ein Agent ber Gefellichaft, man verfehre in Spanien fo frei wie nur je; bort habe man Frieden, in ben Riederlanden Rrieg. Es entging ber ipanischen Regierung nicht, daß diefer handel "die Bergader mar, burch die ber Aufftand genahrt wurde", aber fie tonnte fich wegen ber Schwierigleit, Die gus geführten, befonders baltifchen Baren auf anderem Bege in genugender Menge zu erhalten, lange nicht entichließen, ihm ein Ende ju machen. Gie bat Berjuche gemacht, bie Sanfen an die Stelle ber Riederlander zu fegen. Aber dieje fühlten fich den Aufgaben emes Bundniffes, das ihnen zweifellos durch die niederlandische Geindschaft mehr Schaden als durch die fpanifche Freundichaft Rugen gebracht hatte, nicht gewachsen und begnugten fich bamit, aus ber gunftigen Situation nach Araften Borteil zu gieben. Die Mitteilungen uber die gehandelten Waren laffen beutlich erkennen, eine wie große Rolle einerfeits die baltifch-beutschen, anderfeits die indifchelevantimichen Baren ipielen, und wie belanglos ber Sandel mit ameritanischen Produtten mar. Ramens und Sachregifter ermöglichen leichte turforiche Benugung. Unfere Renntnis der Sandelegeschichte verdantt Dem Berausgeber erfreuliche Forderung.

Berlin.

Dietrich Schäfer

Der Bretismus in Bagreuth. Bon Jatob Batteiger. Siftoriide Studien, veröffentlicht von E. Ebering. pett 88. Berlin 1903. 163 E.

Diese flar und anichaulich geschriebene, aus Briefen, Aften, alten Druden und handschriftlich erhaltenen Darstellungen geschopne Studie zeigt die Einnistung des Pietismus in die Markgrafschaft Bayreuth. Sie umfaßt im wesentlichen die Regierungszeit des Wartgrafen Georg Friedrich Karl, 1726—1735. Mit diesem von Hanie aus pietiftisch gesinnten, einer Seitentmie angehörenden Fürsten zieht

Sildmuller, ein vom hallischen Bietismus gum herrnbutifchen übergegangener Meininger Theolog, ale Die Hauptstuge Des Bietismus ein. Durch die Dartgräfin-Mutter werden von dem pietiftifchen bof des Ropenhagener Aronpringen aus die Faden mit Bingendorf an-Sildmüller fopiert das hallifche Borbild, fliftet ein Baifenhaus, bebt Die Goule, halt Erbanungestunden, redigiert Bejangbucher und Ratechismus, zieht möglichft viel pietiftifchen Rachwuchs beran, bolt von außen die von Bingendorf emvjohlenen Bjarrer und Schulrettoren, laft fich im Ronfifterium möglichft viel vietiftifche Rollegen geben und arbeitet an der Bebung ber Rirchen- und Gittenjucht burch fonfifteriale und markgrafliche Danbate. Huch hier fehlt ce nicht an Realtionen und Basquillen bon feiten der Orthoboxic, welche Barefie, Beuchelei und Umfturg ber Staatslirchenordnung burch Monventifelwegen und Paftorenberrichaft ihm zum Borwurf machen. Die Erfolge Gilchmullers find mit denen halles nicht zu vergleichen; nicht blog find die Berhaltniffe bes verschuldeten Landes gu flein und gedrudt, fondern bie fuhrenden Perfonlichleiten, Gildmuller und ber Martgraj, find zu unbebeutenb. Bom raditaleren, separatiftischen Bietismus finden fich taum Spuren. Die Berrichoftstage bes Bietismus, der fich auch bier ale Angelegenheit fleiner Boje und ber Theologen erweift und mit einer religiöfen Bolfsbewegung nichts gu tun hat, find gezöhlt mit bem Regierungsantritt Friedriche, bes Bemahls ber berühmten Bilhelmine. Aufflarung und Orthodoxie vereinigen fich jum Sturg des Pietismus, der durch Brundung erft einer Bapreuther, bann Erlanger Afodemie mit einer ftreng orthodogen theologiichen Gafultat besiegelt wird. Der Bietismus bleibt nur in gang fleinen Areifen. Den Ubergang gur Auftfarung zeigt bann die meitere Beschichte ber Erlanger Univerfitat.

Beibelberg.

Troeltsch.

Jatob Begelm als Geichichtstheorenter. Bon hermann Bod. Leipzig, Tenbner. 1902. VI, 115 @ Leipziger Studien aus dem Webiet der Gesichichte IX, 4), 3,60 M

Es ist ein Berdienst ber "Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte", daß sie Arbeiten über die Entstehung der modernen Historie anregen. Der Zweck solcher Arbeiten kann freilich nicht sein, den Betrieb der hiftorie selbst durch die Wiedererweckung alterer Zbeen zu befruchten. Aber sie können einerseits als problemgeschichteliche Forschungen die in ihrer Selbstverständlichkeit oft versteckten

Boraussetzungen bes niobernen hiftorifchen Denfens beleuchten und die in ihnen liegenden Probleme fordern; fie tonnen andrerfeits bas Berftanbnis ber erwachsenden mobernen Ideenwelt, den Bufammenbang des hiftorischen Denkens mit bem übrigen Denken ber Aufflarung und vor allem die noch fo bunfle Genefis bes modernen jog. hiftprifchen Sinnes erhellen. Die vorliegende Studie ift einem der lehrreichsten, weil die verschiedenften Ginfluffe in fich fammelnden Befchichtstheoretifer, dem Berliner Atademiter Wegelin (1721-1791, gewidmet. Gie bat freilich die Ziele fich nicht gang flar gemacht, Die eine folche Studie fich feben muß, und mißt Begelin an modernen 3bealen ber Weschichtschreibung, wobei er bann nur immer als Rationalift, Auftfärer, Moralift, Andividualpipchologe und daber als für den hentigen Siftoriter unbrauchbar bezeichnet wird. Much fehlt es bem Bf. fomohl an einem deutlichen Begriff ber beutigen Siftorie und ihrer Aufgaben als an einer intimeren Renntnis Des Beiftes des 18. Jahrhunderts. Unter Diejen Unliarheiten feidet auch die Auffaffung ber offenbar mit großem Gleiße ftubierten Begelinichen Lebren. Die Biedergabe ift nicht febr gludlich disponiert, und es brangen fich unflare moderne Terminologien und Auffaffungen in fie ein, jo daß man nicht einmal ein übersichtliches Bilb von Begelins Lehren erhalt. Solche Themata find eben doch ju fcmer und gu bedeutend, um in Doftordiffertationen verarbeitet ju werben, Die Albeit mag als Differtation noch fo achtbar fein.

Dach den notigen biographischen und bibliographischen Angaben und nach einem langeren, mit wenig Urteil fompilierten Abschniet über den Stand bes hiftorifchen Denfens um 1760 gibt Bod bie Darftellung der Begelinichen Lehren. Er jagt fie als Bufammenarbeitung ber im Leibnigischen Denten liegenden hiftorifchen Impulfe mit benen des englischefrangofischen Binchologismus und der in beiden Candern bereits ausgebildeten universalhistorijden Rulturphilosophie auf. Die Leibnigische Lehre fommt babei in ber feit 1765 enthüllten Geftalt der Nouveaux essais in Betracht, welche neben bem bewuften Denfen die Mächte des halb- und unbewußten Denfens und bannt die Borausjegungen der Massenpsphologie in ihrer Bedeutung tennen lehrt. Der Bolffische Rationalismus bleibt als abstraltes Ertenntnisideal in Rraft, vermag aber in die hiftorifche Begriffebilbung felbit nur mit der Forderung ftrenger Raufalität einzudringen, wahrend ibm gerade hier ber Reichtum und die Andividualität alles Birflicen einen bewußten Wegening entgegenstellt. 3a, aus ben Beibnigiden

Grundlagen des Wolfsianismus wird die von ihm ausgetilgte monadologische Individualitätslehre und das Prinzip der unmerklichen Berschiedenheiten als Hauptbegriff der Hiftarie wiederhergestellt. Schließetich ift der englische Psychologismus in der deutschen eklektichen Fortbildung durch Mendelsohn und Sulzer benutt. Der Jusammensbang von Begelins Problemstellung mit dem seit ca. 1760 der Kulturund Geschichtsphilosophie sich zuwendenden Interesse der Bertiner Atademie und Friedrichs des Großen wird hervorgehoben. Die geistige Situation Begelins ist damit wohl richtig bezeichnet. Es sehlt nur der hinweis daraus, wiediel der auch als Geschichtscher arbeitende Begelin den Einstüssen der bereits bestehenden und von ihm für seine Berke benutzen Geschichtschereibung selbst verdankt. Der Bs. benutt hier nur einige hinweise auf Maslov, der ihm durch die Arbeit von Görliß nahe gelegt ist.

Begeling Theorien iviegeln ben bereits erreichten Stand ber Geichichtichreibung und Rulturphilojophie und juden diefer Biffen-Schaft ein philosophisches Fundament fowie einen felbständigen Begriff ju verfchaffen. Befen und Aufgabe ber Befchichtewiffenicaft ift im Unterschiede von der debugierenden Metaphufit und von der allgemeine Wefete des Gleichartigen erftrebenden Raturwiffenicaft bie Erforichung bes einmaligen Befamtzusammenhangs der menfchlichen Geiftesentwicklung, die ihrerfeits aus unermeglichen individuellen Gingelerscheinungen besteht und diese Gingelerscheinungen ber Lange und Breite nach verlnüpft ju einer jufammenhangenben Entwidlung. Bahre Beidichte ift nur bie universale Wulturgeschichte in ihrem Gefamtzusammenbang, und auch jebe Einzeldarftellung muß bon bem Bedanten an diefen Bufammenhang begleitet fein. Aus Diefer Aufgabe ergibt fich ihm die logifche Dethobe. Gie muß die individuellen Einzeltatfachen urfundlich feitstellen, wobei die Debglichfeit biftorifden Biffens, die Urfunden- und Ilberlieferungsfritit, die Bedeutung der Analogie erdriert werben, und fie ning diefe Tatjachen verfnüpfen, wobei fie die Endlofigfeit der individuellen Details nach den groken Rulturintereffen des Stagtes und Rechtes, der Wefellichaft, Biffenichaft, Runft und Religion ju Gruppen gliedert und in Diefen Gruppen injolge von Gewohnheit, Rachahmung und Bilbung von Bemeingeift dauernde Totalitäten erfennen barf. Indem diefe Totalitaten fich manbeln und neuen Gesamtbilbungen Blat machen, ergeben fich die Doglichleiten ber Beriodisierung. Das Gingelgeschen innerhalb diefer Gruppen und ein Ubergang von einer Totalität jur

andern ift unbeschabet ber Freiheit möglichft nach ftrengen pinchelogifchefaujalen Grundfagen gu erffaren. Biet und Giun ber Beidichte innerhalb ber Beltaniconung ift Entwidlung und fortfchritt ju bem Biel einer engen Berbindung von Sittlichkeit und Glud, wie es die eubamonistisch-psychologische Ethif ber Aufflarung aufaßt. Der Kortidritt wird bewirft burch bas immer neu einsegende Gegenwirfen originaler Benien und altiv-reformierender Bernunn gegen das bloge Bewohnheitswejen der Majje, mas Begelin in Die Beibnigifche Formel des Unterschieds ber "toten und lebendigen Arafte" einpregt, um ber Beschichte auch in der Teleologie eine Unalogie mit ber Raturwiffenichaft zu geben, wie fie in der pfpchologischen Raufalerklarung mit Rudficht auf Die Maufalität bereits eine folche bot Ein flarer Unterschied gegen bie Naturwiffenichaften ift eben nicht erreicht, die Individualität bes Beschichtlichen erscheint mehr wie ein wenigftens relativ ju überwindender Dangel des Stoffes. Phon! und Beschichte feben baber für ihre laufale wie für ihre teleologische Betrachtung die Detaubpfil, b. b. eine gottliche Beltordnung, voraus, welche die Beifter gum Biel bes in ber Sittlichkeit verwirts lichten Gludes führt. Die hiftvrifche Darftellung ichlieflich unterjucht Begelin in ihrer Berwandtichaft und ihrem Untericiet gegen die Runft, wobei er ihren objeftiven Erfenntnischarafter betont. Der Beichichtsforscher nuß ein Denter fein, ber alles Beichehen im Busammenhang und in Begiebung auf bas Riel ber Menschheit fiebt Eben deshalb bedarf es auch einer bedeutenden ethijden Berfontichleit. In feiner eigenen Befchichtschreibung bat er Diefer Forderung burd ftarfes Moralifieren und durch Aufweis der gottlichen Beltordnung in allem Wefcheben, soweit bas möglich ift, zu genügen gesucht.

Man sieht hieraus, daß das Thema eine Darstellung in bobem Grade verdient und daß der Bs. sich redliche Rühe gegeben hat, den oft sehr bombastischen und gezierten Schriststeller zum Berständnis zu bringen Zugleich ergeben sich von hier aus weitere wünschens werte Themata. Leibnizens historisches Denken bedarf noch sehr einer eigenen Wonographie. Ebenso die Stellung des Wolfstanismus zur historische der sehr viel anders zu der Frage steht als Leibniz und dessen unbistorischer Geist ebenso häusig als unrichtig für den der Austlörung überhaupt genommen zu werden pflegt.

Beidelberg.

Troeitsch

Kants gesammelte Schriften. Derausgegeben von der Mgl. Breuhischen Mademie der Wissenschaften. Bb. 18 (2. Abt. . Briefwechset Bb. 3 . Bb. 1 und 4 1. Abt. : Berte Bb. 1 und 4). Bertin, 18. Reimer. 1902 und 1903. NVIII u. 466, XXI u. 585, VIII u. 652 S

Bon der großen Rant-Ausgabe ber Berliner Alademic ift die Abteilung der Briefe durch den 3. Band bem Abichluß näher gebracht; ce jehlt jest nur noch ber fritische Apparat. Der 3. Band umfaßt Die Briefe 1795-1803, jerner Rachtrage, undatierte Briefe, offentliche Erffärungen, Teftamenteverfugungen und eine Auswahl aus bem amtlichen Schriftverkehr Rante; bagu einige Bedichte Rants, b. h. Dentverfe auf verstorbene Rollegen, und die an Rant gerichteten Suldigungegedichte der Studierenden. In Diefem Bande find Die Briefe Mante noch feltener geworden und überwiegen Die feiner Borreipondenten bedeutend. Die eigenen Briefe zeigen febr ftart bas gunehmende Alter mit feinen Beichwerden, den ichmerglichen Bergicht auf Die Berfolgung bes Rritigismus in Die Gingelprobleme und angewandt-philosophijden Biffenichaften. Um fo ftarler leuchtet fein außerordentlicher wiffenichaftlicher und menschlich versonlicher Ginfluß aus den Briefen der Rorrespondenten; fie fpiegeln die Rantische Schule ber Fachphilosophen, ber Theologen und Jurifien und vor allem ben moralischen Enthusiasmus, ben Rant erwedte.

Jaft gleichzeitig ift bie Abteilung der von Mant felbst publizierten Berte mit zwei Banben eröffnet worden. Der 1. Band bringt Das vifigielle Bortport aus ber Geber Diltheus, bes Borfigenben ber Rant-Rommiffion: fnapp, monumental und gedankenreich, des großen Bertes wurdig; es lagt babei die Aufjoffung Dilthepe von Rants Lehre durchbliden, Die ihm als Sufrem mit den Drudfdriften Rants nicht entiernt erledigt ift, fondern in dem gangen Umfang ihres Ratur und Beichichte umfaffenden Biffens und in ihrer dieje Bedantenmaffen durchdringenden fritischen Spitematif crit aus der Beroffente lichung der übrigen Refte verstanden werden fann. Diefem Brech por allem foll die große Ausgabe dienen. Darauf folgt bas Bergeichnis der Abteilungsleiter und ber Mitarbeiter. Um Schluß des 1. Bandes fteht bann die besondere Ginleitung in die Abteilung der Berte, die über die Textgestaltung, die Anordnung und Beigaben ber Berausgeber Auslunft gibt. Der Text ichließt fich möglichft an Die Originalausgaben an, ift von fachlundigen Sachmannern revidiert und iteht unter germaniftisch-philologischer Obhut, welche das Dag Der unentbehrlichen Modernifierungen fo einschränft, daß nach Dog-

lichfeit ein echtes Bilb ber Rantischen Sprache übrigbleibt. Die Unordnung ift in der Sauptfache dronologisch, boch fo, daß in der fritischen Periode Die Hauptschriften, Die fleinen Abhandlungen und die im Auftrage Kante erfolgten Beröffentlichungen gufammengeftellt werben. Die Beigaben find Ginleitungen über Entstehungsgeschichte ufm. Des jeweiligen Berles, jachliche Erläuterungen bortommender Namen und Anfpielungen und fprachgeschichtliche Bemertungen. Der bis jest erichienene 1. Band enthalt die porfritifden Abbandlungen bis 1756, verfeben mit den charafterifierten Beigaben ber Berausgeber Lagwit und Rahts fowie bes Germaniften Fren. Der jugleich ausgegebene 4. Band enthalt ben Teil ber erften Auflage ber "Rritif ber reinen Bernunft", von welchem neben der zweiten Auflage ein felbjtanbiger Abbrud wünschenswert ift, wahrend ber eigentliche Abbrud ber "Aritil" im 3. Band nach der zweiten Auflage erfolat; auferbem Die "Prolegomena", die "Grundlegung jur Detaphufit ber Gitten" und "Die metaphufischen Anjangsgrunde ber Raturwiffenschaft". Die Beigaben flammen bon ben herausgebern B. Erdmann, Menger und Bojler. Gie balten fich bei jeder Schrift gewiffenhaft an Die duferen Dotumente ber Berbreitung und Entitehung und verzichten barauf. ihre Theorien über ben inneren Entwicklungsgang einzuflechten. Befonders bantenswert ift, daß bei ben naturmiffenschaftlichen Schriften bon den "Erlauterungen" fowohl das Berhaltnis ju dem bon Rant porgefundenen als bas zu dem beutigen Stand ber Raturwiffenschaften fixiert ift. Un minutibler Detailarbeit und Bewiffenhaftigkeit ift bier mit ichoner Gelbitverleugnung bas Mugerfte geleiftet und bem Bbilojouben wie bem Siftorifer eine Gulle von Silfsmitteln gur Berfugung gestellt.

Beibelberg.

Troeltach.

Die öffentliche Meinung in Sachfen mahrend der Jahre 1806—1812. Von B. Rühlmann. Geschichtliche Untersuchungen herausgegeben von R. Lamprecht. 1. heit. Gotha, Fr. A. Berthes. 1902. 121 C.

Man kann zweiseln, ob eine vollitändige, durch den Lauf der Beiten gesührte Geschichte ber öffentlichen Meinung in Sachsen wünschenswert oder überhaupt aussührbar ift. Namentlich in älterer Zeit wurzelt die politische Stummung des Landes gewiß in den allegemeinen in Norddeutschland herrschenden Meinungen, und eine spezisisch sächsische Aussaliung klungt nur stellenweise durch. Auch ist der Gegenstand nicht groß und dankbar genug. Aber gerade die in

Frage ftebenbe fritische Beit ber Dapoleonischen Anechtschaft mit ber territorialen Beschränfung auf Sachsen barguftellen, bat feinen guten Ginn. Ift doch in diefem öftlichften Gebiete bes Rheinbundes ber ichroffe Gegensat ber offigiofen Frangofenfreundlichkeit und ber beutschepreußischen Bolloftimmung besonders in die Augen fallend, und es ift intereffant, wie bie echte Bolloftimmung trop allen Begenbrude fich erhalt und unaufhaltsam anwachft. - Glut und Ebbe Diefer Stimmungen methodifc und mit feinem Berftandnis für die Quellen der geistigen Strömungen entwidelnd dargestellt gu haben, ift das Berbienft des tnappen aber gedankenreichen Buches. Dit Recht hebt der Bf. bervor, dog die berrichende Stimmung der Sachfen bor Jena durchaus preugenfreundlich war. Breugen beiag bor 1806 auch nach meiner Uberzeugung ein Rapital in der deutschen Bolleftimmung im Rorden und im Guben, bas nur zu wenig ausgenutt worben ift. Diefe Stimmung hat auch nach Jena fortgedauert, und der Ruf des Dresdner Bolls, der 1812 Friedrich Bithelm III. begrußte: "Es lebe bas alte Breugen!" ift bochft bezeichnend. Bie der Bi. am Schluffe feines Aufjages andeutet, ift erft durch die Teilung Sachfens 1815 jener verbiffene preugenfeindliche Partitularismus gezeitigt worben, der bis 1866 gedauert und jo viel Schaden geftiftet bat. - Mag man an ber Schrift im einzelnen manche fleine Ausitellung machen tonnen, mag man 3. B. bedauern, daß ein fo intereffanter politischer Charafter wie ber radifale Tyrannenjeind Seume nicht individuell pfuchologisch entwidelt und nach feinen Schriften eingebenber geschilbert ift, im gangen wird man ber Schrift marme Unerfennung gollen burfen und nur munichen tonnen, fie mochte auf ihrem felten betretenen Bebiete gablreiche Rachfolger finden.

Brandenburg.

Otto Tschirch.

Wilhelm v. Humboldts Gejammelte Schriften. herausgegeben von ber Agl. Breuhischen Atademie der Bisseulchaften. Band X. 2. Absteilung: Bolitische Denkichriften I. Wilhelm v. humboldts Bolitische Denkschriften. herausgegeben von Bruns Gebhardt. 1. Band. 1802—1810. Berlin, Behr. 1903. VI, 302 S.

Besondere Überraschungen kann diese Publikation kaum mehr bringen: sie enthält ja nur das Material, auf welches der Herausgeber selbst früher in erster Linie seine Biographie des Staatsmannes humboldt begründet hatte. Einige wenige Stüde des vorliegenden Bandes find bereits in den gefammelten Berten gebrucht, bas wichtige Fragment über die Organisation ber höheren miffenichaftlichen Unftalten in Berlin (Rr. L.) hat Gebhardt felbft großenteils in feinem Buche mitgeteilt. Im gangen bilbet, bon einigen furgen Ausjugen aus den romifchen Berichten abgeseben, blog bie Berwaltung des Unterrichtswesens durch humboldt das Thema diejes Bandes. Aber wenn uns anch der Inhalt ber hier vereinigten Uftenftude betannt ift, etwas anderes bleibt es boch, ben Scharffinn, Die Marbeit und ben eblen Schwung Sumbolbticher Darlegungen unmittelbar auf fich wirfen zu faffen. Und wie reigvoll, ben großen Individualiften jett in jeder Situation feiner amtlichen Tätigleit beobachten gu tonnen! Es war boch eine eigenartige Fügung, Die ben einftiger Berachter des Staats nun gerade jum Leiter von beffen gartefter Tätigkeit bestimmte: die Frage, wie steht der Chef ber Unterrichts feltion mit bem Schriftsteller von 1792? wird barum, auch nad ollem, mas hahm und G. felber bereits barüber gefagt haben, ben Befer von neuem vor allem fesieln. Bielleicht durfen ein paar bafur besonders wichtige Stellen gleich bier aus bem überreichen Material berausgeboben werben.

"Der Staat ift bes Menfchen wegen, nicht ber Denich bee Staates megen" - jo formuliert Saym die Auffaffung Sumboldts m feiner Jugendichrift. In dem Gutachten über Die Oberegaminatione. fommiffion bieg es ursprünglich (G. 87, M. 1), es fei "widerfinnig". "ben Staat, der nur Mittel gur Ausbildung der Menschheit ift, jum Gelbftzwed zu machen." Die Montinuität ift ichlagend. Aber tenn: geichnend ift auch, bag humboldt im Jahre 1809 feinen Gag micht mehr in biefer Scharje fteben ließ, fondern ibn in feiner Dentionit durch die Bendung erfeste: ber "Bwed ber Menschheit, welcher ben 3med bes Staats givar nicht geradegu bestimmt, aber doch modifigiert " Böllig unverandert ift die alte Unschauung von der Ruplofigfeit, ja Schablichfeit ber erzieherifden Tatigfeit bes Staates im Sinne bes aufgeflärten Absolutismus. Der Staat bat, so lejen wir (3. 100) "nur dahin ju ftreben, bloß negativ ju wirfen und bes positive Birfen ber freien Tatigfeit ber Ration gu überlaffen", er ift "fein Erziehunges, fondern ein Rechtsinstitut." Die sittliche Berjonlichkeit bleibt durchaus Grundfefte bes öffentlichen Lebens. Auf ihre Ausbildung richtet fich barum ber gange Unterricht. Die Stellen liegen fich baujen, an benen humboldt Biffen und Charafter einander gegenüberstellt und die bobere Bedeutung bem letteren gnspricht. Gleich in dem erften Schreiben, über die Berufung Bolis, wird "die bloge Daffe angesammelter und vielleicht tot baliegender Renntniffe" bem Beift nachgefest, welcher ein Studium "fur Ropf und Charalter fruchtbar" ju machen verfteht. In ihrem Rechenichaftebericht an den König (201) ruhmt fich die Geltion, "daß fie nirgend einseitig Gelehrfamfeit ober Berfeinerung, fondern die Berbeiferung bes Charaftere und ber Befinnungen bor Augen" habe. 3hr 3beal ift eine folche Ginrichtung ber Schulen, "baß jeder Untertan barin jum fittlichen Menichen und guten Burger gebildet werben tonne . . . . allein leiner den Unterricht, dem er fich widmet, auf eine Beife empfange, die ihm für fein übriges Beben unfruchtbar und unnötig werde; welches daburch ju erreichen steht, daß man bei ber Methobe des Unterrichts nicht fowohl barauf febe, daß biefes ober jenes gelernt, fondern in bem Lernen das Gedachtnis geubt, der Berftand gescharft, bas Urteil berichtigt, bas fittliche Befühl verfeinert werbe." Der bejonderen Berufsbildung muffen bestimmte allgemeine Renntniffe und noch mehr eine gewiffe Bildung ber Befinnungen und bes Charafters jugrunde liegen. Aus Diefer Überzeugung entspringt Bumbolbte großes Intereffe an Beftaloggie Methode und ihrer Dachahmung durch den preugischen Regierungerat Beller (G. 209 ff.). Das Biel bes gangen Unterrichts ift bie fittlich-politifche Bilbung der Nation durch flare und bestimmte Begriffe über ihre Bflichten; das sicherfte Bindemittel aber, um die hieraus entspringende Einnicht alsbann im Sandeln und Charafter wirffam werden zu laffen, find religiofe Befühle. Die große, freie Urt, in welcher Sumboldt fich in diefem Bufammenhang über Religiofitat überhaupt außert (G. 200. 202), gehört ju ben iconften Stellen bes Banbes. Das itolge Bertrauen des Ibealiften auf die Macht einer folden Auffoffung ftaatlicher Tatigleit erfahrt manche neue Illuftration: gleich anfangs nennt er fie gegen Dohna "das sicherfte Mittel, die Ration aufs neue ju ftarten und ju beben und fraftig und wohltätig auf thren Beift und Charalter einzuwirlen." Der bereits aus den Dent= ichriften über die Berliner Universität befannte Ton flingt eben iberall burch.

3ch verzichte darauf, die zahlreichen, oft sehr interessanten Einzelheiten anzudeuten; die Berufungsanträge, die in Ausübung der Bensur entstandenen Schriftstude, alles ist höchst fesselnd und lehrreich. Aber stets konzentriert sich das Interesse eben doch wieder auf das wunderbare Schauspiel der Berbindung dieser reichen

Berionlichteit, Die fo gang aus Grundfan fich felbft gelebt batte, mit ben allgemeinen Tendenzen der preuftichen Reformzeit. 1)

Strafburg.

Th. Ludwig.

Borgeichichte ber Schlacht bei Belle-Alliance. Bellington. Bon 3. m. Bflugf-Sarttung. Berlin, Richard Schröber. 1903. 378 G.

Der Bf. beschräntt fich auf die Berbaltniffe und Ereignisse beim Beere Bellingtons vom April bis Dlitte Juni 1815. Es handelt no bor allem um die letten Tage vor bem Befecht von Quatre-Bras und um Die Beziehungen Wellingtons ju feinem preugischen Berbundeten. Raum ein Zeitabschnitt ift fo reich an Entstellungen und Berdunkelungen, jo daß es ein in jeder Begiehung verdienitvolles Unternehmen bes Bf.s ift, burch eine grundliche methodifche Prufung und Bermertung ber Duellen die Bahrheit festzustellen. Rach der Borrede icheint der Bf. Die methobifche Forfchung des Siftorilers von Rach in einen gewiffen Begenfas zu ben von militarifder Seite ausgebenben friegsgeschichtlichen Arbeiten zu jegen, wenn er auch bie tiichtigen Leiftungen ber letteren als ein "natürliches" Ergebnit burchaus anertennt. Er icheint aber bei biefen diejenige Musbildung zu vermissen, die auf den Universitäten durch die Ubungen der Seminare in methodischer Forschung erreicht wird. "Die Geschichte", fagt er, "ift eine Biffenschaft mit ausgebildeter Technit, welche gelehrt und gelernt werben tann." Das ift gewiß richtig. Aber es muß boch barauf hingewiesen werben, daß die fachgemaße Beurteilung operativer und taltischer Angelegenheiten auch einen boben Grad fachmannifch militarijder Ausbildung verlangt, ber nur burch praftifche Unicauung und Ubung, verbunden mit miffenfcaftlichem Ctubium und mit genauer Renutnis der Technif der Truppenführung, erworben werden fann. Sowohl ber Siftoriler wie ber Militar werden ber friegsgeschichtlichen Forschungen voneinander lernen fonnen und no gegenseitig ergangen muffen.

Den Kernpunkt der angestellten Untersuchungen bildet die Frage, ob Wellington die Preußen am Tage von Ligny im Stich ger laffen bat.

Die sonst fehr vornehm ausgestattete Ausgabe wird durch mebrere satale Drudsehler verunziert; & 141, 3. 10 v. o ift fratt "nicht wiffenichaftlichen Bildung" doch offenbar nach & 150 "echt" :c. ju leien

Rachdem die verbundeten Deachte fich einmal entschloffen batten. ben Feldaug nicht eber ju beginnen, bebor bie Ofterreicher und Ruffen operationsbereit waren, lag bie Eröffnung bes feldjugs in der Sand Rapoleons, und Blücher und Bellington, Die in ben Riebertanben bereitstanden, waren junachst auf die Berteidigung angewiesen. Bellingtons Hauptquartier war Bruffel; ibm war bie Berteidigung Bruffels und Gents jur Pflicht gemacht, feine Berbindungen gingen nach Rorben. Das hauptquartier bes Preukischen Beeres befand lich in Ramur; Die Berbindungen Bluchers wiesen nach Often, nach dem Rhein. Ausbrudlich murbe Ende Dai in Bruffel gwijchen ben beiben Beldberen die gegenseitige Unterftupung in falgender Beije vereinbart. Benn Napoleon auf Bruffel vorginge, follte Bellington fich ihm frontal vorlegen und Blücher fich bei Combreffe in der Flanke versammeln. Dringe aber Navoleon auf Charleroi gegen Blücher vor, fo wollte fich Bellington bei Quatre-Bras vereinigen. Dit anderen Borten: Die nicht angegriffene Urmee geht gegen Die Flanke Des Begners vor. Roch am 18. Juni gab Bellington bem Oberft bon Binel bom preußischen Generalftab Die bestimmte Rusicherung, daß er 22 Stunden nach dem erften Ranonenschuß feine Urmee bei Quatre-Bras ober Rivelles vereinigt haben murbe.

Dbwohl man lange genug Beit zu allen Borbereitungen gehabt hatte, wurde man nun doch durch ben frangofischen Angriff überrajcht. Am 14. Juni erfuhr Bellington, bag Rapoleon bei feiner Armee eingetroffen fei, und bag biefe fich in ber Begend von Maubeuge berfammle. Dag bies jum Angriff gefchebe, war flar; es tragte fich nur, ob fich ber Angriff über Divelles auf Bruffel ober über Charleroi gegen Blücher richte. Obwohl bie Armee Bellingtons mit Rudficht auf die Berpflegung weit auseinander gezogen war, hielt Diefer eine nabere Berfammlung noch nicht für nötig. Der Bf. verfennt die Unterlaffungsfünde awar nicht, entschuldigt fie aber mit der großen Unficherheit und mit dem "unzweifelhaft richtigen" Grundfas Bellingtons, lieber feine, ale eine faliche Bewegung ju machen. Diergegen muß bon militarifder Geite eingewendet werben, bag die Lage im Priege faft immer unficher ift, und daß die Runft im wefentlichen darin besteht, tropbem ju banbeln. Ber lieber feine Bewegung macht ale eine falfche, wird in Tatenlofigfeit verfallen. Der angeführte Grundfas muß militarifch als "unzweifelhaft falich" erflart werben. Soweit war hier die Lage zu überfeben, daß eine engere Bereinigung icon jest geboten ericheint. Benn allerbings Bellington

am 15. Juni früh noch baran benten tonnte, bag fein Gegner nich auf eine Berteidigung an der Aisne beschränten wurde, fo tannte er biefen nicht hinreichend.

Am Morgen des 15. grif Rapoleon die preußischen Bortruppen an. Bon mehreren Seiten traf die Rachricht hiervon von 3 Uhr nachmittags ab in Brüffel ein. Trohdem wurde der erste Befehl zu einer näheren Bersammlung erst um 7 Uhr 30 Min. abends, d. h., wie der Bf. ielbst bemerkt, vier Stunden zu spät gegeben. Ein Rachtragsbesehl ordnete später noch eine weitere Linksschiedung an, so daß die Armee, abgesehen von den in Brüffel besindlichen Reserven, sich im Raume Enghien—Braine—Rivelles bereitstellen sollte. Dieie Ausdehnung, die noch immer durch die Rücksicht auf die Dedung von Gent und Brüffel bestimmt ist, entsprach nicht der Lage.

Die Einzelheiten ber Besehle waren seineswegs einwandfrei. Die Aussichrung litt dadurch, daß zahlreiche Offiziere, darunter Bellington selbst und sämtliche Korpsssührer, in der Nacht vom 15./16 auf dem Bald der Herzogin von Richmond waren. Auf dem Ball erhielt Bellington auch die Nachricht, daß der Gegner auch in Richtung auf Quatre-Bras vorgedrungen sei. Es war dies Ney, während Navoleon mit den Hauptlichten den Preußen nachdrängte. "Napoleon hat mich genassührt, er hat 24 Stunden Marsch mir abgewonnen", rief Bellington aus und gab damit selbst zu, daß er sich hatte überraschen lassen. Die Folge davon war die, daß er nurmehr am 16. Juni gar nicht mehr in der Lage war, die Preußen bei Ligny wirtsam zu unterstügen.

Um Morgen bes 16. Juni begab sich Wellington zunächst nach Quatre-Bras, wo er nur 6500 Mann seiner Armee vorsand. Er schrieb von hier um 10 Uhr 30 Min. vormittags den bekannten Brief an Blücher, worin er ihm mitteilte, daß ein Korps bei Quatre-Bras und Nivelles und eins in Braine ständen, wahrend die Reserven von Brüssel aus mittags Genappe erreichen würden. Diese Rachricht war zum Teil unrichtig und stellte die Versammlung in zu günstigem Lichte dar, wie auch der Bf. bestätigt. Wittags begad sich der Feldberr dann selbst nach Brye zu Blücher, wo er sich von dem bevorstehenden Angrisse Napoleons überzeugte und, soweit aus den verschiedenen Ditteilungen der Augenzeugen zu entnehmen ist, mit Gneisenau über die Art verhandelte, wie er die Preußen am besten unterstützen könne. "Um 2 Uhr habe ich soviel Truppen versammelt, daß ich zur Ofsensive übergehen kann", soll er beim Abschied zu

Gneisenau gesagt haben. Bald nach 3 Uhr nachmittags war er wieder in Quatre-Bras und wurde befanntlich selbst von Ney angegriffen, so daß es zu einer Unterstützung der Preußen nicht tam, die bei Ligny geschlagen wurden.

Tatiöchlich hatte Bellington bis 4 Uhr nachmittags erft 18000 bis 20000 Mann zur Berfügung, nachbem eine Zeitlang 7000 Mann einer doppelten Übermacht gegenüber gestanden hatten. Erst zum Schluß erlangte Bellington eine Uberlegenheit. Aber die Verstärfungen kamen tropsenweise und atemlos auf dem Gesechtsselbe an.

Der Bf. ist der Ansicht, daß Wellington die Angaben in seinem Briese an Blücher um 10 Uhr 30 Min. morgens in gutem Glauben gemacht und eine bestimmte Zusage zur hilse bei Ligny nicht gegeben habe, auf Grund deren die Preußen die Schlacht hütten annehmen können. Er habe sich als zuverlässiger Verbündeter erwiesen, der die ernste Absicht hatte, den Preußen zu nüben, aber durch Ney daran verhindert worden sei. Die bestimmte Zusage zur gegensseitigen Unterstüßung war aber von beiden Feldherren gegeben, darauf beruhte der ganze Berteidigungsplan. Auf das Bort Ligny dars man sich nicht versteisen. Wenn Wellington eine Mitteilung machte, aus der die Preußen entnehmen konnten, daß er sie in der bevorstehenden Schlacht unterstüßen werde, so mußten die Preußen dies als eine Zusage im Sinne der alten Vereinbarung auffassen.

Über alle diese Fragen mag sich jeder seine Ansicht bilden. Das vorliegende Buch enthält das gesamte Material dazu. Nochmals sei betont, daß dem Bs. großer Dant und Anertennung für die scharssinnige, sorgsättige und sehr mithjame Forschung gebührt. Es ist sehr wertsvolles neues Material beigebracht und alles bereits besannte mit umstallender Bollständigkeit und unter scharfer Aritif zusammengestellt.

Es sei noch daran erinnert, daß die Lage der Berbündeten im Juni 1815 eine große Ühnlichseit mit derjenigen der Piemontesen und Ofterreicher im April 1796 hatte. Die Berbindungen der ersteren liesen nach Turin, die der letteren nach Mailand. Auch damals wurde vorgeschlagen, daß die Ofterreicher sich bei Acqui, die Piemontesen bei Ceva versammeln sollten, um dann, je nachdem wohin der Gegner sich wendete, ihm mit der einen Armee entgegenzutreten, mit der anderen in Flanke und Rucken zu gehen. Solche Operationen sind immer sehr schwierig. Der Angreiser wird die Hauptkrafte gegen einen der Gegner verwenden, den andern aber durch schwächere Kräste binzuhalten suchen. Dem Verteidiger wird es schwer, rechtzeitig zu

erkennen, was ihm gegenübersteht. Wenn dann noch die Interessen der Berbundeten in der Beise wie 1796 und 1815 auseinandergeben, ist eine geneinsame, einheitliche Operation sehr gesährdet. In seinem ersten Feldzug gelang bekanntlich Napoleon der Durchbruch, und m seinem lepten hätte er beinahe denselben Erfolg gehabt.

Die firchlichen Buftande Strafburgs im 14 Johrhundert. Bon Wilhelm Rothe, Freiburg, herber. 1908. VIII u. 126 Geiten.

Diefe febr grundliche und lebrreiche Schrift beruht hauptfachte auf dem Strafburger Urfundenbuch und den hauvillerichen Analocia Argentinonsia. Ein erfter Abichnitt ftellt die Gliederung der erfaunlich goblreichen Strafburger Beiftlichfeit nach Stand und Beimot bar und weift nach, daß bas Domlapitel feit Mitte bes 13. 3abrbunderts nur Freiberren aufnahm, die beiben Rollegigtftifte St. Thomas und Jung St. Beter als Domane ber Strafburger Batrigierfamilien anguseben find, benen auch ein großer Teil ber Dominitaner- und Fronzistanermonche entstammte, mahrend die Strafburger Bunftler und armere Auswärtige bei ben Bilbelmitern, Rarmelitern und Frauenbrübern oder im Beltflerus Unterfunft fanben. Bon ben geiftlichen Auftalten für Frauen entspricht St. Stephan an Bornehmbeit und mangelndem firchlichem Intereffe etwa dem Domftift, Die gebn unter ber Obhut ber Bettelmonche ftebenden Frauenflofter ben beiben patn. gifchen Ropiteln; den niederen Bollbichichten ftanden allein bie im 14. Jahrhundert ins ungegablte vermehrten Begbinenbaufer offen, Die fich durch Sandarbeit meift nur notdürftig erhielten. 3m Biberftand gegen den Bifchof maren die drei Rapitel bom Munfter, von St. Thomas und von St. Beter einig; wollte es aber Die Ronftellation, daß ber Bijchof und bas Domtapitel einmal jusammen gegen bie Stadt ftanden, jo tampften die Dlitglieder der beiden andern Rapitel natürlich an der Seite ihrer Bater und Briiber. Befonders charafteriftifch für bas 14. Jahrhundert ift bie plogliche große Bunahme ber papftlichen Brovifionen, Die jogiale Erniedrigung bes ftadtifchen Beltflerus und die Bermahrlofung und ber Rudgang ber ordentlichen Geelforge, Die faft nirgende mehr von Bfarrern, fondern m der Regel von vicarii temporales oder perpetui und ferner in großem Magftabe von den Bettelmonchen ausgeubt murde, benen ber Beltflerus nicht ohne heftigen Stampf wich. Im zweiten Abichnitt wird zuerft bas Berhaltnis bes Rats zur Beiftlichkeit geschildert und gezeigt, wie er mit Erfolg bemuht ift, feine Gerichtsbarteit ber geiftlichen gegenüber auszudehnen und politisch an Dlacht zu gewinnen, bor allem bei ber Bahl bes Bifchojs mitgufprechen. Den Münfterbau, ber ibm und ber Burgericaft eine Bergensfache wird, nimmt er gang in feine Bermaltung, über ben Stadtflerus halt er feine ftarte Sand, einerjeits um die bagugeborigen geborenen Stragburger ju ichugen, anderseits um Übergriffe ju verhuten, j. B. Erbichteicherei au verhindern, und bereitet fich fo zu ber Rolle por, Die er in der Reformationszeit zu ipielen berufen ift. Das Berhaltnis der Burgerichaft jur Geiftlichkeit ergibt fich beutlich aus der Daffe ber Schenfungen, beren Berteilung auf die einzelnen Unftalten als Dafftab für beren sittliche Burbigfeit betrachtet werden tann. Ihr eigents licher 3wed ift inimer bas Seelenamt für ben Schenfer ober beffen Angehörige, das als Bedingung mit der Schentung verfnupft ift. Rothe erblidt mit Recht einen großen Dlifftand in ber maffenhaften Stiftung von ichlecht botierten Geelenmefpfrunden, die ihren Mann nicht ernähren tonnten; die Folge bavon war entweder Bernachläffis gung ber geiftlichen Bflichten ober Saufung folder Bfrunden. Bi. findet tropbem bas von ihm entworfene Bild erfreulich und ichließt mit einem Bobe ber mittelalterlichen Frommigfeit. Mag man ihm darin beiftimmen ober nicht: jedenfalls hat er durch feine fachliche Bufammenftellung Die Erfenntnis der firchlichen Buftanbe des Mittelaltere fehr erheblich gefordert. Auszusegen ift, duß ber nicht gang geschidte Blan feines Buchs ibn gelegentlich ju Bieberholungen veranlagt, und bag er mit einer langern Ausführung über ben im Unichluß an Denifle allzu ungunftig beurteilten Rulmann Meriwin aus dem Rahmen feiner Darftellung heraustritt.

Strogburg.

E. v. Borries.

Tobographiiches Borterbuch des Großberzogtums Baben Serausgegeben von der Bad. His Kommission, bearbeitet von A. Arieger. 2. Aust. 1. Bb. (1. u. 2. Halbbb.) Heidelberg, E. Binter. 1908 u. 1904. 1290 Sp. 20 M.

In der ersten Auflage dieses umfangreichen Nachschlagewertes (Schlußlieserung 1898) hatte sich, durch außere Berhaltnisse bedingt, unter den verschiedenen Teilen des Buches eine so große Ungleiche mäßigseit herausgebildet, daß die Bad. Histor. Rommission bald nach seiner Fertigstellung eine Neuaussage beschloß und mit ihr denselben Bearbeiter, A. Krieger, beauftragte. Bon dieser neuen Auslage liegt ich vor. Der Umfang ist

gegenüber früher um fast die Hälfte angewachsen, bei einzelnen Ortsnamen 3. B. Freiburg) um ein vielsaches. Denn der Bf. beschränke sich nicht mehr darauf, nur dis 1300 oder 1350 etwa ungedruckes Material zu benupen, sondern jest solches dis ins 16. Jahrhundert hinein. Die Auszüge aus Urkunden ze. sind aussührlicher, vielleicht sogar zu ausstührlich jür den Zwed des Bertes. Biel neues Material sam dazu, besonders an Personennamen und zur Airchengeschichte. Literaturangaben sind vollstandiger. Eine wesentliche Verbesserung ist auch die zumeist streng durchgesührte chronologische Auseinanderssolge der Namenssormen, zahlreichere Berweise, erhöhte Übersichtlicheit durch bessere Anordnung des Stosses und durch Sperrdruck.
— So verspricht die zweite Auslage, dies bedeutsame Wert auf lange Beit hin zum Abschluß zu bringen.

Freiburg i. B.

A. Winkelmann.

Die Enwidlung der Landesherrlichteit im Fürstentum Osnabrud bis jum Ausgang des 13. Jahrhunderes. Bon Rari Sopp. Dist Jostem-1902. 69 S.

Eine endgültige, allgemeiner anerkannte Lofung hat das Problem, welches sich Sopp gestellt, bisher nicht gesunden. Besonders die Wirtschaftshistoriter, auch von Inama-Sternegg, halten noch immer an der grundherrlichen Theorie Lamprechts fest; und es ist fraglich, ob man jür die Erklärung eines so tomplizierten Herganges, wie es die Bildung der Landesherrlichseit ist, überhaupt eine einsache Formel sinden kann. Um so notwendiger ware es, dem Problem vorurteilsefrei gegenüberzutreten.

Die Lamprechtsche Theorie, erflart S. turzweg im Eingang, sei hinreichend widerlegt. Daß nach E. B. Stüve (Geschichte des Hochistis Osnabrud I 42) "die neue Gestaltung der Kirche zur Landes-herrschaft", "nur aus dem Grundeigentum" erwachsen, wird von ihm nicht erwähnt; und ohne die grundherrlichen Mechte und Besitzungen des Landesherrn einer näheren Untersuchung zu unterziehen, wie es A. Lennarz beispielsweise für den "Territorialstaat des Erzbischoss von Trier um 1220" (Bonn 1900) und E. Nipsch sür "Die ravensberzgische Territorialversassung" (Halle 1902) getan, begnügt sich S. damit, "den Beweis" zu liesern, daß die Landesherrlichseit der osnabrücker Bischöse aus der öffentlichen Gerichtsgewalt entstanden sei.

Trot der befangenen Stellung jum Rernpunkt der Frage find feine Ausführungen über Entflehung der Landesberrlichleit aus ber

Go- und Bogteigerichtsbarleit (Abschnitt 1), über die Regalien und öffentlich-rechtlichen Einnahmequellen des Bischofs (Abschnitt 2 und 3), wie mir scheint, im allgemeinen zutreffend. Nur die Jurisdistion des obersten landesherrlichen Gerichtshoses, des "geschworenen Rates", über dessen Tätigkeit uns bereits Urkunden der Jahre 1299 und 1303 berichten (vgl. osnabr. Urlb. IV S. 367 und osnabr. Witteil. Bd. 25, 115), hat S. nicht gebührend beachtet. Die Beantwortung der Frage, wie es gekommen, daß schon im 13. Jahrhundert die oberste Gerichtsbarkeit des Landes aus den Rat des Bischos übersgegangen, hätte seiner These eine wertvolke Stütze geliesert.

Breslau. H. Spangenberg.

Quellen und Darstellungen jur Geschichte Rieberiachiens, Bb. VI. Urkundenbuch bes hochstifts hildesheim und jeiner Bischöfe, bearbeitet von Dr. H. Hoogeweg. 2. Teil 1221—1260. Hannover und Leipzig, hahn-iche Buchhandlung 1901. 694 G. u. 10 Siegettafeln.

hoogeweg ift Birtuos in ber Bearbeitung von Urfunden und gang befonders in der Anfertigung von Regeften. Ber Belegenheit gehabt hat, in ben Staatbarchiven, an welchen ber Bearbeiter bes porftebenben Urfundenbuches tatig gewesen ift, eines ber jahlreichen bon feiner gerlichen und fanberen Sand gefdriebenen Repertorien von Urfundenarchiven, benen auch ftets ein umfaffendes Regifter beigefügt ift, ju benuten, wird dantbar der fleißigen Arbeit gebenten, Durch welche ihm feine geschichtlichen Studien erleichtert worden find. Und in gleich rühriger Beife bat G. der weiteren Offentlichfeit durch Die Berausgabe von Urfundenbuchern gebient. Ale erftes eignes Bert biefer Gattung erichien 1898 ber von ihm bearbeitete 6. Band Des Bestfälischen Urfundenbuches. Schon im Jahre 1896 jedoch hatte S. ben Drud bes von Janide im Manuffript hintertaffenen 1. Teiles bes Urfundenbuche des Sochstifte Sildesheim und feiner Bifchofe Bublitationen aus ben Rgl Breugischen Staatsarchiven Bb. 65, bejorgt. Runmehr liegt ber 2 Teil besfelben Urlundenbuches von S. allein bearbeitet vor. Die wiffenschaftliche Forschung hat alle Beranlaffung, bem Berausgeber für die entjagungsvolle Tatigleit, die in Diefem Bond von nabegu 700 Geiten ftedt, bantbar gu fein.

Interessant ist es zu beobachten, mit welcher Liebe und Sorgjalt in den Urfundenbuchern allgemein die nicht batierten Stude beshandelt werden. Dafür liefert die Rr. 164 des vorliegenden Itrfundenbuches einen bemerkenswerten Beleg. Es ist ein Berzeichnich bon Ubeltatern, welche fich gegenüber dem Domfapitel von Sildes beim vergangen haben, und die jur ihre Freveltaten, fei es vom Bapft, fei es vom Bifchof, mit bem Banne belegt find. Gine folde Lifte von armen Gunbern muß naturlich mit irgend einem bodpolitischen Greignis in Berbindung gebracht werben. Der Berausgeber ber Origines Guelficae fieht in ihnen die Opfer ber Streitigteiten, welche bei ber Bahl Bijchof Ronrads ftattgefunden hatten 5. bagegen mochte fie ale die Feinde des Bifchofs Monrad ertennen, welche mahrend beffen Rreugpredigt frech ihr haupt gegen Diefen erboben, tropbem jugeftanden werden muß, daß die als gebannt bezeichneten Berfonlichkeiten meift fpater erft in anderen Urfunden erscheinen. Also wird die Urfunde boch auch in eine jungere Beit herabzuruden fein. Und es handelt fich in ihr gar nicht um die Gegner bes Bijchofe, fonbern um die Bedranger bes Domtapitels. Deren Bergeben werden in dem Schriftftud mehrfach bestimmt genannt; fie find in die Büter des Domtapitels eingefallen ober haben fich irgendeines Besithftudes besfelben, wie man meint, widerrechtlich bemachtigt. Darin berftanben bie geiftlichen herrn feinen Spaß; wer ihnen ben regefrechten Bezug ihrer Bfrunde vertummerte, bem wußten fie die Beilsmittel der Rirche ju fperren.

Düffeldorf. llgen.

Annalen und Aften ber Brilder bes gemeinfamen Lebens im Lüchtenhote zu hilbesheim. Dit einer Einleitung herausgegeben von Richard Doebner. (Duellen und Darftellungen zur Geschichte Riedersachfens. Bd. IX.) hannober und Leibzig, hahniche Buchhandlung 1908. XLVI, 496 6 10 M.

Den Sauptteil der wichtigen Beröffentlichung Doedners bilden die Annalen Beter Dieppurchs, die die Geschichte des Hildesheimer Fraterhauses von den Ansangen die ind Jahr 1493 enthalten. Jahr 50 jährig, 1467, griff D. zur Feder, 1494 starb er. 50 Jahre lang hat er dem Hause angehört, 17 Jahre lang, von 1476, ihm als Restor vorgestanden. Er berichtet sast nur Selbsterledtes; wo er aus Berichten anderer schöpft, tut er's mit gewissenhafter Borsicht: er verdient volle Glaudwürdigleit auch bei Nachrichten, die wir dei ihm allein sinden. Ein Bergleich mit den Geschichtswerken Job. Busch's liegt nahe. Er sällt zugunsten Dieppurchs aus. Obgleich auch dieser einen ziemlich schwerfälligen, breitspurigen und nicht immer übersichtlichen und leicht verständlichen Stil schreidt, so hält er sich doch von Busch's ermüdender Weitschweifigseit sern; sein Sprachschap ist reicher, der Ausdruck fürzer, beweglicher, treffender.

Eine befondere Bierde bilben Die eingefügten Biographien beimgegangener Bruber. Sie lefen fich nicht wie mittelalterliche Beiligenlegenden, find teine tonventionellen Banegprici, fondern mahrheitstreue, lebensvolle Charafteriftifen. Die vitae fratrum bei Thomas von Rempen und im Scriptum Rudolphi Dier de Muden Hingen eintonig und matt bagegen. Dieppurch erflatt felbst (S. 152 f.), er babe fich nicht bas Biel geftedt, Die verftorbenen Bruder ju Beiligen au ftempeln, er ichreibe nicht fur ein weiteres Bublitum, fondern nur für die jest und fpater lebenden Benoffen, damit fie um fo inniger gu Gott beten mochten, daß er jenen verzeihe, si quid, ut est humane fragilitatis, in tantis adversitatibus, laboribus et sollicitudinibus . . . de oracionibus exerciciisque spiritualibus et aliis persolverint aut peregerint negligencius . . . Nichil igitur de sanctitate hic agimus, set de infirmitatibus et gestis quibusdam annalibus nostris et nostrorum. Pod wertvoller ale biefe Biographien find die vier Erfurfe, die ber Berausgeber, um bie Aufmertfamteit ber Lefer auf fie ju leuten, aus dem Bufammenhang gelöft und an den Schlufe ber Annalen gestellt bat - mobl unnötigerweise, ber nachdruckvolle hinweis in der Einleitung G. XXXVIII batte genügt. Das erfte Diejer Stude gewöhrt und einen Ginblid in bas innere Befen ber in ben Breifen ber Bruber vom gemeinen Leben beimischen moderna devotio. Bir finden bier diefelbe alles befrigen Bolemisierens fich enthaltende, ftille, aber zielbewußte Bertiefung und Verinnerlichung bes religiofen Lebens, wie fie aus ber Imitatio Christi in vollen Afforden une entgegentont. "Es ift zweifellos, daß Einlehr bei fich felbft, Brufung feiner felbft, bas Bewußtfein, baß man felbst ein Tempel Gottes ift, bas Guden nicht jo febr ber Satromente ale ber res sacramenti, geiftiges Effen und Trinten und Teilnehmen am Leiden Chrifti extra ecclonias heilsamer und fruchtbarer ift, als si sacramentalibus tantum misteriis occuparetur quis corporaliter in ecclesia constitutus. Oft fommt es vor, daß da die Bergen burrer und ober find, wo es beilige Statten, Reliquien, Deffen in Uberfluß gibt." (C. 144.) In dem zweiten Erfurs, in dem Dieppurch febr verftandig über die Memorienftiftungen fpricht, tommt die tritifche Stellung, Die er ju bem veraußerlichten Rirchentum feiner Beit einnimmt, noch energischer jum Ansbrud. 1)

<sup>1)</sup> Bu biefen Exturien vgl auch noch B. Tichadert, Beitichr. bes hifter. Bereins für Riedersachien 1903, C 547 f. Gine befondere Abhandtung ftellt derfelbe im "Archiv für Reformationsgeschichte" in Aussicht.

Mus ben barauf noch abgedruckten gablreichen wertvollen Dotumenten bebe ich nur noch hervor ben unter Rr. 2 gebrachten voll ftandigen Text ber Statutensammlung ber Fraterhaufer gu Dlunfter, Roln und Beiel, welche A. Miraeus in feinen Regulae et Constitutiones Clericorum in Congregatione viventium 1638 in Musjugen veröffentlicht batte, den Festfalenber bes Lüchtenhofes und bie Anordnungen für den Gottesbienft - für Liturgifer eine Fundgrube Musführliche Berfonen-1), Orts., Gach. und Bortregifter 2) erhoben ben Bert des iconen Buches; Die Stichwörter im Sachregifter icheinen mir freilich nicht immer gang glücklich gewählt; fehr dankens. wert aber ift 3. B. die Busammenftellung: Sandidriften und Bucher Schabe, daß K. O. Meinsma, ber in feinem trefflichen fürglich erichienenen Werte: Middeleeuwsche bibliotheken Zutphen 1963 befonbers ausführlich über das Buch- und Schriftwefen bei ben Brudern bes gemeinjamen Lebens handelt (Rap. IV), Dieje Stellen noch nicht benuten tonnte.

Bwidau.

O. Clemen.

Inventare hanfischer Archive des 16. Jahrhunderts, herausg vom Berein für hanfische Geschichte. Bb. 2: Rölner Inventar Bb. 2 (1572—1591), bearbeltet von Konftantin Höhlbaum. Dit einem Aftenanhang. Leipzig. Dunder & Dumblot. 1903. XVII, 1014. 36,80 M.

Dieser zweite Band des Kolner Inventars reiht sich dem ersten würdig an; mit vollem Recht bemerkt der inzwischen uns durch den Tod entrissene Bearbeiter, daß diese neue Beroffentlichung des Hansischen Geschichts: Bereins sich in ihrer Urt bewährt habe. Bas

<sup>&#</sup>x27;) S. 398: Richt "Nicolaus von Enfa", jondern "von Rues"! Der papftliche Legat Ricolaus, Starbinalpriefter tituli s. Potri ad vincula (3. 407) ift berjetbe Mann.

<sup>2)</sup> S. 434 unter "Verbrennung": Richt die Besiter des deutschen Buches De vita Christiana sollen verbrannt werden, sondern nur die Bücher. So hat auch der Rezensent des Literar. Centralblatis 1904, Sp 1827 die Stelle richtig verstanden. Was sür ein Buch hier gemeint ist, hat auch L. Schulze, Theolog Literaturblatt 1908, Sp. 414 meht ieststellen können liber die Beschimpsang der libri Tentonicalen in den Niedersanden volneuestens C. G. N. de Vooys, Theol. Tijdschr. 37, dls. 138 vig und C. H. Ebbinge-Wubben, Over middelnederlandsche vertalingen van het oude testament ('s Gravenhage 1908), blz. 127 vig. — S. 443 slohen nicht Sandalen, sondern nach S. 78 vielmehr — birreta.

ben Inhalt bes in diesem Banbe Gebotenen betrifft, fo ift es natürlich nicht möglich, im Rahmen einer furgen Angeige einen nur annabernben Begriff bom Reichtum bes veröffentlichten bar, registrierten Materials ju geben. Der hansetag von Lübed, Juni-August 1572, bietet die erfte größere hier veröffentlichte Altenreihe und zeigt beutlich bie Schwierigfeiten, mit benen die Bonfe nach innen und außen gu fampfen hatte. Es jolgen die lübischen Sansetage von 1576, 1579, 1584; in dem von 1579 find von hohem Jutereffe ber Entwurf gu einer neuen banuichen Monfoderation und die Sagung über rechtliche Austrage zwijchen den Stadten (Dr. 113, 114). Im Gegenfag gu der Wortfülle der Beteuerungen ber Städte, an der Sanfe jesthalten ju wollen, fteht die Tatfache der Auflösung, der die Banfe entgegenfteuerte. Bon besonderer Bedeutung ift biefer Band fur die Beidichte eines Moments, das mit bem inneren Berfall ber Sanfe in enger Berbindung fteht, nämlich der englischen Riederlaffungen auf althansischem Gebiete in Deutschland, jo in Samburg (namentlich Die Dr. 12 f., 72 ff., 87 ff., 97 ff., 143 f., 164. 220. 237 ff.), in Emben (Mr. 146, 147), in Elbing (176. 178. 187. 189. 270), in Stabe (243 j., 248 ff.) Die Borfchlage bes Londoner Rontors ju Dlagnahmen gegen die englischen Raufleute in ben Sanfestadten von 1579 (Dr. 111) bieten ebenjo wie die englischen Berteidigungsschriften der Merchant Adventurers (Dr. 166. 168. 197 ff.) weiteren reichen Stoff in Diejer bedeutsamen Angelegenheit. Die Beschwerdeschrift bes Londoner Kontors von 1572 (Dir. 5) wirft auf die hamburgischenglifche Sonderverbindung ein icharfes Licht. Durch diefe Fille von Aften wird die Darftellung, die Ehrenberg, Samburg und Engfand im Beitalter ber Monigin Glifabeth, über Dieje Berhaltniffe gebt, nabezu antiquiert. E. Baasch.

Die hamburgischen Bürgermeister Rirchenhauer, Beterfen, Bersmann. Beiträge gur beutichen Geldichte im 19. Jahrhundert. Gon Abolf Wohlwill. hamburg, Otto Meisters Berlag. 1903. 196 Seiten. 8t.

Es ist ein eigenartiges Werf, das der ausgezeichnete Forscher auf dem Gebiete der hansischen Geschichte und hier vorlegt. Die bedeutungsvolle Epoche der inneren und äußeren Entwicklung der alten hansestabt hamburg seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist in einer biographischen Darstellung dreier ihrer hervorragendsten Repräsentanten dargestellt, und zwar als ein einheitliches Ganzes, wobei doch die Persönlichseiten der drei Staatsmanner mit ihren

charafteriftifchen Individualitaten plaftifch bervortreten, bergleichber einem jener monumentalen Dentmaler, welche die Einigung unjeres Baterlandes oder die Blütezeit unferer Kaffrichen Runft durch bie Bestalten ihrer führenden Geister jum Ausbrud bringen. Rur Die reife Darftellungstunft eines Deifters tonnte fich an eine fo fcmerige Aufgabe magen und fie in fo gelungener Beife ausführen. En ungemein angiebenbes und lehrreiches Schaufpiel wird uns baburd geboten. Die großen Gegenfate des Bartifularienius und Rationa lismus, des absolutiftischen und repräsentativen Berjaffungswefens, welche unfere neuere Weschichte bewegen und in ber zweiten Balfte bes 19. Jahrhunderts ju mejentlichem Ausgleich gelangen, jeigen fich une hier in dem Entwidlungsgange bes hantburgifden Meinftaate und jugleich in bem berfonlichen Entwidlungegange feiner erften Bertreter wie burch ein charafteriftisches Beispiel illuftriert und pfpchologisch veranichaulicht. Diefer Gefichtspunkt beberricht bae Buch und wird von dem Bf. tonfequent innegehalten : Boblwill lagt fich weder bon feinem warmen Polalpatriotismus noch von feiner auf eingehendften Studien berubenben Detaitlenntnie verleiten, meint in bas Einzelne einzugeben, ale es jenem Befichtspunft entfpricht. Daber bleibt bie Darftellung überall jeffelnd auch für ben, welcher ben geschilberten Berhältniffen und Bersonen nicht ein spezielles Lotalintereffe entgegenbringt, und der Bi. bat damit in der Tat, wie er im Titel fagt, Beitrage gur Beichichte bes 19. Jahrhunberte geliefert. Ramentlich gilt bas fur ben Abiconitt, in dem die Rampfe um hamburge Freihafenitellung und ber Bollanichlug an bas Reid dargelegt find. Dieje verwidelte Angelegenheit ift in ihrer gangen Bedeutung für die Ration wie für die Stadt mit meifterhafter Durdfichtigfeit entwidelt und nimmt ben Befer geradezu mit bramgtiidet Spannung in Anspruch durch die anschauliche Schilberung, wie bie entgegengefehten Intereffen burch die verhandelnden Berjonlichfeiten. fpeziell Bersmann und Bismard, vertreten werben, wie die Stmmungen und Schachzuge huben und brüben wechseln, wie bie endliche Losung des Konflifte erfolgt. 23. hat wefentlich die politifche Geichichte ber Evoche ju feinem Borwurf gemacht, aber er verfaumt nicht, baneben auch die Gebiete ber Bermaltung und Rultur au berudfichtigen, fofern die vielfeitige Birtfamfeit ber brei Samburger Staatsmanner bagu Unlag bietet. Es find alle brei hervorragende Menschen, hervorragend an Weist wie an Charafter, Die uns ba entgegentreten. Ausgebend von bem proftijden Beruf bes Rechtsanwaltt,

bald in die mannigfaltigften Berwaltungegeschafte bineingezogen und mit dem gangen Ginfat ibrer Rrafte dem Dienite ber Baterftadt bingegeben, bewahren fie fich doch ben weiten, freien Ausblid in bas Allgemeine, das Berftandnis für die Intereffen des Gefamtvaterlandes und für die ibeellen Buter. Sie find baber imftanbe, frei von fleinftoatlicher Berfnocherung dem großen Umichwung ber beutichen Be-" fchichte ju folgen und die teils unvermeiblichen, teils ermunichten Rudwirfungen auf die Berhaltniffe Samburgs zu nenen Lebensformen gestalten zu belfen. Samburg ift unter ihrer Leitung aus einem ftart ifolierten Außenpoften gu einem engverbundenen Bliebe bes Deutschen Reiches geworben, und wie bas Bewußtsein Diefer gludlich beranderten Stellung in dem Stadtstaate jelbst tieje Burgeln geichlagen hat, jo hat das Birten jener Manner nicht wenig dagu beigetragen, "daß hanseatisches Bejen in Deutschland aufe neue jur Anerkennung gelangte und der beite Teil der hanjeatischen Traditionen Gemeingut bes gesamten beutichen Bolles geworben ift." 3m Sinne biefer Borte, mit denen B. fein Buch beschließt, wird auch Die Lettitre bee Buches wirfen und ben Freunden ber beutichen wie ber hamburgifchen Beichichte gleich willfommen jein.

Das zweite Stralfundriche Stadtbuch (1310—1342). Im Anschluß an den von Christian Reuter, Baul Liep und Otto Bebner veröffentlichten erften Teil bearbeitet von Robert Gbeling, Stadtarchivar zu Stralfund. Stralfund, Berlag der Agl. Regierungsbuchbruderei 1903. Gr 8°. VII,

Bon dem reichen Bestande des Stratsunder Archives an mittelalterlichen Stadtbuchern (vol. Balt. Studien XLVI, S. 81—991 waren disher zwei, das älteste Stratsundische Stadtbuch (1270—1310) von F Fabricius (Verlin 1872) und das Bersestungsbuch von F. Frens-dorff (Halle 1875), in mustergültiger Weise herousgegeben. Das zweite Stadtbuch (1310—1342) besteht aus drei Teilen, die von dem Stadtschreiber Johann Kusselin bezeichnet sind als: Liber de hereditatum obligacione, liber de hereditatum resignacione, liber de arbitrio consulum et eorum specialibus negociis. Der erste Teil war 1896 von Christian Reuter, Paul Liep und Otto Wehner veröffentlicht. Jeht hat der Stratsunder Stadtarchivar R. Ebeling mit diesem ersten Teile zusammen auch die beiden anderen herausgegeben. Die Veröffentlichung ist ermöglicht durch Unterstützung des Rugisch-Bommerschen Geschichtsvereins zu Greiswald. Was dies

Stadtbuch enthält, das ift schon aus den alten Bezeichnungen ersichtlich. Es umfaßt Berpfändungen und Auflassungen des städtischen Grunds und Hausbesiges sowie Ratswillfüren, also vornehmtich Alte der sog, freiwilligen Gerichtsbarkeit. Aber zwischen den Berpfandungen und Auflassungen befinden sich doch auch allerlei andere Eintragungen über Kause und Berküufe, erbichaftliche Auseinandersehungen, Bergleiche u. a. m. Die dritte Abteilung ist öffentlicherrechtlichen Inschalts und zum Teil schon bei Brandenburg (Geschichte des Magnitrots der Stadt Stralfund), Fabricius (Urlunden zur Geschichte des Fürstentums Rügen) oder Fod (Rügensch-Pommersche Geschichten) gedundt.

Der Inhalt des Stadtbuches wird seine rechte Bürdigung über das lotale Interesse hinaus erst durch Bergleich mit ähnlichen Büchern nordbeutscher Städte sinden. Erleichtert ist eine solche Ausnuhung durch die aussührlichen und, wie es scheint, sehr sorgsättig gearbeiteten Register. Nur bei der Bestimmung der Ortsangaben ist nicht immer das Richtige getrossen Auch sonst macht die Bearbeitung den Eindruck großer Sorgsatt und mühlamen Fleißes. Wöge diese Muhe des Bearbeiters durch reichliche Benuhung seiner Arbeit belohnt werden.

Stettin.

M. Wehrmann

Heter, (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. 9 Bb. Bestel.) Leipzige, Tenbener. 1902 S. 151

über die Neuorganisation des Behördenwesens im 16. Jahrhundert liegt eine Reihe guter Arbeiten vor. Die mittelatterliche Zentrasverwaltung dagegen ist disher sast ganz vernachlässigt worden, obwohl die betressenden lurzgefaßten Abschnitte in Lamprechts Geschichte des deutschen Wirtschaftstebens und Rosenthals "Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baperns" Auregung zu eingehenderen Studien hatten bieten können. H. B. Meyer lann das Verdienst in Auspruch nehmen, zuerst eine gründliche Wonderspraphie über die Bentralverwaltung eines mittelatterlichen Terristoriums geliesert zu haben. Seine mit eindringendem Verstandnis gesichriebene Arbeit behandelt 1. die Organisation der Zentralverwaltung, den Rat, die Kanzlei, die Hausänter und ihre Umbildung, 2. die Gerichtsversassung, 3. die Finanzverwaltung der Bettiner.

Mon wird von der Ginleitung, Die fich im wejentlichen barauf beschränft, Die "Erftartung" ber landesherrlichen Gewalt burch Auffaugen eximierter geiftlicher und weltlicher Besitzungen "innerhalb bes eigenen Landes" zu ichilbern, eingebende Auseinanderfetzung mit ber befannten Kontroverfe über Entstebung ber Landesberrlichfeit nicht erwarten durfen; doch befremdet es, daß in diefem Bufammenbange Die besonders in den Marten frubzeitig und fraftig entwidelte Berichtshoheit des Bandesherrn unberudfichtigt geblieben ift. S. B. DR.5 Anficht, bas oberfte Bericht bes Martgrafen habe fich aus ber Sofbaw. Lehngerichtsbarfeit entwidelt (G. 42. 43), weicht von der beute ziemlich allgemein augenommenen und, wie mir scheint, wohlbegrun-Deten Theorie Georg Meyers ab (vgl. Lehrb. bes beutichen Staatsrechts S. 306, 4. Auflage), nach welcher bas mit Raten befeste bochfte Bericht des Landesherrn vielmehr ein an den Sof gezogenes Bandgericht" gewesen. Bemertenswert ift, daß ber Sofrichter im Lande ber Bettiner eine Beit lang Diefelben Funftionen verfah, Die in anderen Territorien meift dem hofmeifter als Regierungsbeamten und Chef bes Bofes oblagen. Bie man hieraus nieht, ift auch bem mittelalterlichen Sachien Trennung von Juftig und Bermaltung fremd gemeien.

Auch umfangreiches ungedrucktes Material, besonders der in den Registerbanden des Dresdener Staatsarchivs enthaltene Urkundenvorrat, ist in der Arbeit verwertet worden. Am Schluß sind Bestallungen, Reverse, Rechnungen veröffentlicht und Beamtenlisten, ein sorgsam angesertigtes Itinerar der Markgrasen beigefügt. Ein Namen- und Sachregister ware trop der Inhaltsübersicht und Naren Disposition des Ganzen nicht überflüssig gewesen.

Breslau.

H. Spangenberg.

Das Brivileg Friedrichs I. jur das herzogtum Diterreich. Bon 28. Grben. Wien, R Ronegen. 1902. VI u. 144 G.

In sorgfältiger Untersuchung wird hier ber Nachweis gesührt, daß das von Kaiser Friedrich I. bei der Erhebung der Ostmark zum Berzogtum am 17. September 1156 ausgestellte Brivileg (Minnstvon einem Diktator versäßt ist, der in den Jahren 1156—1158 und wieder 1163 der kaiserlichen Ranzlei angehort hat (S. 35). Für diese Festitellung, durch welche die Annahme späterer Ansertigung des Privilegs noch bestimmter als bisher ausgeschlossen wird, ebenso wie für den Nachweis, daß in der Ranzlei Friedrichs I. der Codex Udalrici

ober eine mit biejem verwandte Sammlung ale Formelbuch benugt wurde (G. 14), jernet jur feine Ausführungen über die Ausfertigung zweier Exemplare G. 116) und über die Uberlieferung . 3. 103 dari Erben auf volle Buftimmung rechnen. Anders fteht es mit der Annahme, beren Begrundung er den größten Teil feiner Unterfuchung gewidmer hat, daß nämlich zwei der wichtigften Stellen bes Brivilegs, benen es eigentlich jeine Bedeutung für die verfaffungegeschichtliche Forschung verbanft, die eine, durch welche die Berpflichtungen bes öfterreichischen Bergogs jum Befuch ber hoftage und jum Reichsbeerdienste eingeschränkt werden, und die andere, in der dem Bergog Beinrich und feiner Wemahlin bas Recht verlieben ift, fur ben goll finderlofen Ablebens über die Rachfolge in dem Bergogeum frei gu verfügen (ius affoctandi), erft in den Beiten Bergog Friedriche II. eingeschaltet worden feien. 11 3n formeller hinficht ftust E. feine Unnahme barauf, bag bie erfte Bergunftigung objettiv gefaßt ift, doburch aus der dem Charafter der Konigsurfunde entsprechenden fubjeftiven Saffung des Privilegs herausfallt. E. jelbft aber führt den Rachweis, daß Diefer Babrnehmung eine entscheidenbe Bemeistratt nicht zufomme (S. 66, 68), ba ein Eindringen ber objeftiven Gaffung in Diplome an jener Beit nicht ausgeschloffen ift, und man fann bem bingufügen, bag bie Sineinarbeitung eines unter außerorbentlichen Umitanben bewilligten Borrechtes in ben Text bes Brivileas leicht in jolder Abweichung von dem gewöhnlichen Formular führen tonnte. Benden wir uns zu ben inhaltlichen Grunden, fo bat ichon Breglau (98. Archiv XXIV, 552) nachgewiesen, daß die Befreiung von der Berpflichtung jum Besuch der Softage por dem bohmitchen Brivileg vom Jahre 1262 feineswegs jo vereinzelt gewesen ift, als G. annehmen möchte. Der Auffaffung aber, daß dieje Befreiung nicht im Intereffe bes Bergogs gelegen mar, ba fie ibn bes Ginfluffes auf Die Reichsangelegenheiten berauben tonnte, bermag ich nicht beigupflichten, Da ja mit jeder Exemtion theoretisch wenigstens eine berartige Ginbufe verbunden war. Bir haben boch den Biderftand, melden Beinrich den Borladungen der Jahre 1152-1154 entgegensette, fein Berhalten im Enticheidungsjahre 1156 gu beachten, und werben es bann gang begreiflich finden, daß er auf eine berartige Befreiung

, Begen des von Boltelini (Mitth. des Inft. f. ofterr. Geschichtsf 25, 364' beanstandeten ducatum affectande evicumque volument verweite to auf das französische alfecter qu. & q., welches einen gleicharngen Gebrauch von affecture voraussehen läst.

Bert legte. Seinem freiwilligen Ericheinen auf ben Softagen ftand ja, wie E. felbst zugibt (S. 78), auch nach bem Brivileg nichts im Bege. Binfichtlich der Befreiung vom Reichsheerdienfte bat E. allerbinge ben Nachweis erbracht, daß den Marten eine folche von altersber grundfaglich nicht gutam, daß alfo von ber ilbertragung diefes alten Borrechtes der Mart auf das neue Bergogtum nicht die Rede fein tann; aber mas er dafür anführt, baß gerade Raifer Friedrich I. eine folde Befreiung nicht jugeftanben haben tann (S. 92-95), vermag nicht zu überzeugen. Auch baraus, daß Otto von Freifing in feinem Berichte (Gesta Frid. II, c. 55) diefe Jugeftandniffe nicht erwahnt, läßt fich fein gwingender Schluft gieben, denn der Chronift, in folden Fragen ohnehin wenig zuverläffig, bat, ale er feinen Bericht niederschrieb, das Brivileg nicht gur Sand gehabt und beichrantt fich auf die Schilderung ber außeren Borgange. Dag unter ber Regierung Bergog Friedrichs II. die Bedingungen, welche gu einer Berfalichung des Minus verleiten fonnten, porhanden maren, ift richtig und hat ja feinerzeit zur Unnahme geführt, daß es überbaupt erft unter ihm entstanden ift. Aber ebenfogut fann man fagen, Daß zu feiner Beit gum erftenmal die perfonlichen und politischen Berhaltniffe gujammentrafen, welche Die praftifche Bermertung ber int Rabre 1156 jugestandenen Borrechte veranlaffen fonnten. Und bas durfte wohl das Richtigere fein. Denn E. ift, um feine Annahme su begrunden, ju ungemein fünftlicher Beweisführung genötigt. Daraus, daß der Raifer ben Bergog im Jahre 1231 nach Ravenna, bann ju anderen außerhalb Baperns abgehaltenen Softagen vorlud (S. 124), fann man doch nur jolgern, daß er bas Brivileg von 1156 nicht tannte ober nicht beachtete, feineswegs aber, daß es bamals bie folden Borladungen entgegenftebende Bestimmung noch nicht enthielt. Co vermag man auch ber Bermutung, daß Bergog Friedrich, ba er vom Juni 1243 bis gegen Ende bes nachften Jahres in guten Begiehungen zu den Bittelsbachern ftand und um eine Bringeffin Diefes Saujes jreite, auf den Bunich verjallen fei, nur in Bagern bor bem Raifer ericheinen zu durien, fowie ber anderen, bag gur felben Beit Die Mongolengejahr noch in jo lebhafter Erinnerung mar, um feine Forderung, bon ber Reichsheerfahrt befreit zu werben, gerechtfertigt ericheinen zu laffen (G. 127), wenig Beifall zu fpenden. Dag endlich bas Berfahren, welches der Bergog ober der bon ibm beauftragte Kangleibeamte gur Ginschaltung bes ius affectandi nach E. eingeichlagen haben mußte, bem angeftrebten Zwede wenig entfprache, hat

Turba (Geschichte bes Thronfolgerechtes S. 413) richtig erfannt. Benn v. Lufchin (Mitth. d. Inft. f. Bfterr. Befchichtef XXIV, 112-115, gur Unterftugung E.s auf die Bufape gu ber Georgenberger Sandfefte vom 17. August 1186 (Schwind-Dopfch, Musgew Urlunden 20, Rr. 13) hingetviefen bat, von benen wenigstens einer in die Beit Bergog Friedrichs II. fallt, jo ift bem entgegenzuhalten, daß dieje Bufase in bem Original der Sandfefte vogl. bas Falfimile bei Duchar, Befd. bes Bergogtume Steiermarf IV, in dem aber ber Untericied bon Schrift und Tinte nicht wiedergegeben ift) als folche icon burch bie ausbrudliche Beitangabe bei dem erften, die Berweifungezeichen für ben gweiten und britten beutlich zu erkennen find, eine Interpolation im eigentlichen Ginne alfo nicht ftattgefunden bat (vgl. Ficer, Beitt. jur Urfundenlehre II, 57). Man fonnte bemnach, wenn man bie bon G. beanftanbeten Stellen bes Minus als fpatere Butat betrachten will, nicht das Original der Georgenberger Sandfeste, sondern bochftens ein Transsumt, in welchem die Zufage an der ihnen angewiesenen Stelle eingefügt worden maren, gur Bergleichung berangieben. Glaube ich alfo, daß Bergog Friedrich II. ber Berfälschung bes Dlinus nicht beichuldigt zu werden braucht, jo entfällt fur mich ber Unlag, auf Die Ausführungen G.s über die fittliche Beurteilung folder Galfdungen hier naber einzugeben; ich boffe, mich über diefe Frage an anderer Stelle ausführlicher augern gu tonnen.

Graz.

K. Uhlira

Die Begiehungen von Staat und Kirche während des Mittelalieres Bon Beinrich R. v. Srbif. Innsbrud, Wagner. 1904. & .. XV und 220 S

Der Bf. untersucht eingehend die Anfänge und Grundlagen jener eigenartigen Stellung, welche die Kirche in den ofterreichischen Ländern einnimmt. Wenn auch die Hauptpunkte der Entwicklung schon in den Hand- und Lehrbüchern der öfterreichischen Reichsgeschichte, namentlich in dem v. Luschins, richtig erkannt und dargestellt worden waren, in diesen Büchern sich auch das Schema für die Einteilung des Stoffes fand, so ist der Ertrag der neuen Bearbeitung doch nicht gering anzuschlagen. Die umfichtige, mit reicher Duellen- und Literature tenntnis durchgesichrte Untersuchung läst die Borgänge in viel sichte erscheinen, mit aller Deutlichseit die Ausbildung einer die in die Gegenwart sestgehaltenen Regierungsüberlieferung erkennen, welche an manchen Punkten schon unter den letzten Baben-

bergern einsest, mit besonderer Araft und Folgerichtigfeit aber von Ottofar und den Sabsburgern, unter diesen namentlich von Rudolf IV. Albrecht V. und Friedrich V., gefordert und gehandhabt worden ift. Die Magregeln Rudolfs IV. ericheinen in diefem Busammenhange nicht ale etwas gang unborbereitetes und unerhories, fondern ale Glieder der geschilderten Entwidlung. Der Bi. hat Die wirticafts Irchen Berhaltniffe, dann die des Unterrichts beifeite gelaffen, fic in ber Sauvtfache auf die funf niederöfterreichifchen Lande beidrantt. alfo eigentlich nur den öfterreichischen Unteil des Golgburger Ergfprengels behandelt, ben bes Batriarchate Aquileja nicht naber berudfichtigt. In Diefer Beschränfung aber bietet er eine forgfältige Daritellung bes Berhaltniffes zwifden ber landesberrlichen und ber firch= lichen Gewalt, welche einen Berlauf aufweift, bem man taum in einem anderen beutschen Territorium eine gleichartige Entwicklung von folder Reinheit und Folgerichtigkeit in abnlichem Dagftabe an Die Seite ftellen tonnte. Bir vermogen bis ins einzelne gu berfolgen, wie die öfterreichische Rirchenpolitik, wenn auch nicht gang unbeeinflußt von den allgemeinen Richtungen der Beit, fo boch vorwiegend von rein politischen und wirtschaftlichen Erwägungen und Notwendigfeiten geleitet, Die Berhalmiffe, welche fich aus der Trennung bes weltlichen Berbandes von dem firchlichen ergeben mußten, jugunften ber landesberrlichen Bewalt regelt. Gie bringt babei Grundfage gur Beltung, welchen bann ber Protestantismus neuen Inhalt und theoretifche Begrundung verleihen follte, und die in diefer erneuten Form auf die latholijd gebliebenen Lander jurudgewirft haben. Die Entwidlung führt von bem urfprunglichen Übergreifen ber Rirche in Bebiete, welche ber nen fich bilbenbe Staat mit der fortidreitenden Bertiefung und Erweiterung feiner Aufgaben fur fich in Unipruch nehmen mußte, gur Berftellung fandesperticher Abermacht und jur Ginflugnahme auch auf rein firchliche Angelegenheiten. - In ben Beilagen find mehrere bisher nicht veröffentlichte Urfunden abgedrudt, als wichtigfte bas ben Biener Burgern am 20. Juni 1359 vom Bapfte Innocenz VI. auf funf Jahre verliebene privilegium de non evocando. Bou Einzelheiten merte ich an, daß die Tätigleit des Baffauer Offizialats in Bien ale Urfundsbehörde wie überhaupt die Beurfundung von Rechtsgeschäften über liegendes But in Bien bor bem Gefete Rudolfs IV. (G. 183) noch genauer zu untersuchen ware. Uber die Unlage und den Bred ber fog. Wiener Geschäftebucher verweife ich auf meine Mitteilungen

in der von dem Altertumsvereine herausgegebenen Geschichte Biens (II, 96). Ten Nachlaß des papstlichen Legaten Alexander, Bischois von Forli, hat Kaiser Friedrich III. nicht auf Grund des Spolienrechtes, sondern mit Berufung auf eine mündliche Erflärung des Erdlassers beansprucht (vgl. Berzeichnis der Originalurkunden des Biener Stadtarchivs III, Nr. 4981, 4993). Auf die mit seiner Arbeu sich wenigstens teilweise berührende Untersuchung Kraddos (Archos. österr. Gesch. 93. Bd) und die wertvolle Beröffentlichung Langs (Acta Salzburgo-Aquilezensia I, 1 Abr.) konnte S. nur in der Rachträgen Rücksicht nehmen. — Störend empfindet man es, daß der Bf. auf die stillstische Durcharbeitung seiner ja an sich schwierigen Untersuchung nur geringe Müße verwendet, namentlich den alzu reich lichen Gebrauch entbehrlicher Fremdwörter nicht vermieden hat.

Graz. Karl Uhhrz.

Bur Rechtsgeschichte bes abtigen Grundbefines in Ofterreich. Bon S. Abler. Leinzig, Dunder & Dumblot. 1902. 167 S.

Diefes Buch enthält zwei felbständige Abhandlungen, die ichen deshalb die Aufmertfamleit ber Forscher beauspruchen, weil fie großenteils archivalisches Material verwerten und Fragen erdrtern, Die bis ber erft in einem Teil ber Literatur mit genügendem Gifer Distutiert werden. 1. In der Abhandlung "Die rechtlichen Rategorien bes abligen Grundbefiges" werden Berhaltniffe geschildert, Die in der hauptsache eine Gigentimlichkeit der öfterreichischen Landichaften mit ihrer Mannigfaltigleit adliger Alaffen find. Aber es fallt genug ond für bie allgemeine beutsche Rechtsgeschichte ab. Bervorgeboben feien Die Ausführungen über den Burgenbesit und die bingliche Grundlage der Landstandichaft. Abler nimmt hier zu meiner Schilderung "Territorium und Stadt" C. 200 ff. Stellung. Bum Broblem ber Entstehung der Katafter ift neuerdings S. Mitter b. Stbif. Die Begiehungen von Staat und Rirche in Ofterreich mahrend des Dutelalters (Innebrud 1904), G. 150 hingugunehmen. Der Rachweit. bag Ministerialen fich im Befige von "Frei-Gigen" befinden, ift & volltommen gelungen. 2. Die zweite Abhandlung "Der Burgiriede oder die Bogteit" begieht fich auf die bunten Berhaltniffe ber Stellung bes adligen Grundbesites in der Gerichtsbarteit. In den einleitenden Partien ftreift A. auch Fragen ber Entstehung ber beutichen Stadt verfaffung. Betreffe bes Steuerwefens hat er (S. 139) fich ju febr der von mir in diefer Beitschrift 90, S. 322 ff. (vgl. auch Dovid, Gon Wel. Ung. 1903, C. 74) beiprochenen Unichauung Roglers angeichloffen Tübingen. G. v. Below.

Beröffentlichungen der Kommiffion für neuere Geschichte Öfterreichs. Thronologisches Berzeichnis der öfterreichischen Staatsverträge. I. Die öfterreichischen Staatsverträge von 1526--1763. Bon Ludwig Bittner. Wien, holzbaufen. 1903. XXI u. 228 S.

Die feit einigen Jahren bestehende Rommiffion fur neuere Beichichte Ofterreichs bat endlich ein Lebenszeichen von fich geben tonnen. 218 notwendige und wertvolle Bublifation wurde bon Unfang die Berausgabe ber öfterreichischen Staatsvertrage ins Auge gefaßt. Sie foll nach Landern erfolgen; als Handbuch darüber und zugleich zu erster Drientierung ift nun der erfte Band eines allgemeinen Bergeichniffes ericienen, bis jum Suberteburger Frieden reichend, 1120 Rummern umfaffend. In ber Einleitung befpricht Dr. Bittner die maggebenben Grundfate: jo find "alle Bereinbarungen, welche zwischen einem Mitgliede ber beutschen Linie ber Sabsburger als Staatsoberhaupt aller oder eines Teiles ber gur Beit des Bertragsichluffes im Befige Diefer Linie befindlichen Territorien und einer fremden, vollerrechtlich sur Bertragichliefung jähigen Dlacht über ftaatliche Sobeiterechte guftande gefommen maren", als ofterreichifche Staatsvertrage angefeben worben. Es folgen bann bie einzelnen Bertrage, burch gang fnappe, genugend fennzeichnende Regeften charafterifiert, zugleich mit Angabe ber Quelle; die Ratifitationen, Einzelrezeffe zc. werden dabei bemerft. Am Schluffe findet fich ein alphabetisches Bergeichnis ber vertragichliegenben Staaten.

Wan wird dieses nühliche Handbuch gern als Abschlagszahlung der "Kommission" annehmen und darf hoffen, daß ihre Mittel ihr bald ein rascheres Tempo der Publikationen erlauben werden. Sie steht seit kutzem unter dem Borsipe des selbst als hervorragenden Weschichtsförderer bekannten Prinzen Franz Liechtenstein; dadurch wird hoffentslich die Berbindung zwischen dem arbeitenden Gelehrtenstande und der geldspeudenden Staatsverwaltung etwas erleichtert werden.

O. W.

V. A. Secher og Chr. Stöchel. 2 Bbe Ropenbagen, G. E. Gab 1891-1894.

Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1686—1736. Utgifna of Wilhelm Sjögren. 5 Bbc. Upjala, Almabijt & Bilfen, 1900—1908.

Bahrend der Gedanke einer gemeinsamen burgerlichen Geseygebung für das Deutsche Reich erft vor lurzem seine vollfommene Berwirllichung gesunden hat, ist bei den nordgermanischen Bollern eine Rodifilation ber jum allgemeinen burgerlichen Recht gehorenden Rechtsgrundfage verhaltnismaßig früh erfolgt. Das "Danische Beies Konig Christians V.", bas "Rorwegische Gefet Ronig Christians V. und das "Gefet bes Reiches Schweben", welche 1683, 1688 bim. 1736 in Rraft traten, bilben noch beute bie wesentliche Grundlage für bas in ben brei genannten Staaten gultige Recht. Getbitverftanblich find auch biefe Befegbucher, abnlich unferm Deutschen Burgerlichen Gefegbuch, bas Ergebnis jahrzehntelanger Rommiffionsberatungen gewejen. Über die intereffanten Borarbeiten gum "Normegischen Gejep" besigen wir seit 1887 eine treffliche Bublifation von R. Prebenfen und S. Smith. Bu ibr gesellen fich jeht die beiden oben erwähnten Urfundenveröffentlichungen. Benn biefelben in ben Rreifen ber Deutschen Rechtshistoriter voraussichtlich ein noch größeres Intereffe erregen werben, fo hängt dies damit jufammen, daß Chriftians V. "Danifches Gefes", wie &. Solge im 30. Beft ber "Schriften bee Bereins für die Geschichte Berlins" (1893) bargelegt bat, als Borbilb für die preußische Juftigreform von 1713 biente, und bag bei ben Borarbeiten jum "Gefet bes Reiches Schweden" auch bas Dorpatet Sofgericht leineswegs unwejentlich beteiligt war. - Die danifce Urfundenpublifation, welche eine große Bahl von Aftenftuden. Rommiffionsprotofollen, Butachten ufm. aus den Jahren 1661 1682 enthält, ift als mufterguttig zu bezeichnen. Dit langeren Ginleitungen jum befferen Berftandnis ber einzelnen Dofumente fowie mit jablreichen hinweifungen auf die einschlägige Literatur verjeben, zougt fie auf jeder Geite von dem Gleife und von der Gelehrfamleit ber beiben Berausgeber. - Bon ber ichwedischen Urfundenpublifation liegen bisber fünf Bande bor, in benen die auch tulturgeschichtlich boch wertvollen Prototolle ber 1686-1735 tagenden "Gefestommiffion" fowie die 1686-1718 ausgrarbeiteten Gefebentwürfe gum Abdrud gelangt find. Aus melden Grunden der Beransgeber Brof. Sjögren, einer ber tüchtigften ichwedischen Rechtshiftoriler, auf einen wiffenichaftlichen Apparat, abgesehen von philologischen Fragen, fast vollftanbig verzichtet bat, vermag ich mir nicht zu erflaren. Die Wahl ber danifden Editionsmethode hatte m. E. entichieden ben Borgug verdient. Berlin. F. Arnheim.

Rikekansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Senare afdelningen. Tionde bandet. Stodholm, B. M. Norfiebt & Söner. 1900

Der von Ber Sonben herausgegebene 10. Band ber 2. Abteilung, in welchem die Schreiben bes Reichsadmirals Freiherrn Rat Ghlbenhielm, des Reichstats Johann Slytte und des Pfalzgrasen Johann Kasimir an den ichwedischen Reichstanzler zum Abdruck gelangt sind, ditdet für alle diesenigen, die sich mit der Wirtschaftsund Kulturgeschichte Schwedens oder mit den inneren Zuständen dieses Landes zur Zeit Gustav Adolfs und der Bormundschaftstegierung eingehender beschäftigen, zweisellos eine recht ergiedige wissenschaftliche Fundgrube. Wenn man dagegen die drei Briefsammlungen vom Standpunkte des auskändischen, speziell des deutschen Geschichtsvorschers aus betrachtet, wird das Urteil dahin zu lauten haben, daß ihr historischer Wert ein sehr verschiedenartiger ist und sich gleichsam in einer allmahlich aussteinden Linie bewegt.

Bon den 95 (lateinischen, ichwedischen und beutschen) Schreiben Gplbenhielms, eines Salbbruders von Guftav Abolf, behandelt ber größte Teil Privatangelegenheiten, sowie die in ben Officeprovingen fich abspielenden Rampfe Schwedens gegen Hugland und Bolen. Bu erwähnen mare jundchft eine Briefftelle aus dem Jahre 1625 (G. 84), welche die befannte Tatfache, bag Guftav Abolf im Schlachtengetilmmel mit Borliebe die gefährlichften Stellen aufluchte, bon neuem erhartet. Gin allgemeineres Intereffe bieten ferner Die Schreiben bom Geptember 1626 bis jum Juni 1628 (S. 91-122), ba bier Borgange auf bem meftpreußischen Rriegoschanplage erörtert werben. Beachtenswert ericheinen ichlieflich die Berichte aus bem Jahre 1639 über Die Berhandlungen der Bormunder Chriftinens mit der Ronigin= Witwe Morin Eleonora (G. 137-143). Man fann aus ben ichlichten Briefen indirett entnehmen, wie ichweren Demutigungen jene Sobengollernpringeffin damale nicht nur ale Mutter, fondern auch ale Fürstin ausgesett mar und aus welchen Beweggrunden fie einige Monate ivater zu ihrer romantischen Glucht aus Schweben getrieben murbe.

Unter ben 109 (zumeist schwodischen Briefen Styttes verdienen Diesenigen hervorgehoben zu werden, die sich auf seine Sendung nach Dänemort, Holland und England im Jahre 1617 beziehen (S. 184—255). Namentlich seine in den Anmerlungen abgedruckten gleichzeitigen Relationen an den König gewähren manchen interessanten Emblic in die damalige auswärtige Politik Schwedens und bringen manche charafteristische Einzelheit über die Persönlichseit Jatobs 1. von Engeland und über die religiosspolitischen Wirren in Holland. Werfwürdigerweise äußert auch Slytte einmal (S. 291 im Jahre 1627 seine Besorgnisse wegen der persönlichen Tollfühnheit Gustav Adolis

bei allen militärischen soccasionibus«. Auf das Schreiben vom 12./22. Mai 1632 (S. 384 ff.), wo von den Absichten des schwedischen Königs auf die polnische Königskrone die Rede ift, sei wenigstens furz hingewiesen.

215 der wertvollfte Teil bes vorliegenben Bandes find bie 289 Briefe des Bjalggrafen Johann Rafimir (famtlich in deutscher Sprache) ju bezeichnen. Ber in ihnen überraschende Aufichluffe über militarifche und politifche Borgange mahrent bes Dreifigjahrigen Arieges zu finden hofft, wird fich allerdings vielleicht enttauicht fublen und es aufs lebhajtefte bedauern, daß die anscheinend in folder binficht weit wichtigeren gleichzeitigen Schreiben bes Pfalggrafen an feinen Schwager Buftav Abolj nicht gleichfalls mitgeteilt werben. Allein auch der Inhalt der erstgenannten Briefe erscheint in mehrjacher Begiehung bedeutsam. Bernen wir hier boch nicht nur einen Gurften tennen, den der durch ben Dreifigjabrigen Rrieg bervorgerufene bermirete Buftand des lieben Baterlands Teutscher Ration" mit ehrlicher Sorge und Betrubnis erfüllte, fonbern auch einen Briefe ichreiber, ber - anfange von Gubmeftdeutschland, fpater von Schweden aus - Die verschiedenen Phajen bes Krieges mit regem Intereffe verfolgte und die Sauptereigniffe mit lurgen, treffenden Randbemerfungen zu begleiten pflegte. 3ch erwähne 3. B. feine Mugerungen über ben Tod Ballenfteins (S. 616), über ben Abichluß des Brager Friedens (S. 635 f.) und über ben Charafter Arnime (S. 667 u. 761 Die letten Briefe bes Pfalggrafen liefern manchen wertvollen Beitrag gur Jugendgeschichte feines Sohnes Rart Buftav, des späteren fcmebijden Könige Much erfahren wir manches Reue über die Art und Beife, in welcher Fürftenfohne damals erzogen wurden,

Um Schlusse des Bandes findet sich ein zuverlössiges Sache, Ortsund Bersonenregister. Anmerkungen zur Erlänterung des Textes, sowie hinweisungen auf die gedruckte Literatur sind, wie in den früheren Bänden, nur sparlich vertreten. Daß eine den modernen Anforderungen mehr entsprechende Editionsmethode fünftig wünschend wert ware, ist von M. Ritter in den "Gottingischen gelehrten Unzeigen" (1901) betont worden.

Berlin.

Fritz Arnheim.

Les institutions communales de Rome sous la papaute par E. Rodocanachi. Paris, Alphonse Picard et fils. 1901. VII u. 424 6.

Der allzu frühe Tod & Cadure hat leiber auch feinen umfaffenden Borarbeiten für eine Darftellung ber mucren Beschichte

Roms im beginnenden Mittelalter ein jabes Ende bereitet, und fein an archivalischem Material reicher Rachlaß barrt auf ber Strafburger Bibliothet noch der ordnenden Durchficht von fundiger Sand. Ginftweilen ift man, von Einzelunterjuchungen abgeseben, für ben großen Bang ber Entwidlung neben ben befannten Berten von Reumont und Gregorovius auf den furgen, aber durch die Andeutung der allgemeinen Brobleme vortrefflich orientierenden Effai Pasquale Billaris angewiesen, ber zuerst 1886 in ber Encyclopaedia Britannica veröffentlicht, 1890 in feinen gesammelten Auffaben wieder abgebrucht worden ift. Diefe Grundlinien ber Entwidlung vorzuführen, bas ift bem Borworte nach auch die Abficht bes neuen Buches von E. Rodocanachi, der fich bereits durch feine Forschungen über Cola di Rienzo und über die gewerblichen Berbande Roms mit der Berfaffungsgeschichte ber Stadt unter bem Baufttum vertraut gemacht bat. Indeffen find bie früheren Jahrhunderte, Die wegen ber allmählichen Umbildung ber Spatromichen in die friihmittelalterlichen Buftanbe und um ber eigenrumlichen ftanbifden Berhaltniffe willen befondere Beachtung ver-Dienen, nur gang jummgrifch bebandelt mit giemlich willfürlicher Auswahl des totsachlichen Details, und die fcon an fich fragmentarifche Sfigge wird dadurch noch ungulänglicher, daß der Bf. ben entichei= benben Busammenhang ber inneren mit ber außeren Beschichte faft vollstandig ignoriert. Budem jallt die ungenugende Renntmis ber neueren Literatur, 3. B. über ben Patrigiat ober über bie boni bomines unliebfam auf. Auch daß im 11. Jahrhundert nur eine Benoffenicajt, die ber Bartner, in Rom nachweisbar fei, hatte nach ben Bemerfungen B. Rehre ju D. D. hartmanns "Urfunde einer romifchen Garinergenoffenschaft" nicht mehr behauptet werben follen (val. ferner Bartmann in ber Reitschrift für Sogials und Birtichafts. geschichte 1895, Bb. 8, 109 fi.), wie denn andrerseits auch eine wenn auch noch fo furge Auseinanberfegung mit Baoluccis nicht eben überzeugenden Darlegungen über die Biedereinrichtung bes Genats im Babre 1143 erforderlich gemefen ware. Die felbständige Arbeit bes Bf. beginnt vielmehr im wefentlichen erft mit ber gweiten Galfte Des 14. Jahrhunderte, b. b. mit ber Beit, wo bas wieder erftarfende Bapittum die romifche Stadtverwaltung mehr und mehr feinem Gutbunten unterwirft, und biefe namentlich im 15. und 16. Jahrhundert jich vollziehende Umwandlung bildet den eigentlichen Gegenstand der Darftellung. Der Bi. verjährt auch hier nicht fustematifch, indem er etwa Die einzelnen Breige ber Bermaltung burchgeht. Bas er bietet,

ist in der Hauptsache eine Paraphrase der verschiedenen Kodisisationen der städtischen Statuten und eine Ausgahlung hier einschlagender päpstlicher Verordnungen. Allein er stützt sich dabei zum guten Teil auf archivalisches Waterial und die allgemeine Tendenz der Entwicklung wenigstens wird auch so hinreichend deutlich.

Eine willtommene Bugabe ift eine Reihe von Beilagen, von benen die erfte ein Berzeichnis der wichtigften auf die rönnische Stadtwerfassung bezüglichen papitlichen Bullen von 1188 bis 1595, die zweite eine synoptische Tabelle der in den verschiedenen Statutensammlungen einander entsprechenden Artifel enthält, während der geschicht angelegte Index einen Uberblick über Wesen und Schickfale der in dem Buche erwähnten Beamtungen gewährt.

Strafburg i. E.

Walter Lenel

Machiavelli. Bon &t. Fester. Stuttgart, Fr. Frommann. 1900

Reftere Machiavelli ift ber 1. Band ber von Schmoller und Smite berausgegebenen Sammlung "Politifer und Rationalotonomen". In ein großeres Bublifum gebildeter Lefer gerichtet, erfordert jeder Teil Diefer Sammlung ben Bergicht auf gelehrte Erörterungen; Die Datftellung in ihrem Busammenhang und glattem Bluß ift wichtiger ale bie Begrundung ber Stellungnahme bes Autors. Das ergibt daber gerade bei Machiavelli die allerschwierigfte Aufgabe. In jeiner Umftrittenheit erfordert das Broblein an jeder Stelle, wo man es neu ergreifen will, umfaffende Begrundung. Durch eine bochft gefcide Disposition bes Stoffes bat Gefter Diese Schwierigfeit zu überwinden versucht. Es ift nicht bie übliche Schablone, wenn er zuerft 3talen. dann Florenz, dann Dachiavellis Leben und ichlieflich feine Schriften ichildert, fondern es ift ein folder Bufammenhang ber Betrachtung in diefe einzelnen Teile gelegt, daß einer ben andern wirklich bedingt und der Lefer mit fanftem Amange, aber muhelos vom Beiteren ins Enge und damit immer tiefer in die Geele Dadnavellis bineingefuhrt wird. Dem Stoffe überlegen und mit einer überlegenen geschicht lichen Unschaung überhaupt ausgeruftet, ift &. an ben Gegenftand herangetreten, und es ift ein tongentriertes Biffen, das auf engem Haum geboten wird.

Bas für eine Stellung nimmt das Buch in der Machiavelle Forschung ein? In Deutschland hat der Beg von Raufes Rechtsertigung des Principe zu Baumgartens Biderlegung der patriotischen

Dachiavelli-Legende geführt; eine im gangen gunftige Auffaffung bat boch baneben auch zumeift die Mangel ber Staatslehre Dachiavellis feftzustellen gefucht. Bom Principe geht in letter Binie immer wieber jedes Urteil aus; an feiner Bertung fcheiden fich bie Beifter, und man hat gegenüber ber unversöhnlich bleibenben Berichiebenheit ber Deinungen von der Untosbarfeit des Dadhiavelli-Broblems gejprochen. Es ift icon wertvoll und ein Beichen von eindringender Auffaffung, wenn jemand bas Problem in feiner gangen Schwierigfeit erfannt hat. Es gibt Leute, Die dem Unmegbaren in Geschichte und Menichenfeelen fich überlegen fühlen, indem fie es mit ihrer Elle meffen 3. Saltung ift eine jo gurudhaltend vorsichtige, bag er icon baburch Marend wirlt. Er macht aus jeiner Sympathie fur Dachiavelli fein Sehl, aber er ichreibt meder eine Apologie, noch eine Unflagefdrift. Er versucht eine jede der Schriften Dachiavellis aus fich heraus gu ertlaren, und bann, nachbem er biefe leidenschaftelofe (ich wurde objeftive" jagen, wenn & nicht gludlicherweise biefes Wort für ebenfo verbachtig bielte wie ich) Aufgabe erfüllt, unternimmt er eine Bufammenfaffung - ben fubjettiven Charafter folden Berfuches ausdrudlich hervorhebend. Benn man an 3.8 Gefamturteil tabeln will, muß mon ihm wenigstens zubilligen, bag es mit einer Gelbftbeichrantung gegeben ift, Die weit mehr die Distuffion ale bie Rritit berporgurufen bestimmt ift. Stärker als feine Borganger baut &. fein Urteil auf allen Schriften Dachigvellis und nicht nur auf bem Principe auf. Er fieht in der icharfen Trennung von Staatsmann und Bripatmann bas enticheidende Moment in der Lehre Dachiavellis: was Diefer bom Staatsmann fordert (auch an Immoralität), joll im Intereffe des Staates, alfo in einem fittlichen Intereffe, gefcheben, mabrend der Brivatmann fich mit feinen hoheren Rudfichten gu ents foulbigen vermag, wenn er bas natürliche Gittengefet überichreitet. So wird fur &. ber Grundgedante des politifchen Suftems Dachiavellis ein durchaus gefunder; inwieweit er fonft feinem Reitalter und ben por ihm liegenden Erfahrungen feinen Tribut gezahlt hat, bleibt nicht unbeachtet, tritt aber bor ber hauptlache jurid. Schlieglich ift in Diefer Sonthese boch ber Berfuch gemacht, eine möglichft volltommene Ginheit in ben Gedanlengangen Dachiavellis berguftellen. Rimmt man bas politische Syftem Machiavellis, wie es Baumgarten und Berber aufgefaßt haben (benen beiden R. boch nabe fteht), fo wurdigt man Machiavelli vielleicht noch etwas zeitlich und menschlich bedingter, noch etwas hijtorifcher als es in diefer Synthese geschieht,

Die über ben abmagenden Beift bes gangen Buches ein wenig binausgeht. Und bie Aritif an bem, was bei Dachiavellis Unichanung vom Staate gang fehlt (die Wertung fittlicher Krafte), barf wohl noch einen Schritt weiter geben, ohne bag Dachiavelli dadurch an ge-Schichtlicher Bebentung verliert. Eben baburch wird bas Spftem jum "Machiavellismus", daß ber Staat von Dachiavelli nicht in allen jeinen Rraften und Grundlagen erfannt ift. Der "Machiavellismus" ift beshalb boch niehr als ein "haftliches Accidens", wie &. jagt; er gebt aus ber Besamtanichauung folgerichtig berbor. Bie an jedem Bud, jo fonnte auch bier berjenige an vielen einzelnen Stellen mit 3. rechten, ber zeigen will, daß er von dem und jenem eine andere Dleinung bat. Andem ich berartiges lieber einem privaten Austousch vorbehalte und indem ich weiterhin nur andeute, daß &. eine Reibe neuer wertvoller Einzelnachweise über Dachiavellis Anichauungen gebracht hat, fann ich doch an etwas anderem nicht vorübergeben. bat die direfte Birfung feines Buches baburch ftart beeintrachtigt. daß der Bufammendrangung des Stoffes ein Stil entspricht, der Die Bebanten in abnlicher, aber nicht immer berechtigter Beife tomprimiert. Auch wenn man nicht wie ber Biener Jurift Mengel in Grunbute Beitschrift Bb. 29 und 30) fich an die Difberftondnife heranmacht, bie bei biejem Stile möglich werben, fühlt man fic boch fo und fo oft auf die Folter gespannt, wenn nicht eine notwendige Gebantenentwicklung, fondern nur ein geiftreiches Apercu ju langwierigem Rachdenten über feinen Ginn veranlaßt. Huch bas Beiftreiche barf nur wie eine Rotwendigfeit aus dem Bedantengang bes Bangen hervorwachjen und bie burchsichtige Rtarbeit ber Rede muß, wenn man bie hochsten Anforderungen ftellt, fich mit tiefem Behalte ju verbinden vermögen. Das Bublitum, dem biefes Buch gilt, wird in diefer Sinficht noch empfindlicher fein als ein Regenfent, der auch bei beschräntten Rraften doch menigftens dem Gegenstand im gangen und im einzelnen nabe fteht.

München.

Walter Goetz.

## Notigen und Rachrichten.

Die herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussatz, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebaftion.

## Allgemeines.

Rur turz sei hier darauf hingewiesen, daß sowohl die Kritischen Jahresberichte über die Fortschritte der romanischen Philologie (ed. Bollsmöller) in Bb. 6, 1 als'auch die Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte (Bb. 11 u. 12) historisch bedeutsame Abschuitte enthalten.

Eine Anzahl französischer und belgischer Vollswirte und Industrieller baben eine Revue economique internationale (Bruxelles, J. Gomaere), unter dem wisenschaftlichen Batronar von Levasseur, Schmoller und Bhilipbovich, begrindet, die sich aktuellen vollswirtschaftlichen Brosbiemen, insbesondere den wirtschaftlichen Beziehungen der Bollswirtschaftlichen widmen will. Das 1. heft sie März 1904 erschienen und ents dat an Aussapen einen Coup d'oeil sur l'évolution des doctrines et des interets économiques en France von Levasseur sowie Beiträge zur Erkenntnis der Chamberlainschen Pläne, unter denen Schmollers liberblic über die typischen Phasen der Birtschaftselen und ihre Geschichte (besonders von 1680—1903) für unsere Leser hervorgehoben sei. Die Zeitschrift erschien monatlich und kostet für das Jahr 45 M. Bestellungen der Buchhandlung Puttlammer & Mühlknecht, Berlin, Unter den Linden 64.

3m Berlag der Biener Boltsbuchhandlung 3 Brand ift der erfte ftarte Band einer neuen Publikation erschienen unter dem Titel: Marre Studien. Blätter für Theorie und Bolitif bes wissenschaftlichen Sozia-lismus, herausgegeben von M. Adler und R. hilferding (Bien 1904, 433 S.) Sie sollen wissenschaftliche Monographien, die im allgemeinen auf dem Boden der Sozialtheorie von Marx und Engels stehen, aber wegen

hikoriide Beitidrift (Bb. 94) R. A. Bb. LVIII.

ihres Umfanges in ben sonstigen sozialistischen Zeitschriften keine Aufnahme finden können, in zwangloß auseinander sotgenden Bänden bringen. Der vorliegende Band enthält nach einem kurzen Borwort, in dem sich die herausgeber zum orthodogen Marzisnus bekennen, drei größere Abbandlungen: Böhm-Bawerls Marzisnus bekennen, drei größere Abbandlungen: Böhm-Bawerls Marzistit von A. Dilferding sincht die Kritit als ungatressend zu erweisen); die soziale Junttion der Rechtsinstitum speziell über den Funktionswandel des Eigentums von J. Karner, und endlich, mehr als die Hälfte des Bandes füllend, eine Abbandlung von M. Adler: Rausalität und Teleologie im Streite um die Bissenschaft in der Bissenschaft ist nur Raum sir Rausalität und nicht für Teleologie letztere hat aber ihr großes Feld in der praktischen Politis

In Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung n. 28, 3 veröffentlichen A Breufing einen Auffap: Einzigleit und Wiederholung geschichtlichen Tatsachen (Querichnittwiederholungen und Längöschnittwiederholungen. eine Fortführung des H 3 93, 139 erwähnten Aufsages); ebendort folgrein Artikel von R. Wilbrandt: Kant und der Zwed des Staates (dieser ift nach Kant seineswegs nur Rechtsschup, sondern auch Wohlfahrt und Kultur).

In ben hiftorisch-Bolitischen Blättern 134, 4 f. ist ein Opun posthumann von D Klopp veröffentlicht: Die Bedeutung des römischen Kaufertums für den Gemeingerst der Christenheit (rechten Gemeingerst und Rächstenliebe haben nur die Zeiten von Papstum und Karsertum entwickelt)

Th. Ellen bans hat einen auf dem Kongres für erperimentelle Pinchologie ju Wießen im April gehaltenen Bortrag über: Die Aufgabe einer Phindologie der Deutung als Borarbeit für die Geisteswiffenschaften, als besondere kleine Schrift herausgegeben Wießen, Rider, 1904, 26 S.). Er tommt dabei auch auf die geistige Tätigkeit des historiters und bebt die Bichtigkeit der Phantasie und eines historischen "Gemeingestühls" (und ist der Terminus "historischer Sinn" dasite geläusig) für die Deutung der Bergangenhelt seitens des Geschlchtscherebers hervor. Dem historiker sind is diese Begriffe geläusig genug, und der Bersasser hatte daber gut getan, sich auch in der geschichtstheoretischen Literatur eiwas umzusehen, was er leider gänzlich versäumt zu haben scheint. Reues für Geschichtstheorie ist aus seiner Schrift nicht zu entnehmen

Im Jahrbuch für Nationalösonomie und Statistit 88 (28), 1 veröffentlicht B. Földes eine bemerkenswerte Abhandlung: Individualprinzip, Sozialprinzip und sozialethisches Problem (das Sozialprinzip muß fich tangiam mehr und mehr gegenüber dem Individualprinzip durchlesen, wenn dies auch immer seine eigene, berechtigte Sphare behält); in derfelben Zeitichrift folgt im nächsten Heft (83, 2) ein Artisel von A. Auglisch Bur Frage der Entstehung des modernen Kapitalismus (eine entschiedene Zurüdweilung der Sombartichen Theorie).

In ber Zeitichrift fur bas Privat- und öffentliche Recht ber Gegenwart 81, 34 gibt St. Rochnift in einem Artitel: Brief und Siegel, einen Beitrag jur Urfundenlehre, der allerdings unfern Diplomatifern nichts Reues bieten durfte; ebendort folgt ein Artifel von D. Rattowiti: Bur Erfenntnie der Zbee der Gerechtigfeit.

Aus dem reichen Inhalt der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 17, 1'2 erwähnen wir außer dem Schluß der Arbeit von E. Kulischer: Untersuchungen über das primitive Strafrecht (vgl. H. B. 92, 518) noch Artifel von R Kadlec: Uber die Arbeitsgenossenschaften im slavischen Recht; von J. Castillejo p Duarte und E. Ruben: Die Hausgemeinschaft im heutigen spanischen Gewohnheitsrechte (besonders in Aragonien); von A. Hellwig: Die poetische Literatur als Quelle der Rechtsersenntnis (Verfasser gibt nach einer allgemeinen Einleitung zunächst eine Zusammenstellung sure Koreanische Recht; weitere Artitel über arabisches, sapanisches und indisches Recht sollen solgen); endlich von J. Kohler: Uber die Urgeichichte der Ebe.

Die Bolitifde Anthropologifche Revue 3, 5 bringt eine weitere "bortaufige Beröffentlichung" (ogl. D. B. 93, 139) fiber: Beitliche und raum: liche Besemäßigfeiten in der Beschichte ber Denschheit (berührt fich mit bem oben aus dem Schmollerichen Jahrbuch notierten Auffat von Brepfig Einen großen Raum nehmen in diefem und ebenfo im 7. Deft giemlich unerquidliche Bolemiten über die Jenenfer Preisfchriften betr Deszendenge theorie und frantliche Entwidlung ein mit jehr icharfen Angriffen auf die Breidrichter fin Dr 5 Artifel bon G. be Labonge und Boltmann; in Rr. 7 von & Aublenbed, G. E. Ziegler und Boltmann); wir ermahnen noch aus beft 6 von 2. Boltmann: Raffenpfnchologie und Rulturgefchichte, bon &. 3. Breber: Mus Athiopiene Bergangenbert und Gegenwart, und von 3. v. Renpauer: Der Rulturwert ber Mifchraffen und reinen Raffen; aus Deft 7 einen Andjug aus Ch Bearfons Buch National life und character: Die unveranberlichen Grengen der boberen Raffen (so. geographifch); von U. E Debring. Die weiße Raffe in Agupten (waren norbifche Arier) und von R. D. Gaelber: Theorien und foridungen ilber die Erblichfeit ber Talente

In Borbereitung ju einer eventuellen Neuberausgabe feines Leitsabens jur Geschichte der Kartographie veröffentlicht W. Bollenhauer in den Teutschen geographischen Blattern 27, 2 einen Artisel: Aus der Geschichte der Kartographic, von der Wiedererwedung des Ptolemaus dis zu Merkator Zeitsafel von 1476—1564). — In der Geographischen Zeitscheift 10, 8 gibt L. Chaliltopoulos: Geographische Beiträge zur Entstehung des Renschen und seiner Kuttur (Entstehung in den Tropen und allmähliche Ausbreitung und Kultwierung in den subtropiichen Ländern).

Bir notieren aus Globus 86, 6 einen Artifel von F. Tegner: Bur Bolletunde der Gerben (Tracht, Sausbau :c.); aus ben Blirttembergifchen

Jahrbüchern für Statistit und Landestunde 1904, I von Bohnen berger Mittetlungen über vollstundliche Uberlieserungen in Bürttemberg iGlauben und Sage; Ansang,; aus der Zeitichr. für vergleichende Sprachsorschung 19,3 eine Abhandlung von A. Loewe: Altgermanische Elemente der Baltanlprachen; aus Deutschland 23 (2, 11) einen Aussah von Th. Acelis: Wege und Ziele der Bölferbinchologie; aus der neuen Zeutschift Archiv für Rasien- und Wesellichaftsbiotogie heft 2 von C. Bornbaf: Der Einflug der Rassen auf die Staatsbildung; best 3 von Th. Acelis: Ethit und Dezendenztheorie: heft 4 von R. Thurnwald: Stadt und Land im Lebensprozes der Rasse, I, und von B. Schallmanet: Jum Einbruch der Raturwissenschaft in das Gebiet der Geisteswissenschaften.

Das Bulletin der Société Royale Belge de Géographie 28, 3 enthält den Schluß der Arbeit von Em. Cammaerts über: J. G. Kohl et la géographie des communications. — In der Rivista geografica italiana 11, 7 f. behandelt R. Biajutti: I momenti storici della coloni sazione (allgemeine Bedingungen und Grundzüge der Kolonisation)

Im Globe 43 begunt E. Pittard mit der Beröffentlichung einer auch historisch interessanten umsangreichen: Ethnologie de la prininsule des Balcans (1. Teil Rumänen, Jigeuner, Tartaren). — Die Annales de geographie 71 enthalten die ausstührliche sustematische Bibliographie geographique annuelle für das Jahr 1903.

In der Revue de métaphysique et de morale 12, 4 ift ein Bortrag von &. Lanfon veroffentlicht: L'histoire litteraire et la sociologie (über die Rolle, welche fogiologifche Gefichtepunfte beim Stubium ber Literaturgeschichte spielen). - Die Revue philosophique 29, 8 entbalt einen Auffag von D. Barobi: Morale et biologie (bie Biologie fann die Grundlagen der Moral nicht erschüttern; Auseinanderjepung mit Metchnitoff). - 3m Mercure de France 176 findet fich ein Artifel von P. Louis: Psychologie des classes; ebendort in Rr. 177 veröffentlicht Thomas weitere: Lettres inédites de Chateaubriand Aus ber Biblio thèque de l'École des Chartes 65 (1904, 1/3) notieren wir bier bie Artifel pon G. Bourgin: L'incendie de la bibliothéque nationale et universitaire de Turin, und von DR. Croiffet: Notice enr la vie et les travaux de M. Gaston Paris (pgl. auch Révolution française 1904, 3 von M. Brette: La protection des manuscrits à propos de l'incendie de Turin). - 3n ber Revue des deux mondes vom 15. August 1904 behandelt ein Auffas von G. Rageot: Herbert Spencer et la philocophie de la vie.

Die Science sociale 1904, 7 enthält eine große Abhandlung von L. Poinfard: La Russie, le peuple et le gouvernement (Geschichte, geiellichassliche Organisation, staatliche Institutionen; zugleich mit politischem Ausbild. — In der Revue de métaphysique et de morale 12, 5 handelt

Franguet: Sur l'idée de patrie (sie ist verschieden bei ben einzelnen Bollern, aber von höchstem praktischen Bert für jedes, und steht mit Friedenstliebe und allgemeiner Humanität nicht notwendig in Biberspruch; gelegentliche unbillige Urteile über Deutschland). — Die Revne de l'bistoire des religions 1904, 2 enthält die Fortsepung der Arbeit von M. Revon iber die Religion der Japaner: Le Shinntoisme (vgt. D. B. 93, 519).

Bon den Archives d'Anthropologie ist Heft 127'128 dem Andenken Gabriel Tardes gewidmet. Es beginnt mit einem biographischen Aussich über Tarde von A. Lacaisagne (nebst bibliographischer Ubersicht). Dann solgen nachgelassene Arbeiten von Tarbe selbst: L'interpsychologie (Biblerpsychologie) und Fragments d'histoire kaure (eine Art Utopie). Endlich schließen sich in dem umsangreichen Heste noch an ein Artikel von A. Bertrand: Un essai de cosmologie sociale. Les thèses monadologiques de (sabriel Tarde (1. Les idées de G. Tarde sur la philosophie genérale; 2. Les thèses monadologiques de G. Tarde) und eine Unterjuchung von A. Baschie: La psychologie de M. Tarde (nebst einigen lleinen Rotizen über Tarde von Lacassagne zu Schluß)

Ein Essai von C. Elton in Quartaly Review 399. The meaning of literary history, pladiert für Weltliteratur im Goetheichen Sinne; ebendort folgen ein Aufsat von J. R. Motlen: European thought in the nineteenth century (über das zweibändige Werf von Th. Merz) und biographische Artifel über Gaston Paris und Herbert Spencer. — Aus der Klindourgh Review 409 noneren wir die Artifel: Life in the universe (Besprechung des Buches von Ballace. Man's place in the universe) und The history of magic during the christian era.

Ein Auffat von L. Stein in der Deutschen Aundschau 30, 11 f.: Wechanische und organische Staatsaussaliasiung, gelangt zu dem problematischen Resultat, daß die mechanische Staatsaussaliung für die primitiven Beatung habe. — In der Umschau 8, 40 ist ein von G. Rabenhofer in St. Louis gehaltener Bortrag abgedruckt: Die Probleme der Soziologie. — Bir notieren noch aus der Nation 21, 45 von H. Barge: Die gesichichtliche Bedingtheit der politischen Verfassungsformen; aus Nord und Sid, September 1904, von N. Foste: Geschichtsverschutdungen; aus der Woche 1904, Nr. 38 von J. Redlich: Englische Kommunalverwaltung scheutige): aus der deutschen Monatsichrift 3, 12 von Fr. Medicus: Zur Butosophie der Geschichte; aus den Annalen der Naturphilosophie 3, 4 von R. Lamprecht: Biophydologische Probleme (Nusemandersehung mit einer Stelle in Schmollers Grundris).

Aus ber Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung notieren wir bier die Artifel von B. Bagler: Mobernes im Altertum (28. u. 29. Juli u. 1. August); 24 August: Die Ortsgeschichte Borichlag, fie in Berbindung

mit der Denkmalpflege zu iehen'; 31 August von L Munginger: die Amerikaner (Beibrechung des Berkes von Münsterberg); 10. Sept. von D. Weber: Internationaler Kongres für allgemeine Religionsgeichichte (Referat); 18. Sept. von B. Derrmann: Die menichliche Gestalt in der Geschichte ber Kunst (Beiprechung des Buches von Julius Lange); 15. und 16. September von J. W. Beiß: herbert Spencer im Lichte seiner Autobiographie; 4. Ottober: Glossen zur Frage der Epochen- und Nationentheorie im Runstgeschichte und Kirchengeschichte; Spannung zwischen beiden Theorie und relative Berechtigung).

Die Theologische Rundschau 7, 8 und 9 bringt die Fortsetung der Abhandlung von Bousset: Die Religionsgeschichte und das neue Testament (vgl. H. 33, 519). Aufgabe des neutestamentlichen Theologen in nach dem Bersasser zum Zweck des Berständnisses der Entstehung des Ehristentums die Erforschung des gesamten religionsgeschichtlichen Mitieus von der Epoche Alexanders des Großen dis zur Konfolidierung der christichen Kirche nach Überwindung der Gnoss — Ein Artisel von R. Sted in den Protestantischen Monatsheften 8, 8: Die Entstehung des Christentums, ist eine Kritil der Kalthossischen radicalen Thesen.

In den Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche m. Rufland, August 1904, erhebt A. v. Dettingen: Zur Frage Aber modernes Christentum und moderne Theologie, Bedenken gegen die "Nodernen". — Im Protestantenblatt 37, 30—82 behandelt G. Fuchs das Thema: Christentum und Kultur (sind keineswegs Gegeniöpe".

In seiner besonders publizierten Bonner Antrittsvorlesung behandelt E. Elemen: Die religionsgeschichtliche Methode in der Theologie Gießen. Rider, 1904, 89 S.). Er unterscheidet zunächst die verschiedenen For berungen, die namens der religionsgeschichtlichen Methode an die Theologie gestellt werden (Umwandlung der christlichetheologischen Fakultat in eine allgemeine religiousgeschichtliche; besondere Lehrstühle für allgemeine Religionsgeschichte; vergleichende Religionsgeschichte), und untersucht dann be sonders, inwieweit die Bersuche, neutestamentliche Anschungen, so namentlich bezüglich der Tause, der Auserstehung, des Abendmahles, aus anderen Religionen abzuseiten, als gelungen gelten können; er verhält sich dagegen im allgemeinen steptisch und betom vielmehr die Originalität des Christentume

In den Grenzboten 63 Ar. 32 und 34 veröffentlicht Ho. Forft-Erinnerungen aus der preußischen Archivverwaltung (namentlich unter Dunder und Sybel, mit eingestreuten tritischen Bemerkungen, wobei Bersonalten zu sehr hervortreten: die zu Schluß wieder einmal besürwortete Trennung der Archive in wissenschaftliche und Berwaltungsarchive mußte doch gerade ein Archivor als verschlt und undurchsührbar erkannt haben Ebendort in Grenzboten Ar. 31 und 33 behandelt L. Remmer: Die Sage vom Stranbiegen und das Strandrecht an der beutichen Rüfte (voglauch heimal 14, 9 f. von Runge: Das ehemalige Stranbrecht am deutschen Meere).

In den Deutschen Geschichtsblättern 6, 11/12 macht der Innsbrucker Archivdirettor M. Rapr bemerkenswerte Mitteilungen: Zum öfterreichischen Archivwejen (Ergänzungen zu dem Artikel von Giannoni und Reformvorschläge; vgl. h. B. 93, 142 und 341).

Die Rivista italiana per le science giuridiche 37, 3/4 (111/112) bringt den Schluß der Arbeit von E. Schastiani: Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di stato in Italia (vgl. H. 3, 93, 341).

— In der Revue des dibliothèques et archives de Relgique 2, 3 informiert ein Aussay von J. Cuvelter über: La réorganisation des archives en France; vgl. dazu einen Artiste in der École des Chartes 65; Projet de réorganisation des archives en France.

Ein fleiner Artikel von E. Stuper in der Monatsichrift für höhere Schulen 3, 9/10: Die Bebandlung der Kriegsgeschichte auf der Oberstuse, erhebt Bedenken gegen Thesen von J. Miller. — Die Zeitschrift für das Gymnasiaswesen 58, 8/9 enthält einen Aussap von B Loren p: Beltanschauungen im Gymnasialunterricht (die Schüler sollen in die Beltanschauungen der Bergangenheit, Altertum, Mittelalter, Kenaissance, einsgesührt werden, aber auch in die moderne, vor allem die Goetheiche).

Einen ausgezeichneten überblid über "Entwicklung und Bedeutung ber Anthropogeographie" hat A Bierkandt in dem Sammelwerke "Zu Friedrich Rapels Gedichtnis" (Leipzig, Dr. Seele & Co.) gegeben. Es tritt vor allem erfreutich hervor, daß die Berbindung mit den geschichtlich-gesell ichastlichen Brijenschaften, die Rabel selbst so energisch angeitrebt hat, auch von seinen Schillern seitgehalten wird, daß insolgedessen die Bedeutung der Kultureinstüsse gegenüber den rein naturhaften in steigendem Mabe gewwirdigt und die Probleme des Zusammenhangs zwischen Natur und Austur ummer seiner und behutsamer angesaßt werden.

Die vierte Auflage von R. Bilders Entstehung der Bollswirtschaft (Tübingen, Laupp, X u. 456 S., 6 M.) bietet gegenüber der britten (vgt. D. 3. 90, 101) feine größeren Umgestaltungen, sondern nur Anderungen im einzelnen, und läßt den Anhang der dritten Auflage, in dem der Bersasser sich mit seinen Wegnern auseinanderiepte, sort.

In feinem "Grundriß der preußisch-dentichen sozialpolitischen und Boltswirtichaftsgeschichte von 1640—1900" (2. Aufl., Berlin, Berdmann, 1904) will der Chymnasiatbirettor Emil Bolif durch Darftellung der geschichtlichen Entwicklung unserer sozialen Berhältniffe diese verständlich machen und so die verschiedenen Boltstreife einander näher bringen. Die Aufgabe scheint, soweit das heute möglich ift, mit Fleiß, bedeutender Literaturkenntnis und dem Streben, sebem Faktor gerecht zu werden, gelöft zu sein, wenn

auch im einzelnen der Spezialist manches eingehender, manches fürzer gefaht, manches icharfer betont haben wurde bugt die Besprechung der 1. Auflage, H. H 84, 378).

v. 8.

Rene Buder: Linbner, Allgemeingeschichtliche Entwicklung. (Stuttgart, Cotta. 0.50 M) - Del Vecchio, Diritto e personalità umana nella storia del pensiero. Bologna, Zamorani & Albertazzi) -Biermann, Staat und Birtichaft. 1. Bb.. Die Anfchauungen bes otonomijchen Individualismus. (Berlin, Buttlammer & Mublbrecht 3,60 M. -Rublenbed, Naturlice Grundlagen Des Rechts und ber Bolitit. (Gifenad, Thuring. Berlageanftalt. 5 M.) - Altamira, Cuestiones modernas de Historia. [Bibl. cientifico-filosofica.] (Madrid, Jorro.) - Bourguin, Les systèmes socialistes et l'évolution economique. (Paris, Cohn. 10 fr.) - Bal, Der Ausichluß ber Higendenten von der Erbenfolge und das Rallrecht. Gin Beitrag jur Geichichte bes Erbrechts auf Brund beutider und verwandter Rechtsquellen. Untersuchungen jur deutiden Staats. und Rechtsgeschichte, 72. Deft j (Breslau, D. & D. Marcus. 6 D.) - Gob. Diftorifche Geographie. Die Erdfunde XIX.] Bien, Bentide. 10,60 R., - Hoedemaker, De kerk en het moderne staatsrecht. 1 (Amsterdam-Kaapstadt, Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij. 2,75 d - Colaneri, Bibliografia araldica e genealogica d'Italia. (Roma, Loescher & Co. 6 fr.: -- Mélanges Paul Fredericq, Hommage de la Société pour le progrès des études philologiques et historiques. (Bruxelles, Lamertin - Menne, Die Entwidlung ber Riederlander jur Ration. [Angewandte Weographle I, 6 | (halle, Webauer-Schweifate. 2.40 R.) - Andrews, A history of England. (Boston, Allyn & Bacon. - Beard. The office of justice of the peace in England in its origin and development. [Studies in history, economics and public law 20, 1.] (New York, The Columbia university press. 3 \$.) - Sturdza, La terre et la race commaines, depuis les origines jusqu'à nos jours (Paris, Laveur.) - Kurotchkin, Razskazy is istorii russkoi tserkvi. (Tomsk, Makuchin, 5 fr.) - Selet, Befammelte Abhandlungen gur ameritanifchen Sprache und Altertumbtunde. 2. Bb. Bur Beidichte und Bolfefunde Dieritos. (Berlin, Afber & Co. 24 Dt. -Sandys, A history of classical scholarship, from the sixth century B C. to the end of the middle ages. (New York, Macmillan.)

## Alte defdicte.

Interessant und lehrreich ist D. Delbrude Auseinandersepung mit seinen Gegnern, welche unter dem Titel: Theologische Philologie in den Preußischen Jahrbuchern 116, 2 erschienen ift und welche an Promabers Buch: Antike Schlachtselber in Wriechenland, an deffen gunftige Rezension von Wilamowip und bessen ungunftige Beurteilung von Roloss und Lam-

mert anknupft, um die bon Delbrud in feiner Geschichte der Ariegetunft an Maffichen Autoren geubte Krittl aufs neue zu vertreten In derfelben Beitschrift fpricht G. Schuchbardt über Babelturm und Irminful, der durch Bergleichung beider bas Bejen beiber trefflich erlautert.

Die Reuen Jahrbucher für das Aussticke Altertum, Geichichte und beutsche Literatur 1904, 8 enthalten Auffähe von R Fripiche. Der Ansfong des Hellenentums, der die grade auf diesem Gediet gemachten Fort ichritte gut zusammenfaßt und vielen als förderlich sich erweisen wird, und E. Brebarth: Ein attisches Stammbuch, der an Kirchners Prosopographia attien anfnüpft.

Anknüpsend an den von uns besprochenen Auffah E. Ziebarths be handelt J. Robler: Das Recht der Stiftung bei den Griechen in der Beitschrift für vergleichende Rechtswiffenschaft 17, 12 (1904).

Aus den Atti della r. Accademia delle scienze di Torino 1908'04, 9/10 notieren wir P. Shione: Note sul regno di Lisimaso und S. A. Revi: Le battaglie di Cos e di Andro.

In den Mitteilungen des faijerlich deutschen Archäologischen Instituts, Abmische Abreilung, 69, 1'2 unterzieht L. Cantarelli: Un presetto di Egitto sio di Seneca, die ägnptischen Präsetten zur Regierungszeit des Tiberius einer sorgfältigen Musterung, um zu erweisen, daß G Galerius 16-31 n. Chr. der Präset ist, den Seneca in der besammen Stelle seiner Dialoge meint; Chr. Duelsen bespricht die jüngst gesundenen Fragmente der Kapttolinischen Konsular- und Triumphalsaften und verössentlicht weiter neue Inschriften, worunter das interessanteset Still eine Spieltasel ist mit Parthi occisi Britto victus ludite Romani, welche überzeugend ins Jahr 296 n. Chr. gesest wird: F. Koepp teilt Bemerkungen zum Monumentum Ancyranum mit, die wohl beachtenswert sind, zumal da gerade in letter Leit die Romposition dieses Monumentes vielsach erörtert wurde

Aus dem Archäologlichen Anzeiger 1904, 3 notieren wir R. Cehter: Die hafen von Karthago und Torilescu: Junde in Rumanien, die nicht febr bedeutend find, aber doch etwas zur Klärung der in den lesten Jahren mit so großem Elfer verhandelten Frage nach der Entstehungszeit des Adam Ktisse Lenkmals beitragen. In diesem Zusammenhang iei auch aussnahmsweise auf die Rezension Furtwänglers von Studniczsas Tropasum Trajani hingetviesen.

In der Revue des études anciennes 6, 2/8 jest C. Jullian feine Notes gallo-romaines sort, und zwar mit XXII. Remarques sur la plus ancienne religion gauloise und G. Seure: Les derniers souverains Thraces: Rhoemetalcès et Pythodoris, gibt einen beachtenswerten Beitrag zur Geschichte der Bustanhalbinfel.

Aus der Revue archéologique 1904, Juli-August noticeen wir M. Birputet: Étude sur les sibules préromaines des tumulus des

environs de Saline; D. Cavaniel: Une habitation Gallo-romaine. La vieille cites (Haute-Marne); B Faure: Note sur la longueur du pied grec und S. Reinach: Les fouilles de Gordion en Phrygie, ber an bie iconen Untersuchungen ber Gebrüber Rorte anfnipft.

R. Herzog, dem wir die glüdliche Wiederaufsndung des Astepiotheiligtums auf Ros verdanken, veröffentlicht eine ebendort gesundene Inschrift, welche ein Dank und Glüchwunschdektet der Koer für den Sieg über die Gallier enthält, woran S. Reinach: L'attaque de Dolphes par les Gaulois anknüpft, um den wichtigen Hund Perzogs zu verwerten und wissenschaftlich auszubeuten (Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1904, März-April). Ebendort teilt Clers mont-Ganneau griechische christliche Inscription aus Beriada in Baldistuna mit und J. Gauchter: Municipium Felix Thabbors macht uns mit einem neuen Ort Afrikas bekannt, dessen Fixierung ihm gelang und bessen Inschriften beachtenswert sind. B. Helbig gibt eine Contribution a l'histoire de l'equitatus Romain.

Bon dem Bulletin de Correspondance hellenique find gleichzeitig Bb. 27 und 28, I-IV erichienen Bon dem reichen Inhalte, namentlich auf epigraphijdem Bebiete, notieren wir E. Bourguet: Inscriptions de Delphes: Th. Somotle: Inscriptions de Délos, G. Colin: Inscription de Delphes. Actes amphiciyoniques relatifs à la fortune du temple d'Apollon et aux limites du territoire sacré. B. Souguet und B. Lefebbre: Papyrus de Magdola. 2º série; S. Demoulia Les Rhodiens à Ténos; B. Bollgraff: Inscriptions d'Argos; B. Chapot: Resapha-Sergiopolis, G. Mendel: Inscriptions de Bithynie et de Paphlagonie; G. Cejebbre: Inscriptions grecques de Tehnén Egypte); B. Graindor. Decret d'Jos; Th. Reinach: Inscription d'Orchomène d'Arcadie; . Coujin: Inscriptions du sanctuaire de Zous Panamaros, Ebbem Ben: Fouilles de Tralles imit vielen, aud wichtigen Infdriften): 3. Durrbach: Fouilles de Delos. Inscriptions. Er. Armanet: Inscriptions de Dorylée, L. Bigard: Une inscription du sanctuaire d'Apollon Ptotos trouvée à Loryma.

In ben Mélanges d'archéologie et d'histoire 24, 2/3 berichtet gunächst 3. Beiller fiber bie letten Ausgrabungen in Salona, dann gibt E Albertini: La clientile des Claudii einen guten Beitrag jurrömischen Geschichte, und schliehlich veroffentlicht Ch. Dubois Inschriften aus Minturnac, von denen wenigstens eine historisches Interesse befint

Aus den Biener Studien 26, 1 notieren wir St. Bragloff: Battrage jur Erläuterung der lex Acilia ropetundarum und 3. Fucht: hannibat in Mittelitalien, eine jorgjältige Unterjuchung.

Die Stungsberichte ber Berliner Afabemie 1904, 39/40 veröffentiichen das Manuftript einer Abhandlung Dommfens: Das Berbaltnie

bes Taritus ju den Uften des Senates, Die icon im Jahre 1884 gelefen, aber nicht veröffentlicht murbe.

Über die jest im Bordergrund des Intereises stehenden Ausgrabungen und Funde auf dem Forum Romanum vrientiert Ch. Buls in der Rovus de l'Université de Bruxelles 9, 10.

Aus der Bestdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Runft 28, 2 notieren wir C. hirfchfelb: Der Deditationstag des Augustus-Altars bei Lugudunum.

Ans der Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 1904, 4 notieren wir B. Guiraud: L'impôt sur le capital sous la république romaine und die Folge der jchon angezeigten Abhandlung von I Declareuil: Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'Empire romain.

In der Bygantinischen Zeitschrift 13, 34 publiziert R. horna das eben aufgesundene hodoiporiton des Konstantin Manasses, das auch hiftwrifern interessant ist, und h. Kretschnahr eine Beschreibung der veneziamischen Inseln bei Konstantin Porphyrogennetos.

Bon dem ichen oft von und rühmend beiprochenen Anzeiger für criftliche Archäologie von J. B. Rirfch ift Ar. 12 erschienen (Römische Quartalichrift für christliche Alteriumstunde und für Kirchengeschichte 1904, 2).

Aus der Zeitichrift fur Kirchengeschichte 26, 8 notieren wir E. Erbed: Das fprifche Marthrologium und der Beibnachtsfestfreis I, ein fordernder Auffag.

Die Theologische Quartalicitift 86, 3 bringt eine Abhanblung von B. Better: Das Buch Tobins und die Archifar-Sage mit einer liberiehung des armenischen Tertes der Achifar-Sage und dann von D. Moch:
Rachflänge zur areopapitischen Frage, der gegen verschiedene Gegner gewiß mit Recht ieinen Standpuntt, daß die Schriften dieses Pseudo Dionosius ins 5. Jahrhundert gehören, verteidigt. Sachtich und beachtenswert sind einige Bemerkungen, welche F. A. Funt zum Opus imperfectum in Mutchasum macht, worüber jüngit D Bohmer-Romundt auszührlich handette.

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 47, 3 iest zunächit A hilgenfeld: Der Evangelift Martus und Julius Bellhausen seine Auseinandersenung mit Bellhausen jort Dann gibt J. Börres: Neue Beiträge zur Geschichte des 40 jährigen Baffenftillstandes zwischen dem Christentum und dem antiten Staat seit 260 1. Kaiser Gallienus und das Christentum (die christenfreundlichen Alten des Kaisers beweisen nicht die Anerkennung der Kirche als religio licita et adseita). 2. Die angebische Christendersolgung des Kaisers Claudius 11. Gothicus (268 -270) noch einmal. 3. Die Aurelian-Frage und die neueste Literatur. Beiter sinder sich darin noch ein Aussag und über die pseudorignatianischen Pseudo-Ignatius, der sich gegen B. Koch über die pseudorignatianischen

Schriften wendet und an bem icon von uns charafterifierten Standpunt (D. 3. 56, 528, fefthalt

A. Roth, Geschichte des byzantinischen Reiches (Sammlung Golden) Geschickte Busammensasiung der wichtigften Daten der byzantinischen Geschichte, wobei auch die innere Geschichte, dem Umfange des Buches entsprechend, genügend berucksigt ift. E. G.

Mene Buder: Pooler, Studies in religion of Israel (London, Hodder & S. 6 sh.) - Caird, The evolution of theology in the greek philosophers. 2 vol. (Glasgow, Maclehose. 14 sh.) - Belod. Grechliche Geichichte. III. Bb. Die grechijde Beltherrichaft. 2. Abilg (Strafburg, Trabner 10,50 Dt) - Raafe, Die Schlacht bei Galamis. (Roftod, Barfentien. 1,50 D.) - Morie, Histoire de l'Ethiopie T. I. La Nubie (Éthiopie ancienne). (Les civilisations africaines, (Paris, Challamel.) Behlen, Der Bflug und das Bflugen bei ben Romern und in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Beit (Dillenburg, Geel 4 M.) - Chapot, La province romaine proconsulaire d'Asie, depuis ses origines jusqu'à la fin du Haut-Empire (Paris, Bouillon. -De Faye, Introduction à l'étude du Guosticisme au II- et au III siècle. (Paris, Leroux. 4 fr.) - Parsons, Sir Julian the Apostate. (London, Heinemann.) - Terte und Untersuchungen gur Geschicht der altdriftlichen Literatur. Reue Folge. XI. Bb. 3. Beft. (Leipzig, Sinriche 2.70 M. - Scriptores ecclesiastici minores saeculorum IV, V, VI Fasc. I. Rec. Bratke. (Bien, Tempofy; Leipzig Frentag. 3,70 R.

### Romifd-germanifde Beit und frages Mittelalter Dis 1250.

Das Korrespondenzblatt des Gesamtvereins usw. 52, 9 bringt außer dem Bericht über den sunsten Berbandstag der west: und südwesteutiden Bereine jür römisch-germanische Altertumssorschung eine Reibe dort gehabtener Borträge zum Abdruck. Erwahnt von ihnen seien der von Koblüber verschiedene bei Borms entdectte neolitbische Bohnpläpe und Grader, der von Soldan über vorrömische Bestedung in Bestdeutschland von ter Mojels dis zur Nedarmändung; Ch. 2. I ham as behandelt die Ringwälle im Quellgebiete der Bieder im Spessort, während D. Lehner, G. Bolif und D. Graven sich über die linkstbeinischen Grenzbeseitigungen der Römet, die Ersorschung des romischen Heddernheim und neuere Funde in Iner verbreiten

Reichaltig wie immer ist das Korrespondenzblatt der Westdeutschen Bettschrift 23, 5-8, doch will es icheuien, als berge die gewiß an sich banten-werte Raschheit der Berichterstattung über neue Funde uiw. auch die Geiobr einer immer weitergehenden Beripfitterung in kleine und kleinste Mitteilunger in sich. Die Einzelbeiträge gelten Funden aus vorgeschicklicher und römische

Beit. Mit jenen befassen sich E. Wagner (Reolithische Grabbügel in ber Rabe von helmsheim bei Bruchsal), Boldes (Grabhügel der La-Tènes Beriode im birkenfeldischen hirstein) und Kohl (Funde aus römischer und vorgeschichtlicher Zeit bei Areuznach); Junde aus römischer Zeit behandeln B. Schmit (Römischer Kanal bei Tholey), Korber Mömische Inschriften bei Wainz) und J. hagen (Limmer mir Mosaitsusboden im Trierischen Legionslager).

Eine Monographie von C. R ohne behandelt "Das Recht der Mühlen bis zum Ende der Karolingerzeit". Rit einer flaren Darlegung der Mühlentechnik, deren Becinflusiung durch die römtiche nicht ohne Interesse ist, versbindet nich die Untersuchung der Frage nach dem Gigentum an Mühlen, der Borichristen über ihre Anlage; erst allmählich entwickelt sich nach Köhne ein besonderer Frieden der Mühlen, die sich zumeist in grundherrschaftlichem Besiede besanden, ohne daß doch vom späteven Mühlendann sich taum mehr denn ganz schwache Ansähe ausdeden ließen. Alles in allem eine siesigige Arbeit, die u. a. der Anschauung von Gemeindeeigentum an Mühlen den Boden entzieht, vielleicht aber die Bedeutung der Ordnungen über Muhlen, we sie in den sog. Statuta Adalhardi Corheionsis vom Jahre 822 niedergelegt sind, zu große Bedeutung zumist (Breslau, R. u. h. Marcus 1904, VIII, 48 S.; a. u. d. Z.: Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtszeichichte, herausgegeben von C. Greeke. 71. Heft).

Das Leben und bie Berfe Alfning, bed Beratere Rarie bes Großen, find ber Megenstand einer ansprechenden Arbeit von C. 3. B. Gastoin, ber in ihr dem Bandemann ein Dentmal errichtet hat. Geine Schrift hat ber Berfoffer in gebn Abidnitte gerlegt, Die von einer Darftellung bes literarifden Bebens in England binüberführen ju einer eingehenden Schilberung bon Alfuine Birten im frantifchen Reiche und feinen theologifchen, padagogifchen und liturgifden Traftaten. Dan wird in Gingelheiten von Gastoin abweichen, fo in ben Audführungen über ben Aboptianismus und die Beitfolge der Dagnahmen gegen Gelig von Urgel, ohne barum bas Berdienft bes Buches fomalern ju wollen: dant fleißiger Umichau in den nichts weniger ale ftete erquidlichen Abhandlungen Alfume, dazu in ber beutichen Literatur über ihn wird die Monographie ihren Wert behaupten filr die Welchichte Des farolingifden Beifteblebene überhaupt. Greilich, fo bod wir Alfuin nach Welehrfamteit und Ginflug ftellen mogen, ihm haftet doch etwas unfagbar Bedantifdes, eine bis jur Gelbfigefälligfeit gefteigerte Bebunbenbeit an theologiide Magimen und Dogmen an, die ihn als ungleich weniger jumpathifch ericheinen laffen als g. B. Paulus Diaconus ober Ginhard; beides tritt in Saude forgiam abmagender Charafteriftit icharjer bervor als bei Gastoin, obwohl er fich von übertriebener Boreingenommenbeit für feinen helben irei ju balten weiß (Alkuin, his life and his work. London, C. J Clay 1904 XXII, 275 8,.

Die (Greifsmalber) Differtation von R. Glodner unterfucht die Berechtigung ber Bormurfe, die im Jahre 1076 die deutichen Bijcole gu Borms gegen Gregor VII. erhoben. Sinnichtlich ber Beitimmungen uber ben gölibat werden fie als begrundet erwiefen, ba Gregor burch feinen Appell an die Laienwelt bas Berhaltnis zwifden ben firchlichen Borgefesten und dem Bolte erschüttert habe: bas Berbot ber Simonie entiprach altem bet tommen; bas Rirchenregiment Gregoro im gangen war barauf angelegt die firchliche Gewalt in ber band bes Papfies zu vereinigen, ber feine herrichaft auszudehnen bestrebt gemelen jei jur herrichaft liber bie melt lichen Dachte. Rach Allem greift bie Unterjudung weiter, als ibr Tie vermuten lagt: Bregore Dagnahmen feit 1073, dem Jahre feines Bonn flatbantrittes, werden in den Rreis ber Betrachtung gezogen, fo bag fic auch erflärt, warum eingehend bie zeitliche Unfepung ber wichtigen Beiefe Gregors VII. (Epistolus collectus Mr 3-5, Registr II, 29 in Josies Ausgabe) behandelt wird. In Ubereinstimmung mit Bernheim (Lebrbud ber hiftorijden Dethode G. 514) werben fie dem Jahre 1074 gugewielen (Inwiefern find die gegen Gregor VII. im Bormfer Bifchofefchreiben von 24 Januar 1076 ausgesprochenen Bormfirfe berechtigt? Greifemath, 3. Abil 1904. 88 6)

D. Steinader beichließt in der Zeitichrit für die Geschichte der Oberrheins N. &. 19, 3 seine eingehenden Untersuchungen zur Derkunft und ältesten Geschichte des Daufes Habsburg. Sie sühren ihn zu einer Wertung vornehmlich der historlographischen Uberlieferung, u. a. der Acta Murenen, die vor kurzem auch von D. Dirsch sorgsältig geprüft worden waren (vol B. 732). Steinader tritt für ihre unbedingte Berlählichkeit ein, während andere Auszeichnungen wie das Chronicon Ebersheimense der Artitl nicht itant zuhalten vermögen. Ruß auch der Leier eine gewisse Breite der Abbant lung in Kauf nehmen, so ist doch mit ihr sester Boden gewonnen sitt ein gesicherte Genealogie der Habsburger, über deren Abstammung im Mannesstamm sich nichts ermitteln läßt außer der in ihrem Eigentloster Runauspewahrten Kunde.

Aus den Reuen Jahrbüchern für klassisches Altertum usw 1 46 teilung 13, 7) notieren wir die unterrichtende Übersicht von E. Gertand über den vierten Kreuzzug und seine Probleme: ihr Ziel ist die Bertunder Literatur, die sich mit der Frage beschäftigt hat, welche Tatsachen der Literatur, die sich mit der Frage beschäftigt hat, welche Tatsachen der Kreuzzug nach Konstantinopel gelenk, ihn von Agupten serngebalten daben Gerland glaubt, daß im allgemeinen die Darstellung des Grasen Riaudie Grundlage bleiben müsse, obwohl sie im einzelnen anziechtbar ier. Nordens Ausschlungen erscheinen ihm der Ergänzung bedürftig, obwohlier diesen der vierte Kreuzzug doch kaum mehr als eine Episode in vier größerem Zusammenhang sein konnte.

Untersuchungen gur Berfassungegeschichte ber Rirche werden mon: willfommen jein, wenn fie auch junachft an lofale Erfcheinungen antiftben.

denn erst die Austätrung über iolche belebt Abstraktionen, wie sie in einem größeren Uberbild unvermeidlich sind. Richt nur von diesem Gesichtspunkt aus ist die schlichte und doch eindruckvolle Studie von D. Arabbo über die brandenburgische Doppelwahl von 1221 willtommen. Die Berfassung des Bistums ist durch das Aebeneinanderbestehen zweier gleichermaßen berechtigter Kapitel eigentümlich genug; die Schilderung zener Doppelwahl gewährt lehrreiche Embliche in die kirchliche Berwaltung, die Stellung des Magdeburger Erzbischofs und die Politik des Papstes, die nach dreisährigem Streit endlich der anerkannte Bischof seinen Einzug in die lange Zeit erledigte Diözese hatten konnte (Forschungen zur brandenzburgischen und preußischen Geschichte 17, 1.)

In den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 7, 1 veröffentlicht E. Caspar als lette Arbeit des früh verstrorbenen R. A. Rehr fünf ungedrudte Urtunden Kailer Friedrichs II. und teines Sohnes Manfred für das juilianische Bistum Batti aus den Jahren 1207—1267 als einen Nachtrag zu den normannischen Königkurkunden, deren Untersuchung die Erstlingsarbeit Kehrs gewihmet gewesen war.

Rene Buder: Der obergermanisch ratifche Limes bes Romerreiches. 22 2fg (Beibelberg, Bettere. 5 Dt) - Van den Bognert, Recherches sur l'histoire primitive des Belges, les Saga scandinaves. (Bruxelles, Gnyot 5 fr.) - Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen-âge. Nouv. éd. entièrement refondue et augmentée Fasc. I. (Paris, Picard et fils. 7,50 fr.) - Ferguson, Lectures on the history of the middle ages. (Canada, Kingston.) -Ginetti, L'Italia gotica in Procopio di Cesarea. (Siena, Nava 2,50 fr.) - Beftberg, Bur Banberung ber Langobarben. (Leipzig, Bog. 1 D.) - Siebed, Der Frondfenft ale Arbeitojoftem. Geine Entftebung und feine Musbreitung im Mittelafter. (Tubingen, Laupp, 2,50 M.) Ermini, I parlamenti provinciali dello stato ecclesiastico nel medio evo (Roma, Unione cooperativa editrice.) - Erimme, Mohammed. Die weltgeschichte liche Bebeutung Arabiens. (Beltgeschichte in Charafterbilbern | Dunchen, Ricchheim. 4 M.) - Degli Azzi Vitelleachi, Regio archivio di stato in Lucca. Regesti. Vol. I. Pergamene del diplomatico. Parte 1:790-1081 (Lucca, Marchi.) - Seil, Die politifchen Beziehungen awifden Otto bent Großen und Ludwig IV. von Frankreich (986-954). Suftorifche Studien. 46.] (Berlin, Chering. 3 DR.) - Richard, Histoire des comtes de Poitou (778-1204). T. H. (Paris, Picard et fils. 15 fr ) - Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII-MCCXCI. Additamentum, ed. Rhold. Robricht. (Innobrud, Bagner. 4,50 Dt.) -Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). (Paris, Leroux. 15 fr.) - Renhaus, Die Reichevermeferichaft und Bolittt bes Grafen Beinrich von Anjou, bes zweiten Raifers im Lateinerreiche zu Bnzang. Leipzig, Fod. 1,20 Mt - Rocueil des chartes

de l'abbaye de Cluny. T. VI. 1211—1300. Publ. p. Bruel. [Coll de documents inédits sur l'hist. de France.] (Paris. Leroux.) — Alphandéry, Les idées morales chez les hétérodoxes latins au début de XIIIe siècle. [Bibl. de l'École des hautes etudes, se religieuses VI, 1' (Paris, Leroux.) — Sachje, Das Austommen der Datierungen nach dem Festilalender in Urlunden der Reichslanglet und der deutschen Erzbistumm. Erlangen, Junge. 3,20 M.) — Miglioli, Le corporazioni cremonen d'arti e mestieri nella legislazione statutaria del medio evo. (Verona-Padova, Frat. Drucker. 5 fr.)

## Spateres Mittelafter (1250-1500).

In feiner Schrift über "Die Anfange der Renaiffance und bie Rut gesellichaften des humanismus im 13. und 14. Jahrhundert" (Bornder und Auffape ber Comenius: Bef. XI, 2, Bertin 1903) ftellt & Reller aus ben Aften ber Kongilien bon 1248, 1282 und 1327 feft, bag es von der Rirche befampfte societates ober fraternitates ober confratras gat. ju benen Beiftliche und Laten aller Stande gehörten. Soweit ftust fic Reller auf quellenmäßige Beweise. Indem er nun ohne trgend welcher ftichhaltigen Beweis diefe verbotenen Bruberichaften fur "bumanifnice Rultgefellicaften" anfieht, macht er fie zu Erigern bes neu emporfrebenben geistigen Lebens ber Renaiffance. Obne biel Feberlefens beift es, ber Pante und Betrarea auf bem Boben biefer Rultgefellicaften erwachfen jeien. Ein anderer Schluft liegt auf Grund jener Rongilebeichluffe weit nabet, daß es unter ben gablreichen Bugbruberichaften jener Beit eine Reibe von un ficheren Elementen gab, bie nich ber bon ber Rirche für nötig angefebenen Angliederung an die Bettelorden nicht fügen wollten und freieren religioier Unichanungen bulbigten - in ber Bewegung ber Bettelorden und ber Bugbruderichaften ftreift ja io vieles im Laufe ber Beit hart an die Brenge bes freihich Erlaubten. Und der Beichlug bes Rongils von 1256, ber Beller gleiert, fagt es gang ausbridlich, bag es fich um firchliche Confre ternitates handelte, die man Abwege beschreiten fab. In Organisanen Benennung und Gewohnheiten find diefe verbotenen Sogietäten ben Buibruberichaften eng verwandt. Das berudfichtigt Reller gu wenig; an bieter Stelle batte er querft einmal einfegen muffen, che er unbeweisbare Golim jog. Für biefe nehmen die unglaublichen Irrtumer, Die jonft in bion Edrift fteben, nicht eben ein; nach Meller hat bie romifche Rirche Dant jum Genertob verurteilt, hat Rarl von Balois Dante 1802 verhannt, weit Dante ftanbhajt alle Moglichleiten gurud, fich burch Unterwerfung unter be Rirchenlehren die Riidfehr in die heimat gu erfaufen, vertreibt bie glathe liide Realtion" Betrarcas Bater 1802 aus Floreng uim. 3m einzelner wie im gangen ift bieje Schrift mit einem hervorftechenben Mangel at Grundlichteit geschrieben. Dabei reiht Reller in feiner Borrebe jeden, ba

fich nicht für überzeugt erflärt, im voraus in die Rlasse berjenigen ein, benen "nicht mehr zu helfen ist". Das muß man ertragen — jedenfalls befindet man sich dabei in der Gefellichaft des Autors. Walter Goetz.

Mit eingehender Begründung verneint Franz Bithelm die Annahme Rodenbergs, daß ichon unter den Käpsten Urban IV. und Clemens IV. ein auf die Lösung der althergebrachten Berbindung des deutschen Königstums mit dem Kaisertum abzielender Plan Gestalt angenommen habe, und kehrt zu der früheren Ansicht zurück, daß die ersten Spuren eines solchen Gedankens auf den Dominikanergeneral Humbert de Romanis zurückgehen Mitthellungen d Just. sieter. Geschichte, Ergänzungsbb. 7, 1). — Im gleichen Hest die Lang Beiträge zur Geschichte der apostolischen Bonitentiarie im 13. und 14. Jahrhundert. Die zum Abdruck gebrachten Attenstücke geben über Geschäftsgang, Charaster und Besugnisse des Instituts willsommenen Ausschlaße.

D. Schrobe fest feine Beiträge ju ben Regeften ber Rönige Rudolf bis Rarl IV. (vgl. 91, 355) fort, indem er den im hinblid auf bie tommende Königswahl abgeschlossenen Bertrag zwischen Erzbischof Gerhard von Rapenellenbogen 20. August 1291) in seiner Bedeutung würdigt.

Beitere Materialien zur Geschichte von Jeban Boine Broke bringt G. Espinas als Abschluß seines Aufjapes in der Biertelzahrschrift für Sozials und Birtschaftsgeschichte 2, 3 zum Abdrud (vgl. 92, 5:35 u. 93, 354). Aus demielben heste sei noch die Miszelle von h. Pirenne verzeichnet: Les marchande-batteurs de Dinant an 140 et au 150 siecle.

Der 98, 536 f. gegebenen Bujammenftellung fügen wir noch einen binweis auf die Artifel von Strung und Orlando iber Betrarca bingu Monatshefte ber Comenius-Gef. 13, 7 baw. Nuova Antologia 1904, August 1).

Das Archivio della R. Società Komana di storia patria 26 bringt einige urfundliche Mitteilungen gur Geschichte des 14. Jahrhunderts, und zwar veröffentlicht Egibi eine Repressalienersaubnis des römischen Senators Ludwig von Savonen zugunften des Bischofs von Imola von 1310,11 gegen die Bewohner von Rignano, während Febele einen Richterspruch Cola di Rienzos in einer Streitsache zwischen zwei Klöstern (von 1847) und eine Urfunde über die Beendigung einer Brivatstreitigseit (1364) zum Ribbrud bringt.

Die im Bulletin de la Commission royale d'histoire 78, 1 (Briffel 1904) veröffentlichte Arbeit von D. Relis über das durch Berordnung Searls V. im Jahre 1367 ins Leben gerusene tonigliche Rotariat zu Tournai im Mittelalter gilt nicht nur rein diplomatischen Zweden, sondern stellt auch Ramen, Bildung, Besugnisse der Beamten sest und gibt einen nicht unwichtigen Beitrag zur inneren Geschichte der Stadt.

12

Th. Schraber schildert ausssührlich den von der Stadt Samburg bei der Aurie gegen den streitbaren Erzbischof Albrecht II. von Bremen wegen Ausübung des Strandrechts angestrengten Prozes (1371 1387', der für den Erzbischof ein ungunfriges Ende nahm (Zeitschr. d. Bereins i. hamburg. Gesch. 12)

Mancherlei Aufichlusse über die Geschichte ber großen Kirchenspaltung bieten die Mitteilungen aus den Ausgabebüchern der Schröma-Böpfte Clemens VII. und Benedilt XIII., mit deren Zusammenstellung Konrad Eubel in der Römischen Quartalidrist 18, 2 beginnt. Die bischer verzeichneten Bosten stellen (abgesehen von vereinzelten Zahlungen an Besandte) saft durchweg Unteriluhungen an Bischose dar, die man am Orte ihrer Wirksamteit die Zugehörigteit zur avignonesischen Obedienz hatte entzgelten laffen. Es sind übrigens fast ausschließlich Italiener, die in Frage kommen.

Aus den Katholischen Schweizer Blättern 20, 8 verzeichnen wir die Zusammenstellung von drei älteren Berichten über die Schlacht bei Sempod durch Th. v. Lieben au (ohne Erläuterungen), die unsere Kenntnie der vorresormatorischen Baseler Synodals und Didzesanstatuten in medriader Hinsche ergänzenden Mitteilungen von Karl Holder (Borarbeiten zu einer Ausgabe der Statuten), endlich den Aussah J. Stammters über die Prachtentsaltung am durgundischen Hofe während des 15 Jahrbunderts.

Ein Anonymus veröffentlicht in den Hifterisch Bolitischen Blättern 134, 5 einen mit dem Titel "Reformatoren vor der Reformation" gezierter Artifel über Betrus von Rojenheim (geb. 1380), der an den Konzilien zu Konftanz und Bafel teilgenommen und zahlreiche theologische Schriften. darunter das vielverbreitete Memoriulo roseum, verfaßt hat.

Sigismundt regis litterne donationum regalium ist eine Beröffentlichung von Novadelt benannt, die 69 Urfunden in lateinischer, ischechticher und deutscher Sprache aus den Jahren 1411—1487 enthall Aur einSechitel der Sammlung ist in Altmanns Regesten verzeichnet. (Sigungsberichte d Königl. Bohm. Gesellschaft d. Bissenschaften, Rl. f. Philos., Geschu. Philos. 1908).

Während man vielfach bisher geneigt war, dem befannten, lepthis als Urfundenfülicher entlardien Reichstanzler Kaibar Schlid eine akademick-Borbitdung abzulprechen, weist Al. John in den Mitteil. d. Ber. j. Gesch. Deutschen in Löhmen 1904, August, nach, daß derselbe im Wintersemeste = 1413 an der Leipziger Hochschule immatrikuhert worden ist.

Ju der Bibliotheque de l'Ecole des chartes 1904, Januar biJuli bietet Labande neue Beiträge gur Lebensgeschichte bes dem Sauf-Anjou eng verbundenen Provenzalen Antoine de la Salle (geb. um 1386 ber von berujener Seite als l'initiateur de la nouvelle française gfeiert ift.

Die Nachrichten über "Reger und Inquisition in der Mart Brandenburg im fpateren Dittelalter" ftellt die Berliner Differtation von Gottired Brunner (1904, 36 G.) überfichtlich jufammen Den Berb ber malbenfifchen Regerer bitden in Norddeutschland die Udermart, die Neumart und Die angrengenden pommerichen Landesteile 1398/94 wird bas erfte großere Berfahren eingeleitet, das ber Rirche aber nicht bauernd Rube ichaffen tann. Bielmehr fturft bas Borbringen bes Sufftenntime wieber bie malbenfifche Opposition, die unter Bermittlung bes befannten Friedrich Reifer fich mit den Laboriten gujammenichtieft, jo bag 1458 auf Befehl des Rurfürften Griedrich II. eine zweite Inquifition ftattfindet. Dag auch Diefes aweite, wie das erfte in milben Formen fich bewegende Berfahren den Rwed verfehlt hat, beweift die Tatjache, daß in der Folge durch die Berbinbung ber Balbenfer mit der Unitat der bobmijden Bruber der Begenfas gur Rirche noch vericharft wird. Go begunt benn 1479 eine beftige, über mehrere Jahre fich erstredende Berfolgung, durch die das Balbenfertum fich gur Uberfiedlung nach Bohmen und Dabren veranlagt fieht und biermit endquittig bom martifchen Boben verichwindet.

Erganzungeband 7, 1 ber Mittheilungen bes Inftitute fur öfterr. Beichichte enthalt eine umjangreiche Arbeit aus ber Feber Job. Lechners: Reichshofgericht und fonigl. Rammergericht im 15. Jahrhundert, von beren hervorragender Bedeutung ein' furger Sinweis im Rabmen der "Rotigen und Rachrichten" taum eine Borftellung ju geben bermag. Der Auffan ftellt eine Borarbeit bar jur Beschichte ber oberften Berichtsbarteit im 15. Jahrhundert, inebejondere gur Beichichte und Berfaffung bes Reichefammergerichts vor ber Regelung von 1495 und berichtet junachit - nach einer Beidreibung ber vericiebenen Urten von Berichtsbildern und bem Rachweis neuer Urteilsbriefe aus ber Beit Raifer Friedrichs III. - über den Uriprung des unter Sigmund entftandenen und vorerft noch einen augerordentlichen Charafter aufweifenden Rammergerichte, beffen Befugniffe umichrieben werben. Geit biefer Beit gtbt es alfo am Ronigshofe zwei felbständige Werichtsbofe, bon beren gegenfeitigem Berhaltnis man fich nun eine genaue Borftellung machen tann, - bis das Reichshofgericht 1461 veridwindet Gine furge Uberficht ift ferner bem tonigt. Rammergericht von Diefem Beitpuntt an bis 1495 gewibmet, und eine Beilage fellt feine Datterbaren Sigungen unter Friedrich III jufammen und gibt die Ramen der dabei beteiligten Berfonen befannt.

Eine auregende Charafteristif widmet Al. Berming hoff dem Buricher Patrigieriohn Felix hemmerli, dem die vordem im wesentlichen von der Scholastif beherrschte Publizitif einen bezeichnenden neuen Zug verdankt, da er sie, wenn man so sagen darf, auf eine personliche Bosis gestellt hat. Bon seiner Schreidweise erhalt man aus der von Berminghoff gegebenen Analyse des Dialoges De nobilitate einen klaren Eindruck. Obwohl durchaus auf dem Boden des mittelasterlichen Pahlitums stehend, ist

hemmerli boch infolge seiner vielsach mit Schrösteit vertretenen reformatorischen Absichten in Streit mit der Alrche geraten, so daß diese im Bunde mit seinen politischen Gegnern seiner Tätigkeit durch die Berurteilung zum bürgerlichen Tode ein Ziel zu seben für gut besand — Dre Dorstellung des äußeren Lebensgangs beruht auf den im Eingang des Artikels verzeichneten Schriften, bier wäre eine Stellungnahme zu den die Angaben über die Studienzeit hemmerlis umftürzenden Ausschlichungen von G. Anod (Zeiticht, i. Kirchengelch. 16, 681 f.; Deutsche Studenten im Bologna Ar. 4378) erwünsch gewesen (Neue Jahrbücher f. d flass. Altertum, Gesch. u. d. Literatur u. f. Bädagogit 1904, 1. Abt, heft 7).

In Archivio stor. Italiano 1904, disp. 3 erläutert L. Roffi eine Reihe von Aftensischen aus den Jahren 1448—50, die über die Beziehungen zwischen Florenz und Benedig Ausschluft geben: A. Segre iest iemen Aussatz I prodromi della ritirata di Carlo VIII, re di Francia, di Napoli fort (val. 93, 540).

Ein allgemeines Intereffe bieten die Darlegungen von 3. Sashagen in ber Beitbeutiden Beitschrift 1904, 2, in benen auf Grund eines aus bem Rabre 1458 frammenben, in ber Bellage abgedrudten Bericht bee Fistalprofuratore Friedrich Turfen bie fittlichen Buftande unter bem Rlerus im tolnifden Beitfalen une borgeführt werben. Berfaffer banbelt über Die in dem Bericht jur Sprache gebrachten Ausschreitungen und Die Baltung, welche die Rirche ihnen gegenüber eingenommen bat, in einem britten Abichnitt endlich über Bert und Benugung fittengefchichtlicher Quellen im Mittelalter und in der Reformationszeit mit mancherlei forbernben Dinmeifen filt fruchtbare Beiterarbeit auf diejem noch recht wenig ober bod ungulänglich nur bearbeiteten Webiete. Sashagen betont mit Recht, bag bier Ausschreitungen und ein fittlicher Tiefftand vorliegen, die einer Stei gerung nicht mehr fahig waren und ichier unglaublich ericeinen, mabrend die ihre abletijden Grundfage bis jum augerften überfpannende Rirche ber allgemeinen Auflösung bulbend oder volltommen ratios gegenüberftebt. Ge ift gut, daß man auf Grund fold eines unanfectbaren Berichts einmal wieber Einblid in eine Beit erhalt, bie noch in allergungfter Beit von ultramontaner Seite in fo lieblichem Rofenrot gemalt ift.

Die von hammer! in den Mittheilungen des Inftituts fur öftert. Geschichte 25, 3 auszugsweise mitgeteilten "drei Urfunden zur Geschichte König Friedrichs III." betreffen den öfterreichischen Adligen Jörg Gilleis, der mahrend des Kampfes um Öfterreich Parteiganger des Matthieb Corpinus war.

über Melchior Pfinging gibt Fall im Archib für heffische Gefciche und Altertumstunde R &. 3, 8 einige neue Nachrichten.

Bhiliph von Commines wird von 3 Calmette gegeniber feinem herausgeber Mandrot in Schup genommen, der jungft in der Einleitung ju den Memoires eine Stelle als besonders bezeichnend für Commines'

Unzuverlässigfeit in der Erzählung ielbst ihn nahe berührender Ereignissie hervorgehoben hatte. Die von Mandrot beanstandete Stelle betrifft die Erzählung, das die 1497 unter der Kührung Du Bouchages, eines verstrauten Freundes von Commines, nach Spanien abgegangene französische Gesandtschaft bei ihrer — von Nandrot Ende des Jahres angesepten — Rüdtunst die Rachticht von der Ertrantung des (am 4. Oftober 1497 verstorbenen) Insanten Don Juan nach Frankreich gebracht habe. Railander Archivatien haben nun aber Calmette zu dem bündigen Rachweis besähigt, daß Du Bouchage im Jahre 1497 zweimal in Spanien wellte, und hierdurch lösen sich alle Schwierigseiten; Commines erwähnt nur die erste Gesandtschaft und hat über die zweite nicht berichtet. Somit liegt für ihn die Sache doch wesentlich milber, wenn auch das Berschweigen der zweiten Sendung des ihm beireundeten Diplomaten immerhin aussalend bleibt.

Bur Geschichte ber Juden im Mittelaster verzeichnen wir ans ber Kovus des etudes juives 1904, April-Juni den erften Teil der hauptsächlich in wirschaftsgeschichtlicher Dinsicht beniertenswerten Arbeit von L. Gauthier über die Juden in Burgund, die urtundlichen Mitteilungen von Ump A Bernarby über die Juden in der Republis San Marino vom 14. dis 17. Jahrhundert und den Schluß des Aufsapes von P. Distensfinger uber die Juden in Artes (vgl. 93, 159). — In der Monatssschift für Geschichte und Bissenschaft des Judentums 1904, Mai-Juni sett Bauch seine Ausssührungen über die Einführung des Hebräischen in Wittenberg sort (vgl. 93, 159 u. 867).

Der im wesentlichen das ipatere Mittelalter bereichsichtigenbe Auffast von Gr. herrmann behandelt die steige Steigerung, die die von ber Rurie gesorderten Gerbitienzahlungen im Erglifft Maing ersuhren (Beitr. g. hesiifigen Rirchengesch. 2, 2).

Die für die Geschichte des Buchdruds nicht unwichtige Frage nach dem Berbleib der altesten Gutenbergtype beantwortet G. Zedler im Bentralblatt für Bibliothetswesen 1904, AugustsSeptember dabin, daß nur die gegossene Type nach Bamberg gewandert ist, während die Matrizen in Mainz geblieben und in den Besit von Schöffer Abergegangen sind.

Die Reuen Jahrbficher für bas flaffische Altertum, Gelchichte und beutsche Leteratur und für Padagogit 1904, 2. Albt., Deft 7 bringen den Schluß des Artifels von A. Bomer: Anftand und Etilette nach den Theorien der Humanisten (vgl. 93, 857 u. 540).

Rene Bücher: Göttler, Der hi Thomas von Aquin und die vortridentinischen Thomisten über die Birtungen des Bussaframentes. (Freiburg v.B., Herder. 6 R.) — Constitutionum apostolicarum de generali beneficiorum reservatione ab a. 1266 usque ad a. 1878 emissarum. Ed. Lux. (Bredlau, Miller & Seissert. 5 R.) — Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Vol. IX. Liber

etatutorum civitatis Ragusii compositus appo 1272. Ed. Bogisic et Jireček. Algram, Erpinac. 7 D?) -- Willelmi capellani in Brederode, postez monachi et procuratoris Egmondensis chronicon. Uitgegeven door Pijnacker Hordijk. (Amsterdam, Muller. 7,20 TR -Ferretto, Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Tocans e la Lunigiana si tempi di Dante (1265-1321). Parte II (dal 1275 al 1281). (Genova, Sambolino e figlio) - Flamini, I signi ficati reconditi della Commedia di Dante e il suo tine supremo Vol. II. (Livorno, Giusti. 3,50 fr.) - Davari, Notizie storiche topografiche della città di Mantova nei secoli XIII, XIV e XV (Mantova, Rossi.) - Molinier, Les sources de l'histoire de France. 1re partie: De l'origine à 1494. Fasc. 4: Les Valois (1328-148) (Paris, Picard et file. 5 fr.) — Fragmenta minora: Catalogue sanctorum fratrum minorum, quem scriptum circa 1335 edidit Fr. L. Lemmens. (Roma, tip. Sallustians.) - Gay, Le pape Clément VI et les affaires d'Orient (1342-1352). (Paris, Bellais.) - Zanutto, Carlo IV di Lussemburgo e Francesco Petrarca a Udine nel 1368. Cdine, Del Bianco. 2,50 fr.) -- Prost, Inventaires des ducs de Bourgogue. T. I.: Philippe le Hardi. 2º fascicule, 1371 -1376. [Ministère de l'Instruction publique | (Paris, Leroux.) - Bliemehrieder, Das Generaltongil im großen abendlandijden Schisma. (Baberborn, Schoningb. 8 M.) - Jestgabe, enth. bornehmlich borreformatorifche Foridungen. Beinrich Finte jum 7. Mug. 1904 gewidmet. Munfter, Nichenborff. 12 D. - Joh. Biclif, De veritate sacrae scripturae. Derausg. v. Bubbenjieg. In 3 Banben. (Leipzig, Dieterich. 36 DR.) - Doorninck & Molhuysen, Briefwisseling der hertogen van Gelre en van Gulk, 1889-1893. (Haarlem, van Brederode.) - Lesort, La succession de Charles le Téméraire à Cambrai (1477-1482). (Paris, Picard et file.) - Begener, Die Bainer in Ulm. Ein Beitrag gur Beichichte bee Buchbrude im 15. Jahrhundert. Beitrage jur Blichertunde des 15. und 16. Jahrhunderte. 1. Bd. (Strafburg, Deig. 6 Dl.

# Reformation und hegenreformation (1500-1648).

Eine aftenmäßige Schilberung der Llugen Bolitit Benedigs jur Zeit der Liga von Cambrai liefert Bonardt im Nuovo archivio Voneto 7, 2 Berfasser betont neben der Beisbeit des Rates auch start den gesunden politischen Sinn der Stadtbevolkerung.

D Frentag fontbert im 47. heft ber Zeitschrift des weitpreuglichen ibeschichtebereins "ben preußtichen humanismus bis zu teinem allgemeinen Siege (1560). Rach turgem himmeis auf ben Ginfluß des Austandes, insbeionbere ber Universitäten Leipzig und Frankfurt a. C., behandelt ber

Berfasser turz der Reihe nach die haubtzentren humanisischer Interessen in Breugen, den hof des hochmeisters Friedrich von Sachsen, den bes Bischofs hiod von Dobeneck in Riesendurg (Cobanus helfus!), die Stadt Danzig, den hof des herzogs Albrecht (Rubeanus), die Stadt Elbing, den Sis des ermiandischen gelehrten Bischofs Johannes Dantiscus in hellsberg, endlich die Universität Königsberg seit 1544 mit ihrem glänzenden Gestirn Sabinus.

3m Archiv für Reformationsgeschichte 1, 4 bespricht &. Roth einige lebrreiche Gutachten über die Rirchengiterfrage. Das wichtigfte ift fein Dinmeis, daß wir Bucers bedeutjame Denfichrift von 1538 in Bortlebers Sammlung von 1617 vorliegend befigen. Ein anderes Butachten aus bemfelben Jahre von Boligang Dlusculus und Bonifacius Bolfart aus Augeburg wirb von dem Berfaffer abgebrudt. Ebendort veröffentlicht Roldemen bie einzige bie jest gefundene beutsche Bredigt bee letten bedeutsamen humanisten biebfeits bes Rheins und ber Alben, Johannes Cafelius von 1566. D. Clemen zeigt die Unhaltbarfeit der Beigerichen Unficht, wonach bie 1519 gegen bie Lowener Obffuranten ericienene Satire, ber dialogus bilinguium ac trilinguium nicht, wie der Titel jage, von Ronrad Rejen, jondern von Erasmus verfagt worden fei. Il. Duller teilt einen noch unbefannten Bericht Melanchthons vom Anjang Marg 1543 mit über Luthere anfangliche Abficht, auf eine öffentliche Berteidigung ber Bigamie bes Landgrafen Philipp ju antworten und die Urfachen feines Bergichtes barauf. Grieben sburg brudt eine Rorrefpondeng gwiichen dem Karbinal Sabolet und dem Runtius Giovanni Morone aus dem Jahre 1537 ab, Die badurch hervorgerufen wurde, daß bie literarifchen Wegner ber Reformation mit einem politischen schmeichelnden Briefe Sabolets an Melanchthon hochft ungufrieden maren. Cadolet wie Morone find in ihrer wenischen Stimmung einig. Raltoff mochte in fernem Artifel "ju ben romifchen Berhandlungen über die Bestätigung Erzbischof Albrechts von Maing im Sahre 1514" M. Schultes icharfe Beurteilung ber Aurie megen bes "fimoniftifden Webahrens" milbern, indem er eine Bergutung für die Aurie angesichts der maglofen Forberungen Albrechte für billig balt. Huch bringt er Momente baffir bei, daß ber von Schulte nicht mit Sicherheit feftaeftellte Bermittler bes Ginangaeichaftes Albrechts an ber Rurie der ibatere Rarbinal Urmellini gewesen ift. Golieflich anbert Sajenclever die Druffeliche Datierung eines Memoriale für eine gebeime Unterrebung des Bfalggrafen Ottheinrich mit dem Rurfürften Friedrich pon ber Biala aus Ende 1646 in Berbit 1644 um, wodurch bas frube Diftrauen ber beiben Girften gegen einander und Die reformatorifche Stimmung ber Reuburger Regierung Ottheinrichs erhellt wird.

Als einen Beitrag ju der Frage, ob Bergog Utrid von Burttemberg nicht mit Recht bei feinen Ständen hochpolitische, gefährliche Abfichten gearamobnt babe, teilt Dbr in der besonderen Beilage bee Staatsanzeigers für Bürftemberg vom 16. September 1904 einen Brief aus dem Jahre 1516 mit, in dem fich der ehemalige Bogt von Tübingen, Konrad Breuning, ichari gegen den Berdacht verteidigt, um die Flucht der Serzogin Sabina gewußt zu haben.

Rürnberger Ratblorrespondengen jur Geschichte bes Burttemberger Rrieges 1519, namentlich Chriftoph Gurers (des Führer des Rurnberger Rontingents bei dem ichwabtichen Bundesheer) Dentwürdigseiten über den zweiten Bundesfeldzug gegen Derzog Ulrich teilt Kamann in den Burttemberglichen Biertelzahrsheiten für Landesgeschichte 13, 3 mit. Un dersethen Stelle veröffentlicht Obser ein Spruchgedicht über den Ellwanger Strett vom Jahre 1521, der im Sinne der Stiftsherren gegen die eigenmächtige Refignation bes Fürstpropsies Albrecht Thumb von Reuburg zugunften des Pfalzgrafen heinrich Stellung nimmt.

Eine mit gewohnter Cachtunde geichriebene hochft wertvolle Fortfepung feiner Auffape "gu Luthere romijdem Progeh" veröffentlicht Raltoff in der Beitichrift fur Atregengeichichte 26, 8 Gin erfter Abichnitt über ben Murfiirften als papitlichen Throntandidat und "Berteidiger des papftlichen Stubles" geigt, wie ernfr es bem Bapfte mit ber Raiferwahl bes Nurfurften Friedrich gemelen ift, wie ber Babft Diele fogar bei einer Babl auch nur durch brei Aurfürsten zu bestätigen versprach, und wie mabrend der Babivor gange die Rudficht auf den papftliden Ranbibaten ein Temportfieren in ber lutherifden Sache erjorderte, wogu Miltigene rein perfontiges Musipielen bee Trierer Rurfurften ale Schiederichter eben recht war. Den Schief bilder bie Schilderung der "Birderaufnahme des Brogeffes" und ber Ertigrung des Aurfürften und Luthers ale Geinde des aboftolijden Stubles. Ras Befeitigung ber Babifrage brangt inebefonbere ber Bigefangler Debiei auf energischen Abichtuß ber lutherischen Sache. Der Rurfurit wirb unter icharfen Drohungen noch einmal am 20. Mat 1519 aufgeforbert, biefen aum Biberruf au bringen, worauf ber Aurfürst antwortet, indem er ansgiebig und gang unmittelbar von Buthere Borichlagen Gebrauch macht, und inebefondere jest ein unparteiliches Schiedegericht an Stelle des in umftandlichen Rongile verlangt.

Nach den Kämmerel Mechnungen der Stadt Zwidan schildert R. hofmann die dortigen Zustände im Resormationszeitalter. Nicht ohne Intrese tit, daß Luther, als er 1522 seine berihmte Predigt in Zwidau hielt, vom Rate eine Berehrung von 3 Schod 62 Groschen erhielt — 140 M. heutgen Geldes. (Neues Archiv für sächniche Geschichte 25, 1. 2.) Derselbe Bersfasser stellt ebendort noch lurz die Nachrichten über den Geburtsort des Pirnaischen Wönches Johann Lindner (wohl nicht Münchberg, sondern Pirna) zusammen, des Berfassers des Onomasticum wundi generale, dost auch für die zeitgenössischen Abschnitte über die Resormation in Birna wertlos ist Der enge Zusammenhang Wittenbergs und Zerbsts gibt dem Auffage Beders über die "Reugestaltung des Zerbster Schulwesens bei Einführung der Resormation" ein besonderes Interesse. Luther hat dem Rate bereits 1525, vor Niederwerfung der Bauern, im Einklang mit seinem bekannten Sendschreiben an die Aatsherrn auf eine Anfrage geraten, eine Anabenund eine Rächchenschule mit teilweiser Berwendung auch des Klostergutes zu begründen. "Denn an der Jugend Ausziehen liegt die großte Macht." Die Nädchenschule ist allerdings erst 1546 zustandegelommen (Witteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 14, 3.)

Riener entwidelt in seinem vortrefflichen Ausiaße "sur Borgeschichte des Bauernfrieges" in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 19, 8, daß für das Territorium des Bischofs von Straßburg sedensals gegen Lamprecht und mit v. Below "nicht die Grundberrschaft, sondern die Reichsverfassung das Keinwesen der Territorialherrschaft" war, daß nicht sowohl die Hohe der Lasten als ihre unsoziale Berteilung Unzufriedenheit und eine starte Feindschaft zwischen Abel und Bauern hervorrief, daß in dieser hierdurch und einige andere Momente unzufriedenen Stimmung Luthers unverstandene Lehre den letten Ansioß zur Revolution gegeben dabe. Sie ist eine durchaus wirtschaftliche Bewegung, von unbestimmten Gefühlen getragen und guten Teils aus dem Temperament des süddeutschen Bauern zu erkfären.

Anläglich der Einweihung der Speierer Gedächtnistirche hat E. Deufer eine tieine populäre Schrift über "die Protestation von Speier" bei L. Bitter in Reustadt a. D. ericheinen laffen, der eine Schilderung der wesentlichen außeren Borgange auf dem Reuchstage, der Festlichkeiten ze von Lut, dem Berolde bes ichwählichen Bundes, beragageben ist.

Edm. Solmi veröffentlicht im Nuovo Archivio Veneto 7,2 wichtige Briefe Contarinis an Ercole Gonzaga aus den Jahren 1526-1542, die Friedensburg bei feiner von dem Berfasser bemängelten Herausgabe dieses Briefwechiels unbefannt geblieben waren.

Bur 400 jahrigen Geburistagsseier D. Bullingers, des Nachfolgers Bwinglis in der Leitung der Kirche von Zürich, hat der dortige Zwinglis Berein in Qu. 3. Schweizer Ref. (B. II (Bajel 1904; XV u. 146 S.) das durch seine zeitliche Ausdehnung (1504—1574) wie befonders durch die Zusverlässigseit und Bielseitigkeit seiner knappen Mitteilungen wertvolle "Diarrium Bullingers" durch jeinen Borsipenden E. Egli berausgegeben. Bei zutressender Auswahl und sprachlich sehr gewissendafter Behandlung der dem vertorenen Autograph am nächsten stehenden Uberheierung und Beigabe eines sorgfälligen Apparats bildet das Dest eine wertvolle Borarbeit und ein Unterpfand für das Erschienen des Bullingerichen Brieswechsels im Corp. Res., das Egli vorbereitet.

Louis Delouelle führt in der Revue d'histoire littéraire de la France 11, 2 ben wertvollen nachweis, daß Rabelais nicht nur den größten

Tell seiner antifen Bitate der Lektüre der Schriften des Erasmus und Budaus verdaufte, sondern daß gerade auch Rabelais' fühnste und scheindar neue Gedanten vor allem aus Erasmus zurückzussisten find. Der Berfaser bezeichnet Rabelais als einen splendeur metteur en auvres de lieux communs.

Die Rorrespondeng bes preufischen Rates Ahaeverus v Brandt, berausgegeben von Broj. Beggenberger (Geft 1: 1588-1545, Ronigeberg. Grafe & Unger. 186 G. 1904), bietet gewiß viel bes Intereffanten; ich verweife nur, abgeieben von den ipegiell preußisch-polnifden Dingen, auf Die anichoulichen, auch fulturbiftorifch wichtigen Briefe aus Baris, auf Die tagebuchartigen Aufzeichnungen über mehrere Reichotage, auf bas bisber unbefannte, freilid geideiterte Projett einer Bermablung von Bergog Albrechte Tochter mit Pfalgraf Bolfgang von Zweibruden. Doch bie Freude über folche Bereicherung unferes Biffens wird wefentlich beeintrachtigt burch ble gang unliberfichtliche Form ber Darbietung bes Stoffes. Muf großem Quatiformat werden oft über viele Seiten bin Brandte Berichte abgebrudt, obne daß weder burch ein vorangestelltes Regest, noch burch Bemerfungen am Rande ober unter dem Tert auch nur bas Beringfte gur ichnelleren Orien. tierung und Belehrung bes Lefers geichieht. Auch burch finngemäße Rurjungen und burch Bermeidung von Bieberholungen - manchmal werben Tagebuch und Bericht melft gleichlautend hintereinanber abgedrudt - ware der Bert ber Bublitation nur gehoben worben. Go wie bie Briefe bier porliegen, find fie nur unter jedesmaligem großen Beitverluft gu benupen Da, wie ich bore, das nachfte Beft mit ben Berichten über ben ichmallat bifden Rrieg frubeitens Ende 1906 ericeinen foll, durite eine tuntide Berudfichtigung unferer Ausfrellungen fich mohl noch ermöglichen laben. ed mare dies um fo munichenswerter, ale wir über jenen Rrieg im gangen icon gemlich genau unterrichtet find, und ein Dann wie Brandt taum tieleren Emblid in die gebeimen Abfichten der Rriegführenden gewonnen bat. Adolf Hasenclever

llber die Lopola-Biographie des ipanischen Jesuten Antonio Afrain Histotra de la compania de Jesus en la asistencia de Espana, 88 l'San Ignacio de Loyola, 1902) hringt Otto Braunsberger im 8. hen der Stimmen aus Maria-Laach (1904, S. 241—256), eine Bürdigung unter dem Titel "Der heitige Ignatius im Lichte der fritischen Forschung", so dem es freilich schlecht paßt, daß das Leben und Birken Lonolas hier unter das Zeichen beständigen personlichen Eingreisens von Gott und Maria geritellt wird. Vor Gotbeln har Nitrain die Benupung spanischen Materials voraus.

Der Kampf Bauld IV. gegen Rarl V. und Philipp II. (1555-1567. erfährt in ben Mitthetlungen bes Infintuts f. öfterreichische Geschichtsiorich 25, 470-489 durch Woris Broich eine summarische Darftellung, bie

freilich trop der Bermertung einiger ungebrudter venegianischer Berichte dem Kenner biefer Dinge wenig Reues hietet. R. H

Auf die bekannte Stellungnahme Joachims II. von Brandenburg für Agricola gegen Georg Buchholzer fällt neues Licht durch einen Auffat in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Gesch. Bb. 17.
1. Hälfte S. 287—246: Paul Sternmüller veröffentlicht hier eine Aufzeichnung des Propses Antonius König über den seierlichen Alt vom 19 April 1563, wo Joachim in der Berliner Hostricke sein Testament und ein Glaudensbekenntnis tund tat und dabei in längerer Besprechung der Bedrsreitigkeiten so scharf Partei ergriff, daß er Buchholzer (den ersten edangelischen Prediger seiner Siisklirche) lurzerhand dem Teufel anheimgab.

Der Schlift der Abhandlung Friedrich Last derte iber den Paffauer Domherrn Georg Gotthardt im 6. heft des Katholit (3. Folge 30, 3. 41 bis 60: bgl. h. 8. 98, 545) bespricht die füni gedrudten theologischen Schriften Gotthardts Die beiben erften (1577. 1579) find allgemein apologetischen Inhalts, die drei lepten (1586—1588) polemisteren gegen den Titbinger Theologen Beerbrand.

Bon erheblicher Bichtigfeit fur die flovenische Reformatione: und Biteraturgefdichte ift die portreffliche, auf ausgedehnten archivalifden Studien berubende Unterfuchung bes Benediffiners Balter Emid über Entftebung und Berausgabe ber Bibe! Dalmating (in den Mitteilungen bes Mufcalvereins für Krain 1904). Georg Dalmatin bat die von Primus Truber begonnene ilovenifche Bibelüberiegung gu Ainfang der 70er Jahre bes 16 Jabrhunderte in Laibach vollendet; nach jahrelangen Berhandlungen und ichweren Rampien mit der innerofterreichiichen Regierung (Ergherzog Rarl) erichien fie endlich 1584 ju Bittenberg im Drud und gelangte auch wirflich nach allerhand Gabrlichfeiten in die Landichaft, "Die ichonfte und reiffte Grucht des protestantifchen Beiftes in Innerofterreich", gu einer Beit, wo Die Wegenreiormation immer energifcher auf Die Austilgung bes Broteftan. nomus ausging. "Der Ratholigismus murbe wieder berrichende Religion; Die geiftige Dobe ber brotestantifchen Ruttur tonnte er jedoch burch mehr ale ein Sabrhundert nicht erreichen. Der rubrige Brichof Chron, ber mit bem Gifer eines Ronvertiten bie gerftige Arbeit bes Brotestantismus vernichtete, mußte fich doch bor ihrem Geift beugen. Geine Epifteln und Evangelien, das einzige bedeutendere Bert bes 17 Jahrhunderte, fugt voil. itandia auf ber Bibel Dalmatino " Mus ber Reibe ber Beilagen fei ein neues Schreiben Trubers vom 24. Dai 1588 bervorgehoben

Bur Geichichte ber Gegenreformation in Schleffen bietet Bd. 38 ber Zeitschrift bes Bereine für Geschichte und Altertum Schleffens einige Beitrage. Arnold Color Meper bringt Mitteilungen aus vatilanischen Tuellen [S. 343-361), einen Bericht beb Breslauer Bischoff Andreas Jerm 1585—1596) an ben Anntius am Raiferhof Philipp von Sega vom Jahre 1586, wonach die Lage des Katholizismus trop der erfolgreichen Bemilhungen

des Bischofs Martin von Gerstmann (1674—1685) noch immer tief im mutigend war, sowie Rachrichten über den Bischof Johann von Sitch (1600—1608), der, bischer als energischer Bertreter der katholischen Sock betannt, dennoch den Bünschen Roms nicht genügt und sich daber mehrs fachen Tabel wegen seiner Lässigteit zugezogen hat. 3. Krebs ichilden S. 155—175 den politischen und wirtschaftlichen Berfall der Stadt Brestaum die Mitte des Preißigfährigen Kriegs; wahrend für das platte Land das erste Jahrzehnt bes Krieges verhangnisvoll war, litt die Hauptiate besonders in den Jahren seit 1628.

Im Juli-Augusthest des Bulletin de la société de l'histoire is protestantisme français 1904. S. 307—359 gibt N. We i ß einen Abni der Geschückte der Reformation in Bourges, von ihren Anstagen unter Margarete von Navarra, der freigesinnten Schwester Franz' I., der die Heizogtum Berry seit 1517 gehörte, und die seit 1523 evangelisch vredigs ließ, von dem Ausenthalt Calvins (1530) und Bezas (1530—35) in Bourget an die zu den Blutzenen, die sich an die Barthotomäusnacht anschweimber die die lleine protestantische Gemeinde saig ganz vernichte wurde. Ebenda S. 364—354 beendet Gaston Bonet Maury seine Untersuchungen über den französischen Protestantismus und die republiknische Idee (1538—1686) wieder loyale Andänger einer gemäßigter Monarchie gewesen und seien nur durch die Gewaltafte in Bearn 1620 zum Krieg gedrängt worden. Die Bedenken, die solch schwarzischer Einzelung gegenüber obwalten, habe ich oben schon hervorgehoben. R. li

Die Ausgabebilcher des Egerer Stadtarchess enthalten zur Geicham Ballensteins verichiedene Angaben, denen Karl Siegl in den Mitteilunger des Bereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen, 43. Jahrgang Rr 1 S. 27—50 nachgeht; es begegnet zunachst jeit 1611 Ballensteins Bene Mdam, dann seit 1624 der General selbst, wobei nathrlich namentlich sem sunäger Ausenthalt in Eger (Juli—September 1626, Mat und Ohober 1630 Juni 1632, Februar 1634) beleuchtet wird. — Ebenda S. 1—26 begint Baut Gan per nunmehr seine Daritellung der Schlacht bei Jantan 185. 3. 93, 546), behandelt aber zunächst nur den beiderseitigen Anmarit und die Borbereitungen zur Schlacht. Rudolf Schmidtmaper bind S. 122—129 aus einer Biener handschrift Daten, welche sich aus in Grindung und Entwidlung des Brager Jesutenfollegium zum hl Clement (1555—1664) bezieben: an das Kolleg hat sich die Brager Jesuitenunderswangeschlossen.

Traurige Einblide in ben durch ben schwedlich-polnischen Urreg hernnte gesommenen Zustand der liviandischen Kirchen im J. 16:10 bietet ein ke richt des Superintendenten Samson an Gustav Adolf, der in der Baltischen Monatsschrift, Jahrgang 46 1904), Deft 6, S. 452—459 besprochen und gedruckt wird. Im 32. Jahresbericht ber historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubunden behandelt M Baler die Beziehungen ber Drei Bünde zu Livol mabrend ber Regierung der Erzherzogin Claudia und des Erzherzogs Ferdinand Karl 1632—1652. Hatte noch Erzherzog Leopold († 1682), der bekannte ehrgeizige Bruder Ferdinands II., die Bünde in volle Abhängigkeit von Tirol zu bringen versucht, so begann seine Gemablin Claudia von Wedrei eine friedliche Bolitik, wobei sie natürlich unter dem Eindruck des Friedens von Cherasco (1681) stand; ihr Sohn Ferdinand Karl solgte den Wegen der Mutter. So gelang es den Bünden, die große Summen nach dem lebensfroben Innsbrucker hos stehen ließen, das Belisin wieder zu erhalten sowie die Freiheit der Acht Gerichte und des Unterengadins zu erzuelen.

Mene Muder: Vincent, Switzerland at the beginning of the sixteenth century. [John Hopkins university studies. Series XXII, No. 5.) (Baltimore, The John Hopkins Press. 30 Cts.) - Christensen, Danek statsforvaltning i det 16 aarhundrede. (Kebenhavn, Gad.) -Woodward, Desiderius Erasmus concerning the aim and method of education. (Cambridge, The University Press. 4 sh.) Lebey, Le connétable de Bourbon, 1490-1527. (Paris, Perrin.) - Jarrin, Un economiste liberal au XVI e siècle (Jean Bodin). (Chambery, Impr. Savoisienne.) - Gauthiez, Lorenzaccio (Lorenzino de Medicis, 1514-1548). (Paris, Fontomoing, 7,50 fr.) - Rodwell, Die Doppelebe Des Landgrafen Bhilibb von beffen. (Marburg, Elwert. 7 DR.) - Quellen jur Beidichte bes tirchlichen Unterrichts in ber evangelijden Rirche Deutichlands gwifden 1530 und 1600. Berausgegeben von Reu. I. E .: Quellen jur Beidichte bes Ratechismus-Unterrichts. 1. Band. Gubdeutiche Ratediemen (Gatereloh, Bertelemann. 16 Dt.) - Politifche Rorrefpondeng des Bergoge und Rurfürften Morit von Sachien. Berausgegeben bon Brandenburg. II. Bb. (Bis jum Ende des Jahres 1646.) 2 Salfte. (Beipzig, Teubner. 20 Dt.) - Diener : Bbf. Catvin. (Burich, Orell Gugli. 1,50 Dt.) - Calendar of letters, despatches and State papers relating to the negociations between England and Spain T. VIII. Henry VIII. 1645-1546, ed. Hume. (London, Eyre & Spottiswoode. 15 sh.) - Monumenta historica Societatie Jesu, nunc primum edita a patribus ejusdem Societatis. Monumenta Ignatiana. Series quarta. Scripta de 8. Ignatio de Loyola. T. I, fasc. 1-3. S. Franciscus Borgia T. II, fasc. 4. (Madrid, Lopez des Horno.) - Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmans wielkiego koronnego. Tom I. 1663-1679. Herausgegeben von Sobieski. (Warschau, Laskauera.) - Lavisse, Histoire de France, depuis les origines jusqu'à la revolution T. IV, le partie, fasc. 1-2. Paris, Hachette & Cie. 8 fr) . Bantentus, Der fafice Demetrius. Ronographien jur Beltgeschichte. XXI.] (Bielefelb, Beihagen & Rlafing. 3 M.) - Recueil des instructions génerales aux nonces de Flandre

(1696—1635), publ. p. Cauchie et Maere. [Commission royale d'histoure (Bruxelles, Kiessling et Cie.) — Corhett, England in the Mediteranean: Study of rise and influence of British power within the straits, 1603—1713. 2 vol. (London, Longmans. 24 sh.) — Weber La Compagnie française des Indes (1604—1675). (Paris, Roussean — Power Lord, The regency of Marie de Médicis, a study of franchistory from 1610—1616. (London, Bell. 7,6 sh.) — Osgood, The american colonies in the seventeenth century. 2 vol. (New York The Macmillan company.)

#### 1648-1789.

Ginen wertvollen Beitrag jur ländlichen Sozialgeichichte entbil' D Billemfens Etwie sur la demographie d'une commune du plat pays de Flandre (Bfarrei St. Ricolas aux 17° et 18° siècles 1631—17% in den Annales de l'académie royale d'Archéologie de Belgique, 5 sene VI. 1. 2. Als Ergebnis stellt Verjasser eine starte allgemeine und eine gam tolossale Rindersterblichteit sest, als Folge der mangelnden Korper- und Bohnhaushygiene. Aussallend ist, daß mit dem Andruch friedlicher justände seit 1648 die Jahl der legitimen Cheschieftungen auffallend zuruch geht und die der illegitimen Geburten zunimmt.

Beliffier veröffentlicht in der Rovue des etudes historique (Auli-August 1904) die frangosische Beschreibung einer Reise von Bon. St. Elprit nach Paris aus dem Jahre 1668, die insbesondere der Sebese wurdigkeiten von Baris aussischtlich gedenkt.

Die Abhanblung 3. Dirfche iber den "Großen Rurfürsten um Dr. Agidius Strauch" in der Zeitschrift bes westpreußinden Geschichtevereins heft 47 schildert mit größter Aussichrlichkeit die Geschichte Strauche, en 1675 im Begriff, die Stellung als (start-lutherischer) Prediger und Aus nasialtestor in Danzig mit einer schwedischen Universitätsprosessur in Grewwald zu vertauschen, sestgenommen und auf Besehl des Aurfürsten die letzieschalten worden ist. Der Grund war die irrige Bermutung des Aussichten, daß Strauch die Birren in Danzig, die sich infolge seines w toleranten Eizers erhoben, habe benuhen wollen, um Danzig unter schwede Botwässigseit zu bringen. Das Interessanteise in der Abbandlung durn der Bericht über die Andienz einer Danziger Bittgesandischast bei dem zu siersten sein, bei dem es sich bei der Frage der Enttasiung Strauchs nicht sowohl um Schuld ober Unschuld, sondern um politische Zweckmößigsen handelte.

G. Bages behandelt in der Revue d'histoire moderne et con temporaine vom 15. Juli 1904 im Anschluß und mit Erganzung Dobeite die "balrische Allianz von 1670 und die Politik Ludwigs AlV. in Teut-d-land". Der Berfasser, der die Bermittlertätigkeit Bilhelms v. Fürstenberg

febr hoch einschäht, sucht die baberische Ausanzholitit im Rahmen ber gefamten franzosischen Belitit aufzusassen. Sie wurde bedeutsam, als mit 1668für die französische Politit Spanien als Wegner zurücktrat und die geplante Niederwerfung Pollands und der Tripelausanz Rücksicht auf die Reichsjürsten erheischte. Sie hat zunächst leinen direkten aggressien zwed gegen Deutschland verfolgt.

Dobert fest fich in den Forschungen zur Geschichte Baperns 12, 3 mit Breuß auseinander, insbesondere mit dessen Anzweiselung der Integrität und itaatsmännischen Beweggrunde des baperischen Bizelanzlers Raipar v. Schmid

A Babean handelt im Bulletin de la société de l'histoire de l'aris et do l'lle-de-France 31, 2 über die "Bewohner der Tuilerien" und fügt ein Berzeichnis der Bewohner und der Gemacher von 1726 bei. Der zumal aus Taines Schilderung befannte Lugus des hofwesens erhellt auch bier von neuem. Charafteriftlich, daß trop des iderstülfig großen Berefonals 1788 Diebe das Schlajzimmer der Königin berauben konnten!

Ohr berichtet unter dem Titel "Bietro Giannone, ein Plagiator" in der Beilage 200 der Münchener Allgem. Zeitung über die Forschung Bonaccis, der nochwetst, daß das Hauptwert des berühmten publizistischen Gegners der Kirche und des Papittums (gest in der Zitadelle zu Turin 1748), die Storia civile del rogno di Napoli, ein wissenichaftlich wertloses Plagiat ist. Weniger abschließend ist nach Ohr der weitere versuchte Rackweis Bonaccis, daß Giannoni nicht einmal ein aufrichtiger Rann geweien sei.

Düttig zeigt im Neuen Archiv für sächische Geschichte 25, 1. 2, daß der Siebenschrige Krieg Sachien nicht nur geschädigt, sondern dem Lande indireft durch die Anspannung nach der Einbuße Segnungen gebracht bat. Bon besonderer Bichtigleit war die Perionensteuer (auch des sonst noch steuerfreien Adels), das auf Berlangen Friedrichs des Großen bezurndete sächsische Steuerfrechtsassenert, das den völlig vernichteten Kredit allmählich berstellte; das Sanitätskolleg von 1765, mit dem eine gesunde Medizinalpolitik einseht, endlich der erwachende Sinn und der Bersuch, das Deer im Offiziers wie Mannschaftsstande aus den heimischen Untertanen zu erganzen.

Ricolini beginnt im Archivio storico per le province Napoletane 28, 4 und 29,1 zahlreiche höchst lehrreiche und temperamentvolle Briefe Canuccis an seinen getreuen Parteigänger, Abt Ferdinando Galilei, aus ben sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts zu veröffentlichen.

Ludwig Brunier, Marie Antoinette, Königen von Frankreich und Ravarra. Gin fürftliches Charafterbild. Erfter Leil: Die Pauphine. Bien und Leipzig, Bilbeim Braumüller. 1903. 5 M. Der Verfasser schilbert in vorliegendem Band die Kindheit der Tochter Raria Theresias, berichtet ausstührlich über Ludwig XV., dem er möglichst wiel gute Selten abzu-

gewinnen sucht, und erzählt dann von dem Leben der Dauphine am framzösischen Hofe bis 1774. Es ist durchaus auf eine Berherrlichung der "zweitgrößten Tochter aus dem Sause Sabsburg" abgesehen: daber werden nur die guten Eigenschaften der Brinzeisin hervorgehoben; selbst das, was Maria Theresia in ihren Briefen an die Tochter, die in graßem Umfang herangezogen sind, tadelt, wird sast alles entschuldigt. Das Buch wird eblen Frauen, die geschichtliche Letture treiben, gesallen; wissenschaftlichen Bert hat es nicht.

Reue Buder: Targe, Professeurs et régents de collège dans l'ancienne université de Paris (XVIIe et XVIIIe siècles). (Paris, Hachette & Cie.) Cavalli, Degli scrittori politici staliani nella seconda metà di secolo XVII. (Bologna, Zanichelli. 2 fr.) - Pilaatre, Achille III de Harlay, premier président du parlement du Paris sous le règne de Louis XIV. (Paris, Calmann-Lévy. 5 fr.) - Calmon-Maison, Le maréchal de Château-Rénault, 1637-1716. (Paris, Calmann-Levy. 7,50 fr.) - Rrogh-Tonning, Sugo Grotius und bie religiojen Bewegungen im Protestantionus jeiner Beit. Roln, Baden. 1,80 M.) - Memoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence. T. III (Pans. Hachette & Cie.) - v. hommen, Der erfte preugifche Ronig und bie Begenrejormation in der Pfalg. (Göttingen, Banbenboed & Rubrecht 1,60 Th.) - Maugras, La Cour de Lunéville au XVIIIe siècle. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Boyé, La milice en Lorraine au XVIIIe siècle. (Paris-Nancy, Berger-Levrault & Cie. 3 fr.) - W M. v. Mandhaufen, Berichte über feine Miffion nach Berlin im Bunt 1740. Berausgegeben bon Frensborff. (Abhandl. der A. Gejellich, der Biffenfch. ju Gottingen. Bhil. biftor. Rlaffe. Reue Folge. VIII. Bb. Rr. 2.] (Berlin, Berdmann 5,60 M.) - Billen buch er, Die ftrafrechtephilojophifchen Anichauungen Friedriche bes Großen. Gin Beitrag gur Gefchichte ber friminalpolitifden Aufflärung im 18. Jahrhundert. Strafrechtl. Abhandlungen 56.; (Breeleu, Schietter. 1,70 D.) - Bontry, Le mariage de Marie-Antoinette. (Paris, Paul.) - Dumas, Étude sur le traité de commerce de 1786 entre la France et l'Angleterre. (Toulouse, Privat.) - Rémond, Le général Le Grand, baron de Mercy, 1755-1828, mémoires et souvenirs. (Paris, Berger-Levrault. 8,50 fr.)

## Meuere Befdicte feit 1789.

Bon Berfailles nach Damastus. Gedanken eines Laien-Mit einem Borwort von B. Meper von Anonau und A. Rittet. Burich 1903. 135 S. Interessante, in bewußter Rachamung von Carlake geschriebene Betrachtungen über einige Borgange und Menschen ber französischen Revolution, die wieder und wieder gegen die Lächerlichten menschlicher Überhebung zu Felde ziehen und auf bas Damastus jedes Saulus hinweisen. Gine Erzählung findet sich nirgends. Bielleicht wird es manchem schwer werden, viele Seiten der Schrift hintereinander zu leien, da die Schreibweise ides Anonymus noch sehr viel weniger Aube und Einfachheit ausweist als die seines Borbilbes, ohne es doch an Araft zu erreichen. Allein wir haben auf der anderen Seite einen Menschen vor uns, der über die höchsen Probleme mit großem Ernst und wahrer Leidensichaft nachgedacht hat.

E. Dupun ergählt die "Jugendjahre" Manon Rolands, d h. haupt fächlich ihr Liebesleben, im Anschluß an ihren Briefwechiel und unter Ber-werfung der Wemoiren, deren Quellenwert er nicht anders beurteilt als neuerdings Glagau (Rovus de Paris, 1. Aug. 1904.)

E. Daubet veröffentlicht in der Revue d. d. mondes (15. Juli 1904): Reflexions historiques sur Marie-Antoinotte, eine Aufzeichnung, die der fratere König Ludwig XVIII., anicheinend in Mitau, eigenhändig niedergeichrieben und zur Veröffentlichung bestimmt hatte. Es ist im ganzen eine Apologie des Verhaltens der Konigin bei dem Kampse der Parteien am franzosischen Dose vor der Revolution, doch wird die zu nabe Freund schaft mit der Bolignac getadelt. In volitischer hinsicht soll sie angeblich gegen die Teilnahme am Liefreiungetriege der Amerikaner und gegen eine Unterstützung Josephs II. im Türkentriege (1788) gestimmt haben.

3m Bulibeit der Revol. frang, beendet D. Gee Die Auszuge aus den Cabiere der landlichen Gemeinden der Bretagne (f. g. 3. 98, 552) und ftellt ale Ergebnis fejt, daß bie landliche Bevolferung fich weniger burch die Bobe der Abgaben an die Gutsberrichaft bedriftt fühlte ale burch bie Billurlichteiten und Ilnregelmäßigleiten ber ber Gingiebung. 2. Brette tritifiert eingehend bie Beröffentlichung ber Cabiers von 1789 in ben Aichiven parlementaires und gibt einige benchtenswerte Grundiche fur die geplante neue Ausgabe innerhalb der hier bereits erwähnten großen mirticaftegeicidtlichen Quellenpublitationen (b. 3. 93, 176). Gerbaur bergeichnet aus den Brotofollen des Rationalfonvente bie Ramen bun etwa 30 Dabden und Frauen, bie in den revolutionaren heeren gebient haben. Ratbreg verdffentlicht die Biffern der von dem Direttorium an Die Theophilanthropen gegablten Unterftungen. 3m Augustheit ichilbert Beau. mont nach den Alten aussuhrlich die Urmablen und die Abgeordnetenwahlen jum Konvent im Departement ber Cife, wo u. a. Et. Baine und Unacharfie Cloote gewählt wurden; die Beteiligung bei den Urwahlen war außerordentlich gering und trop des erweiterten Bablrechts faft allgemein ichwächer ale bei früheren Bablen; die Wahlmannerverjammlung beschaftigte fich außer mit ben Bablen noch mit allen moglichen anberen Tingen, Refolutionen gegen bobe Getreibepreife; mit patriolifden Opfergaben uff. Ber. roub prüft bie Echtheit ber 1830 1832 veröffentlichten Demoiren bon

Briffot und findet, daß nur im 3 und 4. Bande einige Stude nicht von Briffot herrühren. Tueten gibt ein jummarifches Bergeichnis der furplich aus dem Infligministerium an das Nationalarchiv in Baris abgegebenen Attenstüde, soweit biese die Geschichte ber Revolution betreffen.

Fromont de Bouaille veröffentlicht Briefe eines Advotaten Bernatd von Grenoble über den Brozes und die hinlichtung Ludwig XVI.. der Briefichreiber war u. a. 29 Stunden im Konvent, um dem ersten Berber des Königs am 11 Dezember 1792 beizuwohnen, dessen Außerlichteiten er jedt anichautich beschreibt Revue des Etudes hist., Rärz-April 1904.

Maffon ichildert in einem interessanten Artikel (Los Bonaparte er ta Corse, Revue de Paris, 1. Sept. 1904) die Parteitämpse in Roristo men Jahren 1798 und 1799, bei denen ber Clan der Bonaparte nebst ihren Gesinnungsgenossen von den Gegnern aus ihren Stellungen in der Departementsverwaltung verdrangt wurde, bis der Anteil Lucians am 30. Pramalibnen wieder die Oberhand verschaffte. Rasson schreibt diesen Ereignisse große Bedeutung zu, auch für den 18. Brumaire.

Die von dem inzwischen verstorbenen B Bittichen veröffentlichter Briefe Consalvis an Litta aus den Jahren 1795—96 und 1795 betreffen hauptsachlich die Berhandlungen der Kurie mit Frankreich im Jahre 1796; sie bestätigen im gauzen die aus Caleppis Bapieren geschöpfte Dar stellung Richements (H. B. 80, 183) und erganzen sie durch die Britteilung über die Mission eines geheimen Agenten des Direktoriums nach Korschon im Friehigahr 1796. (Quellen u. Forsch, aus ital Archiven u. Biblibernung, d. Kreuß Inst. in Rom III, 1. 1904.)

Die Bibliographie des napoleonischen Beitaltere ift fcon von verichiebenen Seiten in Angriff genommen worben. Ein bochft weitichichtiges Unternehmen ift gurgent in Bialien im Wert. Alberto Bumbrojo ioreibt emen Saggio di una bibliografia ragionata per servire alla storia dell' Epoca Napoleonica, wobon fitrylich ein fechfter Band ausgegeben wordes ift Roma, fratelli Bocca, 1897 -1903, CV u. 107). Er ift auch unte bem Sondertite! Stendhal e Napoleone ericienen. In Die Meit ber Rapoleonverehrer gehört namlich auch Stendhal (Benry Benle . und un ibn in die napoleonische Bibliographie murbig einzureiben, bat der perant geber es für nötig erachtet, als Borftudte eine außerft umftandliche Stendbal Bibliographie vorauszuschiden, die noch bagu erft in einem folgenben Bant gum Abidluß tommen wird. Dan erfahrt baraus, daß ber lange pernad laifigte Bente neuerbings in Frantreich in bie Dobe gefommen ift, bet fich eine besondere Gefellichaft für feine Bropaganda gebildet bat, daß and in Deutschland, auf Riepiches Antoritat bin, Benfe wieder in Aufnahmt gebracht wird, daß eine höchft ausgebreitete Beple-Literatur in allen Rultuipracen erifnert, turg, man erfahrt allerlei, was mit einer Rapoleon-Bibliv graphie nur in febr lofem Bufammenbang fteht.

Wit seinem Berftändnis behandett Milebed in den Breuftichen Jahrbüchern, August 1904, "E M Arndre Stellung zum friderizianischen Preußen und zur französischen Revolution", er begründet psychologisch Arndts bartes Urteil über den friderizianischen Staat, zeigt, daß es sich im Laufe der Zeit wohl mildern, aber nicht prinzipiell ändern sonnte, und macht serner wahrscheinlich, daß Arndt auch in seiner Jugendzeit die Ideen von 1789 innerlich nie ergriffen hat. In der "Deutschen Belt" Wochenschrift der Deutschen Beitung) vom 2. Oftober 1904 veröffentlicht Dlüsebed serner auch eine Studie über Arndts Bater und die Wechselbetzehungen zwischen Bater und Sohn

Die Forriegung des Berichtes von Beugnot aus dem Jahre 1810 (D. 3. 93, 553, behandelt hauptsächlich die Lage der Induftrie in Barmen, Remicheid und Solingen; es ergibt sich, bag die Fabriken weniger unter dem Kontinentalinstem leiden als unter den napoleonischen Prohibitogöllen in Frankreich und der völligen Ausschließung vom italienischen Barkte. ikerue d'dist. mod et contemp, 16. Juni 1904.)

Johnston verteidigt das Berhalten Lord William Bentind's gegen Murat 1814 (English hist. Roviow, April 1904), das Wetl in ieinem Werte aber Bring Engen und Murat angegriffen hatte.

Sorels umjangreiche Studie: Les allies et la paix en 1818 (Revne d. d. mondes, 1. u. 15. 3ali, 1. Mug. 1904) geht barauf aus, gu zeigen, daß alle Berhandlungen ber Berbundeten, auch Citerreiche, mit Rapoleon in den Jahren 1813 und 1814 nur eine hypocrisie redoutable gewesen find, daß jebes Bugestandnis Rapoleone in Brag oder anberemo vergeblich gemejen mare, daß die Berbunbeten doch memals einen anderen Brieben ale aut Grundlage ber alten Grengen Granfreiche geschloffen und beabsichtigt batten. Die Berbunbeten find in Gorele Mugen ein tompatter Blod; jest fo wenig wie fruber & 3 92, 197, ficht er Riffe, die tief gebenben Dibergengen, a. B. gwifchen Huftland und Offerreich, werben nut beitaufig und erft im Binter 1813 14 erwahnt. Gein hiftorifches Gefamturteil wird carafterifiert burch ben Gat. Les memes motifs qui ont conduit la France à conquérir et a reorganiser le continent, mènent le continent à conquerir et a demembrer la France. Man beachte: Grantreid wollte reorganifieren, Die Berbunbeten gerftudeln Gorels Muffajung, der felbft Retterniche Tendengichrift "Uber die Alliangen" nicht ale Quelle verfcmabt, ift vielfach nur ein Rudfall in Ondene Auffaffung, Die er aber vergrobert, wie er auch Ondens Migveritanbuife verichlimmert bul 4. B. die irrigen Ungaben über Rugente Diffion bei Onden 2, 461, bem Sorel blindlings jolgt, indem er aus Rugent gar noch einen englijchen Beneral macht, mabrend er Ludwaldte (@ 351, Richtigftellung nicht tennt). - Eine Art Fortjepung Diejer Auffape ift Die fluchtige Stige der erften Refiguration Revue bleue, 17. Sept.: Talleyrand, 24 Sept.: Alexandre

in der Talleprande Unteil an ber Restauration mit Recht fratt bervotgehoben wird, die übrigen dazu führenden Momente vernachtaffigt werden.

S. Charlety schilbert unter dem Titel Une conspiration à Lyon en 1817 die damaligen bonapartistischen Unruhen in Luon, die nach ieiner attenmäßigen Darstellung nur durch den realtsonären General Canuel und dessen sprovocateurs zu einer Berschwörung ausgebauscht wurden. (Revue de Paris, 15. Juli 1904)

Unter bem Titet Le proces de Sto-Helène beginnt (Saufferen eine Aberfepung ber neueren englischen Quellenveroffentlichungen über Rapoleon auf St. helena. (Rovue hebdom., 2. Juli 1904 ff.)

Einen interessanten Beitrag jur Beldichte Jahns bildet bessen von D. herrmann veroffentlichter Briefwechsel mir Fürst Bittgenftein aus den Jahren 1819—1824 Jahn, der Bittgenstein als seinen "ältesten Gonner in Berlin" bezeichnet, wunschte die hauptstadt zu verlassen, um zu irnen früberen Studien für eine Geschichte des Idzährigen Arieges zurstätzukebren, als er 1819 verhastet wurde Auch ein im Anschluß hieran mitgeteites Schreiben Jahns an Diessendch von 1842 über die Gründe seines Ausenthaltes in Freiburg a U. ist recht charafteristisch (Preus. Jahrt Ott. 1904.

In den Grenzboten Itr. 39 veroffentlicht Wilhelm Rethe Erinnerungen eines alten Burichenichafters, der im Jahre 1834 verhaftet und jum Low verurteilt worden ift. Geine Schidsale erinnern lebhaft an die Frip Reuters

Bur deutschen und dreußischen Berfassungsfrage in den Jahren 1849 und 1849 liegen zwei juristische Dissertationen von Otto Ladmann. "Das Kaisertum in den Bersassungen des Deutschen Reiches vom 28. März 1849 und vom 16. April 1871" Bonn, Georgi, 65 S.) und Rudolf Smend, "Die preußische Berfassungsurfunde im Bergleich mit der belgischen" Govtingen, Drud von Raestner vord. Obgleich in beiden die historisch-politike Geite ihres Themas start zurückritt, wird sie doch auch der Distoriter mit Rupen in die Hand nehmen. Ladmann führt den allerdings nicht schwerz zu erbringenden Rachweis, dass die Rechtsstellung des Kaisers in der Bersassung von 1849 die eines erblichen unverantwortlichen Staatsprässenten gemeins seit in subiler Umersuchung nach, wie das aus dem belgischen Borbilde übernommene gemeinkonstitutionelle Staatsrecht mit den historischenstreten Ledürsnissen der preußischen Monarchie amalgamiert bzw durch sie umgebildet wurde.

Aus einigen Bricfen Kinkels, die Joseph Joeften veröffentlicht, geht hervor, daß Kinkel nicht zum Tode verurteilt worden ist, wie gewöhnlich angenommen wird. Das Kriegsgericht hatte ihn zu lebenslängliche Festungsbaft verurteilt, und der Konig bestatigte den Spruch, obgleich bat Generalauditoriat seine Kaffation und ein Todesurteil verlangte Deutsche Revue, Ottober

In der Deutschen Revue (Ottober) iest hermann Onden die Bubli kation von Briefen Bennigsens fort. Sie beziehen sich auf ieine Dienstzeit ale Affeifor in Aurich 1860—62; politische Betrachtungen enthalten sie kaum, in der hauprache eine icharie Beurteitung feiner amtlichen und gesfelligen Stellung.

In der Deutschen Rundschau (Eftober) gibt Berdy du Bernois weitere personliche Beobachtungen über den polnischen Aufstand im Jahre 1863, insbesondere über Berstärtung der rustischen Armee, Ubermachung der Geistlichteit, Besteuerung der revolutionären Districte.

Wegen die Aufiche Bonjens über Derzog Friedrich von Schleswig-Bolftein ogl. die letten Defte' erhebt der Bruder des herzogs, Bring Ebriftian, Emipruch; Boujen habe den Ginfluft Samwers zu hoch eingesichäpt und ihn zu ungunftig beurteilt. (Deutiche Revue, Oft.)

Briedrich Thimmes fleine Schrift "Die hannoveriche Deeresleitung im Gelbauge 1866" wird im Rebentitel ale eine fritige Beleuchtung der Erinnerungen bes hannoveriden Generalitabocheis Cherft Cordemann begeichnet. Thimme ift durchaus im Recht, wenn er bie Schwarzseherei und den Mangel an Entschlofienheit im militariden hauptquartier als die eigentliche und enijdeibenbe Urfache fur das Priftingen bes Buges nach bem Guben und fur ben Untergang best hannoverichen beeres erftart. Der Durchbruch tonnte unzweisethaft gelingen, wenn Corbemann fetbit ben Mut jand, ein fratiges Sanbeln anzuraten. Thimme fnubit feine eingebenderen Betrachtungen an das etwaige Gelingen des Durchbruche an. 3d tann mir nicht verfagen, darauf hinguweifen, daß in biefem Falle in ben festen Junitagen an ber frantifchen Saale vorausfichtlich hunbert Bataillone bes VII., VIII und X. beutiden Bunbestorpe gufammengetommen maren, gegen bie Faldenftein nur einige vierzig einzusenen batte. Da ber deutsche Bundesfeldherr, Bring Rart von Babern, babei fiber bie ffinffache Uberlegenheit an Reiterei und über die nabegu vierfache an Beichugen verfügt haben murbe, fo beiand er fich jebenfalle in febr gunftiger Lage, felbft wenn er gezwungen mar, Die hannoveriche Inianterie megen ungureichender Munittonsausftattung in die Referve gut ftellen. Ein Gieg bes Bringen Rarl über Faldenftein batte vermutlich aut bie Beftaltung Peutichlande einen wejentlichen Ginfluß gehabt. Danfen wir dem Schicial, daß es nicht dazu gefommen ift! v Caemmerer

Unter dem Titel "Der Donnerschlag von Sadowa" beginnt Germain Bapft eine Schilderung des Parifer hojes vor dem Jahre 1866. Napoleon erscheint als Träumer ohne personlichen und politischen Ehrgeis, der sich berusen glaubt, mit hilfe der französischen Macht die europaischen Botter glücklich zu machen. Rouber und Bring Napoleon sind Anbänger eines preustischen Bündnisses und Freunde der italienischen Einheit; Rouber sucht daher mit allen Mitteln Droupn de Luys bei der einstufreichen Kaiserin in Ungnade zu bringen und zu stürzen. (Deutsche Revue, Ott.

Der Schluß ber politischen Korresponden, des badischen Ministers Frendorf enthält einen Briefwechsel mit Bluntschli, Gneist, Roggendach, dem amerikanischen Gesandten und Onstroiter Bancrost u. a. aus den Jahren 1868—78 Bor 1870 behandelt die Korrespondenz hauptsächlich die Autgestaltung des Follvereins, nach 1870 die Berhandlungen mit Frankreich, die Militärgesetze, den Kultursamps, die Kriegsgesahr von 1875. Biele Mitteilungen werden bei Detailstudien gute Dienste leisten können. (Deutide Revue, Ott.)

In der Revue d. d. mondes (1. Sept.) entwirft Et. Lamn eine ungunftige Schilderung von der Nationalversammlung in Louloufe; fie habe weniger für die nationale Berteidigung als für die Sonderintereiten der republikanischen Lartei gesorgt.

In der Fortsehung seiner politischen Erinnerungen schildert wiei Meaux den Sieg der republikanischen Partei unter Führung Gambenat bei den Rammerwahlen im Jahre 1877. Das konservative Ministerium Broglie bätte gern den Kampf gegen die Mehrheit ausgenommen, wurde aber von seiner Partei und dem Senat im Stiche gelassen und mukte zurücktreten. Nach Meaux haben die Republikaner ihren Sieg erlangt durch die Drohung mit einer Intervention Deutschlands, wenn sich eine klerikal-monarchische Regierung behaupte. (Correspondant, 25. Aug.)

Eine biographifche Stigge Gladftones gibt G. Daniels auf Grund ber Biographie von &. Morley in ben Breugischen Jahrbuchern (Gept., Cft .

Die Fortsetzung der Korrespondenz Rantes (Teutsche Redue, Oft 1904; d. S. 93, 179) betrifft die Beziehungen Rantes zu Thiers, die herausgabe des Brieswechsels Friedrich Bilbelm IV. mit Bunsen ider Ten der Briefe des Königs icheint infolge vielsettiger Rüchichtnahme doch erheblich abgeschwächt zu sein), zu Königin Eisabeth und A. v. Reumont

Ein icharfer Angriff Autards gegen Taine, bem in feiner hemot Bouziers (Ardennen) ein Standbild errichtet wird, veranlaßt &. Pascol zu einer Rechtfertigung der Gewissenhastigkeit Toines (Revue bleve, 12 Juni); er zeigt aus ungedrucken Briefen Toines dessen Bemithungen um authentische Questenmaterial zur Revolutionsgeschichte und weiß zugleich aus der bereits gedrucken Correspondance nach, daß Taine me zu revolutionären Orthodogie gehört hat Ligh zur selben Frage der von Monod verossentlichte Briefwechsel mit Taine. (Revue blowe, 6. Juh.

Rene Stüder: Greppi, La rivoluzione francese nel cartegio di un osservatore italiano. Vol. 3 (Milano, Hoepli. — Cahen Concordet et la révolution française Bibl. d'histoire contemporaine Paris, Alcan. 10 fr.) — Marcaggi, Les origines de la déclaration des droits de l'homme de 1789. Paris, Rousseau. — Hardy de Périni, Archives et correspondance du général de division Jean Hardy. De Valmy à Maestricht 1792—1794. Paris, Chapelot 3 fr.



- buffer, Der Rrieg beb Jahres 1799 und bie zweite Roalition 1. Bb. (Botha, Berthes. 10 PR.) - Gachot, Histoire militaire de Masséns. La campagne d'Helvétie (1799). (Paris, Perin. 7,50 fr.) - 2. Fifder, Rapoleon I. Deffen Lebene: und Charafterbild mit besonberer Rudficht auf feine Stellung jur driftlichen Religion. (Leipzig, Schmidt & Bunther. 6 92.) - Dodge, Napoleon. Vol. 1 and 2, covering the period from opening of french revolution to the treaty of Tilsit, 1807 Boston, Hougthon, Miffin & Co 48. - Dayot, Die Sanbidrift Rapoleon 1. Leipzig, Schmidt & Günther. 1,50 PR.) - Servières, L'Allemagne française sous Napoléon ler. (Paris, Perrin. 7,50 fr.' - Derrecagaix, Le maréchal Berthier, Ire partie 1753-1804. (Paris, Chapelot, 7,50 fr.) - Wirth, Le maréchal Lefebyre, duc de Dantzig (1755-1820). (Paris, Perrin & Cie. 7,50 fr.) - holpheimer, Erghergog Rorl bei Bagram (Berlin, Chering. 2 M.) - I. angeron, Mémoires Campagne de 1812, 1813, 1814 (Paris, Picard et fils. 8 fr. - Lancozac, La manuavre de Lutzen 1813. (Paris, Berger-Levrault & Cie. 10 fr. - Bilb. v. humboldt & gefammelte Edriften. XII. Bb.: Bolitifche Dentidriften. 3. Bo 1815-1834 (Berlin, Bebr. 12 Dl.) - Spenle. Novalis. Essai sui l'idéalisme romantique en Allemagne. (Paris, Hachette & Cie.) - E. & A. G. Parrit, The unreformed House of Commons: parliamentary representation before 1832. 2 vol. Cambridge. The University Press; New York, Macmillan.) - Bittard des Portes, L'expédition française de Rome sons la deuxième République (Paris, Téqui. 5 fr.) v. Egloffftein, Raifer Bilbelm I. und Leopold v. Orlich. (Berlin, Mebr. Paciel. 3 Di) -- Rarl Alexander, Broftbergog von Cachjen, in feinen Briefen an Grau Fanny Lewald. Ctabr (1848-1889), Dreg bon Janjen Berlin, Gebr. Baetel. 5 DR. -Tessier, Le plan de l'archiduc Albert et le projet de triple alliance austro-franco-italienne en mars-juin 1870. Caen, Delesques Violett, L'infallibilité du pape et le syllabus tetude historique et theologique). (Paris, Lethielleux. 2 fr.) - Zurlinden, La guerre de 1870-71 (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) - De Marcère, L'Assemblée nationale de 1871. (Paris, Plon 3,50 fr - Lionnet. Un évêque social. Ketteler. [Les grands hommes de l'église. VI.] (Paris, Beduchaud. 2 fr.) - Macdonagh, The life of O'Connell. London, Cassel., - Sichel, Disraeli Study in personality and ideas. London, Methuen. 12,6 sh. - Picot, Gladstone. (Paris, Hachette & Cie , - v. Sothen, Bom Rriegewejen im 19. Jahrhundert. Aus Ratur und Beifteowelt 59. (Leipzig, Teubner. 1 DR.) - Mil. hand, La democratic socialiste allemande. Bibl d'histoire contemporaine.] (Paris, Alcan ) - Boble, Die Entwidlung bee beutichen Birticafistebens im 19. Jahrhundert. [Mus Ratur und Geifteswelt. 57. Leibzig, Teubner 1 D. - Bodler, Die driftliche Apologetit

im 19. Jahrbundert. (Gütersloh, Bertelsmann. 2,50 M.) — Kern, D Richard Rothe. Das Lebens: und Charafterbild Rothes, nach leinen gesammelten Briefen entworien. Kassel, Röttger. 2,50 M.) — Leicht. Lazarus, der Begründer der Böllerpsinchologie. (Leipzig, Dürriche Buch) 1,40 M.) — Dawson, The South American Republics T. I (New York-London, Putnam '— C. Rippold, Die Entwicklung Japans in den lehten 50 Jahren. (Bern, Wyß 0,80 M) — Die Philosophie im Beginn des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Kuns Fricher, brog. von Windelband. 1. Bd. (Heidelberg, Winter. 6 M.)

### Deutsche Enndschaften.

In der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrbeins 19. 3 ftelle Franthaufer die badifche Geschichtsliteratur für das Jahr 1963 gufammen.

Das in der Mitte des 17. Jahrhunderts von dem bervorragender Abt Bernhardin Buchinger nach den alten Urfunden und Grabsteinen an gelegte Refrolog der Zisterzienser-Abtei Baris im Oberelfaß druck und erläutert Jos Clauß in den Mitteil. d. Ges. f. Erbaltung d. geschichtl. Dend mäler i. Elsaß 22, 1 (auch als Sonderdruck erschienen Straßburg, Straßburger Druckerei und Berlagsanstalt. 1904. 49 S.). Bon den bier gebotenen Nachrichten waren bisher nur die im zweiten Bande von Hugo, Monumentus sacras antiquitates abgedruckten Stück bekannt, die nicht immer mit den Eintragen des Totenbuchs übereinstimmen. Der herausgeber de merkt mir Recht, daß Ruchingers Angaben vor denen Hugos den Borzus berdienen; nur an einer — von ihm übersehenen — Stelle ist das Umgesehrte der Fas.

Das Zweibrüder Symnasium ist aus der Hornbacher Landesichnte bervorgegangen, die 1659 von Woltgang von Zweibrüden gegründer und 1631 nach Zweibrüden verlegt wurde Die Matritel des Hornbacher Gumnasiums 1559–1680 wird jest von Rudolf Buttmann, der schon im Zweibrüder Programm von 1903-04 Stüde daraus mitgetellt hatte, volsständig veröffentlicht (1 Teil Text, Zweibrüden 1908, als 8. Bd. der Anteilungen des Histor. Bereins der Mediomatriker für die Westbsatz). Aller hand Erganzungen, wie nantentlich Nachrichten über das ihätere Leben der Schüler, sollen später noch solgen

Aus den Birrtembergischen Bierteljahrsbeiten für Landesgeschichte 13.8 jeien bier noch furz Beigfaders Mittetlungen und bruchftüchweise über fepungen aus dem lateinischen Gedicht des Calwer Brüzeptors Christop Luz, der als Augenzeuge über die Zerftörung Colws 1634 berichtet, und Mapers Schilderung eines "hochverratsprozesses aus einer früheren obertheinischen Reichstaht" erwähnt, d. h. ber tragischen Ginkerlerung der Ge-

Sriber Goll aus Biberach im Fruhjahr 1818 durch Ronig Friedrich bon Burttemberg, der eine antifrangofische Rundgebung in der Stadt Biberach auf bas ftrengfte abndete.

Ein Auffat von Eg. Schrötter im 61. Jahresbericht des hiftor. Bereins f. Mittelfranken (1904) S. 45—49 über Feuchtwangen im Dreißigsjährigen Krieg eröffnet einen Einblid in die fürchterliche Berwüftung diefer Jahre; von 840 höfen, Gütern, Rühlen des Amtes waren nach dem Krieg nur noch 121 bewohnt. Ebenda S. 50—56 veröffentlicht Schaubig einen anschaulichen Bericht über die Plünderung Feuchtwangens durch die gesichlagene Armee Tillys im November 1631.

Aus dem Rachlasse Roberlins werden Auszige aus einem Sandsbuch von Bahreuth-Rulmbach, bas der bortige Landschreiber um die Mitte des 15. Jahrhunderts anlegte, im Archiv für Geschichte und Altertumstunde von Oberfranken 22, 2 herausgegeben. Ebendort geben R. Deisters Rittetlungen aus der Autobiographie des Bahreuther Stadtschuls und Rechenmeisters Creta (1667—1732) einen lehrreichen Einblick in die Misere und den Betrieb des damaligen Lehrberuses.

Schorer bestreitet in seinem Aufjap über "Das Bettlertum in Sturbaiern in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderte", daß die Bettlerplage in Bayern damals schlimmer als in früheren Beiten und anderen, auch protestantischen Gebieten gewesen sei. (Forschungen zur Geichichte Bayerns 12, 3

In den Annalen des Vereins für nassaussche Altertumskunde und Geschichtsforschung 1908, 2 gibt L. Bed archivalische "Beiträge zur Geschichte der Eisenundustrie in Rassau vom 16. die 18. Jahrhundert", d. h von dem Umschwunge ab, den die Hochösen und der durch sie erst ermöglichte Eisenguß bervorriesen. Bon demsetben Jahrgang seinen hier noch furz erwähnt das Verzeichnis Rassausschen Eindenten und Universitäten des Mittelatters von Ctto und Mittellungen Conradys nber Rassaussche Daus marken.

Der 1908 in Salle a. S. gegründete Berein für Artchengeschichte in der Proving Sachien bat bas 1. heft feiner Benischtift herausgegeben. Borträge von Ausfeld, Buchting und Arendt orientieren über Breck und Berechtigung des Bereins. Außerdem handeln Liebe über die Ausbitdung der Weiftlichen im Serzogtum Ragdeburg bis zur Ricchenordnung von 1739 und Rebelifect über die Reformationsgeichichte der Stadt Pfühlhaufen i. Thur. Der Jahresbeitrag beträgt 3 M.

Die "Bfarrchronit des 16. Jahrhunderts für die Ortichaften der jepigen Ephorie Ballenfiedt" wird von Schubart in der Zeitschr, des harg-Bereins, 37. Jahrg., heft 1, S. 53-71 gu Ende geführt; pgl. h. 3. 92, 546.

3m 5. Bande der Rommerichen Jahrbucher leilt Begener Berhandlungen über eine Schulreform in der Greifswalder Stadticule im 18, Jahrunnbert mit, die tehrreiche Einblide in die jammertichen Lehrerverhaltmise um die Mitte des Jahrhunderts und die zunehmende Reigung, den vrivalen Unterricht den ichlechten öffentlichen Schulen vorzuziehen, gestatten. Deinesmann teilt eine wohl Entwurf gebliebene Dentschrift Matthaus Rormanus. des Berfassers des Rigenichen Landrechts, mit, aus der sich ergebt, das man 1864 einmal den Blan gehabt hat, dieses Landrecht gesehlich zu todifizieren. Gaebel bespricht zwei neugefundene handichriften der beutichen Pomerania, Byl die Entwidlung der firchlichen und weltlichen Musik in Greiswalds Bergangenheit, D. hen schel endlich steut die geschichtliche und landesfundliche Literatur Bommerns seit 1903 zusammen.

Einen wertvollen Bettrag jur Berfassungsgeschichte liefert Dl. Bar in seinem Aufjage "Über die Gerichte in Preußen jur Zeit der polnischen Gerichte, indem er wesentlich auf Grund von Quellen aus dem 16 Jahrhundert die Ratur und Kompetenz der verschiedenen Gerichtsorgane, intebesondere auch den Unterschied zwischen den Bohvod- oder Grod- und den adligen) Landgerichten erörtert. (Zeitschrift des Bestpreußischen Geschiedes vereins, Seft 47.)

In berselben Zeitichrift ichilbert Damus den Bestpreuß Verschichteverein in den ersten 25 Jahren ieiner Tätiglett. Ebendort unterrichtet Berlbach über die Erichtießung der Beschichtequellen des preußischen Erdensstaates unter bemertenswerten Vorschlägen jur die kunnige Arbeitsorganisation. Außerdem enthält das Dest u. a. noch Aufsape von Knetsch über "Die Siegel der Stadt Danzig bis zum Untergang ihre Selbständigfeit" und von Schnippel über "Fischermarten und Gebel tionen aus Dela" (bei Danzig.

Eine Archivstudie, betreffend "den Streit über den Besit der Danziger Trinitatistirche im Jahre 1650" veröffentlicht B. Bh. Som idt in der Altprengischen Monatsichrift 41, 3 4 Eingreifen bes Rönige von Boten zugunften der Resumierten.

In der Zeitschrift der hiftor. Gesellichait für die Brovinz Bosen 19, 1 stiggiert Barschauer turz "die Spochen der Bosener Landesgeschichte Biderich handelt ilber die Geschichte des Buchdrucks und des Buchbandels in Lissa, der hier durch die Flüchtlinge aus Böhnen und Schlesten sein Beginn des Dreisigiährigen Krieges entstand. Bötticher macht auf zehn Bosener Leichenpredigten der Marientirchen-Bibliotekel zu Frantsurt a. Cals einer bemerkenswerten Quelle für Familien- und Ortsgeschichte ausmeet sam Undersche veroffentlicht eine Schwerinsche Schilderung des Erreites der Schuhmachergewerke zu Meierit und Schwerin über die Bertausgerechtsame aus dem Jahr 1670. Prümers endlich schildert den geosen Brand vom Jahre 1803 und die tatkröftige Silse der preußischen Regierung-

Aus den Sipungeberichten ber Befellichaft filr Beichichte und Altertumelunde der Cfleedrovingen Rufifande, Johrgung 1903, feien bier et wahnt die Mitteilungen Metrigs über die Birkfamteit der westsällschen Fehmgerichte in Riga im 16. Jahrhundert, den Danziger Artushof und feine Bruderschaften, die Exportwaren des ruifischenkatischen handels, towie ein Nachruf Poel den 6 auf Bienemann. Derjelbe Berein hat in Berbindung mit den baltischen geschichtsforschenden Gesellichaften durch A. Feuereijen ein Berzeichnis der livlandischen Geschichtsliteratur vom Jahre 1902 bearbeitet und bei Annmet in Riga erscheinen laffen

Reue Buder: Biber, Ofterreichifche Burgen. 3. Teil (Bien, hotber. 7,20 Dr.) - Stuber, Die Edeln v. Landenberg. Beichichte eines Abelogeschlechtes ber Oftschweig. Burich, Schulthef & Co. 6,40 M.) Ringhols, Beichichte bes illeftlichen Benediftinerfifts Il. 2. F. von Einfiedeln 1. 20 . Bom beil Deinrad bis jum Jahre 1526 Ginfiedeln, Bengiger & Co. 28,60 Dt) - Diller, Die Weichichte der Benfur im alten Bern. Bern, Bug. 2,50 DR.) - Journal du Palais du Conseil souverain d'Alsace par Val Michel Antoine Holdt Publ. p. Ingold. Bibliothèque de la Revue d'Alsace: II. (Paris, Picard & fils, Colmar, Huffel.) - Dorn, Die Bereinobung in Oberichwaben. (Rempten, Rofel. 5,40 Dl.) - Brand, Die Entwidlung des Unmnafiallehrerftandes in Banern von 1773 1904. (Milnehen, Lindauer. 3 D) - Ehr. Deger, Beitrage jur alteften Berjaffungs und Bewerbegefrichte ber Stadt Huge. burg. München, Setbftverlag 2 R. - Bisle, Die offentliche Urmenpflege ber Reicheftadt Hugeburg, mit Berudfichtigung ber einschlägigen Berhaltniffe in anderen Reichstabten Subdeutschlande. Schöningh 4 D ' - Edrobe, Gefchichte bes Reichlaraftoftere in Dang. Maing, Ritcheim & Co. 1,50 Mt) - Tille und Rrudewig, Aberficht über ben Inhalt der fleinen Archive ber Rheinprobing. 2. Bb. Bublifationen ber Gefellichaft für rheinische Geschichtstunde. XIX Bonn, Behrendt. 6 D.) -- Chlen, Die Bramonftrateufer-Abtei Rnechtsteben. Beichichte und Urfundenbuch. (Roln, Theiffing. 4 Di) - Bhilippi, 100 Jahre preugifcher herricait im Münfterlande (Munfter, Coppenrath. Jaeger, Die Schola Carolina Osnabragensis. Beftidrift gur Elfhundertjabrieier. Conabrud, Bilmeger. 2 De - Derfel, Der Rampf bes Frembrechte mit dem einhelmischen Rechte in Braunichweig-Lüneburg | Quellen und Darftellungen gur Gefchichte Riederfachfens. 19. 96 } (Sannover, Sahn. 2,40 Dt) - Ecomaters Luneburger Chronit. Berausgeg. von Thor. Meger Lüneburg, Berold & Babiftab 3,50 Dt.; - Shauenburg, hundert Jahre oldenburgifder Richengeichichte von Samelmann bis auf Cadovius (1573- 1:67) 4 Bb (Clbenburg, Stalling. 10 DR.) - Grunwald, hamburge beutiche Buben bis jur Auflofung der Dreigemeinden 1811. (Camburg, Janffen. 10 Dt.) - & Boebmer. Beitrage jur Gefchichte ber Stadt Stargard in Bommern. i. Deft (Stargart, Don. 1,75 Dt) - Gimjon, Gefchichte ber Danziger Bintitr. Quellen und Tarftellungen gur Geidichte Beftpreugent 3. | Pangig.

Saunier. 5 R.) — Bajchte, Die Astanter in Anhalt. Gencalogichei Sandbuch. Deffau, Tünnhaupt. 2,50 M. — Loich, Zwei Kaffeln Chronifen des 18. Jahrhunderts. (Kaffel, Bietor. 2,50 R.) — Dern, Erfurts Stadtversassung und Stadtwirtschaft in ihrer Entwicklung die un Gegenwart. Sammlung nationalösonomiicher und statistischer Abbandlungen des staatswissenschaftlichen Seminard zu Dalle a. S. 45 Bd., Jena. Fischer. 7 M.) — Bauch, Die Universität Ersurt im Zeitalter des Frudhumanismus. (Breslau, Rarcus. 8 D.) — Kischer, Die Stadt Gera und die baselbst bestehenden staatlichen und Gemeinde-Einrichtungen. (Bres Kanip. 6 M.)

### Bermifotes.

Rach bem Bericht über die 45. Plenarversammlung ber Mundene biftorifchen Kommiffion, die in Munchen bom 25. bis 27. Dat tagte, fint im Berichtstahre ausgegeben worben: Ter Schlugband der Briefe ber Bfalggrafen Johann Cajimir jod. b. Begold), Bb. 7 ber Briefe und After jur Geichichte des Dreifigjahrigen Arieges in den Beiten des vorwoltenten Einfluffes ber Bittelebacher (ed. Stiebe und R. Dagr), Allgemeine Deutsche Biographie 48, 2-5; 49, 1-3. Bunachft ju erwarten und Bb 10, 2 ber Reichtagsaften, altere Gerie (ed. Quidde); Bb 4 be: Reichstagsalten, jungere Reihe über ben Reichstag von 1524 ed Brebe: Bb. 5 ber Jahrbucher Beinriche IV. ed. Deper bon Anonau' und 86 ! der Jahrbucher Friedriche 1. - 1157' (ed. Gimon bjeld); Bd. 10 ber Bueit und Aften gur Beichichte des Dreißigjabrigen Arieges, jungere pfalgib baperifche Korrefpondeng ed. Chrouft); Bb. 1 ber Freifinger Trabinenen (Bitterauf); Bb. 2 ber bagerijden Landeschronifen, in dem &. Roth Die Chronif bee Sans Cbran von Bilbenberg, Gpiller die bes Illind Fuetrer berausgeben wirb. Un Stelle bes † Prof. Geller bat Prof. Ger land die Bearbeitung der Geschichte der Popfel übernommen. Auf Grunt von Gutachten v. Belowe und Roppmanne wurde bezuglich ber Berque gabe ber Stadtechromfen beichloffen, die angefangenen Bublifationen über Braunidweig und Liibed zu vollenben, die Chronifen von Bremen, Line burg, Stralfund und Roftod aufzunehmen, die Frage der Aufnahme ber Ronftanger und anderer badifcher fowie ber frantifchen Chroniten noch ju vertagen, das gange Unternehmen jedoch mit ben bier angegebenen ir gangungen ale abgeschloffen ju betrachten Ale neuer Redalteur murbt v. Below beftellt

In Salzburg tagte vom 31. Auguft bie 4. September 1914 be 8. Berjammlung beutidet Siftorifer unter ber Leitung pon Redlich und bot ben Teilnehmern viele Anregungen, wenn fie auch, allei in allem genommen, nicht gang auf der Höhe ber beidelberger Berjamm

lung des Jahres 1906 frand. Bortrefflich nach Form und Inhalt war ber erfte Bortrag von R. 3. Reumann, ber bie Entitebung bes fortanifden Staates in der influgifchen Berjaffung behandelte. Bir haben es banach bei ber foturgifden Berfaffung mit einer einmaligen Ordnung des Staates ju tun, bie nach der Unterwerfung des Eurotnetale burch bie Dorier nach ben Grundfagen ber Grundberrichaft und Gorigleit vorgenommen murde, und, da fie augenicheinlich mit ber Begrundung bes Ephorats jufammen. bangt, ums Jahr 754 angujepen ift. Die Berfon Buturge freitich ift auch nach Reumann mnthifd; ber Rame bezeichnete urfprunglich einen Bott. Die ergebniereiche Untersuchung foll in diefer Beitschrift ericheinen. Erhebliches Intereffe ermedte auch der Bortrag bon Ginte über Philipp ben Schönen von Frantreich, den der Redner doch mehr durch die Unichanungen ber Beit gebunden fein ließ, als das manchmal angenommen wird, beijen unheimliches Wefen aber andererfeite aus feinen Ausführungen befondere auffallend hervortrat. Man bari wohl bei aller Unerfennung fagen, daß man tein gang einheitliches Bilb aus dem Wehorten entnehmen tonnte. Der zweite Tag war den Bortragen und Borichlagen von Dopid und Ropichte über die Berausgabe von Quellen gur Agrargeichichte bes Mittelaltere gewidmet. Dopid, der über Guddentichland referierte, ibrach befonders jugunften feiner neuen Ausgabe der öfterreichijden Urbare, wibrend Ropidle, der in ber Behandlung ber narbbeutichen Lander fic boch mehr ale notig in die Reugeit verlor, im Wegeniat ju ibm besonders auf die Entftebung ber Agrarquellen einging und feine Beifpiele pornehmlich aus der rheinischen Wegend mabite So wichtig bas Thema für die biftoriiche Foridung ift - eine Refolution ibrach fich iftr bie Berausgabe ber alteren Pofrechte burch die Monumenta Germaniae historica aus --, fo fann man doch fragen, ob die gablreichen technischen Einzelheiten, die dabei erortert wurden, gerade für eine derartige Beriammlung, der man die theoretifden Erwagungen nicht burch praftifche Beifpiele wirfind bor Augen führen tonnte, gang am Blat waren. Danches hatte jum mindeften beffer in die Ronfereng landesgeschichtlicher Bublitationeinstitute gebort, Die gleichzeitig tagte und ebenfalls über agrargeichichtliche Bubilfationen fowie über die Berausgabe anderer Quellen berlet. Die Bortrage bes dritten Tages maren nach Urt und Beife ber Rebner fehr verichieben. Rüchtern, etwas troden, aber inhaltlich viel bietenb, iprach Boltelini über bie Entstehung ber Landgerichte auf baperifcheofterreichischem Rechtsgebiete, indem er fich namentlich auf feine Erjahrungen aus Gubtirol ftuste und bejonders auf den Ginfluft der Burgenverfaffung binmies. Er ging babei itellenweise febr ine einzelne, doch ift das Thema an fich intereffant genug wegen feiner Bedeutung für die Entstebung der Territorialberrichaft. Den gweiten Bortrag bielt Bournier über neue Quellen gur Beschichte bes Biener Rongrefies. Er bot mehr eine wipige Cauferie und legte ben Beweis ab, wie man auch einen burftigen Inbalt - ce banbelte fich in

der hauptfache um den henweis auf die Aften des Biener Boligeiminfieriums, bas bie Teilnehmer am Mongreß beobachten ließ - mit humor und Beichid zu einer unterhaltenden Blauberei umgeftalten tann. Bor ben beiden diffentlichen Bortragen fiel der von Riegt iber Salgburge Stellung in ber Runfigeichichte leiber faft gang aus, ba ber Rebner nicht gu verfteben war, auch wenn man ibm gientlich nabe faß Um fo wirtunge voller war tage barauf die orgtorijde Glangleitung von Bufch, der ber Streit über die Beteimpfung von Baris im deutichen hauptquartier ju Berfaitles 1870 behandeite und ben Standpunft Bismards gegen neuere Parfieller (v. Blume u. a.) verteibigte. Bon jonftigen Beranftaltungen in bier noch ber ichlichten, aber in ihrer daraftervollen und gefunden bifion ichen Muffaffung ergreifenden Borte des fruberen Minifere Gram Ruenburg beim Gestmahl und des dant der Dunifigeng des Ergbergogs Engen trefflid gelungenen Ausfluge nach der Gefte Dobenwerfen gebacht Die Teilnehmerlifte wies etwa 150 Ramen auf, meiftens aus Ofterreid Bapern, Tubingen und Leipzig. Sehr ju bedauern mar die verhaltnis maßig geringe Beteiligung auswärtiger Gymnafiallebrer. Die nachne Berfammlung joll voraudichtlich Citern 1906 in Bena unter Dem Boint Gelgere ftattfinden.

Bu Bafel wurde vom 30. Huguft bis 1. Geptember ber 11 Anier nationale Kongreß für allgemeine Religionsgeschichte abgehalten. Einen ausführlichen Bericht bringt die Deutsche Literaturgeitung vom 24 Ger tember 1904. Dier fet nur erwahnt, bag folgende Bortrage gehalter worden find: Dietrich Beidelberg) über "die Religion der Mutter Erde" Deuifen Riel) über "Die innere Bermanbtichaft der indifchen Retigien mit der driftlichen"; Jean Reville (Baris) über "Religionsgeschichte und Airdengeschichte"; Brediger Beber über ein lamagifiches Alouer und bie Lamas in Tibet; & v. Schrober (Bien iber den ,Mauben an em bochfies gutes Bejen bei ben Uriern": Furrer Burich) über Die "Notwendigfelt des Studiums ber allgemeinen Religionsgeichichte fur ben Theetogen"; Buimet Baris) über Laotje und ben Brahmanismus an Barfenpriefter aus Bomban über die Religion ber primitiven Graner. Batanabe Toffol über "bie gegenwartige Lage ber Reltgronen : China"; Rieumen burd Leiben' über "religiofe Beremonien beim Bauferbau der Dajate auf Borneo"; Dabler (Budapeft) über "Ratender daten in religionehlitorijdier Beleuchtung", endlich Daupt Baltimore über "bie religiojen Anichauungen bes Buches Robelet" fb. b. des Brepiges Calomo .

Die rechtse und ftaatswiffenschaftliche Fahilität der Univerfitat fierburg i/Br. fest einen Breis von 1000 M. aus für die beste Arbeit ubr: das Thema: "Die Zunitgeschichte Freiburge i/Br." Bertangt nub eine neue quellenniafige Geichichte der wichtigften Freiburger Bunte bis jur Einführung ber Gewerbestreiheit mit besonderer Bezugnahme auf Buchers Theorie der "Stadtwirtschaft" eventuell unter Heranziehung anderer sindwestdeutscher Städte und eingehender Bebandlung der Arbeiterfrage der Zunfte. Die Arbeiten sind bis jum 1. Marz 1906 einzureichen, das Urteil wird am 1. August befannt gemacht werden.

In ber hiftoriichen Biertelfahrichrift 1904, 8 veröffentlicht 3. Raerit einen gedantenreichen Rachruf auf Mommien

Die Nachrichten und Notigen derfelben Zeitschrift enthalten Nachrufe von Reutgen auf D. Lorenz und von E. Schafer auf Schirtmacher. In ber Zeitschrift für Rumismatit 24, 3. 4 widmet Dreffel Mommsen, R. Betl Robler Botte der Erinnerung.

### Ertlärung.

Muj bas 1899 befannt gegebene Jenenfer Breisausichreiben : "Bas Ternen wir aus ben Bringipien ber Defgendengtheorie in begug auf bie innerpolitifche Entwidlung und Befetgebung der Staaten" (vgl. D. B. 84, 567 , bei dem Brof. Dr. Biegler-Beng, Geb Rat Brof. Dr. Conrad : Salle und der Unterzeichnete Breidrichter waren, Broi Daedel . Jena den Borfit fuhrte, batte auch Dr. Lubwig Boltmann, ber Berausgeber der Bolitifch anthropologischen Revue, eine Arbeit eingereicht, ber ein britger Breis guerfannt wurde. herr De Boltmann ift der Meinung, dag ibm der erfte Breis gebührt batte, und ergeht fich in der Ottobernummer (III, 7) feiner Revue in leidenichaftlicher Bolemit gegen Die Breifrichter und bejondere gegen mich, bem er "ibivtenhaftes Benehmen" pormirft Er behauptet, ich fei "in den Mugen eines jeden fachlich und gerecht bentenden Denfchen tompromittiert" als beteiligt an ber Begunftigung bon Schillern, beren Beb. Rat Conrad fich nach feiner Deinung idjuldig gemacht haben foll; er verhobnt und bespottelt die "Ehrenhaftigteit" der Preisrichter und ichlieft mit dem Cape: "Ich forbere biermit die Breierichter öffentlich auf, biejenigen Wefichtepunfte anzugeben, welche ben großeren miffenichaftlichen Wert ber anderen Preisidriften und ihre bobere Breisbelohnung begrunben. Solange fie bas nicht tun, erflare ich fie fur gewiffentoje Ignoranten und Betrüger."

Alle ich das Bort Betrüger las, war mein erster Gedante der Straf richter Aber ich machte mir buld flar, daß ich zu einer flumpfen Baffe greifen wurde, wenn ich die Bestimmungen unseres Strafgesesbuche ins Befecht fuhren wollte. Was find ein paar bundert Mart gegenüber der Tatsache, daß ein alademisch gebildeter Mann es für zulässig hält, die Ehre eines Standesgenossen mit Jühen zu treten, ohne auch nur den Schatten eines Beweises beizubringen! Ich beschränke mich also darus, herrn Boltmanns Beschimpfungen hier zur Kenntnis zu bringen zum Zelchen, daß sie mir nicht unbekannt geblieben sind. Selbstverständlich existert der herr für mich nicht, solange er nicht volle Sühne für seine Ausschreitungen geleistet hat. Benn das geschehen ist, werden wir weiter miteinander reden.

Dietrich Schäfer.

## inseraten=Beilage zur "Histor. Zeitschrift". Bd. 58, Heft 1.

verat ihr bie Beitage ober ihr ben Umichtag werden nut im Bi fur bie eingespaltene, 60 Bi. fur bie borchlaufende Betitzeile, Bieberbolungen mit ber fallie bee Betrages ber erften Aufmahme berechner

### Vorreformationsgeschichte!

Festgabe, Heinrich Finke gewidmet zum 7, 8, 1904.

XVI u. 556 S. gr. 8° mit 3 Tafeln 12 M.

thuit. Schmedlin, Papetweissagung des Malachias. Krebs, Mystik in Adelusen. Buschbell, Ungedrucktes zum Leben Bellarmins Schneider, Kirchl. Asverbot und kuriale Praxis. Hilling, Errichtung des Notarekollegiums an dem Rota 1477 Göller. Die Gravamina de Konzils von Vienue Paulus, etzer Gesandtschaften nach Rom 1462 Linneborn, Die westfäl. Klöster des sterzienserordens bis zum 15. Jahrh. Rieder, Beitrage z. Konstanzer Bistumstach Schmitz-Kallenberg, Einfuhrung d. gregorianischen Kalenders im Bistunster Pigge, Staatstheorie Friedrichs d. Grofs. Landmann, Das Ingolstädter redigtbuch Heinrich Kastners. Schué, Einwanderung in Emmerich. v. Droste, blozese Lüttich zu Beginn des grofs. Schismas. Geisberg, Münstersche Profanbauten um 1500.

- Benug durch alle Buchhandlungen. =

Münster W.

Aschendorffsche Buchhandlung.

## ERTZ, Monumenta Germaniae

historica, komplett, soweit bis jetzt eischienen, gebunden, liefere ich zu 4000 Mark

HERMANN BEHRENDT, Buchhandlung, Bonn a. Rh.

# REVUE

DE

# YNTHESE HISTORIQUE

DIRECTEUR: HENRI BERR.

La revue comprend quatre parties: 1º Articles de fond theorie de l'histoire et chologie historique. 2º Retues genérales (inventaire du travail historique fait et taire). 3º Notes questions et discussions intermediaire entre les historiens, socioces et philosophes) 4º Bibliographie, analyses, revue des revues, bulletin cri
ue, répertoire, méthodologique. — Utiles aux savants, les Revues générales pertient à tous les esprits curieux d'embrasser dans une seule publication tout l'horizon
tonque. Instoire politique, Histoire économique, Histoire des Religions. Instoire de la
idiophie et des Sciences. Histoire littéraire. Histoire de l'Art. Anthropogeographie,
Phropologie, Sociologie, y sont traitees pour les diverses epoques et les divers pays
les savants les plus compétents, Professeurs du Collège de France, de la Sorbonne
Universités, etc. Leur ensemble constituers une précieuse encyclopédie historique
ours complétée et tenue à jour

La Revne de Synthèse historique paralt tous les deux mois, depuis août 1900. Prix de Onnement annuel France, 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr. — La action et l'Administration sont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris 1er arre.

### Bergeichnis ber im Siteraturbericht befprachenen Schriffm

| Augemeines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ± eve   |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Ashley, surveys historic and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Urfundenfuch des provides                                 |
| e companie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116     | 2 Tell Borth to his parties                               |
| Rultur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Unnalen und Allen der Alabei<br>bes gemeinignen Lebens in |
| 21. Schutte Ent baue, Liben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Luchtenhoic zu inlocater-                                 |
| ber Rufturt offer bont Bottel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Bearl L Dochner                                           |
| after tie für zweiten Halfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.11    | Inventare bantind,er Argine bee                           |
| des le Zohrbunderie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119     | Ruiner Inconsur Br 2 200                                  |
| Mitteialter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1 11                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100     | Mostatt, de hanterfilm<br>Raidemilier Radinasi.           |
| Edupe, Stadtiuft nucht trei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.47    |                                                           |
| 16. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Beteren, Berem inn<br>Las zweite Straffmunge Stoeb        |
| Name agalitterdijk, Eon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | bud: 1910 1542 Beart                                      |
| Kan per Handelshins to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | o (Pheling                                                |
| Lucation 1572-1594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121     | & Wener, pot une fen-                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | in der Beit eindelt, dier hen                             |
| 18. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | inhalt über 2 weignicht iheren                            |
| Batteiger, Ger Bietiemns in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | giptier Cause 1248 - 1379                                 |
| Bautenth .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.72    | Öfterterd.                                                |
| Bad, Salah Begelin uis Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.24    | Erben, Das er bilen Gir !.                                |
| Chichistheorether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123     | tiche I für das ger jegender                              |
| Rante gefannelte Schriften 2 Abr., Bend 13 - 1 Abr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Enement.                                                  |
| Band I und 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127     | v Gibif. Die Magie mingen von                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Stant und Urrche während 2ce                              |
| 10. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Apler, Bu Rentige articles                                |
| Rugimanu. Die offeneliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | adlig, it the authbritien of the Contr.                   |
| Bening in Soules wahrend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | रशांती)                                                   |
| ber 3abri 1846-1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125     | Chronologitates Berreichten per                           |
| Ber Bumboldts gefomaelte. Schrliften Bant X 2 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | offerreihilde i Efreteverrage                             |
| tellang Bobbidte Tenti brif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                           |
| ren 1 1 Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120     | Standinavien.                                             |
| r bilagt martiune, Borge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Kristian Va Januska Lee                                   |
| id intre bei Edligt bi ber Belle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132     | Udgivne ved Secher &                                      |
| Committee Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1170    | Stockel .                                                 |
| Deutiche Londichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | L'arbetena till Sverige                                   |
| Ret . Die frich , fullande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Rikes Lag 1640 - 1735 - Ci<br>gifes of Sjogn n            |
| Strathmie im 14 Jabr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Ovenstrerna, skutter orb                                  |
| to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.36    | orefvesling Senere at he                                  |
| Brauff. Totigrochiftes<br>Brahat des Michelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Bargen Ti ande baraict                                    |
| ism. Boten 2 Auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137     | Stalien.                                                  |
| Siet. In hammidlung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Robinsona br. Lam metite                                  |
| Laufe derrichten im dirine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | tions e nomunales de Buce                                 |
| confected Robermberts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139     | Salas Washington                                          |
| The state of the s | 1 79 74 | Reiter Madiate. Ut                                        |

# Pislorische Zwilschrift.

(Begründet non Beinrid v. Subet.)

Unter Mitwirfung bon

Paul Baillen, Jonis Crhardt, Otto Ginbe, Otto Arausbe, Max feng, Sigm. Riefler, Morth Ritter, Sonrab Barrentrapp, Sarl Zeumer

beraudgegeben von

Friedrich Meinedie.

Neue folge Uchtundfünfzigfter Banb.

Der gangen Methe 94. Sant.

Bweites Beft

### 3nhalt.

Ameliase Seite Seite Seite Seite Seite Seite Sie tähnische ind die kanriche Kur im ' Aahendert Ben part 2009 au vertagen und Noetigen u

Munden und Berlin 1905.

Erud und Berlag von R. Olbenbourg.

### 3ur geft. Beachtung! 300

Die Berfendung ber jur Beitriedung in ber im foliden geftifteile einfaufenben Rocher ertoigt und irpi al ban Stuafibarg t. G. aus

Gendungen von Recentibud-Ogemblaren ihm nit minreter in die Resoliter epro ihr. Dr. Meliterdes, Sicabburg i E. Crem ist inwedische ler oder an die Bertsgenichbundlung von 31. Montbourg in Min n.e., Militarie is zu richten

# REVUE SYNTHESE HISTORIQUE

DIRECTIFUR HENRI BERR.

La rerue comprend quitte parties? 1º Articles de fond theorie de l'hier is peschologie historique. 2º Rennes genérales inventaire du travail historique la laire 3º Notes questions et discussions intermediatre entre les historiques et loques et plukosophes 1º Behing rapése canalyses, revue des resues, bulleur itaque, repetitore, méthodologique. — Utiles aux syants, les Resues genérales mettent à tous les esprits currents d'embrasser dans une seule publication tout l'incommentent à tous les esprits currents d'embrasser dans une seule publication tout l'incommentent à tous les esprits currents d'embrasser dans une seule publication tout l'incommentent à tous les esprits currents d'embrasser dans une seule publication tout l'incommentent des Resues possibles des Resues possibles des l'especies et des Secures, Herture literaire. Historie de l'Art. Antérioposéeques de des transces des les divers pour les silverses epoques et les divers par les silvers des les plus competents l'ordes seurs du l'orage de brance, de la 5 chair des touressites, etc. Leur ensemble constituéra une precieuse encyclopedie findusque soupours completée et tenne à jour

La Reme de Symmere Arthurque parall toux les deux mois, depuis aufit 1900 Pris l'abonnement annuel. France. 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr., — L'Rédaction et l'Administration sont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris ter ent



hinterlassene Aufzeichnungen

General v. d. Golt:

Erinnerungen an den Prinzen Grieduch Karl von Prengen

Rud. von Bennigsen:

Mitteilungen aus jemen hinterlallenen Papieren

ort Genath in Intercard 1905

Deutsche Revue

Hertelmandeben von Richtart Fleifcher Areiteliahrlich (3 Hefte) 6 Mark eine nicht beim jede Buchenielung jo Arficht auch Die Deutiche Rector, Anfralie

Die interessanteite deutsche Monatidrift ihrer Urt

### Die bohmifche und die baprifche Rur im 13. Jahrhundert.

Bon

### Rarl Beumer.

### Ginleitung.

Eise von Repgow hat im Sachsenspiegel (III, 57) zuerst den Kreis der bei der Königswahl besonders berechtigten Fürsten in der Weise abgegrenzt, daß er neben den drei rheinischen Erzbischösen die Inhaber der weltlichen Reichsämter als die ersten an der Kur bezeichnete. Ihm galten also von den weltlichen Fürsten der Psalzgraf bei Rhein als Truchseß, der Herzog von Sachsen als Marschall, der Martgraf von Brandenburg als Kämmerer und der Schent des Reichs, der König von Böhmen, als Inhaber eines besonderen Kurrechtes. Wenn er den letzteren ausschließt, weil er kein Deutscher sei, so ist dies eine Ausnahme von dem, was er als die Regel ansieht.

War es nun ein eigener glücklicher Gebanke, ober hat Eike ihn nur aufgenommen 2) und literarisch zum Ausbruck gebracht, unzweiselhaft ist durch ihn, infolge der Berbreitung und des An-

<sup>1)</sup> Über die Gründe dieses Ausschlusses hat Weiland, Forichungen 3. d. Gefch. XX, S. 305 ff. eingehend und scharffinnig gehandelt, ohne jedoch bie Frage unzweifelhaft gelöft zu haben.

<sup>2)</sup> Die Stelle des Auctor vetus de beneficiis c. 12, wo die Besgleitung des Königs nach Rom verlangt wird durch sex principes, qui primi sunt in eins electione, ift nicht mehr als Quelle für Eiles entsprechenden Say in Lehnrecht 4 § 2 und überhaupt nicht als selbständiges Zeugnis für die Geschichte des Aurschrehmung zu verwerten, nachdem nachgewiesen ist, daß der Auctor vetus nichts als eine lateinische Bearsbeitung des Lehnrechts des Sachsenspiegels ist. S. B. Ernst im R. Archiv f. alt. d. Geschichtstunde XXVI, S. 207 s.

febens feines Berfes, biefer Gebante ber fog. Ergämtertheone verbreitet worden und in überraschend ichneller Beit gur allegemeinen Anerfennung gelangt.

Bei den auf die Abjaffung des Sachjenipiegels zunächst fol genden Ronigswahlen fonnen wir eine Ginwirfung biefes Gebanfens faum mahrnehmen. Bare bas vielleicht noch moglic bei der Bahl Konrads IV. im Jahre 1237, in delfen Wahlbefret ale Babler unter ben geiftlichen an erfter und ameiter Stelle zwei ber rheiniiden Ergbiicobie, und zwar in ber aleichen Reibenfolge wie bei Gife von Revgow, und ebenfo unter den weltlichen Fürften als der erfte der Bialgaraf bei Ithein und ent nach ihm an zweiter Stelle ber Konig von Bohmen genannt werden 1), jo ist es ausgeschlossen bei ber Bahl Bilhelms von Bolland im Jahre 1247, an welcher freilich alle brei rhemifden Ergbischöfe, aber feiner ber im Sachfeniviegel genannten Laienfürsten teilnahm.2) 3mar berichten ber Ronig und ber väpftliche Legat an Innozenz IV., Wilhelm fei einftimmig gewählt von denjenigen Fürsten, welche ein Recht bei ber Raiserwahl hatten, unter Aufrimmung ber übrigen Fürsten !); boch fagen fie nicht, welche jene berechtigten Fürsten maren. Aber mahrend ber Regierungezeit Wilhelme icheint Die Erzämtertheorie gum Durchbruch gefommen zu fein. Huf dem Softage zu Braunfdweig am 25. Diare 1252 wählten der Bergog von Sachsen und der Marfgraf von Brandenburg nachträglich ben Monig oder ftimmten feiner Babl nachträglich ju. 4) Auch ber Bohmentonig icheint, wenn wir ben undentlichen Ausbrud einer Quelle" jo beuten durfen, bamals ebenfalle nachträglich Bilhelme Bahl anerkannt zu haben. Die Rachwahl durch die beiden erstgengnnten Gurften wird bamit motiviert, bag eine Angahl Städte, darunter befanden fich Liebed und Goslar, König Bilhelm nicht anerfennen wollten, weil jemer

<sup>1)</sup> Bobmer, Reg. imp. V, Nr. 4346.

<sup>1)</sup> Dai 97r. 4885 e.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Germ Const. II, Rr. 352, S. 459 f. Communi voto principum, qui in electione cesaris ius habere noscuntur, in Romanorum rogem applandentibus esteris principibus est electus.

<sup>5. 111;</sup> Mon. Germ. Conet. II, Rr. 459. 631 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ann. Erph. l. c.: Rex etiam Boemie pretiosis atque regalibus muneribus in signum electionis ipsum honoravit.

Wahl die Stimmen jener Fürsten, die eine Stimme bei der Wahl batten (qui vocem habent in electione), sehlten. 1) Da nun beide Fürsten Inhaber von Erzämtern waren, der Markgraf von Brandenburg aber bisher bei den Königswahlen nicht hervorgetreten ist, so werden wir vermuten dürsen, daß sich die Ansicht der Städte auf die Erzämtertheorie gründete.

Bei ber Doppelwahl des Jahres 1257 ist dieselbe bann endgültig zur Anerkennung gekommen. Aus der später noch näther zu erörternden Wahlproflamation, welche die Wähler Richards unmittelbar nach dessen Wahl am 13. Januar erlassen baben, geht auf das deutlichste hervor, daß von beiden Parteien den im Sachienspiegel genannten sieden Fürsten das ausschließeliche Wahlrecht zuerkannt wurde.

Die ausichließliche Berechtigung biefer fieben fann aber erft gegen Ende bes Jahres 1256 gur Anerkennung gefommen fein. 3m Marg 1256 fchidten die zu Maing versammelten Städte bes rheinischen Bundes Botichaften an Die Gurften, benen die Roniaswohl sujtand (principes ad quos spectat regis electio) mit ber Bitte, einhellig einen Konig ju mablen.") 216 bann am 15. August des Jahres bie Stadte auf bem Bundestage gu Burgburg verjammelt maren, murben ihnen im wefentlichen gleichlautende Antwortschreiben zugestellt vom Bergog Albrecht von Sachjen, von den Darfgrafen Johann und Otto von Brandenburg, aber auch ein foldies vom Bergog Albrecht von Braunichweig.3) Die Städte waren demnach und ebenjo wohl auch Die Fürsten, welche Die Antwortschreiben unteremander vereinbart baben durften, der Meinung, daß auch Braunichweig ein Rurrecht zustehe. In den ipateren Berhandlungen über die Babl geichieht bes Braunschweigers aber nicht mehr Erwähnung. Wann und wo die Guriten fich über ben Abichlug bes Kreifes ber Berechtigten auf Grund der Ergamtertheorie geeinigt haben, wiffen wir nicht. Bielleicht geschah es auf bem für die Babl felbit angejesten Tage ju Franffurt am 8. Gebtember, ben auch Die Städte famtlich beschiden wollten. 1) Sicher ift nur, baft

<sup>1)</sup> S, das Mandat des Karbinallegaten Sugo. Mon. Germ. Const

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mon. Germ. Const II, Mr 434, c 3, S 594

<sup>3</sup> Cbenda Dr 428 XI, C. 587 j

<sup>&</sup>quot; Ebenda Rr 428 XI, c. 3, S. 589.

dieje Einigung zwischen bem August bes Jahres 1266 und bem

Januar best folgenden ftattgefunden haben muß.

Die Ausnahme von ber Ergamtertheorie, welche Gife v. Repgow bezüglich bes Bohmenkonigs machte, indem er Diefem trot jemes Schenlenamtes die Rur absbrach, bat, wie wir jeben, gunachit eine Birfung nicht gehabt, vielleicht aber bat fie durch Bermittelung fpaterer Rechtsbucher gur Beit Rudolfe von Sabeburg mitgewirft, bas bobmifche Rurrecht fur einige Reit ins Banten ju bringen. Bei ber Wahl Richards im Jahre 1257 ift ficher pon feiner Gette bas Rurrecht bes Bohmen angefochten. Huch davon, daß am 13. Januar die bobmijche Stimme durch die bes Bergogs von Bagern vorläufig erjett fei, tann, wie wir feben werden, nicht die Rede fein. Zwar tauchte noch por Rubolis Babl eine veranderte Fassung der Ergamtertheorie auf in der Gloffe bes holtiensis, b. h. des Beinrich von Segufio, der int 1262 Kardinatbijchof von Oftia war, jur Defretale Venerabilem. 1) Er nennt die sieben Babler und als letten berjetben ben Böhmen: dux Bohemiae, qui modo est rex. Diefer ici aber nach ber Meinung einiger nicht notwendig, außer im Falle dan bie übrigen Babler fich nicht einigen fonnen: sed iste secundum quosdam non est necessarius, nisi quando ala discordant. Auch biejes Recht habe er nicht von Alters bei, bejige es aber zurzeit taifactlich: nec istud ius habuit ab antiquo, sed de facto hoc hodie tenet. Es ift jdyon wieder holt barauf hingemiesen, daß ber fvätere Mardinal ale Erzbocho von Embrun auf bem Braunschweiger Tage im Darg 1252 anwesend mar, und bag er dort, wo sicher über dieje Dinge verhandelt murde, von der Ergamtertheorie und vielleicht auch von beren Wiodififation Renntnis erhielt.2) Die Bemerfung, bag bem Bohmen früher auch Diefes eingeschränfte Recht nicht jugeftanben babe, flingt burchaus wie eine Reminiszenz an ben Gat des Sachjenspiegels. Doch ift es auch möglich, daß die Borstellung von einer Obmannichaft des Bohmentonigs erft aus Ottafare feltjamem Berhalten bei ber Doppelmahl von 1257 ent standen ift. Beinrich von Cegusio, ber damals ichon Rardmal

<sup>1)</sup> S Baip in Forschungen 3. d. Gesch. XIII, S. 208 f. Der Tent ber Glorienstelle jest bester in memer Quellensammlung 3. G. b. d Re deverf. S. 26 Anm.

<sup>1)</sup> Bgl. Reg. imp V. 5065 a b. Beiland a a. C. S. 309.

war, konnte in diesem Falle bavon gehört haben bei ben vor ber Rurie über ben Thronftreit viele Jahre hindurch geführten Berhandlungen. Doch wie bem auch fei, eine Einwirfung biejer Anichanung von ber Obmannichaft bes Ronigs von Bohmen auf Theorie und Brazis ift erft im 14. Jahrhundert nachweisbar. 1) Einige Jahre por der Bahl Rudolis von Sabsburg murden einer Regenfion der Cronica minor Memorialverse eingefügt, welche ben Bohmen als gleichberechtigt neben ben übrigen Rurfürsten aufgablen2), und trop ber Gegnerichaft Ottafare gegen Rudolis Bahl ift 1273 das ungeschmalerte Bablrecht bes Bohmentonigs von feiner Geite beftritten worden. Erft Die Berurteilung Ottafare im Jahre 1275 in Berbindung mit Beftrebungen bes Bergogs Bemrich von Riederbayern ftellte für turge Beit bas bohmische Rurrecht in Frage. Bald jeboch verschwindet ber baprifche Anipruch völlig, icon vorher aber tritt der Bohmenfonig wieder in den anerfannt rechtmäßigen Befit feines Murrechtes ein.

Bas hier vorweg furz angebeutet ift, gebente ich in den folgenden Erörterungen ausführlicher barzulegen.

### 1. Die Bahl Richards im Jahre 1257.

Es galt bisher als streitig, ob Herzog Heinrich von Niederbapern als Herzog tratione ducatus) bereits im Jahre 1257 bei der Wahl Richards von Cornwall oder erst bei Rudolfs Wahl im Jahre 1273 ein Kurrecht ausgeübt habe. Scheffer-Voichorst hatte in einer scharssumigen Untersuchung "die bahrische Kur im 13. Jahrhundert" 3) nachzuweisen versucht, daß schon bei Richards Wahl eine bahrische Kurstimme neben der pfälzischen abgegeben sei. Richards Wahler hätten wohl dis zum letzen Augenblicke gehofft, die böhmische Stumme für Richard zu gewinnen, dann

<sup>1)</sup> Zu den von Bait a. a. D. S 209 zusammengestellten Stellen tommen noch Rechtsbuch nach Diftinktionen VI, 9, 4. Densichrift der Kurfürsten von 1340 bei Weech, Kaijer Ludwig d B und König Johann von Bohmen S. 127, und die von Müller, Kampf Ludwigs d. B. I, S. 10, Unn. 1 angesührten.

<sup>\*)</sup> ed. holber:Egger, Mon. Erphesf. 3 610.

<sup>3)</sup> Sipungeberichte ber Münchener Afabemie, philof. hiftor. Rlaffe III, 1884. G. 462-486.

aber, ale fie fich getäuscht faben, ben Anspruch bes Bapernbergogs auerfannt und ibn ftatt bes Bobmenfonigs zur Bahl zugelaffen. Erit als einige Tage nach der Bahl, die an dem vorher jejtgegenten Tage, bem 13. Januar, ftattfand, Ronig Ottofar noch träglich ber Bahl zuftimmte, habe man fich auf beffen Stimme als die beffer berechtigte berufen, Diejenige bes Bapernheriogs aber ignoriert. Go ertlart es Scheffer Boichorft, bag in dem ausführlichen Bericht über Richards Bahl, ben beifen Geiandte im papstlichen Konfistorium im Jahre 1263 erstatteten, und ber und nur in dem nicht ausgefertigten Entwurf der Bulle Urbans IV Qui celum überliefert ift 1), des Bergogs gar nicht gedacht ift. Daß Beinrich von Babern aber an der Babl von 1257 telgenommen hat, bezeugen außer den Rachrichten des hermann bon Altaich und den Salzburger Annalen Die Angaben Der Urfunde Ronig Rudolfs vom 15. Plai 12752), in welcher eine por verjammeltem Reichstag abgegebene Erflärung des Bjalggrafen Undwig beurfundet wird darüber, daß jein Bruder Bergog Beinnich mit ibm perfonlich bei Richards Bahl jugegen gewesen jer und mit ihm jenen gewählt habe. Scheffer Boichorft nimmt an, bak Die Teilnahme des Herzogs an der Bahl von 1257 ebenjo, wie bas für die Wahl von 1273 in der Urlunde ausdrücklich bezeugt mird, ratione ducatus erfolat fei.

Gegen Scheffer-Boichorfis Aussührungen hat dann Anton Müller in einer Dissertation 3) Einwendungen erhoben, welche nicht die Beachtung gesunden hoben, die sie verdient hätten. Müller erklärt alle Nachrichten über Heinrichs Teilnahme an der Wahl Nichards aus seinem Anteil an der pfalzgräftichen Stumme. 1255 teilten die Brilder Ludwig und Heinrich ihre von ihrem Vater Otto dem Erlauchten ererbten Gebiete. Ludwig erhielt die Pfalz und Oberbayern, Heinrich Niederbayern. Iener nannte sich comes Palatinus et dux Bawarie, dieser zunächst nur dux Bawarie. Als aber nach Wilhelms von Holland Tode die Kongswahl bevorstand, nannte Heinrich sich ebenso wie sem Bruder comes Palatinus et dux Bawarie. Es ist, wenn nicht

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Const. II, Mr. 405, c. 8, 9, S. 526

<sup>4)</sup> Mon. Gerni. Const. 111, Mr. 83, E. 71

Bahl Rario V. Erfter Teil: Bon der Wahl Rudolfs v. H. bis jur goibenen Bulle. Burgburg 1891, E. 29 ft.

unbedingt ficher, fo doch höchst mabricheinlich, bag er damit einen Unteil an ber pfälgischen Rurftimme in Anspruch nehmen wollte. Und mit der Annahme, daß Herzog hemrich nur als Bfalggraf mit feinem Bruber gewählt bat, find die Rachrichten über feine Teilnahme famtlich burchaus vereinbar; auch die Urfunde von 1275 fteht bem nicht entgegen, wie wir fpater feben werben. Die Erflarung aber, welche Scheffer-Boichorft dem Bahlbericht ber Gejandten Richards in der Bulle Qui celum gibt, hat etwas unleugbar Gefünsteltes an fich, worüber nur die feine, wohlberechnete Form ber Beweissührung hinwegtauschen tonnte und Die Debraahl der neueren Foricher hinveggetäuscht bat, den Berfaffer diejes Aufjages nicht ausgenommen. Bie fehr aber Müller in der hauptjache gegen Scheffer-Boichorft im Recht mar, zeigt und eine Urfunde, welche feiner von beiden benutt bat, und bie bisher für biefe Frage überhaupt noch nicht verwertet ift. Uberliefert ift fie im Liber additamentorum bes Matthaus von Paris und aus deffen Autograph zuerft 1882 von Luard im jechiten Bande der Ausgabe jenes Suftorilers veröffentlicht. In Deutschland murbe bas Stud 1888 von neuem herausgegeben bon &. Liebermann in ben im achtundzwanzigften Bande ber Scriptores der Monumenta Germaniae enthaltenen Auszügen aus englischen Geschichtsquellen, fand aber auch hier noch nicht die verdiente Beachtung. A. Müller hat es in feiner 1891 erschienenen Differtation noch nicht benugt, und Binfelmann vergeichnet gwar bas Stud in ber Reubearbeitung ber Regesta imperii V, unter Rr. 15088, hebt aber nur bervor, bag bier jum erften Male die fieben Bahtfürften urfundlich gujammen genannt werben, nicht aber, daß die Kontroverse über die baprische Rur im Jahre 1207 jugunften Dlüllers und berer, Die früher ichon den gleichen Standpunkt vertraten, durch diese Urfunde entschieden wird. 1) Bequemer juganglich ift bas Stud ber verfassungegeichichtlichen Forichung bann baburch geworben, daß es Ludwig Beiland in ben erft nach feinem Tobe vollendeten zweiten Band der Constitutiones der Monumenta Germaniae auf-

<sup>&#</sup>x27;. Rachträglich bemerke ich, daß B. herrmann in seiner Berliner Dissertation von 1897 "Alfons X. von Casulien als römischer König". S. 33, Anm. 1, die Bahlprotlamation berucksichtigt bat. Er bemerkt aber nur, es sei merkwürdig, daß der Baner dort nicht genannt sei, und verweißt im ubrigen auf Schesser-Boichorft.

nahm. 1) Weiland bezeichnet es als grave monumentum, ohne zu fagen, worin das Gewicht desselben liegt. Vielleicht gedachte er jelbst darüber zu handeln.

Bir laffen junachft ben Bortlaut des wichtigen Studes

hier folgen:

Universis Christi fidelibus per Romanum imperium constitutis Conradus Dei gratia Coloniensis ecclesie archiepiscopus, Ytalie archicancellarius et Ludowicus comes

palatinus Reni salutem in Domino eternam.

Vacante nuper Romano imperio, cum plures essent dies prefixi ad tractandum de rege Romanorum eligendo tandem octava dies epiphanie Domini anno eiusdem MCCLVI finaliter prefixa fuit apud Franckesforde ad celebrandum eleccionem dicti regis. Ad quam diem cum nos personaliter venissemus, venerabili patre G(erhardo Dei gratia archiepiscopo Maguntino, qui impedimento legitimo detinebatur, nobis Coloniensi archiepiscopo vices suas in ipsa eleccione comittente hac vice, et nos in loco consueto et debito convenientes venerabilem patrem A(rnoldum) Dei gratia Treverensem archiepiscopum et illustrem principem A(lbertum) ducem Saxonie per nuncios solempnes vocari fecimus et moneri, quod venirent ad tractandum et eligendum communiter regem Romanorum qui licet requisiti et expectati usque in sero nec venerunt nec vices suas aliquibus commiserunt. Propter quod cum nec princeps illustris rex Boemie nec marchio de Brande burge ad diem et locum venissent nec vices suas commisissent, nec etiam aliqua excusacio processerit pro eisdem. cum sic penes nos ins plenum remanserit eligendi, dominum Ricardum comitem Cornubie, fratrem domini Heinrici regis Anglie illustrissimi, tam morum quam generis pre cipue nobilitate pollentem, elegimus in regem Romanorum. Hinc est quod universitatem vestram rogandam duximus et monendam, quatinus cum per ipsius industriam, de qua nobis plene constat, possit imperium gubernari et plenius disponente Altissimo reformari, eidem fideliter et devote modis omnibus quibus poteritis intendatis et tanquam

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Const. II, Mr. 385, 6. 484 f.

domino in omnibus obedire curetis. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

Data die et anno predictis. Valete!

Der Inhalt fennzeichnet bas vorstehenbe Stud als eine noch am Tage ber Bahl Richards von ben Bahlern erlaffene Proflamation der vollzogenen Bahl, gerichtet an alle Reichsangehörigen. Ale Aussteller nennen fich Ergbischof Ronrad von Roln und Ludwig Pfalgraf bei Rhein. Gie verfündigen, bag fie an dem endgultig fur die Babl vorherbeftimmten Tage, bem 13. Januar 1257 nach unferer Datierweise, fich perfonlich an bem gewohnten und notwendigen Wahlorte bei Franffurt eingefunden hatten. Der durch echte Rot verhinderte Erzbijchof Gerhard von Maing habe ben Rolner für biefen Fall mit ber Führung feiner Stimme beauftragt. Den Erzbijchof Arnold von Trier und ben Bergog Albrecht von Sachfen, Die, wie wir aus bem Entwurf ber Bulle Qui celum miffen, fich in ber Stadt Frantjurt befanden, mabrend ber Rolner und ber Bfalggraf vor ber Stadt lagerten, batten fie burch eine jeierliche Bejandtichaft nochmals zum Bahlafte eingeladen, boch feien Diefe, auf welche man bie jum Abend gewartet, nicht erschienen. Da aber auch ber Konig von Böhmen und ber Marfgraf von Brandenburg weder felbit erichienen feien noch Bertreter entjendet hatten, fei auf fie, die Aussteller, den Rölner, zugleich als Bevollmächtigten bes Maingers, und den Pfalggrafen das volle Wahlrecht übergegangen, auf Brund beffen fie bann ben Grajen Richard jum Ronige gewählt batten, für ben fie Unterftugung und Weborfam forbern.

Die Proflamation trägt das Datum des Wahltages, ift also, da die Wahl erst spät am Tage stuttsand, unmittelbar nach dem Wahlaste verjaßt. Alle die zur Wahl berechtigten sieben Fursten werden genannt, die drei Erzbischöse von Nainz, Köln und Trier, der Pjalzgraf, der Sachsenherzog, der Warsgraf von Brandenburg und auch der König von Böhmen! Das wäre unbedingt unsmöglich, wenn die Wähler Richards bei der Wahl selbst den Bahernherzog an Stelle des Böhmenkönigs zugelassen hätten. Vitt aller wünschenswerten Klarheit sind hier die Wahlberechtigten ausgesührt: zum ersten Vlase die sieden im Sachsenspiegel gesnannten Fürsten in einem offiziellen Schriftstüd als die ausschließlichen Wähler anerkannt. Der Bahernherzog wird nicht genannt.

Scheffer-Boichorsts Erklärung, daß Herzog Heinrich in dem Bablbericht der Bulle Qui celum, tropdem er mitgewählt hätte, nicht erwähnt sei, weil, als einige Tage nach der Wahl der Bohmentönig der Bahl Aichards zugestimmt hätte, man der besser betechtigten böhmischen Summe gegenüber die zweiselhaste bahrische nicht mehr nötig gehabt und daher ihre Abgabe unterschlagen hätte, ist damit völlig widerlegt. Als nach der Bahl die beiden Fürsten noch spät am Nachmittag des Wahltages die Prollamation ertießen, hatte der Böhmentönig noch nicht zugestimmt; er war vielnicht unentschuldigt und unvertreten serugeblieben. Tropdem erkannten Richards Wähler sein Necht ebenso ausdrücklich unumwunden an wie das der übrigen sechs Aursürsten.

Rann aber nach ber Bahlproflamation Bergog Beinrich von Bayern nicht eine jelbständige Stimme geführt haben, jo muß feine unzweifelhaft bezeugte Teilnahme an ber Babl notwendig fo erflärt werden, daß er neben feinem Bruder Ludwig als Inl haber der Bjalggrafichaft die pfälzische Stimme gejuhrt hat. Die Ruhrung einer Rurstimme durch mehrere Berechtigte fommt w ber nachstiolgenden Reit öfter vor. Go führten dieselben Bruder bei Rudolis Wahl zusammen eine ber sieben Rurstummen ratione ducatus (Bawarie). 1) Bei ber Babl Beinriche VII. im Babie 1308 führte der Marfgraf Baldemar von Brandenburg die brandenburgische Stimme für fich und in Bertretung feines Cheins Marfaraf Ottos, zugleich auch noch für ben Fall ihrer Berecht. gung eine Eventualftimme fur Sachfen ale Bertreter ber Bergogt Johann und Erich. Der ber Bahl Bunthers von Schwarzburg 1349 führten die fachfische Stimme die beiden Bergoge Erich ber Altere und Erich der Inngere, Die pfälzische die Pfalzgrafen Rudolf und Ruprecht.") In jolchen Füllen ftellten Die mehreren gleichberechtigten Inhaber des Fürstenamte ben Bfalggrafen, den Marfarajen, den Bergog bar, wie auch bas Notariatsinftrument über bas Renfer Weistum vom 16. Juli 1338 bas ausbrucht. domini Radulphus, Rupertus et Rupertus ac Stephanus, representantes comitem palatinum Reni.4)

<sup>17</sup> Mon. Germ. Const. III, 98r. 89, S. 711.

Mon Germ. LL. II, 6 400 ff

Etenschlager, Staatsgeschichte, U.B Rr 101, G. 276

<sup>9</sup> Sider, Sigungaberichte b. Wiener Af. XI, S. 703 f.; jest aud M. Archid XXX, S. 111.

Mit dieser Erklärung ist auch der Bortlaut der von Scheffer-Boichorst für die Teilnahme des Bayernherzogs an der Bahl von 1257 beigebrachten Zeugnisse durchaus in Ginklang zu bringen. Ganz zweisellos ist das der Fall bei den beiden wichtigsten erzählenden Quellen.

permann von Altaich berichtet: Ubi 1) (zu Franksurt) dum quidam convenissent, Mogontinus et Colonieusis archiepiscopi et Ludwicus comes Palatinus Rheni et frater suus dominus H. dux Bawarie in Rychardum . . . convenerunt. Der Bersassen einst emsach die an der Bahl beteiligten Personen nebeneinander, ohne von der Art der Teilnahme der einzelnen etwas zu sagen, wohl auch ohne davon zu wissen. Ebenso der Salzburger Annalist: Ludwicus 2) comes palatinus Reni et Hainricus dux Bawarie frater eius cum opiscopis Moguntino et Colonieusi fratrem regis Anglie in regem Romanorum, accepta ab eo magna quantitate pecunie, elegerunt.

Aber auch der Inhalt der Urfunde Audolfs von Habsburg von 1275 steht dem nicht entgegen. Diese sür die Geschichte der Königswahl und des Kurfürstenkollegums so wichtige Urfunde ist oft gedruckt und oft interpretert; und doch ist erst der jüngst von I. Schwalm nach sorgsältiger Revision des Originals veröffentlichte Text völlig korrekt; und dieser enthält ein paar Auderungen, welche zeigen, daß die neuerdings herrschend gewordene Erklärung in einzelnen nicht unwichtigen Punkten sehlgegangen ist. Wir müssen daher auf den Inhalt der Urfunde noch einmal näher eingehen.

Rönig Rudols beurkundet folgendes: Auf dem am 15. Mai 1275 zu Augsburg gehaltenen Reichstage entstand ein Streit zwischen den Gesandten Ottakars von Böhmen und den Bevollmächtigten Herzog Heinrichs von Bahern über den Besitz des Königswahlrechtes (super quasipossessione iuris eligendi regem Romanorum). Der anweiende und als Herzog von Oberbahern an der Sache beteiligte Pfalzgraf Ludwig griff in den Streit ein und behauptete mit den Bevollmächtigten seines Bruders, daß ihnen beiden auf Grund ihres Herzogrums Bahern ein Kur-

<sup>1)</sup> Mon. Germ SS XVII, S. 397.

<sup>5</sup> Mon. Germ. SS. IX, S. 794.

<sup>5)</sup> Mon Germ. Const. III, Mr. 88, & 71; vgl. Reg. imp. VI, 374.

recht von Altere her zustehe fracione ducatus Bavarie hoc eis

competere ex antiquo).

Um biefen Sat zu begründen, fagt nun gunachft ber Pfalggraf Ludwig feierlich aus, bag fein Bruder Bemrich ber ber Babl Ronig Richards periontich mir ihm und den anderen Mitfurfürften auacaen gemesen ici seum ceteris principibus coelectoribus. und fie beibe mit ben übrigen Bahlberechtigten Richard jum Könige gewählt hätten (in eum uterque direxit legaliter votum suum eundem in Romanorum regem una cum aliis coaprincipibus ius in hoc habentibus eligendo). Bis hierber tann die Erflarung nicht ftreitig fein. Dun aber folgt ein mit deinde eingeleiteter Sat, in welchem über Die Beteiligung bes Bergogs Beinrich neben der des Pfalzgrafen an Rudolfe Wahl ausführlich berichtet wird, und die von Beiland, Scheffer Boichorft und Reblich nicht ale eine weitere Ausjage bes Bfalggrafen, fondern ale eine folche bes Ronige felbft aufgefaßt wird 1) Das scheint mir unrichtig zu fein. War doch Ronig Rudolf bei jeiner Bahl nicht felbit zugegen, fo bak er über die einzelnen Borgange bei berfelben, wie ben Protest bes bohmischen Befandten, Die Übertragung jämtlicher Stimmen auf ben Pjalzgrafen Ludwig zum Zwede der feierlichen Rur durch den Rüripruch, nur wieder auf Grund ber Berichte anderer batte ausiggen fonnen : mabrend im Bjalgrafen, der damals im Mittelpunkte ber Babthandlung gestanden hatte, für diese Borgange der sachfundigite Beuge bor handen war, ber hierüber noch beffer, weil aus jrifcher Erinnerung, auszusagen bermochte als über bie ichon ferner liegende Bahl von 1257.

Daß König Rudolf in diesem Berichte sich selbst in erzer, den Pjalzgrafen in dritter Person nennt, beruht eben daraus, daß er der Aussteller der Ursunde war.2) Weiner Weinung nach ist es nicht nur nicht notwendig, das Zeugnis über die Wahl Rudolfs diesem selbst beizumessen, sondern geradezu unmöglich

<sup>1)</sup> Die Zweisel, welche Redlich, Mitth. d Inft. f. ofterr. Gesch Forich X, S 417 f. noch äußerte, hat er spater Reg. imp. VI. 374 und Rudolt von Habsburg S. 240 unterdrückt.

<sup>2)</sup> Man beachte 3. B. das entsprechende Berfahren in dem Entwurd der Bulle Qui colum. Der Papit ipricht dort, wo er den Bericht der Gesandten Richards über dessen Bahl wiedergibt, von Richard in zweiter Berson: te — elegerunt usw.

Der Konig hat nur im Anschluß an dieses Zeugnis eine mundliche Erklarung abgegeben, die fich mahricheinlich nur auf ben

Inhalt bes unmittelbar vorhergebenben Cages bezog.

Es ift nun unzweiselhaft bochft beachtenewert, bag in bem Bericht über Die Babl von 1257 nicht ausbrudlich erflärt wirb. bağ damalê Herzog heinrich ratione ducatus mitgewählt habe, während das für die Wahl von 1273 auf das nachbrudlichste behauptet wird. Nachdem dann berichtet ift, daß die übrigen Babler bem Bfalggrafen Ludwig ben Auftrag erteilt batten, in threr aller Ramen den Ronig zu furen, heißt es: Qui commissum huiusmodi in se recipiens suo et dicti H. ducis fratris sui ac omnium aliorum principum ius in electione habencium auctoritate et nomine in Romanorum regem sollempniter nos elegit, vocibus eorundem fratrum ducum Bawarie comitum palatinorum Reni racione ducatus pro una in septem principum ius in electione regis Rom(anorum) habencium numero computatis, prout eciam in predicta curia Augustensi vive nostre vocis eloquio utrique ipsorum in presencia nuntiorum prefati regis Bohemie . . . recognovimus et recognoscimus manifeste.

Diese Stelle schemt mir nur den Sinn haben zu können, daß die Worte voeidus — computatis sich nur auf die Wahl Rudolfs, auf das unmittelbar vorhergehende sollempnitor nos elegit beziehen, nicht wie Schesser-Boichorst wollte, auch auf den weit vorausgehenden Bericht über die Wahl Richards; und diese Tatsache, daß bei seiner eigenen Wahl die Stimmen der beiden Prüder ratione ducatus als eine der sieben Kurstimmen gerechnet seinen, erlennt Rudols! sosson durch eine mündliche Erklärung an. Eine solche konnte er sehr wohl auf Grund eigener Kenntnis abgeben, da diese Tatsache ihm doch wohl bei der Nachricht von seiner Wahl mitgeteilt war oder ihm sonst beiden Wachtigt von seiner Wahl mitgeteilt war oder ihm sonst bei der Nachricht von seiner Wahl mitgeteilt war oder ihm sonst beider des Pfalzgrasen über die Teilnahme seines Bruders an der Wahl von 1257 zu schließen, diese sei auf Grund des bahrischen herzogtums erfolgt.

<sup>1)</sup> Aur biefer, nicht wie Redlich, Reg. imp. VI, 374 meint: "Wie zeder von ihnen beiben (R. Rudolf und der Pfalzgraf Ludwig) auf diesem Hoftage . . . anerkannt habe". Tas Migverstandnis beruht wohl noch auf der salschen Lesart uterque flatt utrique, was naturlich beihr: ihnen beiden, dem Pjalzgrafen und seinem Bruder.

Dennoch hat man die Aussiage in dieser Richtung verwertet, indem man betonte, der Anspruch der beiden Brüder betreffe doch gerade das bayrische, nicht das pfälzische Kurrecht. Scheffer-Boichorst findet es ganz unbegreistich, wie man aus unserer Urfunde habe entnehmen können, der Bfalzgraf habe von einer gemeinsamen Ausübung der Pfälzer Kur dei Richards Wahl geredet. "Das hieße ja die Forderung und Zulassung einer bayrischen Kur durch das Borhandensein einer Pfälzer begründen."

Der Einwand mare begründet, wenn Bjalggraf Ludwig in feiner Ausfage über die Wahl Richards als Rechtsgrund der Teilnahme bes Bergogs Beinrich die Bialggrafenwurde besielben angegeben oder angebeutet hatte. Das vermeidet er aber durchons Er begungt fich, bie nochte Tatfache feiner Teilnahme zu bezeugen, ohne anzugeben, ob sein Recht auf das Bergogtum ober die Biali gegründet wurde. Der Bwed freilich, ju welchem die Angiage vorgebracht murde, das thema probandum, war die Begründung des Wahlrechts ratione ducatus, und indem Ludwig in jolchem Bujammenhange die einfache Totjache der Teilnahme des hier nur ale dux Bawarie bezeichneten Brudere an jener Wahl bezeugt will er baburch bas alte Rurrecht bes banrifchen Herzogtums mu begründen belfen. Dan fann barin eine Ameigungigleit, eine Unredlichkeit, em absichtliches Unterdruden einer bem Bialggrofen befannten Tatfache erbliden. Denn am 13 Januar 1257 mußte er unzweifelhaft, daß fein Bruder nicht als Bergog, fondern ale Bfalggraf mitmablte. Falle jener ale Bergog von Bapern eine felbständige Rurftimme geführt hatte, batte feiner in Det Brotlamation ber Bahl, in welcher alle, benen ein felbftanbiges Botum gutam, angeführt murben, notwendig gedacht werden muffen, mabrend es überfluffig ericheinen mochte, neben dem ale Mitaussteller der Brollamation genannten Ludovicus comepalatinus Reni, ale dem anerfannten Inhaber des Bialgarajenamtes, auch noch des Bagernbergogs, den fein Bruder auf Grund eines zweiselhaften Anspruchs zur Teilnahme an ber pfalzichen Stimme jugelaffen hatte, ausbrudlich Ermahnung ju tun. Es icheint mir aber nicht einmal notig, bei Ludwigs Ausfage vom 15. Mai 1275 ein boswilliges Berschweigen eines ihm befannten erheblichen Umftandes vorauszusegen. Achtzehn Jahre maren jeit

<sup>1)</sup> H. a. E & 476.

Richards Bahl vergangen; da konnte wohl die Ansicht bes Pfalzgrafen über den Rechtsgrund der Teilnahme seines Bruders sich unwillfürlich geändert haben. Unter dem Einfluß des andauernden Bruderzwistes mochte es Ludwig im Lause der Jahre wirklich zweiselhaft geworden sein, ob er den Bruder damals als Pialzgrasen habe mitwählen lassen, dessen Ansprüche auf einen Anteil am pfälzischen Fürstenamte er jest sicher nicht anerkannte. Wie dem aber auch sei, jedensalls hat er sormell völlig korrekt sich auf die Bezeugung der einsachen Tatsache beschränkt, daß sein Bruder 1257 mutgewählt habe.

Auch die Urfunde von 1275 ist also nicht imstande, die erdrückende Beweistraft der Proflamation vom 13. Januar 1257 irgendwie abzuschwächen. Durch diese steht es volltommen seft, daß von einer bayrischen Kurstimme im Jahre 1257 niemand etwas wußte, daß vielmehr von beiden Parteien stets der König von Böhmen allein als Inhaber der siebenten Kurstimme angesehen wurde. Erst im Jahre 1273 ist der Anspruch, daß dem Herzogtum Bayern eine der Kurstimmen zustehe, sur eine Reihe von Jahren zu einer gewissen Anerkennung gekommen. Auf die Entstehung und kurze Geschichte dieser dayrischen Kur wollen wir nun eingehen.

### 2. Die Wahl Rudolfs von Habsburg und ber Augsburger Reichstag von 1275.

Benn Herzog Heinrich von Niederbapern nach dem am 24. Oktober 1271 ersolgten Tode semer Gemahlin an Bapst Gregor X. die Bitte richtet, dieser möge seinen Stand zu dem der übrigen Kurfürsten des Reiches durch seinen väterlichen Segen erheben und seinen Neidern nicht sein Ohr leihen snostrum statum inter ceteros Romani imperii electores paterna benedictione dirigere... nec accommodare de facili audientiam relatibus emulorum) i, so ist es zweisethaft, ob es sich hier um Anersennung eines Anteils an der Psalzer Kur oder um Anersennung eines neuen baprischen Kurrechtes handelte. Die letztere Deutung, die neuerdings vorgezogen wird?), hat wohl die

') Bey, Thesaurus anecdot, VIb, 137.

Do von Scheffer Borchorit, a a. C. S. 481, Anm. 2, dem Redlich, Rudolf von habsburg S 165 folgt.

größere Bahricheinlichkeit für fich, wenn nicht etwa, was nicht ausgeschloffen icheint, Beinrich seinen furfürstlichen Stand auf Anteile an beiden, ber anerfannten bialgischen Rur und ber angestrebten babrifchen, begrunden wollte. Pfalzgraf Qubwig mag folde Plane feines Bruders wenigstens bezüglich ber baprifden Rur begunftigt haben, ba eine folche ibm einerfeite fur feine eigene Thronfandidatur nuglich, und anderfeite zwedmagig erscheinen mochte, die Uniprüche des Bruders auf die pfalgiche Rur abzulenten oder abzufaufen. Die Tatfache, baf Seinich von Bavern an der letten Königswahl von 1257 teilgenommen, einerfeite, und anderseits Die Beigerung bes Bjalggrafen, bem Bruder einen Anteil an ber pfalzischen Stimme zuzugesteben, tonnen fehr mohl ben Bebanten einer besonderen baprifden Rut bervorgerusen haben. Es mochte als Grund für die Rulaffung einer bahrischen Kurftimme in biefem besonderen Falle geltend gemacht werben, daß auf eine Ditwirfung Bohmens nicht gu rechnen jei, und man mit ber baprijchen Stumme Die Giebengabl ergangen fonne; wobei man fich wohl wenig Gorgen barum machte, daß doch einmal ber Fall eintreten tonne, daß fich alle och Rurftimmen zu einer Bahl vereinigten. Man fab nur auf ber nachsten Bwed, für ben man die baprifche Stumme als Muden bugerin statt der bohmischen brauchen tonnte. Dem bayuiden Bergogtum fiel bier eine Rolle wirklich ju, welche co nad Scheffer-Boichorfts Meinung ichon 1257 einmal gespielt haben follte.

Daß zur Wahl des Jahres 1273 heinrich von Bauem geladen war, ist nicht zu bezweiseln!), nur steht nicht fest, ob ratione ducatus oder ratione palatinatus. Auch in dem an ihn gerichteten Einladungsschreiben ist das wohl kaum zum Ausbruck gekommen. Ebenjowenig aber darf man bezweiseln, das auch Ronig Ottakar geladen wurde. Dein Kurrecht stand doch seit 1257 ganz zweisellos fest, und man hätte durch seine Richtberucksschaftigung ihm eine wertvolle Wasse jür die Ansechtung ber

<sup>1)</sup> Dafür ipricht, wie Weiland mit Recht hervorgehoben bat, die aus drudlich in der Urtunde von 1276 hervorgehobene Entschuldigung ienes persontichen Fernbleibens mit echter Not durch seine Gesandten, j Ford 3 d. Gesch, XX, & 312. Müllers abweichende Unsicht S. 36 durfte un begründet jein.

<sup>2)</sup> Anderer Anficht Beiland a a. C E. 312.

Wahl Audolse in die Hand gegeben, da nach dem in der Defretale Veneradilom von Innozenz III. verländigten Grundsatz es anerkanntes Recht war, daß einer Wahl mehr die Nichtberücksichtigung eines Berechtigten als der Widerspruch vieler schade: eum explorati sit iuris, quod electioni plus contemptus unius quam contradictio multorum obsistat, und irgend welchen Rechtsgrund oder Borwand, ihn nicht zu laden und somit von vornherein von der Wahl auszuschließen, gab es doch auch nicht. Denn daß man sich nach den Vorgängen von 1252, 1256 und 1257 sest etwa auf Estes von Repgow sadenscheinigen Ausschließungsgrund berusen haben sollte, ist wohl nicht anzunehmen. Für die Einladung des Königs spricht auch, daß er, ebenso wie Heinrich von Vayern, auf dem Wahltage durch eine Gesandtichast vertreten war, und daß seine Gesandten nicht von vornherein von den Wahlverhandlungen ausgeschlossen wurden.

Es waren also anwesend am Wahltage persönlich sechs Kurfürsten und vertreten zwei, vorausgesett, daß man von vorns herein eine bayrische Stimme anerkannte und die Gesandten Peinrichs nicht als die eines Teilhabers der pfälzischen Stimme betrachtete.

Über die Borgange bei der Bahl selbst haben wir zwei Quellen: die mehrerwähnte Urfunde von 1275 und das Schreiben Ottalars an Gregor X., welches wohl bald nach Rudolfs Krönung zu Nachen abgesandt sein dürfte. 1)

Da nur durch genaue Interpretation beider Quellen die Bweifel über jene Borgange behoben werden können, jo muffen wir die hauptstellen derjelben hier einrucken.

Urfunde von 1275: Deinde vero electionis tempore apud Franchenfurtte de nobis ab omnibus principibus ius in electione habentibus concorditer celebrate, per nuntios et procuratores eiusdem ducis H., videlicet Heinricum prepositum Oetingensem et Fridricum rectorem ecclesie de Lantshuot, ipsius absentiam propter impedimenta legitima legitime excusantes, presente venerabili Berhtoldo Babenbergensi episcopo, procuratore predicti regis Bohemie, et contradicente quidem ipsis procuratoribus, set ipsius contradictione a principibus electoribus omnibus tam ecclesiasticis

<sup>1)</sup> Mon. Germ ('onst. III, Nr 16, S 19. Ontorifde Seitschrift 186 94) R & 86 1.VIII

quam secularibus non admissa, in dictum L., comitem Palatinum nostrum filium una cum aliis principibus om nibus, qui in nos direxerant sua vota, prout iamdict procuratores in mandatis receperant, concorditer exutat conpromissum. Qui commissum huiusmodi in se recipiens suo et dicti H. ducis fratris sui ac omnium aliorum principum ius in electione habencium auctoritate et nomine m Romanorum regem sollempniter nos elegit, vocibus eorundem fratrum ducum Bawarie comitum palatinorum Remacione ducatus pro una in septem principum ius in electione regis Rom(anorum) habencium numero conputatis.

Schreiben Ottalars an Gregor X.: Unde cum principes Alemanie, quibus potestas est cesares eligendi . . . . qui concorditer in quendam comitem minus ydoneum, solempnibus nostris nunciis, quos Vrankenvurt, ubi celebrat debebat eleccio, nostros procuratores miseramus, contra dicentibus et reclamantibus evidenter, vota sua direxerunt et cundem in gravamen imperii nostrumque preiudicum postquam solempniter appellavimus ad sedem apostolicam sacri dyadematis insigniverunt maiestate, ad vos . . . una cum imperio recurrimus irracionabiliter pregravati s(anch tatem) v(estram) suppliciter exorantes, quatinus nos non permittatis in iure nostro, quod prefati principes manifestis deprimere conantur iniuriis et infestis, aliquatenus conculcari

Gehr verschieden hat man nun diese Quellen gedeuter, jo zum Teil umgedeutet, und ift bemgemaß zu ben verschiedensten

Muffaffungen ber Borgange gelangt.

Nach ber neuesten Darstellung, die Redlich in seinem "Andolivon Habsburg" in weientlicher Übereinstimmung mit seiner früheren Darstellung in den Regesten Rudolfs gibt.), hätte der Gesandte Ottakare, nachdem er einsah, daß gegenüber der geschlossenen Wajorität der übrigen Rutsfürsten eine Wahl Ottakare nicht durchzusesen war, gegen Rudolfs Wahl, dessen Eignung und vielleicht dessen Wählbarkeit er lengnete, Einspruch erhoben. Nach Zurüdweisung dieses Einspruchs hätte jener dann auch gegen die Rutsberücksichtigung seiner Stimme protossiert. Die übrigen Kursürsten

<sup>1)</sup> Rubelf v. & S. 164; Reg. imp. VI, S. 5 f.

aber hatten, um die schon seitstehende Siebenzahl zu ergänzen, die Gesaudten des Herzogs Heinrich zusammen mit dem Bialzgrasen Ludwig zur Führung einer besonderen Stumme ratione elucatus zugelassen, was wohl schon vorher in Boraussicht der ablehuenden Hattung Böhmens vereinbart worden sei. Schärser als hier hat Redlich seine Ansicht, daß Böhmen von der Bahl geradezu ausgeschlossen und durch Bahern ersetzt sei, in einer spühreren Abhandlung.) im Anschluß an frühere Forscher zum Ausdruck gebracht.

Gegen die Annahme, daß bei der Wahl von 1273 die böhmische Stimme ausgeschlossen und durch die bahrische ersett worden sei, hatte schon Ficker in seiner berühmten Abhandlung über die Entstehungszeit des Schwabenspiegels?) recht erhebliche Bedenken geltend gemacht, und Anton Müller hat dann einen Ausschluss Böhmens auf das entschiedenste in Abrede gestellt 3); wie mir scheint, mit vollem Rechte. Die Quellen melden nichts davon, und ein innerer Grund sür die Annahme ist nicht vorzbanden.

Bon den Quellen bezeugt die eine, die Urlunde von 1276, daß der böhmische Gesandte den bahrischen Gesandten widersprochen, d. h. gegen die Teilnahme derselben an den Wahlhandlungen Widerspruch erhoben habe, doch ohne daß dieser Widerspruch von den übrigen Wählern als berechtigt anerkannt wurde, und daß dann die bahrische Wahlstimme wie die anderen sur Rudolf abgegeben sei. Der Brief Ottasars aber meldet einerseits, daß seine Gesandten gegen die Wahl Rudolfs als eines ungengneten Grasen Widerspruch erhoben hätten, erkennt aber andersients doch an, daß diese Wahl von den dazu berechtigten deutschen Fürsten einhellig (concorditer) vollzogen sei.

Hier hat man nun zuerst ben Protest gegen die Teilnahme der bahrichen Gesandten geleugnet und angenommen, der Protest gegen Rudotse Wahl sei erst 1275 zu einem gegen die Teilnahme Baherns gerichteten Protest umgedeutet worden. Ach aber bin der Meinung, daß man ein so ausdrückliches Quellenzeugnis, beruhend auf der seierlichen Aussage, vor versammeltem

<sup>1)</sup> Mittheil, bes Inft f. Biterr. Befd. Rovich, X, E. 353 1.

<sup>2 3:8</sup> ber Biener Alad LXXVIII, S. 840 f

<sup>&</sup>quot; A. a D. & 21 ff.

<sup>1)</sup> Co etwa Sider und Riedlich.

Reichstag abgegeben von einem ber nachitbeteiligten Rurfürften über einen boch fehr finnfälligen Borgang, ber noch nicht gwei Jahre alt war, nicht fo ohne weiteres fortinterpretieren bar. Bollten wir gegenüber ber Armut an Quellen folche Beugniffe beseitigen, so mußten wir meiner Meinung völlig auf eine richtige Erfenntuis ber Dinge verzichten. Diejes Reuguis aber ift deshalb besonders wichtig, weil es beweift, daß die Bedeutung der Gefandtichaft Bergog Benrichs, als gur Führung ober Dlitführung einer Stimme ratione ducatus Bavarie bestimmt und beauftragt, von vornherein deutlich und unzweiselhaft bervortrat. Denn gegen eine Befandtichaft, welche man ale Bertretung des Bergogs Beinrich ratione palatinatus hatte anieben tonnen. mare ja von seiten eines andern Bahlers als etwa bes Bialy grafen Ludwig ficher nichts eingewendet worden. Dag aber Die Teilnahme der Vertreter einer neuen Bahlftimme, welche die gegneriche Majorität verstärkte, und in welcher ein Rivale des bohmijden Rurrechtes erfteben tonnte, bem Befandten Ottafars Anlag zum Proteft geben mußte, ift febr begreiflich. Wenn tropbem Ottafar von der Teilnahme einer baprifchen Stimme in feiner Mageschrift an den Papft ichweigt, so erflärt sich das wohl barans. daß man einen Dlangel, der die Wirfung ber Bahl hatte beeintrach. tigen tonnen, aus ber Teilnahme eines Unberechtigten nicht berleiten tonnte, wenn durch diefe Teilnahme das Bahlrefultat nicht beeinfluft war. Bor der Bahl Hemrichs VII. im Jahre 1308 wurde durch einen der Bahler eine Erffarung (protestatio) ab gegeben, in welcher alle etwa anweienden nicht Bahlberechtigten aufgesordert wurden, fich ber Bahl zu enthalten, zugleich aber festgestellt wurde, bak etwa bennoch von Unberechtigten abgegebene Stimmen niemand nugen und niemand ichaben follten, foubern als nicht abgegeben angesehen werden sollten (volui, quod voces talium, si qui reperirentur postmodum interfuisse, nulli prestent suffragium nec alicui afferant nocumentum, et prorsus pro non receptis sive pro non habitis habeantur, 1 Dieje Erflarung und ihre Biederholung bei ben jolgenden Bablen Ludwigs bes Bayern und Friedrichs von Diterreich") zeigt, daß man die Teilnahme eines Unberechtigten nicht als Sindernis für

<sup>1)</sup> E. das Wohlbefret Beinrichs VII., M. G I.I. II, 6. 490

<sup>2)</sup> Bgl. die Bahldefrete fur beide bei Olenschlager, Staatsgeschichte. Urtb. Nr. 25, 3. 61 und Nr. 26, 3. 67

die Gültigleit einer im übrigen rechtmäßigen und von Berechtigten vollzogenen Bahl anjah. Die Berechtigung der übrigen war 1273 unzweiselhaft, und deshalb konnte Ottalar trot seines Einspruchs gegen eine Wahlstimme erklären, daß Rudolf von den Fürsten, denen dieses Recht zustehe, gewählt sei.

Wie aber konnte Ottalar einerseits erklären, Rubolf sei von ben Berechtigten einhellig erwählt und zugleich, daß diese Wahl gegen den Widerspruch seiner eigenen Gesandten (contradicentibus et reclamantibus) erfolgt sei? M. E. tritt hier deutlich die Anschauung hervor, daß der Widerspruch und die Nichtbeteiligung eines einzelnen nicht das Zustandesommen einer einhelligen und damit formal rechtmäßigen Wahl hindern konnten. Der Protest kann sich nicht gegen die Nichtberücksichtigung der böhmischen Stimme gerichtet haben, da die Einhelligkeit der Wahl trop dieser adweichenden Stimme anerkannt wird. Der Protest kann sich nur gegen die Eignung des Gewählten sür das Königsamt gerichtet haben und richtete sich wahrscheinlich gegen seinen Stand.

König Ottasar war sich also, wie sein Brief an Gregor X. zeigt, wohl bewußt, daß er eine rechtmäßige Bahl nicht verhindern konnte, und daß er dies tatjächlich nicht konnte, ergibt sich aus den zu jener Zeit über die Konigswahl herrschenden Anschauungen.

Für diese Bahl sorberte man prinzipiell Einhelligkeit wie für alle Beschlüsse der deutschen Genossenichaften. 1) Der Sachsenspiegel sagt (III, 57): Die zu demo ersten an deme kore benant sin, die ne sollen nicht kiesen nach irme mutwillen, wen swene die vorsten alle zu küninge irwelet, den sollen se allererst bei namen kiesen. Für den ersten Att der Bahl, den der Sachsenspiegel als erwelen bezeichnet, und der bis zur goldenen Bulle technisch als nominare in regem eligendum bezeichnet wurde, für die materiell entscheidende Einigung über die Person des zu Bählenden wird ausdrücklich Einhelligseit gesordert (die vorsten alle); für den zweiten Att der Bahl aber, den konstitutiven Att, die seierliche Aur (eleetio), war Einstelligseit begrifflich notwendige Boraussetzung, da durch den Kürspruch nur einer zum Könige ernannt werden sonnte. Diese Einhelligseit wurde seit 1257 bei den Königswahlen dis zur

<sup>1)</sup> S bierüber Glerte, Deutsches Genoffenichafterecht II, S 474 ff.

goldenen Bulle daburch äußerlich zum unzweiselhaften Ausdrud gebracht, daß die Wähler zum Zweck der Bollziehung der seierlichen Aur ihre Stimmen einem unter ihnen übertrugen, der in seinem und ihrer aller Namen und Austrag den König for. Es konnte also durch den seierlichen Alt der Kur nur ein einheitlicher Wille der Wähler zum Ausdruck kommen.

Wie aber, wenn eine Deinorität, etwa gar ein einzelner Bahler widersprach? Konnte baburch nicht die Rur verhindert, unmöglich gemacht werben? Bewiß nicht! Das Dlajoritate pringip hat in jolchem Falle wohl ftete in der einen ober anderen Form die Enticheidung herbeigeführt. War es in ber früheren Beit nicht immer die gahlenmäßige Dechrheit, fondern eiwa bie burch Dacht und Unsehen überwiegende Partei, welche ben Musichlag gab, eine Dagorität, beren Borhandensein nicht burch Stimmenzöhlung, jondern in tumultuarifcher Beije gum Ausbrud tam, jo mußte nach ber Beschränfung ber mabiberechtigten Fürsten auf die geringe Rahl ber fieben Rurfürften die Bedeutung ber Bahl bei ber Feststellung ber Dajorität in den Bordergrund treten. Gin Abfragen ber Stimmen wie es bei der nominatio eligendi in regem für die Wahl des Jahres 1308 ausdrücklich bezeugt ift, hat wohl auch sonst in jener Beriode regelmäßig stattgefunden und fonnte bod nur ben Bred haben, die Dlajoritat feitzuftellen.

Seit bem Anfang des 13. Jahrhunderts wird in Deutschland die Entscheidung durch die Mehrzahl, die "mehrere Wenge", bezüglich der Urteilssindung und Urteilssichelte häusiger hervorgehoben. 1) Der Schiedipruch zwischen dem Erzbischof und den Bürgern von Koln vom 28. Juni 1258 verfündet dann als allgemeine Gewohnheit in Land und Stadt, daß die dissentierende Minorität der Schöffen der übereinstimmenden Majorität folgen musse, auch wenn deren Urteil ungerecht sei. 2) Diese

<sup>1)</sup> S. bierilber und über das Folgende A. v Bretichto in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung XX. Germ. Abt. S. 186. Dazu jest noch E. Maper, a. a E. XXIII, S. 1 ff.

<sup>2)</sup> Jest bei Reutgen, Urfunden gur ftadt. Berfasiungsgeich Rr. 147. S. 158 ff. In Art 39, S. 162 wird der Sap zur Entscheidung gestellt: Quod si minor pars seadingrum archiepiscopo interroganti sententiam iustam dietet, tamen oportet, ut sententiam maioris partis, licet sit iniusta, sequatur Die Entscheidung sautet (S. 166): ad 39 dieimus generalem

Folgepflicht der Minorität behauptet der Verfasser des sog. Schwabenipiegels, Landrecht 130, auch für die Königswähler: Darumbe ist der fursten ungerade gesetzet, ob dri an einen gevallen und vier an den andern, daz die dri den viern volgen suln, und also sol ie die minder menge der merren volgen. Daz ist an aller kur reht. Durch die Folgepflicht der Minorität wurde das Majoritätsprinzip das Mittel zur herftellung wurklich einhelliger Beschtässerinzip das mit oder ohne Folgepflicht: das Majoritätsprinzip hat bezüglich der Nominatiossets gegolten.

Etwas gang anderes aber bebeutet bie Anerfennung bes Dajoritätspringipes, wie sie seit Rudolfs von Sabsburg Zeit durchbringt. Wie ber Konjens gur Beraugerung von Reichsgut nach bem Reichsipruch von 1281, von der Mehrheit ber Rurfürsten erteilt, genügen follte, die Rechtsbestandigfeit zu fichern 1). jo follte nach einer beiläufig in einer Urfunde Rudolfe gum Ansdrud gebrachten Anschauung auch die Mehrheit ber Rurfürften genügen, einen Rouig zu mablen.2) Ludwig der Baner behauptet in der Sachjenbäufer Appellation bereite, baß gemäß bergebrachtem Reicherecht ber von der Dehrzahl ber Rurfürsten, nämlich von vieren, jum Ronig Ermablte für einhellig gemahlt gelte.3) Das Renfer Beistum der Rurfürsten aber und bas Bejeg Licet juris von 1338 erfennen der Wahl durch die Majoritat ber Rurfürften Die gleiche Rechtswirfung ju, wie der durch alle Rurfürften voll-Jogenen. ') Durch bieje Anerkennung bes Rechtes der Dajoritat murde die Forderung, daß ber aus einer Rur hervorgegangene Ronig von den an derfelben beteiligten Bablern einhellig geforen fein muffe, nicht etwa beseitigt. Es murbe nur fur die Recht= mäßigleit einer folden einhellig burch eine Bablverfammlung vollzogenen Rur die Teilnahme von mindeftens vier Rurfürften geforbert.

consuctudinem esse terre et civitatum, quod minor para sequatur maiorem in sententiis, et hanc nos approbamus.

2) Ebenba Dr. 121, S. 115.

<sup>1)</sup> M. G. Const. III, Mr. 282, 3. 290.

Duellenfammlung & Befch. der D. Reichsverf. Rr. 124, c. 3, S. 152: Ille censetur in concordia electus ad imperium, qui a maiori parte electorum, puta a quatuor, electus fuerit.

<sup>4)</sup> R. Archiv XXX, S. 101 und 111.

Erst die goldene Bulle von 1356 führte eine neue Bable ordnung ein, welche die Forderung der Einhelligseit ausgab, die seierliche Kur (electio) im bisherigen Sinne beseitigte und die bisher mit der Nominatio verbundene Abstimmung zum konstitutiven Alte erhob. Der, welcher bei dieser Abstummung die Mehrzahl der mitwirsenden Kurstimmen erhielt, war damit zum Könige erwählt. Zest erst konnte eine Minderheit ihren abweichenden Willen durch denselben Wahlakt, in welchem die Majorität den Konig wählte, zum Ausdruck bringen; wenn auch ohne das Wahlresultat dadurch zu beeinträchtigen.

Es fraat fich: welche Mittel ftanben nun bis babin ber Minoritat ju Gebote, um ihren Billen jum Ausbrud ju bringen? In der Regel fland es bereits vorher feft, ju weffen Babl die Majorität ober jonit eine Gruppe von Bahlern entichlossen war. Dann haben fich von vornherein die Diffentierenden von der von jenen abgehaltenen Bahlversammlung jerngehalten. Erschienen fie aber in ber Berjammlung, blieben fie in der Minoritat, und wurde eine Einigung nicht erzielt, fo mußte die widerstrebende und die Folge verweigernde Minderheit den Blat raumen und ber Majoritat die einhellige Rur allein überlassen. Teilten fich, wie 1257 und 1314 die Bahler in zwei gleich große ober bod anscheinend gleich berechtigte Gruppen, so bielt jede von ibnen eine gesonderte Bahlhandlung ab, aus beren jeber ein anderer Ronig hervorging. Mur die durch folche Zwiefur Gewählten gatten als in discordia electi. Go beift es in ben Musführungen ber Gesandten Ronig Richards im Entwurf ber Bulle Qui celum c. 7: si . . duo in discordia eligantur. Die gleiche Aufjaffung zeigt bie Godgenhäufer Appellation, welche zum Teil Die felben Worte gebraucht. Auch das Renfer Beistum fteht auf bemielben Standpunfte, wenn es jagt: postquam aliquis a principibus electoribus imperii vel a maiori parte numero corundem principum etiam in discordia est electus. Es tonnte aljo ein burch bloge Majoritätewahl Gewählter in discordia gewählt fein ober nicht. Rach biefer Auffaffung machte aljo die bloge Richtzustimmung einer Minderheit eine Wahl noch nicht zu einer zwiespältigen; das geschab vielmehr erft burch bie Bahl eines Gegenfonigs. Das ift auch ber Standpunft, von dem aus Ottafar in feinem Briefe an Gregor X. Rudolfe Babl

trop feiner Richtbeteiligung und feines Protestes als einhellige Bahl anerkennen mußte. 1)

Beachtet man bieje über bas Ronigemablrecht berrichenben Anschauungen und die Formen, in benen fich bie Wahl vollzog, fo ift es beutlich, daß bei Rudolfs Bahl meder von einer Richtberudfichtigung ber bohmifden Stimme noch von einem Ausichluß Bobmens burch einen Gewaltatt bie Rebe fein fann. Der rein negative Biberipruch ber einzigen bohmifchen Stimme, welcher wohl nur bei der Verhandlung über die nominatio eligendi in regem jum Ausbrud fommen fonnte, war für bas Buftanbetommen einer rechtmäßigen Bahl gang bedeutungsloß. Ja, durfen wir annehmen, daß der Schwabenspiegel eine allgemein geltende Rechtsanichauung aussprach, fo mare Bohmen fogar verpflichtet gemejen, der Majoritat zu folgen und an Rudolfs Rur teilzunehmen. Da es bies nicht wollte, mußten die bohmischen Gefandten ber Electio fern bleiben. Bu einem Ausichluß ber bohmijchen Stimme burch einen Bewaltalt mar weber ein Unlag noch auch nur die Möglichfeit vorhanden.

Daß sein Protest eine einhellige, rechtmäßige Bahl nicht hindern konnte, das dürste Ottakar schon zur Zeit der Wahl ebensogut gewußt haben wie zur Zeit der Absassung des Schreibens an Papst Gregor X. Das wäre nur möglich gewesen durch die gleichzeitige ober nachsolgende Wahl eines Gegenkönigs.

<sup>&</sup>quot; Rann in diefem Ginne eine bloge Dajoritatswahl entweder eine awieihaltige in discordia ober eine einhellige (concorditer) jein, fo ift es doch verfiandlich, daß anderfeits auch die Bahl durch famtliche Kurfürften concorditer jur blogen Majoritatemabl in Wegenjag gejest wird. Das gefchab, joviel ich febe, zuerft in ber Cachjenbaufer Appellation c. 3: ille censetur in concordia electus . . qui a maiori parte electorum . . . electus fuerit. Auch im Renfer Weistum findet fich biefer Wegeniag neben jenem anderen: electi a principibus electoribus imperii concorditer vel a maiori parte, und ebenfo auch in dem vermeintlichen Bejamtbericht ber Ruriurften an Bapfe Benedift XII. (92. Archiv XXVI, S 736) Qupoto von Bebenburg hat in feinem Tractatus de iure regnt et imperii nur noch diefen Begeniap im Muge (f ben 3 und 4. Artifel, c. 7 und 8) und im 2. Artitel .c. 6 deutet er jogar den Cap bee Renfer Weistums, in welchem Die Doglichleit, daß eine Majoritatemabl wohl auch eine Bahl in discordia fem tonne, um, indem er ihn jo jagt: electus a principibus electoribus, etiam in discordia, dummodo sit electus a maiori parte ipeorum numero.

Gine jolche burchzusegen aber hatte er weber ben Billen noch Die Mittel. Er jelbst hatte bie romische Krone fur fich erftrebt, aber feinen der Rurfürften für feine Bahl gewinnen konnen Der Gebante aber, daß ein Kurfürft fich jelbit mablen tonne, lag jener Beit wohl völlig jern; gestattete boch erft bie goldene Bulle eine folche Gelbstwahl fur einen ipeziellen Gall.1) Der geichloffenen Dlajorität aller übrigen Rurfürften gegenüber blieb ihm alfo nichts übrig, ale auf die Teilnahme an der Wahl ju verzichten. Geine Gefandtichaft verweigerte bie Teilnahme an Rudolfe Rur und verließ ben Wahlort. Daf fic bies unter einem gegen die Teilnahme Baperns und einem anderen gegen bie Berion bes zu Bablenden gerichteten Protest tat, andert an ber Bedeutung ber Taijache nichts. Infolge ber Richtbeteiligung Bohmens fiel das allemige Bahlrecht für diejes Dal den übrigen Berechtigten gu, Die nun einhellig mablten. Go nur vereinigen fich die Angaben ber Quellen untereinander und mit bem, mas wir über bas Ronigswahlrecht in jener Beit miffen.

Nach Böhmens Aussicheiden aus der Wahlhandlung ichrett man zur Kur, indem man in der üblichen Weise durch Kompromiß den Pfalzgrasen Ludwig mit der Vollziehung des Kürspruchs beaustragte. Dieser vollzog nun im Austrag und Namen der Führer der Kurstimmen von Mainz, Köln, Trier, Pialz, Sachjen, Brandenburg und Bahern die Wahl oder Kur uns voce. Oden hatte durch die schon von Ansang an beschlossen Zulaffung einer bahrischen Stimme, tropbem Böhmen sich nicht beteiligte, die für das Ansehen der Wahl anschenend für beiowders wünschenswert gehaltene Siebenzahl der Wähler erreicht.

Böhnens Kurrecht war zunächst unangetastet geblieben; daß aber die Zulassung einer bahrischen Kur bei der Bedeutung die man seit Gife von Repgow der Siebenzahl beilegte, gesährlich werden konnte, das scheinen die böhmischen Wahlgesandten bei ihrem Protest vorausgesehen zu haben. Den Anlaß zu einem Beriuch, die böhmische Stimme durch die bahrische zu verdrängen, gab die weitere Entwicklung des Verhältnisses Ottasars zum Kongtum Rudolss von Habsburg.

Tropdem Beinrich von Bayern ben König mitgewählt hatte, verhielt er fich fofort nach ber Bahl ablehnend, ja feindfelig

<sup>1)</sup> C. 2, § 5.

gegen den von ihm Gewählten, nicht anders als Ottafar, der feine Wahl abgelehnt hatte; wohl das deutlichste Zeichen, daß jener nur, um sein Kurrecht durchzusetzen, an der Wahl Rudolfs fehr gegen seine Neigung teilgenommen hatte.

Solange nun Beinrich von Bayern und Ottafar gleichmäßig in Eintracht miteinander und in Teindichaft gegen Rudolf verbarrten, blieb bas banrifche Rurrecht bem Bobmen ungefährlich. Erst im Dlai 1275 trenute fich Bergog Beinrich von Ottakars Bartei, indem er fich Rudolf naberte, und jest erft tonnte Bayern jum Rivalen Bohmens bezüglich bes Rurrechts werben. Urfprünglich follte auf bem bor Mitte Dai eröffneten Reichstage ju Augeburg gegen Ottafar und gegen Beinrich von Babern, Die beibe es verichmant hatten, ihre Belehnung von Rudolf nachguiuchen, verfahren werben. Beibe Rurften waren burch Befandte vertreten. In feierlicher Gigung, am 15. Dlai, erhob Ronig Rudolf Klage gegen ben Konig und den Bergog wegen Unbotmäßigfeit und Berjäumung ihrer Lehnspflichten. Ottalars Bejandter, ber Bijchof Wernhard von Sedau, beantwortete Die Rlage mit einem hestigen Angriff auf bas Königtum Rudolfs, undem er beffen Wahl jur nichtig erflärte.

Wenn und dabei berichtet wird, bag er auch Rudolfe Bahler beanstandete1), so hat es sich babei nach Ausweis ber Urfunde Rudolis über das bagrifche Rurrecht um die Berechtigung ber baprijchen Stimme gehandelt. Es war ein ichwerer Fehler bes Bertretere Ditalare, daß er bas Recht des Babernbergogs aniocht, ben er baburch in bas Lager ber Begner brangte. Die Beiandten Bergog Beinriche behaupteten das von Wernhard von Sedau bestrittene bagriiche Rurrecht. Bfalggraf Ludwig, ber als Minhaber ber babrijchen Stur mit betroffen mar, ergriff jofort die Belegenheit, um ben entstandenen Streit au vertiefen. Er behauptete, daß ihm und jeinem Bruber von Alters ber ein Rurrecht (ratione ducatus Bawarie) zustände; er legte Zeugnis ab über jene Teilnahme feines Bruders Beinrich an der Wahl Richards und ebenjo über die von beiden bei Rudolfe Bahl gemeinfam geführte Stimme ratione ducatus. Er vermeidet es auch jest, das Rurrecht bes Bohmen ausbrud-

<sup>1)</sup> Steiericht Reimart. Mon. Germ. Deutsche Chr. V, 173: mit rede

lich au bestreiten, und wir durfen auch nicht aus ben Botten subortaque inter eos contentio super quasipossessione iuns eligendi beraustefen, daß es fich um ein gegenfeitiges Bestreiten bes Rurrechts bandelte; Die Worte find vielmehr ebeniogut w beziehen auf einen Streit, in welchem nur bas banrifche Recht bon einer Seite bestritten, von der andern behauptet murbe Rur in der Schlugerflärung, daß bei Rudolfe Babt Die ratione ducatus abgegebene Stimme ber beiden Bruder ale eine ber fieben Stimmen berjenigen Fürften, welche ein Recht bei ber Ronigs mabl hatten, gezählt jei, liegt balb verhüllt, mehr angedeutet ale ausgeiprochen die Anschauung, daß die bohmische durch die bab rijche Stimme ausgeschloffen worden fei. Satte Ottafar feinen junachst nach der Bahl eingenommenen forretten Standpunk guigegeben, von dem aus er Hudolis Bahl formell als recht magig betrachtete, jo gab man auf der andern Seite jest der Anichauung Raum, daß burch die Bulaffung einer baprichen Stimme die bohmische ersett und ausgeschloffen jei. Die um aweifelhaft bevorstehende Berurteilung und Uchtung bes Bohmentonige mar mohl geeignet, Diefer Auffaffung Borichub zu leifen und baprischen Asvirationen nicht nur auf ein Kurrecht über haupt, sondern gerade auf dasjenige Kurrecht, welches biebn Bohmen zustand, und vielleicht in Berbindung damit auch ost das Schenkenamt befonders ju begunftigen.

Was Heinrich von Bayern jest wirschich von König Rudoli zugestanden wurde, blieb tatiächlich weit hinter dem zurüch, was er wünschte und erstrebte. Er erhielt semeswegs die Anersennung eines bayrischen Kurrechts, noch weniger die Anersennung. daß Bayern, nicht aber Böhmen das Kurrecht zustehe, sondern nur die seierliche Anersennung, daß er zweimal ein Kurrecht und zwar das zweite Wal ausdrücklich, daß er ein solches ratione ducatus geübt habe. Es wurde ihm jene oft genannte Ursunte ausgesertigt, durch welche jene Zengnisse über die zweimalige Ausübung eines Wahlrechtes bekundet wurden. Tropdem erbliche Herzog Heinrich in dieser Ursunde, so wenig das dem wirklichen Inhalte derselben entsprach, eine ihm vom König gegebene Verbriefung seines Kurrechts. So charafterisiert er die Ursunde in dem am 29. Wai 1276 zwischen ihm und dem Psalzgrasen Ludwig abgeschlossenen Vergleich, dessen 24. Artistel dieser Ursus

funde gewibmet ist: super privilegio 1) dato nobis H. duci in Augusta per dominum regem Romanorum et principes, qui aderant, super electione, de qua contencio suit inter nos H. et dominum regem Boemie.

Dier tritt Bergog Beinrichs Anschauung, wie ich meine, beutlicher hervor. Bahrend der Text ber Urfunde felbft nur pon einer questio de quasipossessione iuris eligendi regem Romanorum, welche swijchen bem böhmischen und baprischen Bejandten entstanden ift (suborta inter eos), fpricht, bezeichnet Deinrich hier die Urkunde als ein Privileg, durch welches Rudolf und die Fürsten über die zwischen ihm und dem Bohmentonig itreitige Rur ju feinen Bunften entschieden batten. Und etwa ebenfo icheinen die Beitgenoffen die Dinge angesehen ju haben. Benigitens gibt ber Berjaffer bes jog, Schwabenfpiegels, ber bezüglich der Reichsverfassung jo merkwürdig gut unterrichtet ist, bem Bapernherzog ftatt bes Ronigs von Bohmen nicht nur bas Rurrecht, sondern zugleich auch bas Schenkenamt. Das war bie Muffaffung, wie fie der nicht gang eingeweihte Beobachter aus den Borgangen bei der Bahl Audolfs und auf dem Reichstage Au Augeburg im Dai 1275 gewinnen konnte, und wie fie wohl vom hoje bes herzogs henrich vertreten murde.

## 3. Die weiteren Schidfale bes bagrifchen Unfpruchs.

Ob am Königshose selbst oder in den maßgebenden Kreisen der Reichsregierung, etwa beim Psalzgrasen Ludwig, jemals die Anschauung herrichte, als ob der Bayernherzog in Kurrecht und Schenkenamt an Stelle des seiner Reichsämter beraubten Böhmentönigs getreten sei, lönnen wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Dagegen spricht aber entschieden, daß Rudols in Fällen, wo es sich um das Konsensrecht der Kurfürsten handelte, niemals den Herzog heinrich von Bayern heranzog. Wir haben eine ganze Reihe von Willebriesen der Kurfürsten, doch sinden sich die 1286 von den weltlichen Kurfürsten nur Psalz, Sachsen und Branden-

<sup>&#</sup>x27;) Parauf, daß die Urfunde als privilegium bezeichnet wird, ist fein Gewicht zu legen, da als privilegium spater auch breie Bergleichsurtunde der beiden Brüder bezeichnet wird: f. Mon. Wittelsbac Nr. 154 I. S 388 Es geht aber aus dem, was über die Urfunde gesagt wird, beutlich hervor, daß Gerzog heinrich in ihr eine Bestatigung seines kurrechts erblickte.

burg unter ben Ausstellern. Ebensowenig wie der Bayernherzog wird aber vor 1285 der Böhmenkönig zur Konsenserteitung herangezogen. Darin zeigt sich wohl, daß man am Reichshow weder Bayern noch Böhmen als Inhaber des Kurrechte an erkannte und ihre Aniprüche in der Schwebe ließ. Während aber Rudols seit dem Jahre 1285 das Necht des Böhmenkönige erst tatsächlich, dann auch ausdrücklich wieder anerkannte, hat er die Aniprüche des Bayernherzogs stillschweigend beiseite geschoben. Daß er dieses tat, geschah wohl nicht ohne Wunsch und Willes des Bialzarasen Ludwig.

Hatte dieser wahrscheinlich im Jahre 1273 die Teilnahme seines Bruders an der Köuigswahl begünstigt und 1275 bem Ausbruche des Streites um das Kurrecht diesen gegen Böhmen unterstüßt, so hat er doch unmittelbar nach seinen am 15 Ra 1275 zugunsten des bahrischen Kurrechts gemachten Aussager seine Haltung völlig geändert. In dem schon erwähnten Bergleich mit seinem Bruder vom 29. Mai 1276 erklärt er, daß er der von seinem Bruder als Privileg bezeichneten Urfunde der Konigs nicht zugestimmt habe, und daß dieselbe nicht mit seinem Willen erlassen sei. Die ist dieser schrosse Bechsel zu erklaren

Scheffer-Boichorft betont, daß ber Sauptbeteiligte an bem Streit mit Böhmen über das Aurrecht nicht Ludwig, sonder Beinrich war, und behauptet, daß die Urfunde nur fur bieier bestimmt gewesen sei Richtig ist, daß zwischen feinen Gefandic und benen Ottafare ber Streit entitand, und bag Beinrich bie über die Verhandlungen ausgestellte Urfunde geradezu ale em it feinen Gunften erteiltes Brivileg betrachtete, mahrend Ludien Die Husgertigung der Urfunde migbilligte und fie bem Brudt: ale fte in feine Sande gefallen war, vorenthielt. Dagegen " unrichtig, daß die Urfunde von vornherein nur fur Demrich : stimmt war. Nachdem einmal Pfalzgraf Ludwig neben den 🛰 fandten heinriche der Behauptung der bohmifchen Beignete entgegengetreten mar und eine baberijche Rurftimme für jeme Bruder und fich in Anspruch genommen hatte, war nicht met: Beinrich allein, fondern waren beide Bruder gleichmaftig Porte in der Cache. Beiden Brudern (utrique) gibt benn auch Reng

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Mon. Wittelshac I, S 304: et quod nos L dux non cossensimus huiusmodi privilegio nec de nostra processit voluntate qui idem privilegium procederet.

Rudolf jene wichtige Erllärung ab und bekundet, daß die Urfunde über die Verhandlung nicht einem von beiden, fondern ihnen 1) gegeben werden sollte.

Erst dadurch, daß Ludwig gegen die Urkunde Einspruch erhob, und, wie es scheint, verweigerte, sein Siegel daran zu hängen, obwohl er unter den siegelnden Zeugen im Kontexte der Urkunde bereits als erster Laie genannt war, sam es wohl, daß die Urkunde nur seinem Bruder eingehändigt wurde.

Den Biberfpruch bes Bfalggrafen gegen bie Husfertigung ber Urfunde will Scheffer-Boichorft baraus erflaren, daß jener ber bagrifden Rur mit jehr gemischten Bejühlen gegenüberstand, und vermutet, bag er feine Ruftimmung ju berfelben von einem formlichen Bergicht bes feindlichen Brubers auf feine Unfprüche in der Bjälger Rur abhangig gemacht habe. Da Diefer nicht erfolgte, werbe ber Bjalggraf unter bem Borwande, daß bie Urfunde nicht auch von anderen Rurfürsten, ba folche nicht anwesend maren, besiegelt werden fonnte, Die Besiegelung verweigert haben. Dagegen ift zu bemerfen, bag Pfalgorgi Ludwig am 15. Diai, ale er fich fo ftart für bie baprifche Rur einlegte, jo aut wie gur Beit ber Aussertigung ber Urfunde, Die hochstens wenige Tage ipater noch auf dem Reichstage zu Hugsburg felbit erfolgte, wußte, daß andere Kurfürsten nicht anwesend und die Bejandten Seinriche nicht zu einem Bergicht auf Aufpruche an Die Bjälger Rur bevollmächtigt waren. Rann fich aljo Die Gach. lage zwichen Altum und Datum ber Urfunde nicht berart geandert haben, daß dem Pialzgrafen Ludwig das, was er eben noch eifrig erftrebt hatte, jest ale burchaus unerwünscht, ja betampfenswert erscheinen fonnte, fo muffen wir ben Grund gu Ludwige Ablehnung ber Urfunde wohl in bem jeinen Bunichen nicht entiprechenden Wortlant fuchen, um beffen Gefiftellung er fich wohl vorher nicht gefümmert hatte, jo daß er ihn erft tennen lernte, als die im übrigen fertige Urfunde ibm gut Beflegelung vorgelegt murbe. Woran aber nahm ber Bjulggraf Muftoh?

<sup>1)</sup> eis bietet das Original nach Schwalms Revision. Die Lesart der älteren Trude ei, auf welche Scheifer Norderit fich frügen wollte, war eine offenbar irrige, da sie durchaus nicht auf einen der beiden Brüder, die porber genannt waren, gedeutet werden sonnte. Schremacher batte mit autem Tatt das Richtige eis emendiert.

Anton Müller hat (S. 41) die Bermutung ausgesprochen, bag bei Ludwig die gelegentliche Bezeichnung beider Bruder als duces Bavarie comites palatini Reni Unitog erregt habe, ba er jeinem Bruber ben Pjalzgrafentitel nicht babe augesteben wollen. Bu biefer Bermutung murbe gut ftimmen, bag bie Annales S. Rudperti jum Jahre 1275 melben, bag bamale gwijchen ben Brubern über ihre Titel, ben ber Bfalggraficant bei Rhein und bes babrijden Bergogtums, ein Streit ausge brochen fei.1) Doch durfte bagegen iprechen, bag in ben Bergleichsurfunden, durch welche vorübergebend ber Bruderzwift begelegt wurde, nie von der Titelfrage geiprochen wird, und ichon in den Borvertragen, welche bem erften großen Schied vom 29. Mai 1276 vorausgingen, beide Brüder gemeinjam urlunden: Nos Ludovicus et Heinricus Dei gracia comites palatini Rheni, duces Bavarie. Ludwig hat jeitdem dem Gruder nie ben Pjalggrafentitel verweigert. Benn aber tropbem jein Biberfpruch gegen die Urfunde durch die barin enthaltene Begeichnung bes Brudere als Bjalggraf hervorgerufen fein follte, jo bliebe es unbegreiflich, warum er bem Bruber die in feine Sande ge langte Urfunde auch bann noch vorenthielt, ale er ibm ben Bjalggrafentitel felbft langft jugeftanden hatte.

Kann es also kaum der Pjalzgrafentitel allein gewesen sein. was bei Ludwig Anstoß erregte, so war es vielleicht der Umstand, daß die Ursunde nicht deutlich ersennen ließ, daß das Pfalzgrasenamt mit seinem Kurrecht und den übrigen Spreserechten ihm allein gehörte.

Mochte er bem Bruder auch den Titel eines Pfalzgraien bei Rhein als väterliches Erbteil zugestehen, so war er doch keineswegs gewillt, ihm auch das Recht, auf welches dieser Titel deuten konnte, zuzubilligen. Die Urkunde des Königs aber sprach so von ihm und seinem Bruder, daß es scheinen konnte, als ob beiden genau das gleiche Recht zustehe. Es wird dort gesagt daß beide eine Stumme ratione ducatus gesührt hätten, mit auch daß außerdem Ludwig allein eine ganze Stimme ratione palatinatus führte. Wenn dann obendrein die bahrische Stimme, welche die Brüder zusammen besaßen, als eine derjenigen der

<sup>1)</sup> ad invicem de tytulis, videlicet comecie palatii Rheni et ducatus Bawarie, contendebant; Mon. Germ SS. IX, S. 801.

sieben Fürsten, die ein Recht an der Königswahl hatten, bezeichnet wird, so konnte das für diejenigen, welche die böhmische Stimme als noch zu Recht bestehend anerkannten, so viel bedeuten, daß der Pfalzgraf sein Rurrecht überhaupt mit dem Bruder wegen dessen Anteils am Herzogtum Bayern teile. Denn wenn diese geteilte Stimme eine der sieben war, so blieb neben der böhmischen kein Raum für eine besondere viälzische.

Gab so die Urfunde, auch abgesehen von dem Psalzgrasentitel seines Bruders, sur Ludwig Anlaß zu der Sorge, daß ihm das ausschließliche Recht auf das psalzgräsliche Amt streitig gemacht werden könnte, so begreifen wir sein Widerstreben gegen die Aushändigung der Urfunde an seinen Bruder wohl; denn die Pfalzgrafschaft mit den Ehren und Rechten, welche sie vor allen andern Fürstenämtern im Reiche auszeichnete, wird Ludwig um so mehr für sich allein zu behalten bestrebt gewesen sein, als es unzweiselhaft gerade zum großen Teil sein Wert war, daß die Bfalzarasschaft eine solche Stellung erlangt batte.

Der Sachsenspiegel erfannte bem Pjalzgrafen bei Rhein bas Richteramt über ben Ronig (111, 52) und die erfte Stelle unter den weltlichen Rurfürften gu (III, 57). Ob und in welcher Beije damit die Tatfache in Busammenhang steht, daß der Bfalggraf bei Konrads IV. Wahl als erster weltlicher Bahler vor bem Stonige von Bobmen genannt wirb, laffen wir bahingeftellt jem. Der eigentliche Ausbau ber pfalggraflichen Borrechte fällt in die 40 jahrige Regierung Ludwigs bes Strengen. Richt lange nachbem er mit feinem Bruber gur Regierung gefommen mar, tritt jum erftenmal in den fogenannten Nappurger Beschluffen eine Spur des pfalgaraflichen Reichevitariaterechtes hervor 1). welches Ludwig dann noch vor Rudolfe Regierungszeit fich ausbrudlich beilegt2), und welches ihm nicht nur vom Berfaffer bes Schwabenspiegele 3), fondern bald nach 1276 auch von Ronig Rudolf') ausdrücklich zuerfannt wird. Die hervorragende Stellung, welche die im Ennouri der Bulle Qui colum überlieferten Rechtsgewohnheiten bezüglich der Stonigswahl dem Bjalggrafen beilegen, macht es bodit mahricheinlich, daß diese Rechtsfage auf Beis-

<sup>1)</sup> Roy 1254, Mon. Germ. Const. II. Rr. 461, E. 633

<sup>\*;</sup> Urtunde vom 28 Mai 1267, a. a. D Br. 464, & 637.

<sup>3)</sup> Lebenrechtebuch 41 und 147.

<sup>&#</sup>x27;) Undatierte Urlunde Mon. Germ. Const. III, Rr. 121, & 115.

tumern beruhen, Die unter Ludwigs Ginwirfung am Reichshofe gefunden find. Er erhielt durch dieselben die Anerfennung emes mit dem des Erzbischofs von Daing tonfurierenden Bablberujungs rechte und eines Schiederichteramte für ben Fall zwiefpaltiger Ronigswahl. 1) Das erstere Recht, welches auch im Schmaben ipiegel anerkannt wurde2), hat Ludwig nach Ronig Rudolfe Tobe tatjächlich ausgeübt 3), das lettere ift eine theoretische Giftion go blieben. Jenes beruht mobil auf bem Bifariaterecht, Dicies ift ale Ausfluß des bem Pfalggrafen im Cachjenfpiegel jugeichriebenen Richteramtes über ben König anzusehen. Diejes Richteramt aber, welches der Berfaffer des Schwabenspiegels als die Grundlage des Bifariaterechtes und somit ber pfalgaraflichen Rechte über haupt ansiehts), hat Pfalzgraf Ludwig wenigstens für Rlogen des Ronigs gegen Reichsfürsten auf bem Harnberger Reichstage im Rovember 1274 gur reicherechtlichen Anertennung gebrocht Auf Grund eines Reichsurteils erhob Ronig Audolf feine Rlage gegen den Bohmentonig vor bem zu Gericht figenden Afalzgraven, und biefer mar es, ber Ronig Ottafar gur Berantmortung vor fein Forum lud.6) Dem Bestreben, biefe von ihm felbit gemiffer maßen geschaffene, über alle andern Reichsfürsten bervorragende Stellung fich allein zu bewahren, opierte er die banrifche Rur, indem er fie nicht wieder geltend machte Chue den Uniprud völlig follen zu laffen ober gar ausbrudlich barauf zu verzichten hat er ihn ruhen laffen. Daß er ihn nicht ganglich aufgegeben hat, zeigt der bisher nicht genügend beachtete Umstand, daß jeinem Cohne Rudolf gegenüber noch einmal wemastens bie Moglichkeit eines baprischen Kurrechts in einer Urfunde Rome Abolfe vom 19. Diarg 1294 angebeutet wird. Dort beint ce 1: Da wir unnd unser lieber fürst Ruedolf pfallentzgrave zu

3) Landrechtebuch 130.

4) Const III. Nr. 72 78, & 59 ff.

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Const. II, Nr. 405, S. 523 ff , c. 6 und 7.

<sup>3)</sup> Scheffer Boichorft, Die Bahlausschreiben vom Jahre 1291 gur Ge ichichte bes 12 und 13 Jahrh & 342).

<sup>&#</sup>x27;) L'ehentechtebuch c 147: Diz ere hat der hobe pfalgrave von Rine davon, daz er rihtaer ist über den kunc umb sine schulde.

<sup>6)</sup> Monumenta Wittelsbac 195, II, S. 86; in Regesten ber Bio. grafen bei Rhein unter Ar. 1319 und 1320 verteilt. Künftig Mon. Gern. Const UI, Ar. 504 nach bem Original in Munchen Harnac bat bewichtigste Stelle ber Urkunde in einer Anmerkung augestührt und gewürdigt

Rhein und hertzog zu Bayrn unns mit freundtschafft samenten also, das er gelobet hat, das er pleibe bei der pfallentz bey dem Rhein unnd was darzue gehört unnd was auch sein vater darzue gewunen hat, unnd nemlich bei der chur, hat er auch das gelobt, das er nu dem negsten sein chur, ir se v eine oder mer, wende und khere an einen man, an wen wir wöllen, also das er den khiese zue ainem romischen khunig. Die Borte besagen, daß ber Pfalzgraf herzog Rubolf sich verpflichtet habe, seine Kurstimme oder seine Kurstimmen, salls er über mehr als eine verfügen sollte, demjenigen zu geben, den König Abolf wolle. Wird aber als möglich angenommen, daß der Pfalzgraf neben seiner pfälzischen Kur noch eine andere sühre, so sann das nur auf eine herzuglich bahrische bezogen werden. hier liegt, soviel mir betannt ist, die leste hindeutung auf die bahrische Kur vor.

Früher schon verschwindet der Anipruch auf em Rurrecht auf niederbanrischer Seite. Herzog Heinrich selbst hat denselben wohl stets aufrechterhalten. Am 5. Juni 1285 verlängerten die seindlichen Brüder die Haltung des Sühnevertrags vom 29. Mai 1276 die zum 2 Februar 1289. dei zitierten die Vertragsurtunde nach ihren Ansangsworten als privilegium quondam consectum Ratispone, quod incipit: Conditor humani generis. Die Ursunde muß ihnen also damals vorgelegen haben, und diese enthielt ja den Vorbehalt Herzog Heinrichs bezüglich des Privilegs über sein Anrrecht. Er schent auch die päpstliche Kurie, ähnlich wie er das bereits vor Andolfs Wahl 2) getan hatte, in der Sache angegangen zu sein. Wenigstens erhielt er von dieser Stelle einmal gelegentlich eine Anersennung im Jahre 1279, die auf derartige vorangegangene Schritte zu beuten scheint.

Als Nifolaus III. im Dezember 1278 die Kurfürsten aufjorderte, zu den Verpstichtungen König Rudolfs ihre Zustummung zu erteilen, wurden, wie die Eintragung in das Register bezeugt, gleichlautende Schreiben an die gestelichen Kurfürsten und dieselben mit einer geringen Wodisilation an solgende weltliche Kurfürsten gesandt: an Johann von Brandenburg, an Johann und Albert von Sachien und an Phalagraf Ludwig. Dem entsprechend

<sup>&#</sup>x27;) Mon. Wittelsb. Nr. 154, I, S. 383.

<sup>1 6.</sup> oben S. 223 j

<sup>)</sup> Mon Germ Const III, 9lr 220, 5, 202 f.

wurde bann auch auf bem in ber papitlichen Ranglei angefertigten Befamtwillebriefe ber Rurfurften die Befiegelung vorgeschen, gunachst durch bie brei geiftlichen Rurjurften, bann durch zwei Bergoge von Sachien, brei Markgrafen von Brandenburg und ben Pfalzgrafen Ludwig.1) Seinrich von Niederbapern wurde alfo auch von der Rurie nicht zu ben Rurfürften gerechnet. 214 Diefer aber im Mary 1279 ju Bien bem Deutschland burch. reisenden papftlichen Legaten einen Billebrief ausstellte?), wie ibn der Bapft in diefem Salle auch von andern Gurften, bie nicht Rurfürsten waren, erforderte, mag er die Gelegenheit benutt haben, fein Rurrecht in Ermnerung zu bringen. Denn ale am 3. Juni desjelben Jahres Rifolaus III. Anlag nahm, gleich lautende Schreiben an Die deutschen Rurfürsten zu richten, murde ein solches nicht nur an Ludwig, sondern ein anderes Exemplar auch an feinen Bruder Beinrich ausgesertigt, wobei Die Brube gleichmäßig als comes palatinus Rheni, dux Bavarie bezeichnet wurden. 3)

Hechtes des jüngeren Bruders vor; doch bleibt dabei im dunkeln, ob ihm dieses Recht als Pjalzgrafen oder als Herzog zugestanden war. Wielleicht hatte auch er im Zweisel gelassen, auf welden seiner Titel er den Unspruch gründe, und sich nur daraus derujen, daß er ganz dieselben Titel wie Ludwig sühre. Eine weitere Folge hat diese einmalige päpstliche Unerkennung nicht gehabt. Es ist das letzte Wal, daß ein Kurrecht eines nieder bagrischen Herzogs bezeugt oder erwähnt wird.

4. Die Bieberanertennung des bohmischen Aurrechte und ihre Bedeutung für bie bahrischen Unfprache

Nur unter der Boraussehung, daß König Rudots ein bahrisches Kurrecht nicht mehr anersannte, oder, wenn er es als vorhanden betrachtete, doch nicht als dem böhmischen Kurrecht entgegenstehend aufah, erklärt sich seine erst stillschweigende, dans

<sup>1)</sup> a a. D. III, Nr 225, E. 214.

<sup>2)</sup> Raltenbrunner, Altenfinde g. Geich. bes Deutschen Reiche 9tr 151

<sup>3)</sup> Al. a. D Rr. 167, S. 180 ff.

ausdruckliche Biederanerkennung des böhmischen Rurrechts noch por dem Tode Beinrichs von Bayern.

Um 18. Oftober 1285 schenfte Ronig Rudolf ber Domfirche au Bajel gemisse Buter de consensu maioris partis principum. quorum consensus in hoc fuerat requirendus.1) Dem Umitande, daß bier nicht geradezu die Rurfürften als biejenigen genannt werden, welche die Buftimmung zu erteilen haben, wie in dem Neichsipruch von 1281; consensu maioris partis principum in electione Romani regis vocem habencium<sup>2</sup>), es alfo ungewiß bleibt, welcher Fürften Buftimmung jur notig gilt, ift wohl eine besondere Bedeutung nicht beigulegen. Die Rustimmung der Majorität der Kurfürsten, die natürlich auch bier gemeint find, hatte der Konig fich bereits vorher durch Billebriefe erteilen laffen. Unter diefen aber befindet fich auch derjenige des Ronigs Bengel II. von Bohmen vom 16. April 1285. Daß in ber Ginholung ber Ruftimmung bes Bohmentonigs eine itillichweigende Anerkennung feines Rurrechtes lag, bat bereits Bobmer richtig erfannt. 3br folgte bie ausbrudliche Unerfennung am 4. Marg 1289 gu Eger's), welche bann nochmals in noch feierlicherer und erweiterter Form ju Erfurt am 26. September 12905) wiederholt murde.

Bir haben nun die Frage gu erörtern, welche Bedeutung

Diefer feierlichen zweimaligen Wieberanerfennung gutam.

Beide Anerkennungsurfunden betonen, daß dem Könige Wenzel II. und seinen Erben Schenkenamt und Kurrecht gehören. Nicht erst jest werden beide Rechte dem Böhmenkönige verliehen oder zuerkannt. Es wird vielmehr sein tatsächlich bestehendes Recht anerkannt. Die zweite Urkunde fügt hinzu, daß dieselben Rechte auch den Vorsahren König Wenzels vom Großvater auswärts zugestanden hätten. Nur den Bater Wenzels, König Ditakar, erkennt Rudolf als Reichsrebellen nicht als rechtmäßigen Inhaber dieser Rechte an. 6) Es liegt hier wohl die Anschauung

Trouiflet, Monuments de Bâle II, Nr. 323, 418 j; pgl. Reg. imp. VI, 1943.

<sup>2)</sup> Const. III, Mr. 284, S. 290.

<sup>\*)</sup> Trouillat a. a. D. Nr. 279, S. 369. \*) M. G. Const III, Nr 415, S. 408.

a. 91 a. D. 9tr. 444, €. 426 j.

o) Er bezeichnet die Borfahren dem Grabe nach vom Grofvater aufs warte. Den Bater Bengels II neunt er nicht: Hec vero iura pincernatus

Bugrunbe, daß bie Rechte auf Schenkenamt und Rur mahrend Ditafure Auflehnung ruhten, nach beffen Tobe aber mit ber Anerfennung feines Sohnes auf biefen übergingen. Durch bie Unterbrechung aber, welche die Berbindung beider Rechte mit der bohmischen Krone von 1273 bis 1278 erlitten hatte, jowie burch Die in berselben Beit hervortretenden baurischen Uniprüche, quent auf ein Rurrecht überhaupt, bann auf bas Kurrecht und mobi auch auf das Schenfenamt, welche bieber Bohmen guftanden, waren des Bohmentonigs Rechte boch unficher geworden. Freihd erflart Konig Rudolf in der erften Anerfennungeurfunde, er babe gang fichere Renntnis von dem Rechte bes Bohmen, und nur um diejes Recht vor Allen flarzustellen, habe er dasielbe burd em Inquisitioneverjahren jeststellen laffen: inquisicionis eireum specte prehabito scrutinio, quid quantumve iuris in Romancompetat imperio inclito regi Bohemie Wenczlao principa nostro ac imperii pincerne karissimo necnon suis heredibus licet de ipsius iuribus verissima noticia nobis constet, ad majorem tamen cautelam et evidenciam indagantes et indagari facientes, ut dicti regis iura lucidius patefierent universis, communi testimonio et assercione conperimus assonante, quod rex supradictus ius ac officium pincematus pariter et eius heredes in Romano obtineant imperio nec non in Romani regis eleccione instar aliorum principum in ipsa eleccione habencium ius et vocem quoad idem ius et vocem eligendi potestate parili potiantur. Eingehender erwähnt noch die zweite Urfunde des Inquisitionsverfahrens, ber weldjem burch bas Beugnis ber Fürsten, herren, Goelen und Großen, sowie - worauf bei solchen Inquisitionsbeweisen on besonderes Gewicht gelegt wird - alter Leute ber Bemeis a. bracht murbe, bag bem Bohmenfonige jene Rechte gufteben Inquisicionis igitur circumspecte prehabita indagine scru tionioque sollerti scire desideravimus, quid quantumve Quo facto principum, baronum, nobilium e: iuris ulm. procerum imperii neenon veteranorum communi assercione et concordi testimonio conperuimus ujw.

et electionis nedum dicto regi (Wenzeslao) et suis heredibus didicinus competere, sed eciam suis progenitoribus, abavis, atlaus, proavis et avis jure plenissumo competedant Rudoli ertannte demedanida un daß Ottafar im rechtmaßigen Besitz des Schenkenamts und im Kur gewesen sei.

Wäre das Recht über allen Zweisel erhaben gewesen, man bätte schwerlich dieses umständliche, förmliche Versahren angestellt. Offenbar rechnete man mit der Wöglichseit einer Ansechtung des böhmischen Rechtes. Auf eine solche deuten auch die Worte der zweiten Urfunde, nach welcher das Schenkenamt dem Böhmentönige und seinen Erben "und keinem Andern" zustehe sius et ofsieium pincernatus in imperio sidi et heredidus eins et non alis competere), ausdrücklich aber rechnet mit dieser Möglichseit die Zusicherung des Königs in derselben Urkunde, daß er, salls durch böswillige Ansechtung das böhmische Recht einen Wangel erleiden sollte, diesen aus söniglicher Wachtvollsommenheit ergänzen wolle (si quid autem diminucionis vel calumpnie, quod non credimus, eirea predicta cavillose, maliciose vel aubdole posset opponi, supplemus de plenitudine regie potestatis).

Bon welcher Seite eine Ansechtung bes bobmischen Rechtes allenfalls zu beforgen mar, wird nicht gefagt; es verfteht fich aber von felbit, daß bier, wenn nicht ausschließlich, jo boch in allererfter Linie das banrifche Bergogtum in Betracht fam. Bolle Sicherheit hatte man nach Diefer Seite offenbar nicht, und fo burfen wir ichon aus dem Bortlaut ber Anerfennungsurfunden fchließen, daß ein ausdrudlicher Bergicht auf die baprifchen Unfpruche auch ber befinitiven Anerkennung im Geptember 1290 nicht vorausgegangen war, wie ibn Redlich annimmt. 1) Bollig ausgeschlossen aber wird ein jolcher Bergicht durch die oben 2] angezogene Urlunde Ronig Adolfs vom Jahre 1294, welche zeigt, daß Rudolf, der Sohn bes 1292 verftorbenen Bialggrafen Ludwig, noch mit ber Möglichkeit rechnete, eine bagrifche Rurftimme gu führen, fein Bater alfo nicht wohl barauf verzichtet haben fann. Redliche Bermutung, daß Konig Rudolf einen folchen Bergicht unter Ausnutung ber politischen Konstellation, welche fich aus ber Thronerledigung in Ungarn ergab, von ihnen leicht erlangt zu baben icheine, möchte ich babin modifizieren, daß er fie burch bie Benugung jener Berhaltniffe bewog, von einem bireften Biderfpruch gegen Die feierliche Anerkennung bes bohmischen Rurrechts und von ber Geltendmachung des baprijchen Unipruchs iur ben Mugenblid abgujeben.

<sup>1)</sup> Rubolf von Sabeburg G. 720.

<sup>1)</sup> E. oben G. 242 f.

So ift also bas bohmische Kurrecht 1290 feierlich und aus brudlich anersannt, ohne bag ber Anspruch auf eine bagrifche Rur zuvor beseitrat war.

Das tonnte nur geicheben, wenn man ber Meinung war, baß der Anspruch der Bayernherzoge auf ein Rurrecht der Unertennung des bohmijden Rurrechtes nicht entgegenstehe, und um gefehrt bieje Anerkennung bem baprifchen Anipruch nicht prajudiziere. Man ichloft bei der Anerkennung nicht bas banriiche Rurrecht ausbrudlich aus, weil beibes ebenjo wie im Jahre 1273 nicht unvereinbar ericbien. Erft baburch mar eine Gefahr fur bae bohmische Rurrecht entstanden, daß der baprische Unspruch unter Ausnugung ber Reichsfeindschaft Ottalars II. feit 1275 bie und da ale ein extlusiver auftrat ober boch ale folcher angesehen und auch auf bas Schenfenamt erftredt murbe, wie im Schwabenipiegel geschah. Diefen Befahren vorzubeugen, bienten und genügten bie in bie Anerkennungsurfunde für Bengel II aufgenommenen Rautelen. Das Schenfenamt wurde ihm und feinen Erben ausichliehlich werkannt, das Kurrecht dagegen cum ceteris electoribus und ad similitudinem aliorum electorum, ohne dag gesagt wird, wer diese anderen Kurfürsten seien, ober wie viele ibret fein follen.

Die Wiederanerkennung des bobmijden Kurrechtes ichlog ben bahrischen Anspruch nicht aus, aber fie entzog ihm den Boden. auf dem er vielleicht noch einmal batte gedeihen tonnen. Die Siebengahl ber Bahler mar gesichert auch ohne Bapern, und die Moglichleit, Bagern an die Stelle Bohmens ju jegen, ausgeschlossen. Go wurde ber baprijche Anspruch noch eine furge Beit aufrechterhalten, aber nur einmal noch boren wir bavon durch jene Urfunde Adolfs von Rassau. Auch da aber wird von ihr nur andeutungsweise als von einer Moglichkeit gesprochen Wie fam es, daß der Anspruch nach 1294 nicht wieder auftaucht? Bit er in Bergeffenbeit geraten ober ausbrudlich burch einen Bergicht beseitigt? Die Quellen geben auf bieje Frage teine Husfunft, doch ift wohl eine Bermutung berechtigt. Der Umftand, baft in der Urfunde von 1294 von einer ober mehreren Rurftimmen in ber Sand bes Sauptes der pfalzisch oberbaprifchen Line geiprochen wird, ohne bag die Mitbeteiligung ber nieder. baprifchen Linie an einer biefer Stimmen angebeutet wird. legt Die Moglichkeit nabe, daß die niederbaprische Linie ihre Rucfpruche auf irgendeine Beije an die altere Linie verloren hatte. iefe aber, im Bollbesig ber vornehmften weltlichen Rur, mochte m zweifelhaften, beftrittenen banrifchen Rurrecht neben dem algischen feinen Wert beilegen, jumal es bei ber gunächft geeinfamen Regierung der Bfalg und Oberbayerns durch bie rüder Rudolf und Ludwig taum möglich gewesen mare, ein ppeltes Kurrecht praftifch auszuüben. Dan ließ bas ameite arrecht fallen, um bas pjälzische Rurrecht als wertvollen Bemtbesig ber alteren Linie Des wittelsbachischen Saufes um fo herer seitzuhalten. Auch bei der Teilung von 1329 griff man cht wieder auf die baprische Kur zurück, etwa um sie der oberprischen Linie als Gegenwert gegen bie pfolzische Rur ber alzischen Linie zu überlassen, sondern das einheitliche Aurrecht arde ale gemeinsamer Befig festgehalten und die alternierende toubung desfelben angeordnet. Die desinitive Aufgabe der witen Rur dürfte awiichen bem 29. März 1294, wo sie aulent wähnt wird, und ber zweiten Wahl Konig Albrechts I., bem 1. Juli 1298, liegen. Denn wenn ber jungere ber beiden ohne Ludwigs II., der spatere Rager Ludwig, bei der Absetzung boljs von Raffau im Juni 1298 beteiligt mar, und ebenfo an r nachfolgenden erften Bahl Albrechts 1.1), während sein älterer ruder erft nach Abolis Tode ju Albrechts Bartei überging, fo unte man an die Möglichkeit denken, daß Ludwig das Recht nes selbstandigen Auftretens als Rurfürft von jenem babrifchen trrecht abgeleitet hatte. Bei ber zweiten Bahl tritt bann ber tere Bruder Rudolf allein als Zührer einer Kurstimme auf, ne daß Ludwigs auch nur erwähnt wird.") Dier ift es utlich, daß die pfälzisch-oberbaprische Linie der Wittelebacher

<sup>&</sup>quot;S D. Harnad, Kursürstenkollegium S. 77. Daß die undatierte illmacht eines Ludwig, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs von Bauern Bohmer, Acta imperii solecta Nr 1011, S. 710 nicht den Pfalzgrafen dwig II, iondern nur dessen jungen Sohn, den späteren Kaiser Ludwig undisteller haben tann, hat Darnad richtig gegen Ficker behauptet, tx hatte er der Begründung S. 266 s. auch noch den aussichlaggebenden und hinzussigen iollen, daß der Aussiteller den herzog Albrecht von kerreich avunculum nostrum karissimum nennt, was nur auf den igeren Ludwig, dessen Mutter Mechibild die Schwester Albrechts war, trifft, während Ludwig II, der Bater des jüngeren Ludwig und Gemahl wechtbild, Albrechts Schwager war

<sup>3)</sup> S. die Bahlberichte Mon. Germ LL. II, G. 467 ff.

nur das eine Kurrecht übt und behauptet. Dasselbe beweist die Wahl von 1308 und der Bertrag von 1313, in dem Rudols und Ludwig sich über das Kurrecht in der Beise einigen, daß es dem älteren Bruder, und erst nach dessen Tode dem jungeren zustehen soll. 1)

So war denn noch vor Ablauf des 13. Jahrhunderts, nachbem Bohmens furze Beit wantenbes Kurrecht neu befestigt. Baperns Anspruche nicht burchgebrungen und aufgegeben maren. der ursprüngliche Bestand bes Rurjurftentollegiums, wie ber Sachjenspiegel es vorgezeichnet und die reichsrechtliche Praris & 1257 anerkannt batte, wieber unbeftritten bergestellt. Befichert burch die goldene Bulle Rarls IV. blieb ber Beftand ber gleiche durch Jahrhunderte. Auch ale im Jahre 1623 die durch Achtung des Pfalggrafen Friedrichs V. erledigte pfalgifche Rur der ban rifchen Linie des wittelsbachischen Saufes verlieben murbe, mat bamit noch feine neue Rur geschaffen, sondern die pfalzische nur auf ein anderes haus übertragen. Erft feit 1648, als bei ber Restitution des pfälzichen Haufes für dieses eine neue pfalziche Rur gegrundet murbe, murbe bie altere im Begenfage gu bieier jur bahrischen Rur. Deit der im 13. Jahrhundert erftrebten baprifchen Rur hatte bieje nichts gemein.

<sup>1)</sup> Mon. Wittelsb. Rr. 248, II, S. 218.

## Die preußisch-italienische Alliang von 1866.

Bon

## Bilbelm Lang.

Luigi Chiala, Ancora un po più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866. Firenze, G. Barbèra. 1902.

Umberto Govone, Il Generale Giuseppe Govone. Frammenti di Memorie. Torino, Fr. Casanova. 1902.

Die Beröffentlichung ber Tagebucher Theodor v. Bernhardis (Bb. 7 und 8) hat dem Genator Luigi Chiala, dem alten Bewunderer und Berteidiger ber Staatsfunft Lamarmoras, von neuem die Feber in die Sand gebrudt, um bas Bedachtme biefes Generals von den Unwurfen ju reinigen, womit ihn Bernhardis Aufzeichnungen aus bem Jahre 1866 allerbings reichlich belaftet haben. Durch jeinen Titel gibt fich das Buch als die Fortjegung ber befaunten Schrift, in der Alfons Lamarmora felbst im Jahre 1873 seinen Ruf zu retten versucht bat, und bietet gewiffermagen Erfag fur ben zweiten Teil Diefer ungludlichen Schrift, ber noch immer gurudgehalten und, wie man von Chiala erfährt, auch nicht erscheinen wird, angeblich beshalb, weil er im wejentlichen nur militarische Schriftstude enthalt, die im italienischen Generalftabswerf bereits benützt find, und weil ein Teil der dort enthaltenen Schriftstude eben jest von Chiala mitgeteilt wirb.

Sofern nun die neue Publikation diesem polemischen und persönlichen Zwede dient, kann sie nur ein mäßiges Interesse erregen. An dem Urteil über Lamarmora als Staatsmann wie als Feldherr ist wenig mehr zu rütteln. Auch in Italien billigt

man ibm hochitene milbernbe Umitande gu. Es gennigt an den Brief zu erinnern, ben ber Botichafter Rigra, eine unverwerfliche Autoritat über Die Greigniffe von 1866, an den Berausgeber von Govones Denfwürdigfeiten gerichtet bat: furg und bundig ift bier ber Ungludemann von Cuftoga nach jeinen auten und üblen Eigenichaften gezeichnet. Anderfeits wird nign aber auch Die subjettiven Austaffungen, Die Bernhardi feinem Tagebuch ein: verleibte, nicht als eine ungetrübte historische Quelle einschapen. So wichtig es war, daß ein fo scharf ausspähendes, unnachsichtiges Auge bie Bewegungen ber handelnden Berjonen in Stalien Tag für Tag verfolgte, jo ift doch einzuräumen, bag bieje Scharffichtigfeit nicht hinreichte, die Motive der italienischen Staatsmanner mit voller Unparteilichfeit zu wurdigen. Argwohn, mit dem die Italiener an das preugische Bundme gingen, hat auch auf ber anderen Seite einen Argwohn erzeugt, ber über das Biel hinausichog. Bismard felbit bat fich in den brangvollen Tagen, da ihm bicht vor bem Biel bas frangbiliche Intriquenspiel Die ichwerften Gorgen machte, durch Die Berichte lliedome und Bernbardis zu ungerechten Ausbrüchen bes Unmute hinreißen laffen, obwohl er anderfeite, wie manche feiner Huge rungen beweisen, nicht allzuhoch von diesen Berichteritatiern bachte. Dean barf unbebenflich jugestehen, daß die Schimeria. leiten, die in ber Ratur der Dinge lagen, leichter geebnet worden wären, wenn bie preußische Sache in Floreng damale burch anbere Berjoulichfeiten vertreten gemefen mare. Ohne Zweifel war es laderlich, bag die italienischen Generale ben Abgejandten und Bertrauensmann Moltfes, weil er feinen militärijchen Rang befleibete und fie nichts von feinen friegewiffenschaftlichen Werten fannten, über Die Achiel anfaben. Aber bas Borurteil gegen den "hiftoriographen", wie Lamarmora ihn nennt, war nun einmal porhanden, und es macht einen peinlichen Eindruck, wenn man lieft, wie auch Cialbini über die erfte Begegnung berichtet. Die er am 12. Juni 1866 mit Bernhardi in Bologna batte. Aud wird nicht zu leugnen fein, bag die militarifchen Ratichlage, Die er und Ufebom überbrachten, in einer Form vorgetragen wurden, die bas Gelbstaesitht ber Italiener empfindlich berühren mußte. Die berühmte "Stoß ins Berg. Depefche" Ufedome vom 17. Juni 1866 hat felbst Bernhardt in ber Form verlegend gefunben.

Bertvoll ift Chiglas Bublifation burch viele neue Dofumente, Die er ans Licht gieht, und gleichzeitig ift auch burch bie Mitteilungen aus dem Rachlag bes Generals Govone, bes Unterhandlers des Bundniffes mit Breufen, das diplomatifche Material bereichert worden. Die Deveichen, Die Govone über jeine Unterredungen mit Bismard im Mary und April 1866 nach Saufe fandte, waren bisber nur bruchftudweise veröffentlicht. Gie geben in ihrem Bortlaut ein beutlicheres Bilb von ben Schwieriakeiten, die dem Abschluß des Bundniffes im Bege ftanden und Die nur ichrittmeise übermunden werden fonnten. Aukerdem laffen Govones furze Aufzeichnungen aus bem Rrieg ben fabigen Difizier erfennen, der, wenn er auch politisch von Lamarmora beeinfluft nicht über beffen Gesichtsfreis hinausblidte, doch in militariichen Dingen felbstandig bachte, Die Rehler ber Oberleitung beutlich ertannte und bei feinem lebhaften Temperament auch fein Sehl aus seiner eigenen Dleinung machte. Begen ber Schlacht von Cuftoga, in ber er von feinem Rorpstomman: banten Della Rocca ichmählich im Stich gelaffen murbe, fam es zu heitigen Auftritten zwischen ihm und feinen Borgejegten. Bovone hatte sich mannigsach verdient gemacht, bevor ihm bie Diffion nach Berlin übertragen wurde; er macht überhaupt einen jympathijchen Eindrud, wie ihm auch Bismard bas Brabitat "anftandig" gab, mihrend biefer fich über Lamarmora einmal in wegwerfendfter Weije geaufert hat. Db nun durch Chialas botumentierte Beichichtserzählung Lamarmoras Ruf wiederhergestellt wird? Befanntlich geht ber hauptvorwurf gegen feine Staate. führung babin, bag er, in unrühmlicher Abhangigleit vom Raifer Rapoleon bejangen, bei jedem feiner Schritte angitlich um Die Beijungen aus Paris bemüht, die moralische Bebeutung bes preußischen Bundniffes fur das geeinte Italien völlig verfannt babe: eben biefen Vorwurf malat fein Cobreduer fo menig von ibm ab, daß er ihm vielmehr gerade feine unerichütterliche Ergebenheit gegen ben Raifer jum Ruhm und Berdienft anrechnet.

T.

Unter ben von Chiala veröffentlichten Schriftstüden, die die diplomatische Geschichte des Jahres 1866 in ein schärferes Licht ruden, steht an Wichtigleit die Korrespondenz Lamarmoras mit feinem Gefandten Nigra in Paris voran. Paris mar ber Angelpunkt ber biplomatischen Bielgeschäftigkeit, die den Rrieg einleitete. Doch immer galt ber Raifer ats ber Regulator bes europäischen Staatensuftems. Dan weiß, welchen Bert Bismard barauf legte, feine Gefinnung zu erforichen und zu gewinnen: von Wien aus find gleichzeitig ununterbrochen Saben nach ben Tuilerien hinübergeiponnen morden; für Italien aber mar Napoleon III. der bewährte Freund, ohne beffen Schup und Hat man bas Wagnis einer neuen Berbindung nicht zu unternehmen fich getraute. Der Raifer hat bei bem preufijdentalienischen Bundnis Bate geftanden, und er war es, ber es wieder ju gerreißen versuchte. Die Irrungen und Migverftandniffe, Die mabrend ber gangen Dauer bes Alliangberhaltnifes nicht aufgebor haben, find gulent auf die zweideutige Stellung Frankreiche gurudzuführen, bas anders zu Italien, anders zu Breufen ftand Bon Paris aus sind die bitteren Tropfen in das Bundnis ge träufelt worden, und es war nur ein Werf ber itrafenden Ge rechtigleit, bag bie überfeinen Berechnungen bes Raifere ichliefe lich zu einer empfindlichen Niederlage für ibn führten.

Sodift charafteriftisch ift gleich bie erfte Depeiche Lamarmoras. die mitgeteilt wird, und die er felbft nur bruchftudweise veröffentlicht hatte. Graf Ufedom hatte ihn im Juli 1865, glio por Baftein, nach ber Saltung Italiens für ben mabricbeinlichen Fall eines Rrieges zwijchen Preugen und Ofterreich gefragt. Platürlich, schreibt er nun an Nigra, habe er dieje Plitteilung mit der größten Referve aufgenommen, seine Freude barüber verborgen und allerlei Bedenken ine Gelb geführt, junachit um Reit zu gewinnen. Ale Ufedom furz barauf die Anfrage bem gender miederholte, "erflarte ich ihm offen, bag wir feine Berpflichtung eingeben fonnten, ohne bie Absichten bes Raifers ber Franzoien zu kennen, und ich zögerte nicht ihm vorzustellen, bag dies auch die preußische Regierung tun follte. Sie versteben, er widerte ich ibm, wie wichtig es fur uns und auch fur Gie fit. au wiffen, ob Frankreich biefem Rrieg gunftig ift ober nicht, und wenn Preugen, jugte ich bingu, irgend ein Opfer von jemen Rheinprovingen bringen murbe, mare ber Ausgang bes Rrieges nicht zweifelhaft, Breugen wurde reichliche Entschädigung nicht nur in Schleswig, fondern auch in der Annexion beutscher Meinftaoten finden. 3dy bin überzeugt, daß ber Raifer ber Frangoen

ben Frieden wünscht, abet wenn fich ihm eine gunftige Gelegenbeit zeigt, seine Grenze am Rhein auszudehnen, konnte er bies jurudweisen? Unmöglich . . . . Ehe wir une aber mit Breugen einlaffen, burfen wir die Doglichkeit nicht ausschließen, bag Diterreich, nicht imftande einen langen Krieg auszuhalten, bei feinen verzweiselten Ginangen und der Berwirrung feiner inneren Buftande, fich ichlieflich jum Opier Benetiens entschlieft. Dem Baron Dalaret (frangofischen Gesanbten in Floreng) habe ich gur Information ber frangolifchen Regierung wiederholt erflart, wenn der Rrieg zwischen Ofterreich und Breugen wirklich ausbrache, fei es unmöglich, baß Stalien nicht baran teilnehme;

feine Regierung tonnte bas verhindern."

Alle Elemente, aus benen Lamarmoras staatsmannisches Denten bestand, find in biefem vertraulichen Schreiben vereinigt. Es fteht ihm fest, daß Italien eine folche Gelegenheit nicht berjaumen barf und im Fall eines Krieges zwischen Breugen und Diterreich mittun muß: bas verlangt bie Bolfestimme, verlangt gebieteriich die gange Lage bes unfertigen Staate. Aber por einem felbständigen Entschlusse icheut er gurud; ber Raifer Napoleon bat darüber zu entscheiden, mas Italien tun foll, wie er ja auch nur verlangen barf, was Breuken ihm für feine Bunft zu entrichten bat. Richt entfernt fommt ibm ber Bedante, bag jest ein gunftiges Beichich Italien eine uneigennützige Bunbesgenoffenichaft auführt, Die ibm belfen wird fich aus einer brudenben Bormundichaft zu befreien, und noch weniger bentt er an den moralischen Gewinn eines friegerischen Anfichwungs ber Ration: vielmehr begt er im Bergen die alte, ichon bei Ubernahme der Regierung im Berbit 1864 ausgesprochene Soffnung, daß es ichtieflich doch gelingen werde, Ofterreich zum friedlichen Bersicht auf Benetien zu bewegen. Auf alle Falle will er ficher geben, er will fich auf den Rrieg nur einlaffen, wenn der Raifer mit von der Bartei ift, und diefer wird ja nicht iprobe fein, wenn man ihm einen iconen Bewinn in Aussicht ftellt. Die Berhandlungen wegen ber preugischen Allianz beginnen alfo Damit, daß Lamarmora über Bebiete verfügt, Die bem fünftigen Bundeegenoffen geboren, und die er bem Raifer antragt.

Die Rudaußerung bes Befandten war jo beutlich wie moglich. Rigra, unftreitig ber fabigfte unter ben bamaligen Staats. mannern Italiens, belehrt feinen Chef, bag ber Bruch gwijchen

Breugen und Ofterreich gerade barum für Italien ein fo außer ordentlicher Gludsfall ift, weil er ein Mittel an Die Sand gibt, Benetien ohne Die Gilfe Frankreichs zu erlangen, und er belebn ihn weiter, daß feine preugische Regierung einen Jugbreit beutiches Bebiet abzutreten imftande fei, weshalb benn auch der Raffer von feinen Abiichten auf ben Rhein jurudgefommen fet und, fofern er überhaupt Eroberungsgedanten habe, feine Mugen vielmehr auf Belgien gerichtet babe. In Diejem Bunft jah Rigra jogar icharier als preugische Diplomaten. Rach Bernhardis Beugnis mar Grat Ulebom nicht von der Uberzeugung abzubringen, daß man bem Raijer, um ihn zu beschwichtigen, "eine Rleinigkeit" am Ihren abtreten fonne. Es mar fein Lieblingegebante". Die Schwierigfeit, fügte Nigra in feiner Depeiche vom 8. August hingu, in nur die, von Franfreich bas formliche Berivrechen ber Reutralitä: zu erlangen, und um diejen Bunft, namlich eine beitimmte Billensmeinung vom Raijer hervorzuloden, drebte fich im weientlichen die jernere Rorreipondeng.

Allein die Sprache bes Raifere und feines Miniftere Droupp be Chuns blieb, folange die Dinge nicht bis jum Bruch gedieben. eine ausweichenbe. Wir warten ab, fo ungefahr fagte Droupp gu Rigra am 13. August, was uns Preugen und Diterreich gu bieten haben. Wenn fie Franfreich besondere Borteile bieten an Die wir übrigens nicht benten, jo mogen fie Borichlage maden und diefe werden gepruft werden. Nur bas erichten Maro unaweiselhaft, daß der Raifer den Ausbruch bes Krieges amiden ben beutichen Daditen mit Bergnugen feben wurde, weil er baraus zu gegebener Zeit irgend einen Bewinn für Frankreich w gieben hoffte. Sorgialtig vermied babei ber Raffer jeben Schein von Barteilichkeit, und ale Bismard damale ben Bunich noch einer Rujammenfunft in Plombieres augerte, ließ ihm ber Raijer fagen: was er ihm mitzuteilen habe, möge er lieber schrintic tun. Alle dann Die Gafteiner Ubereinfunft ben Streit ber deutschen Großmächte beizulegen schien, mar dies gang gegen Die gehonnen Buniche und Absichten des Raifers. Droupn be Thuns gab dem Menvergnugen barüber in dem befannten Rundichreiben Musbrud, das nach einer vertraulichen Mitteilung bes Minifers an Rigra ben Zweck hatte, Ofterreich aufzustacheln und ihm den Mint gegen Breugen zu ftarfen, damit es eber wieder gum Streit. womöglich jum Bruch fonime. Gleichzeitig aber riet er burd

Nigra der italienischen Regierung, Preußen nicht zu entmutigen, b. h. ihm die Aussicht auf das italienische Bündnis nicht zu benehmen. Der Raiser schürte also nach beiden Seiten, wie denn Nigra immer wieder darauf zurücktommt, das wichtigste Interesse bes Kaisers sei, daß die deutschen Mächte uneins seien und ihr Zerwürsis womoglich dis zum Bruche trieben.

Die Gafteiner Übereinfunft hatte aber nicht blog in Baris. fie batte noch viel mehr in Floreng verstimmt. Go mar es alfo nichts mit dem angeblichen Entichlug Preufens zum Rriege, den Ujedom zu beteuern nicht mube wurde! War Lamarmora ichon vorher nur jogernd an die Berhandlung mit Breugen gegangen, jo bejestigte fich jest fein Migtrauen in Die preußische Bolitif in einer Beije, daß es die gangen folgenden Berhandlungen beherrichte. Ge lag ja flar gutage: wenn ber Streit der beutschen Großmächte fich noch jo jehr zugespist hat, im letten Augenblick scheut Breufen, wie in Olmug, vor bem Mugerften gurud, und wenn es einmal wieder bei Italien antlopft, fo liegt ber Berbacht nabe. bag es dabei nur die Abficht verfolgt, durch bas Schrechild eines Bundniffes mit Italien Ofterreich feinen Unfpruchen gefügig ju machen - von diejen argwöhnischen Bedanten ift Lamarmora fortan nicht mehr zu beilen gewejen. Die nächste Folge mar, daß er, von jeder Hudficht entbunden, wieder einen Berjuch bei Diterreich felbft machte. In Diefe Zeit fallt Die geheime Genbung bes Graien Dalaguggi nach Bien, ber ben Auftrag hatte, ben Raiferhof megen eines iriedlichen Bergichte auf Benetien gu fon-Dieren. Lamarmora batte geglaubt, daß ein jolches Geichaft auch bem Bunich des Kaisers entspreche, eine Illusion, die ihm Nigra benahm, indem er ihn belehrte, daß ein friedlicher Ausgang biefer Art nicht im frangbilichen Intereife fei. Bergeffen Gie nicht, was ich Ihnen bereits geichrieben habe: die frangofifche Regierung betrachtet es als ihr Hauptinteresse (intéresse vitale), daß die beiden deutichen Großmächte nicht in Ubereinstimmung mit. einander find. Infolgebessen vermeidet fie, eine oder die andere gu ausichließlich ju unterftugen; denn fie glaubt, daß, wenn ite der einen ihre Unterstützung leiht, ber anderen nichts übrig bleibt ale fich den Bedingungen des Gequere ju unterwergen und fich um jeden Breis mit ihm abzufinden. Daraus erftart fich die gegenwärtige Baltung Frankreichs gegen Diterreich, eine haltung, Die femeswege feindselig ift." Das mar am

24 Rovember geschrieben, wenige Bochen nach ber Zujammenfunft in Biarris, beren Ergebnis Bismard in bem Bericht an feinen Ronig in die Borte faste: "Rach meinen allgemeinen Bahrnehmungen darf ich die gegenwärtige Stimmung des biefiger Doies ale eine une augerit gunftige bezeichnen." Der Raner nidte den preußischen Blanen zu, weil dadurch ber Rrieg mabricheinlicher wurde, in Wahrheit verharrte er in einer berechneten Reutralität.1) Am Reujahrstag 1866 ichrieb Rigra an Lamarmora. "Der Raifer will nichts von ben Berüchten wiffen, bag er mit Bismard Berabredung wegen Bebieteveranderungen getroffen habe, und er will nicht dafür augesehen fein, daß er Diteireid ben preußischen Forderungen preisgebe. Das Intereffe Frantreichs verlangt, bag Ofterreich und Preugen fich nicht vertragen und bag gwifden beiden Dlachten ber Streit um die Borberrichait in Deutschland jich jortziehe, und barum zeigt er gleichzeine beiben eine gnte Miene."

In Januar begann ber biplomatifche Feldzug zwiichen Preugen und Ofterreich aufe neue, und Preugen brangte is Floreng jest eruftlicher zu einem Kriegebundnis, unterftunt von Franfreich, das feinerseits ermunternd auf Lamarmora wirke. Ginen Augenblid eröffnete gwar bie rumaniche Revolution, Die im Bebruar ben Thron bes Fürften Cuja erledigte, Die Husficht auf friedlichen Erwerb Benetiens durch Taujd mit ben Donaufürftentumern. Best fcbien eine gunftige Belegenheit, Diefes alte Projeft ju verwirflichen, und auch ber Raifer mar nicht bagegen. iprach jedoch fofort seine Zweifel an der Geneigtheit Ofterreiche aus. "Damit das Wiener Rabinett fich bem Blan gunftig seige". febrieb Rigra am 1. Diary feinem Chei, "balt es der Raifer in: unerläßlich, bag wir Preußen eifrig jum Arieg antreiben und das wir und gleichfalls jum Rrieg anschieden. Dann wird ber Roifer ju Ofterreich fagen tonnen: wenn ihr nicht einwilligt, babt ibr den Rueg mit Breußen und mit Italien und wir laffen ibn 3ch rate Ihnen alio, lieber General, Breufen ju ermutigen und zu diejem Bred auch ben Bertrag eines Offenfib

Paß Riemard über feine Erreige in Biarris dem König opinimitiotet berührete, als ben Tarfachen entibrach, baß er die Stummung bet Karere den prougerden Blanen gunfinger doriftellte, als fie in Biefinder war but R Feiter (Biarris, Teurice Rundican CXIII, S 219 ff) abergeugend bargetan

und Defensivbundniffes zu unterzeichnen." Am Tag vorher, 28. Februar, mar in Berlin ber große Rriegsrat gehalten worden, zu dem auch Graf von der Goly zugezogen mar. Die nächste Rolge mar, daß ber preußische Bejandte, nach Barie gurudgefehrt, durch Rigra ben Bunich feiner Regierung nach Florenz gelangen ließ, daß fojort ein italienischer Offizier, pour v traiter la question militaire, nach Berlin geschicht werden moge; ein höherer preußischer Offigier werbe gu bemielben 3med in Balbe nach Florenz abgeben. Befanntlich mar zu diejer Miffion im Anfang fein anderer ale Moltte in Hussicht genommen. marmora zögerte nicht, ber Einladung, die von Paris aus unterftutt murde, Folge ju leiften und feine Bahl fiel auf ben Divifionsgeneral Govone, aber es ift höchst charafteristisch, daß der Berteidiger Lamarmoras feinen Anftand nimmt, in deffen hintergedanten bei Diefer Gendung hineinzuleuchten. Bahricheinlich habe er, meint Chiala, fich zu diefer entschloffen, nicht ohne ju benten, bag, wenn aus ber Berhandlung nichts murbe, die Sendung eines italienischen Offizieres nach Berlin in Diefem Augenblid, die fein Beheimnis bleiben werbe, Das Biener Rabinett ju dem Entschlug treiben fonne, ichlieflich auf Benetien Bergicht au leiften. Der General hoffte alio, feinem Lobredner aufolge, wenn Breugen Unftalten mache, mit Italien Berabredungen gu treffen, werbe Ofterreich, um ben Rampf nach zwei Seiten gu vermeiden, fich zur Abtretung Benetiene entschließen. Die Alliange verhandlung war, wie Chiala, die Anflage Spbels bestätigend, mit durren Worten jagt, in Lamarmoras Ginn gugleich ein Mittel, um auf friedlichem Weg Benetien zu erlangen. Rein Bunber. buß er die hintergedanten, Die er felbft taum verbarg, auch bei jeinem Partner voransfette und nicht recht an ben friegerischen Ernst Breukens glaubte. Er hatte aber mit dem Aramohn, daß Bismard die Berhandlungen bloß dagu benügen wolle, um auf Diterreich einen Drud ausznüben, auch feinen Abgefandten Govone angestedt und dies war ber eigentliche Grund, warum es mit ben Berhandlungen jo lange nicht vorwärts ging. 2116 bavon Die Rede ift, Moltte nach Floreng zu fenden, fürchtet Govone, Dies muffe die allgemeine Aufmerkjamfeit auf die ichwebenden Berhandlungen lenfen und fonne nur die Birfung haben, Ofterreich emzuschüchtern, und basselbe wiederholt fich, als Bismard ben Borichlag macht, gegeniertig Dillitarattaches an Die Bejandt-

ichaften in Berlin und Florenz abzujenden, ein Borichlag, ber benn auch fallen gelaffen wurde. Gleich in ber erften Unterredung, die Govone mit Bismard hatte, mar eine tiefgebende Memungeverschiedenheit jutage getreten. Bismarde Absicht mot junächst die, einen allgemeinen Freundschaftevertrag ju unter geichnen, ber noch zu nichts verpflichte, mit bem er aber leichter eine friegerifche Situation berbeiguführen, ben Ronig leichter auf der betretenen Bahn jortzureißen hoffte. Govones Inftruftionen batten lediglich den unmittelbaren Kricasgusbruch im Muge: pur für biefen Gall war er zu militärifchen Bereinbarungen ermachtigt. Er rechnete im Ginn feines Muttraggebers auf ein gleichiertiges Diffenfin, und Defenfindundnie, bas Breugen gum fofortigen Losichlagen vervflichtete, und da Bismard bies verweigerte, weil er Die Lage in Deutschland für den Eintritt des Kriegsfalls erft reif machen muffe und hierfur Beit brauche, arawohnten Die Staliener. daß es Breufen mit dem Rrieg gar nicht Ernft fei: Biomard werde mit dem Bertrag in der Sand Ofterreich zur Nachgiebigleit amingen und bann Italien der Rache feines Teindes preisgeben. Roch war bas Ablommen von Gaftein in frijder Erinnerung Awar daß Bismard versönlich auf den Krica loesteuerte, daron überzeugte fich Govone bald Aber er fah auch, welcher Biber ftand fich dem preußischen Minister entgegenturinte; er fab, bak der Konig und feine Umgebung bem Bruch mit Ofterreich wieerftrebte, daß bas preußische Bolt, felbst die Armee, nichts wenner ale friegerijch gefinnt war, und aus dem Munde jamticher Diplomaten vernahm er die Überzeugung, bag der Ronia in letter Stunde nicht jum Rrieg zu bewegen fei. Solche Berichte fonnten nur dazu beitragen, Lamarmora in feiner vorsichtigen Saltung ju beftarten, um fo mehr, ale gwar Rigra ane Paus fortwahrend gum Gingeben auf Die preußischen Borfchlage nn und Italien des Schupes des Raifers verficherte, aber ftete binaufugte, daß der Raifer eine formliche Bervilichtung ablebne

Um den angesponnenen Jaden nicht abzureißen, sprach Lamarmora den Wurschlag aus, daß Bismard seinen Borschlag eines allgemeinen Freundschaftsvertrages schriftlich dem Florentiner Rabinett vorlege. Dazu war aber Bismard nicht zu bewegen. Er besorgte scinerseits, daß Lamarmora das Geichriebene sofort nach Wien gelangen lasse, um damit eine gürliche Abtreiung Benetiens zu erwirfen. Bollends erschraf Lamarmora,

als Bismard eines Tages vorschlug, daß Italien ben Krieg eröffne, in welchem Fall er auch in Berlin ben Gintritt in ben Rrieg mit Sicherheit durchzuseten hoffte. Daß nicht Italien mit ben Feindseligfeiten beginne, mar ber bestimmt ausgesprochene Wille des Raifers. Erft als Lamarmora fest baber blieb, nur ein Defensio- und Offensiebundnis abzuschließen, anderte Bismard bie Sprache und legte am 27 Marg einen Entwurf vor, mit dem fich die italientichen Unterhandler einverstanden erklärten. Es war ein Rompromiß: ber Bertrag blieb infofern ein Eventual. vertrag, ale Breugen fich nicht bloß ben Beitpunkt bes Brieges, fondern auch den Entichluß des Rrieges vorbehielt; Die Italiener aber festen es burch, baf die Dauer bes Bertrags begrengt Italien verpflichtete fich jum Krieg, wenn Breugen binnen brei Monaten ben Rriea erflare. Bismard tonnte hoffen, daß ihm bieje Frift genuge, mittels ber Bunbesreform ben Kriegsfall herbeigujuhren. Run munichte er aber in feiner Ungebuld und immer an jenem Berbacht festhaltend die sofortige Unterzeichnung burch die italienischen Bevollmächtigten, damit nicht Der Entwurf in der Zwischenzeit nach Bien gelange. Doch die Italiener bestanden barauf, den Entwurf junachft in Floreng portulegen, und nun trat noch einmal ein Aufschub ein. Govone erzählt in einer nach jeiner Beimtehr nach Italien aufgesetten Deutschrift, daß er und der Besandte Barral nun von Tag gu Tag auf die Bollmacht gur Unterschrift warteten. Es fam feine Antwort. Biemard wurde ungehalten und Govone fühlte, daß feine Stellung in bobem Grade peinlich murbe, bis endlich eines Tages Lamarmora in furia ed in fretta telegraphisch die Weijung zur Unterschrift gab. Die Unterhandler fonnten fich weber ben Bergug noch die plopliche Eile erliaren. Die Erflärung war einsach: Lamarmora hatte, obwohl er durch Rigra beständig jum Bugreifen ermuntert worden war, um gang ficher au geben, ben Grafen Arefe nach Paris geschicht, ber noch bie hochftverionliche Billensmeinung bes Raijers einholen follte, und Arejes wie Rigras Ausfünfte hatten ihm endlich Mint zu bem Bagnis gemacht. "Der Raifer", telegraphierte Areje am 30. Darg, "findet die Unterzeichnung des Bertrags mit Breugen nuglich, aber er erflart biefen Rat ale Freund zu geben, ohne irgend welche Berantwortlichfeit". Und in einem Brief vom 31. Darg Definierte Rigra Die Lage jolgendermagen: 1. der Raifer municht,

baß der Krieg ausbreche, 2. er will sich nicht verpstichten weder mit Preußen, noch mit Österreich, noch mit Italien, 3. er rat Italien, das Bündnis mit Preußen abzuschließen oder vielmehr anzunehmen und den Bertrag zu unterzeichnen. Dieser Rat sit ein Freundesrat, schließt aber keine Verpstichtung Frankreichs ein: 4. sein Jiel ist, eine Berichtigung der Rheingrenze zu erlangen, ohne das Schwert zu ziehen; aber wenn nötig, wird er es ziehen, wenn der Krieg im Gang ist; 5. wurde Osterreich zuerst das Königreich Italien angreisen, so würde er dazwischen treten (vi si opporebbe). Damit mußte sich Lamarmora zusrieden geben.

Ubrigens lag, wie aus ben von Lamarmora und von Chiala mitgeteilten Dofumenten bervorgeht, noch anderes dazwischen. Die Reise Areses nach Paris freuzte fich mit einer Reise Des Bringen Rapoleon nach Floreng, und baran ichloft fich ein Bejud Lamarmoras in Turin, wo sich der Ronig Biftor Emanuel befand. Bas hatte die Reife bes Bringen au bedeuten? Auf ber preußischen Gejandtschaft schöpfte man von neuem Verbacht. Graf Ufedom telegraphierte nach Berlin, nach ber Unfunft bes Bringen hatten fich die meisten Minister nach Turin begeben ju einem Rabinetterat unter bem Borfit des Konige, und baraus fei gut fchließen, daß ber Bring mit einem geheimen Auftrag betraut fei, beffen Begenstand ohne Zweifel eine birefte Berfrandgung amijden Ofterreich und Italien wegen ber Abtretung Bene tiens fet. Biemard ließ fich von bem Berbacht, daß Italien ein doppeltes Spiel fpiele, um fo mehr austeden, ale er ben Stalienern nach ihrem gangen Berhalten fiberhaupt nicht traute. Indeffen war über ben Zwed der Reise bes Pringen nichts Sicheres w ermitteln. In Morenz wie in Paris murde abacleugnet, daß er einen Auftrag habe, und es ift nach ber Darftellung Chialas nicht flar, ob Lamarmora nach Turin ging, um vom König die Buftimmung jum Bundnisvertrag einzuholen, ober ob er burd feine Entfernung bon Florenz einer Entscheidung fo lange aus weichen wollte, bis er ben gewinichten Beicheid aus Baris er halten batte. Lamarmora jelbst hat den Berdacht Usedome und Bismards nachbrudlich gurudgewiesen. Es ift auch ichwer bentbar, daß der Kaijer gerade in biefem Augenblid, unmittelbar vor bet Unterzeichnung des Aftes, den er felbft mit Eifer betrieb, fic jum Bermitiler einer friedlichen Lofung gemacht, und bag er mit Diejer Migiton gerade den Bringen Rapoleon betraut haben follte.

Roch am 23. Marz hatte ber Kaifer zu Rigra, der von ber Moglichfeit einer friedlichen Lojung gesprochen batte, gejagt: "Beben Sie fich feiner Taufdung bin; Ofterreich wird Benetien nicht herausgeben, wenn es nicht durch den Krieg bagu gezwungen wird." Und auch Arefe hatte telegraphiert : "er glaubt für den Augenblid nicht an die Bahricheinlichkeit eines Arrangements zwijden Italien und Ofterreich." Wie bem jei, am Abend bes 1. April ichidte Lamarmora den Kurier mit der Bollmacht gur Unterschrift von Turin ab. natürlich junachst nach Baris, wie benn Nigra jofort telegraphisch von ber Absendung bes Auriers benachrichtigt worben mar, mabrend Barral und Govone noch am 4 April ohne Nachricht waren und erft am Morgen des 5. April aus ihrer peinlichen Ungewigheit geriffen wurden. Um 8. April ift dann ber Bertrag unterzeichnet worden. Auffällig ift immerbin, daß Benedetti noch am 5. April zu Bovone jagte, feiner Unficht nach mare es von Italien richtiger geweien, nicht einen Bertrag zu unterzeichnen, jondern nur über einen Entwurf fich zu verständigen, den man bann nach ber preußischen Dlobis Irficrung unterzeichnen tonne. Auf Dieje Beife bielte fich Stalien Die Tur offen für ein Abtommen mit Ofterreich und auf ber anderen Seite mare es ein Stachel für Preugen, feine Ruftungen ju beschleumgen. Wenige Tage gupor, am 2. April, hatte Govone feine Meinung babin ausgesprochen, bag bie Bahricheinlichfeit noch immer gegen den Brieg fei. Riemand glaube, daß Bismard ben Rong zu diesem Entichluß werde fortreißen tonnen; Die alteften Diplomaten in Berlin feien ber Anficht, bag fchlieftlich eines Tages die Sendung eines Generals nach Wien ben Streit beendigen werde. Und noch am 2. Dai ichrieb Barral: "Meiner Unficht nach muffen wir mehr auf und felbft und auf Frankreich gablen als auf Breugen."

So zögernd, mit so geringem Vertrauen, und nur in der Gewisteit, die Freundschaft des Kaisers Napoleon nicht zu verlieren, sind die Italiener in das neue Bündnis eingetreten. Vismarch hatte seine helle Freude geäußert, als endlich die Vollmachten zur Unterschrift aus Florenz eintrasen; den Italienern aber war es nie recht wohl bei einem Vertrag, der allerdings Rechte und Pflichien ungleich verteilte, der Italien für einen bestimmten Zeitraum band, während Preußen sich noch die Hand irei hielt. Heute erkennt man auch zewietes der Alpen an, daß

Breußen garnicht in ber Lage war, einen anbers lautenden Bertrag abzuschließen: Bismard batte erft bie Diplomatifce Situation ju fchaffen, aus ber er ein legitimes Rriegsziel ju ge winnen hoffte, benn nicht um bes Besites ber Bergogtumer, jondern um ber Neugestaltung Deutschlands willen follten be Dinge auf einen ahnlichen Bunkt gebracht werben, wie fie im Jahre 1850 vor Olmug ftanden. Dag es ihm bamit voller Ernst war, bewies er damit, daß er am Tag nach ber Unterzeichnung bes Bertrags mit Italien ben Antrag auf Bundes. reform in Frankfurt a. DR. einbringen ließ. Damit batte er jem gegebenes Bort emgeloft, damit war ber Knoten berart geschürzt daß ihn voraussichtlich nur das Schwert durchhauen tonnte Aber auch bas vermochte bie Bedenfen ber Italiener und ibre Besorgnis, eines Tages im Stich gelaffen zu werben, noch nicht zu beseitigen. Chiala meint recht unparteifch zu fein, wenn er bas Dliftrauen Breugens gegen Italien und bas Dliftrauen Italiens gegen Brenken einander gegenüberftellt und beibe gleich erflärlich, aber gleich unberechtigt findet. Lamarmora habe allerdings immer noch an der Möglichkeit einer friedlichen Berftanbigung mit bem Wegner jesigehalten, aber badfelbe jei aud auf preugischer Seite ber Fall gemejen. Das ift richtig; auch auf Seite Breugens maren bie Dittel eines friedlichen Austrage mit Ofterreich noch nicht völlig erichopft. Allein ber in bie Augen fpringende Unterschied mar boch ber: Lamarmora wünschte den Krieg und er wünschte ihn nicht. Er wurde auf dem Weg des preußischen Bundniffes fortgeschoben, weil die Boltsftimmung in Italien leinem Minifter bas Berfaumnis Diefer Belegenhet verziehen hatte, und weil die unerquidliche innere Lage des Ronigreiche Die Bollendung ber Staatseinheit bringend verlangte Gleichzeitig aber mar in feinen Augen ber Bertrag mit Breuken ein Hindernis, falls fich unterdes altre combinazioni, d. b andere und ermunichtere Belegenheiten für ben Erwerb Benetiens darbieten jollten. Bismard umgefehrt trieb deshalb zu einer Abrede mit Italien, weil er, ein verbundetes Italien an ber Sand, ficherer ben Krieg berbeizufuhren hoffte. Je williger ibm bie Italiener folgten, um fo mahricheinlicher murbe ber Krieg. Eme Garantie bafür, daß es wirflich bazu fommen werbe, fonnte er ihnen nicht geben, er tounte jie nur ermutigen, auf Die "Placht Der Berhaltuife" zu vertrauen, und bas war ihnen jo wenig

eine hinreichende Gicherheit ale Bismarde Erflarung, er fete feine perfonliche Stellung bafür ein, bag Italien nicht im Stich gelaffen werbe. Sie wollten ficher geben, feinen Schritt tun, bei bem fie nicht gegen alle möglichen und alle eingebilbeten Gefahren forafaltig gededt maren. Dlan muß fich Cavours Berbalten in abnlichen, nur weit ungewisseren Lagen vorstellen, um daran bie gange Rleinheit von Lamarmoras Staatstunft abzumeffen, Gelbit nach bem Batt von Plombieres war Cabour noch nicht ficher, baß er ben Raifer wirflich zum Rrieg fortreifen merbe, bennoch bereitete er mit allen Mitteln, biplomatischen und militärischen, ben Rrieg por, auch auf die Befahr bin, in letter Stunde bom Raifer im Stich gelaffen ju werben. Er vertraute auf Die Dacht ber Berhältnisse". Roch größere Abnlichkeit bietet bie Lage, in der sich Cavour befand, ale er fich zur Teilnahme am Drientfrieg entichlog. Mit einem volitischen Inftintt ohnegleichen nahm er bas Wagnis auf fich, fein Land in biefes politische Abenteuer zu fturgen, bas, wie er wußte, noch feinen unmittelbaren politischen Bewinn bringen fonnte. Die Bedingungen, Die er aufänglich ben Westmächten für den Anichluk Biemonts gestellt hatte, wurden von diefen einfach jurudgewiefen. Begen ben Willen seiner Rollegen sette er es burch, daß ber Anichlug ohne Bedingungen, ohne gebeinte Artifel, ohne irgend welche Entichadigung geschab. Er erfannte, daß jest ber Hugenblid mar, ba eine porfichtige Staatstunft abgeloft werben mußte von einer Bolitit vertrauender Rubnheit, Die aber barin ihre Berechtigung batte, baf fie gugleich bas Ergebnis icharflichtiger Berechnung ber gegebenen Faftoren war. Die bloge Teilnahme am Rrieg, bavon mar er überzeugt, muffe bas Unjeben Biemonts heben und muffe auf irgend eine Beife Die Dinge Italiens vorwärts bringen. Und in diefer felfenfesten Uberzeugung fonnten ihn auch die Enttäuichungen, die dem Ungeduldigen noch vorbehalten maren, nicht erichuttern. Aus den Diegerfolgen felbit mußte er fich taugliche Baffen zu ichmieden, und als er auch vom Barijer Rongreg mit leeren Banden gurudfam, ichopite er Troft aus bem Bedanten, bak mit ben Mitteln ber Diplomatie für Italien nichts quegurichten fei, und daß nur ber Krieg mit Ofterreich an bas erwunschte Biel tragen fonne. Dit einer Urt grimmigen Froblodens ftellte er fest, bak von Ofterreich in Bute nichte zu erreichen fei. Denn auch badurch unterschied sich Cavour von

Lamarmora, bag ihm eine friegeriiche Lojung erwinichter war als ein diplomatischer Sandel ober ein Raufgeschäft. Er vertraute auf bas Beer, beffen Taten Die Nation zusammenichweißen follten. Mus ber Feuertaufe follte ber junge Staat eriteben. Rach bem Schluffe des Barifer Kongresses ichnieb er: "Was mich betrifft, jo babe ich angefichte ber Unmöglichfeit eines Erfolges, anftan Aufregung oder Berdruß zu zeigen, vielmehr ertfart, daß ich befriedigt fei, uniere Lage geflart und alle gu ber Ubergeugung gebracht zu feben, daß nur eine einzige Bofung ber italientichen Frage möglich ift: Der Rrieg mit Diterreich, und bag une nichte übrig bleibt, als uns auf dieje Eventualitat vorzubereiten, Die nicht ferne fein tann " Das war an Lamarmora geichrieben, beffen Aufgabe die Beranbildung des Beeres zu einem tauglichen Werkeng des Krieges war, ber sich an der Tichernaig ale en Divisionsgeneral von Berdienft gezeigt hatte, und ben im Jahr 1866 gang Italien mit ben größten hoffnungen an ber Gpite bes heeres wie an ber Spige ber Regierung fab.

## II.

Das Migtrauen, mit bem die Italiener in bas preufische Bundnis eingetreten maren, verließ fie auch nicht in ber Ben. die noch bis jum Ausbruch des Krieges verftrich. Dan fennt Die Steine bes Unftofee, Die von Beit ju Beit ju überminden maren, und immer wieder eine leichte Berftimmung gurudließen. Co namentlich, als in ber zweiten Balfte bes April Italien fic von einem Angriff Ofterreichs bedroht glaubte und bie Austegung bes Bundnisvertrages den Gegenstand einer Rontroverse amiden Floreng und Berlin bilbete. Biemard leugnete, bag que bem Bortlaut bes Bertrage in Diciem Fall fur Breufen Die Berpflichtung gur Bundeshilfe folge, jagte aber gu, daß Breugen im eigenen Intereffe Italien nicht im Stich laffen murbe. Der Italienern ichien bies eine unlopale Auslegung eines Dffenip und Defenfivvertrage", und fte beruhigten fich auch nicht, all Bismard im Mamen des Königs feine Erflarung, Daß Italien nicht im Stich gelaffen wurde, wiederholen tonnte. Biemard jemerjeits aber verfolgte jest bie Schritte ber Staliener um io mehr mit Dligtrauen, als ihm jein Gesandter aus Baris berichtete. ber Raifer fei undurchdringlich, verichloffener benn je, perhandle

aber auss eifrigste mit bem Fürsten Metternich. Er verhehlte ben italienischen Unterhändlern nicht, daß ihm von verichiedenen Seiten Nachrichten zugegangen seien, wonach geheime Unterhandlungen für einen sreiwilligen Berzicht Österreichs auf seine venetianischen Provinzen im Gang seien. Bismarck war gut unterrichtet gewesen. Es war am Borabend des 5. Mai, der eine schwere Belastungsprobe des Bündnisses vom 8. April bringen sollte.

Langjam hatte fich ein Frontwechsel bes Raifers vorbereitet. Dian tann die Spuren bavon finden in ben gurudhaltenden Ratichlägen, die er angesichts ber gegenseitigen Ruftungen Diterreiche und Italiens nach Floreng gelangen ließ, und fie wurden deutlicher, je näher die Stunde tam, da die faijerliche Bolitik vor bas Forum ber frangofischen Bolfevertretung gezogen murbe. Der Raijer hatte bisher mit den befannten Sintergedanten Die preußisch-italienische Bolitif anscheinend begunftigt. Italien, bas er jum preußischen Bundnie ermunterte, durfte auf feinen Schut, jum mindeften fur bas Werf von 1859, rechnen; mehr noch, die Bollendung des Brogramme: Italien frei bis gur Adria war für ibn ein ernitliches Anliegen. Auch für Breuften batte er, feit ber Bergogtumerftreit erufter wurde, ftete feine Sympathien beteuert. Aber nun war er boch betroffen, ale die preukische Bolitif Riele bliden ließ, die über ben Befig ber Bergogtumer weit binausgriffen. Und immer noch wollte Breugen die Andeutungen nicht veriteben, an welche Boransiegungen das taujerliche Wohlwollen gefnüpft mar. Bergebens martete Rapoleon auf bas Bort, bas in ben ichuchternen hinweis auf Entichadigungen endlich ohne Umichweif einstimmte. Bismard flagte über bas gebeimnisvolle Befen bes Raijers, aber noch viel mehr mar ber Raijer beunruhigt über Bismarde Schweigen. Und jest ichuf ihm die bebrobliche Stimmung im eigenen Lande ernfte Beforgnis. Die Rede, Die Thiers am 3. Dlai gegen den Krieg, gegen Preugen, gegen die deutsche Ginheit hielt, gab ben Juftinften bee frangofifchen Bolles einen Ausbrud, ber, wie im gejengebenden Rorper, jo im gangen Lande lauten Widerhall fand. Lange ichon hatten Die öfterreichischen Ginflufterungen das Ohr des Raifers gefucht: jest fanden fie einen gunftigen Boben. Gie ftellten ihm einen Bewinn in Aussicht, ben Breugen gutwillig zu gewähren gogerte, ja allem Unicheine nach fich weigerte. Gicherer ichien ein Uberemtommen mit Ofterreich, bas, wenn es fich nicht gleichzeitig

gegen Italien wenden mußte, im Spiel der Waffen ohne Zweiel Prengen überlegen war. Dann war Preußen auf das ichüßente Eintreten des Kaisers angewiesen und in eine Lage gebracht, de es aushören würde, spröde zu sein. Und so vollzog sich, schwenkung der Meisterstück politischer Intrigue, die Schwenkung der Kaisers. Er hatte geholsen, das preußischitalienische Bundms zu knüpsen, jest bot er die Hand zu dem Versuch es wieder aufzulösen. Seinen Zweck, den Streit der beiden deutschen Mächte unheilbar zu verschäffen, hatte es ersüllt. Konnte es so schwen sein, Italien, wenn es mit Beuetien zufriedengestellt wurde, auf

ber Bemeinschaft mit Breugen wieder herauszuloden?

Am 5. Moi wurde Lamarmora von Rigra telegraphia benachrichtigt, daß Ofterreich das formliche Angebot gemacht habe, Benetien abzutreten, wenn es fich burch bie Eroberung Schlefiens ichablos gemacht hatte; ber Raifer frage an, ob Italier feine Verbindlichkeit mit Breugen lojen tonne. Bas ber eine Eindruck Lamarmoras bei biefer Zumutung mar, hat er felber (Un po più di luce S. 205) naiverweise eingestanden : "was mein erster Eindruck war, tann jedermann leicht fich benten. Ronnte fich mir eine schönere Belegenheit barbieten, nach bem Sprichwort zu handeln, bas Beneral Bovone angeführt batte?" Bovone hatte namlich in dem Bericht über feine erfte Unterredung mit Bismard einfliegen laffen, man tonnte Bismards Borichlag eines allgemeinen Freundschaftevertrags mobl onnehmen, weil baburch Beit gewonnen wurde fur andere Rombing tionen, "bie Biper hatte bann ben Scharlatan gebiffen." Dod Lamarmoras Tugendhaftigleit unterbrudte bieje Unwandlung, und er richtete bas befannte Telegramm an Rigra, wonach fein \_erita Eindrud" der war, bag Ehre und Loyalität ben Abigli por Breugen nicht erlauben. Wie eine Bitte um Schonung mor hinzugefügt: "ber Raifer wird nicht vergeffen, daß er une der Bertrag mit Preußen angeraten hat", und gleichzeitig beuten Lamarmora an, bag mittele eines Rongreffes, bon bem m bestimmt bereits die Rebe mar, die Sache fich jo lange hinanfchieben laffe, bis bie Beit, für die fich Italien gebunden bam verstrichen sei. Um nachsten Tag fam ein neues Telegramm Migras, wonach Diterreich die Abtretung Benetiens blok an be Meutralität Italiens fnupfte; Die Bedingung ber Entichadigung durch Schlefien war alfo meggelaffen; damit hoffte mon bie

Bewiffensbedenken der Italiener zu beschwichtigen und den Borichlag annehmbarer zu machen. Richts weiter mar von Italien verlangt, ale daß es bem Rampf zwijchen Diterreich und Breugen untatig jufahe und bamit - wortbruchig wurde, Es empfing, wenn es einschlug, das beifersehnte Kleinod obne Schwertstreich, ohne Die Opfer und ohne die Gefahren eines Arieges, als ein Beichent des Raifers, aus deffen Sand es auch die Lombardei genommen hatte; es ließ allerdings feinen Bunbesgenoffen im Stich, aber auf ben mar ja boch fein rechter Berlag, ungern hatte man fich überhaupt mit ihm eingelaffen, und noch eben mar Breugen auf einer Auslegung Des Bundesvertrags beitanden, die Die Italiener ichmer verstimmte, ibre arawöhnischen Beiurchtungen aufs neue machgerufen batte. Wenn Breugen fo fpigfindig war und, auf den Bortlaut des Bertrage fich fteifend, feine Berpflichtung in Abrede jog, für ein von Diterreich angegriffenes Italien mit den Baffen einzutreten, jo ftanden anderseits mohl auch ben Italienern Spiffindigfeiten ju Gebot, um fich ihren Berbindlichfeiten zu entziehen. Bentaftens mar es moglich, Dieje Berbindlichleiten hinfällig ju machen, wenn es nur gelang, Die biplomatischen Berhandlungen jo lange hinauszuziehen, bis die drei Monate verfloffen waren, fur die fich Italien gebunden batte. So war, wenn der Raijer auch fernerhin half, die Unnahme bes Beichenfe möglich auch ohne ben baglichen Datel des formlichen Treubruche.

Italien hat den Bersucher abgewiesen, ist dem mit Preußen geichlossenen Vertrag treu geblieben, und die Italiener versäumen nicht, sich des damit bewiesenen Heroismus der Loyalität mit Stolz zu berühmen. Die persönliche Ehrenhastigsent und Geradzieit Lamarmoras, sagen sie, wäre einer solchen Treulosigsent unsähig gewesen. Man sann es aber mitsühlen, wenn Lamarmoras Kollege Jacini in seinem Bericht über die Rabinettssitzung in der Nacht vom 5. zum 6. Man erzählt, es sei ein terribil momento sür die italienischen Minister gewesen, und wenn berichtet wird, der Antrag habe Lamarmora eine schlassos Nacht bereitet. Das übrigens nicht lediglich die Bertragstreue den ablehnenden Entschluß bestimmte, ist von italienischer Seite offen zugestanden worden. Auch politische Gründe sielen dasür ins Gewicht. Die Stummung im Volk erlaubte nicht, noch einmal eine Provinzals Geschenk aus der Hand des Kaisers der Franzosen hinzus

nehmen. Bollte Öfterreich gutwillig auf die Provinz verzichten, jo mußte sie unmittelbar ober mittels Bolfsabstimmung an Italien abgetreten werden. Dazu sam aber noch die weitere Erwägung, daß, im Fall Italien das Anerdieten annahm, Csierreich sosort jein gejamtes heer gegen Preußen in Bewegung setze, und dann schien seine Überlegenheit außer Zweisel zu sem. Ein siegreiches und in Deutschland allmächtiges Österreich häue aber auch gegen Italien früher ober später seine alte Bolitt wieder ausgenommen, während ein durch Preußen neugestalteits Deutschland der Unabhängigkeit Italiens voraussischtlich einen erwünschten Rüchalt gewährte. Italien vollzog also mit der Ablehnung, wie Jacmi sich ausdrückt, "einen Alt sowohl voraussichauender Politis wie der Lonalität".

Dennoch ift die endgultige Ablehnung erft nach einer er neuten Einholung bes faijerlichen Orafels erfolgt. Lamarmora fragte gunachft noch einmal in Berlin an, ob Italien fich aut Breugens Schut verlaffen fonne, und ale er wieder Diefelbe Antwort erhielt, daß Breugen gwar nicht burch den Bertrag, aber moralisch sich verpflichtet halte, ein von Diterreich überfallenes Italien zu unterftugen, ichien ihm bies feine genugende Sicherheit, und er erteilte Govone ben Auftrag, fich ichteunig von Berlin nach Paris zu begeben, um fich mit Rigra, eventuell mit dem Raifer jethft zu bejprechen. Govone traf am 8. Mai in Baris ein und legte noch am felben Tage Rigra eine Denfiden: vor, worin er, nicht ohne recht zweibeutige Bemertungen, tiet ben Raifer perfonlich um jeine Meinung anzugeben, benn obne der Buftimmung des Raifers ficher ju fein, tonne Italien nicht die Berantwortung auf fich nehmen, ben ibm gemachten Borichlag zurudzuweifen und fich in einen Rampf mit ungewissen Ausgang einzulaffen. Der Raifer aber, jest gang verfonlich an gegangen, enthielt fich, das gewünschte Dachtwort auszusprechen Bei dem Bideripruch, auf ben der Borichlag geftofen mar, icheute er bavor gurud, die Italiener geradezu gum Treubruch augufordern. Wie ce jeine Art mar, wollte er feine Berantwortung übernehmen, er ichob die Enticheidung ben Staltenern au, und dieje fiel nun jo aus, wie Pflicht und Ehre und wie Die Bolle stimmung in Italien es gebieterifch verlangten.

Das verbindete Preugen wurde von der Berfuchung und von deren Abwehr nicht unterrichtet, auch blieb ihm die Reit

Govones nach Paris verschwiegen. Bismard aber mar um fo erregter, als er, wie gefagt, Wind von den geheimen Berhandlungen hatte und boch weber von Paris noch von Floreng darüber unterrichtet wurde. Gin Wort von Lamarmora, meint Chiala, batte genügt, aus Bismarche Seele jeden Berdacht gu verscheuchen; allein Lamarmora tonnte biejes Bort nicht ausiprechen, weil er nicht herr bes Bebeimniffes mar, und als er ipater, über Breugens Saltung beruhigt, bas Bort aussprechen wollte, fei ibm von Baris bedeutet worden, baf Ofterreich nicht bem Konig von Italien, jondern bem Raffer der Frangofen Benetien jum Geichent gemacht babe, und daß es folglich für Italien eine Pflicht ber Loyalitat fei, ju fchweigen. Für ben Grad ber Intimitat ber Berbundeten ift es bezeichnend, bag eine io wichtige Berbandlung ber eine Bundesgenoffe bem anderen verichwieg, weil er in ein älteres Verhaltnis verstrickt mar, in bem ibn die Furcht noch mehr als die Reigung festhielt. Auch bie von Benedetti veröffentlichten Deveichen beweifen, wie fehr Bismard um die Mitte Dlai von dem Berbacht geguält murde. bag Breugen von Italien verraten werde, und bag eine geheime Abmachung im Bert fei, wonach Ofterreich fur Benetien mit Schleften entschädigt werden, Frankreich am Rhein fich ichadlos balten follte.

Die Bersuchung war also abgewiesen. Italien bat - nach ber furgen Episode des Rongregvorichtags - fobatb bas enticheibende Bort aus Berlin tam, seinerseits ben Rrieg an Ofterreich erflart. Auf die Kriegführung jelbst aber bat die eben gemachte Erfahrung, Die Reizung burch bas öfterreichische Angebot, nicht ohne Ginfluß fein tonnen. "Wir erflarten alfo ben Rrieg", fo ichrieb Lamarmora in bem Brief an feine Babler von Biella (1868), aus feinem andern Grund als infolge bes mit Breuken geichlossen Bundnisses." Alio nur gezwungen durch den unterichriebenen Bertrag, nicht aus freiem Entschluß und Wagemut, nicht mit bem ftolgen Gelbitvertrauen einer nationalen Rotwenbigfeit ift Italien, ift wenigstens Die von Lamarmora geführte Regierung in ben Rrieg gegangen. Die Doglichfeit einer friedlichen Lolung mar in greifbare Rabe geruckt gewesen. Wie in einem Rauberipiegel mar ben Italienern bas Bild der entfeffeiten Broving gezeigt worden, nach der fie nur bie Urme auszuftreden brauchten. Ofterreich bestand nicht mehr unerbittlich auf einem

Befig, an bem es geringe Freude erlebte; auf halbem Bege mar es schon entgegengefommen - wozu bann überhaupt noch ein Appell an die Baffen, ober wenn boch Krieg geführt werden mußte, mar es bann nötig, ihn mit bem Aufgebot aller Rrafte. als einen Krieg auf Tod und Leben ju fuhren? Schon im Berbit 1865, nach jener Gendung des Grafen Malagungi nach Bien, obwohl fie erfolglos blieb, waren boch nach Jacinis Befrandnis bie italienischen Minister zu ber Überzeugung gefommen, bag Diterreiche Widerstand gegen eine friedliche Lojung nicht mehr unbefreglich fei, daß der Sof eigentlich nur um der Ehre ber Baffen willen widerstrebe, und daß der Rrieg, wenn er unter nommen werden muffe, mehr nur ben Charafter eines ritterlichen "Duelle" haben werde. Borber muß gerauft werben, jagte man im R. A. Briegeminifterium, bann wird eine Berftandigung mog-In Italien waren die Ruftungen laffig betrieben worden; überdies tamen jest Mabnungen aus Bares, im Rriogs eifer fich zu mößigen. Es war ja, wie Chiala wiederholt betont, Lamarmora durch fein ftaatemannisches Beschick gelungen. eine fo beneibenswerte diplomatifche Stellung zu gewinnen. "Dak Die Erreichung bes Zwedes des Gelbzugs gesichert war auch für den Fall, daß der Ausgang bes Feldzugs unferen Waffen un gunftig ware." Deutlicher fann nicht gejugt werben, bag Lamarmora fcon im voraus, auch ohne Schlacht und obne Sieg, bes Siegespreises fo gut wie ficher war. In ber Tat prägte fich ber Gebante, daß es fich nur um ein ehrenhalbet auszujechtendes Duell handle, icon in der merfmurdigen In und Weise aus, wie Lamarmora dem Erzberzog Albrecht die Relide anjagte. Er fandte ihm nämlich am 20. Junt einen Barlamentar mit einem hoflichen Schreiben, bas ben Rriege. entichluß Italiens motivierte und mit ber Anfundigung ichlog. ban die Feindieligfeiten in drei Tagen beginnen follen, ... wort denn, daß Gure Raijerliche Sobeit Diejem Bergug nicht auftimmen jollten, in welchem Gall ich bitten murbe, mir bies mitzuteilen Rurger mar ber jembliche Feldherr angebunden. Auf ben Teude brief erfolgte leine Antwort; als aber Lamarmora nach ber Eugen uber den Mincio ging und jenjeits der Grenze jorgles jeine Streitkräfte vergettelte, erteilte ihm der Ergbergog Die Leftion von Cuitoga, von der fich das italienische Beer in Diefem Geldige nicht mehr erholen jollte.

## III.

Die Untätigfeit bes italienischen heeres nach Cuftoga bas ift ber fcwerfte Borwurf, ber ber Kriegführung Lamarmoras gemacht worben ift, sowohl von italienischer als von preußischer Seite. In Italien empfand man es bitter, bak fein Berfuch gemacht wurde, die Niederlage alebald ju rachen, und Breufen fat es unmutig, bag jene Untatigfeit bem öfterreichischen Deere Die Möglichkeit ließ, unbehelligt nach Norden zu marichieren und Die bobmifche Armee zu veritärfen. Das fah wiederum bebentlich einer Treulofigfeit gleich. Cuftoga war feine verlorene Schlacht; von dem heere Lamarmoras war nur ein Teil dem Erzherzog in die Griffe gefommen, gange Deerestorper waren unverfehrt, nichts batte die oberfte Leitung verhindert, das Beer zu fammeln und unverzüglich die Offensive gegen die an Bahl ichwächeren Ofterreicher aufzunehmen oder, wie dies von preugischer Seite angeraten murbe, bas Festungeviered umgehend ins Innere ber öfterreichrichen Monarchie vorzubrechen und den Breufen bei Ling ober bei Bien bie Sand zu reichen. Barum ift nach Cuftoga Das italienische Beer zwei Wochen lang untatig geblieben? Bar ce ein abgefartetee Spiel? Es ift geradezu ber Berdacht aus: geiprochen worden, mit Frankreich und Ofterreich fei es verabredet gewesen, die Diterreicher nicht weiter zu behelligen, damit diese fich mit vereinten Araften über ben gejährlicheren Geind hermachen tonnten. Auch über die Juhrung des Feldzuge enthält Chialas Buch viel urfundliches Material, wodurch bas bisber Befannte vervollständigt wird. Auf Grund Diejes Urfundenmaterials wird man jenen grotesten Berbacht nicht aufrechthalten fonnen. Dan braucht nicht Berrat zu hilfe zu nehmen, wo allein die beispielloje Bermirrung und Ropflofigfeit nach Cuftoga es ertfart, bag ein völliger Stillftand ber Operationen eintrat Go verbluffend war der Schlag, der die Minciparmee traf, daß nicht blog Lamarmora, jondern auch jem Rivale Cialdini, ber ben Bormarich Des Sauptheeres burch eine Diversion am unteren Bo unterftugen follte, fojort den Dut verlor und, durch eine Depefche bes Ronigs aus dem Dauptquartier erichredt, eilends eine Rudwartebewegung machte. Bas nun folgte, war ein Birrwarr von fruchtlofen Bergtungen, miderfprechenben Beiehlen, gegenseitigen Anftagen. Chiala wirft die Daupischuld auf den Ronig, der gleich jeinem toniglichen Bundesgenoffen den oberften Bejehl führen wollte und

eifersüchtig fich biefe Stellung mahrte. In ber Tat mar weber bas Berhaltme bes Konigs zu ben beiden Deerführern noch bas Berhältnis zwischen biefen beiden flar beitimmt. Rlar mar nur bas eine, bag eine einheitliche Beeresleitung nicht vorhanden war Aber auch ein bestimmter Kriegeplan war nicht vorhanden. Weil es eine alte ungelofte Streitfrage mar, ob bie Diterreicher beffer vom Mincio ober vom unteren Po aus anguareifen waren, ob co ratlicher fei, bas Festungsviered zu erzwingen ober zu umgeben. batte man fich für feinen biefer beiben Operationsplane entichieden oder vielmehr fur beide zugleich; das Deer wurde nach beider Schauplagen verteilt, und bies empjahl fich auch bestalb, meil Lamarmora und Cialdini nicht unter einen Sut zu bringen waren, jeder für fich eine felbftandige Stellung beanfpruchte. Richt einmal barüber mar man einig, welches die Sauptaftion, welches die unterftugende Diversion fein follte, wie man auch über die Berwendung Garibaldis, über die Plitwirkung der Flotte, über die Insurgierung Ungarns nicht über allgemeine Boridge und schwantenbe Entwürfe hinausgefommen war. blieb alles dem auten Glud anbeimaeftellt, und ale Diefes verjagte, war jeder Beerführer bereit, die Berantwortung von fic abzuschütteln. Wie oft haben im Laufe Diefes turgen Feldquaes Lamarmora und Cialdini mit ihrem Hücktritt gedrobt ober ibn angeboten !

Am 29. Juni, alfo funf Tage nach dem Schlag von Cuitore. hatten die beiben Generale eine Bufammentunft in Barma, ber aber ohne Ergebnis blieb, weil man fich über Die Frage bes Oberbesehls nicht einigen konnte. Lamarmora jelbst fcbrieb am folgenden Tag an den Rriegsminister General Bettinengo: "Die Dinge tounen unmöglich beifer geben, bevor wir ein einheitliches Rommande haben. Wir find hier zu brei als Befehlshaber, ber Rong. Cialdini und ich, ohne Garibaldi ju gablen, ber in einer jo gut wie unabbangigen Stellung ift. Und nun febe ich, daß noch ein anderer fich in den Gang bes Krieges einmischen will. 30 meine ben Baron, unferen Prafibenten (Ricajoli), ber in einem Briefe nicht vorschlägt, nicht zur Erwägung gibt, nein, verlangt, daß man Garibaldi nach Kroatien und Ungarn ichide. Du weißt, daß ich diesen meinen Poften nie begehrt, baf ich ibn aus reiner Entjagung angenommen babe, aber jest tann ich nicht langer und babe es bem Ronig freimutig erflart, indem ich ibm

vorichlug, Cialbini bas Rommando anzuvertrauen. Die Schwierigfeit besteht barin, daß Cialdmi und ich mochten, daß ber Ronig ginge, ber Ronig aber um feinen Breis bas Beer verlaffen will. Unter Diesen Umitanden geben die Dinge, wie Du begreifen wirft. ichlimmer als vorher." Go troftlos blidte ber Obergeneral in Begenwart und Bufunft. Er felbst hatte icon am 26. feinen Entichluß jum Rudiritt erflart, aber Cialbini weigerte fich an feine Stelle zu treten, jo lange ber Ronig bei ber Urmee fei. Indeffen war das heer, wie der General Betitti ichrieb, "fo gut wie ohne Kommando." Bei der Zujammentunft in Parma icheinen sich Lamarmora und Cialdini immerhin so weit verständigt zu haben, daß ber lettere ftillschweigend die Leitung des Beldzugs übernahm, während Lamarmora nominell auf feinem Boften ale Beneralftabechef blieb, aber tatfachlich jest ale Beneralftabschef Cialdinis fungieren follte. Über bie Wieberaufnahme ber Operationen murbe folgendes verabredet: Cialbini follte mit bem Angriff auf Borgoforte die Offenfive wieder beginnen und wenn unter bem Schute Diefer Demonstration ber Übergang über Den unteren Bo geglüdt ware, follte Lamarmora vom Dincio ber sich mit ihm vereinigen. Am 5. Juli war es endlich fo weit, daß die Batterien Cialbinis ihr Feuer auf den Brudentopf von Borgoforte eröffneten; ber Ubergang über ben Glug mar für die Racht vom 7. jum 8. festgejett. Tatjächlich mar alfo feit dem 24. Juni bis ju ber Entscheidungeschlacht, Die in Bohmen geschlagen wurde, nichts gescheben. Bismard ließ am 4. Juli, am Tag nach Koniggras, durch Barral fein außerftes Beiremben über bieje Untatigleit nach Morens vermelben.

Chiala ist bemüht, zu beweisen, daß nicht politische, sondern lediglich militärische, oder genauer personliche Ursachen die lange Pause nach Eustoza bewirkten. Die Plantosigkeit des ganzen Unternehmens, die Bielheit der kommandierenden Köpfe, die Bestürzung nach der Katastrophe vom 24. Juni, auch die sich herausstellende Unzulänglichkeit des Kriegsmaterials — das genügt in der Tat, die Untätigkeit während dieser unseligen zwei Wochen zu erklären. Wan gewinnt aus den mitgeteilten Zeugnissen der handelnden Personen, aus ihrem erregten mündlichen und schriftsichen Verkehr, ihren wechselnden Entschlüssen, den Anordnungen, die heute gegeben, morgen widerrusen werden, das Bild einer aunz unglaublichen Ratlosigseit und Verwirrung. Allein, daß

Die Rriegführung fo mangelhaft vorbereitet war, bas bing bod damit jusammen, daß man es für überflüffig erachtet hatte, für einen ernsthaften Krieg Borforge zu treffen. Dan war ja bes Rieles im vorans jo gut wie ficher. Es follte ja nur ein Quell fein. Man befand fich in einer jo ausgezeichneten politichen Situation, bag man felbit bei einem ungunftigen Ausfall des Duells ben 3med bes Rrieges nicht verjehlen tonnte. Der von Breugen empjohlene Rriegsplan, wie er in der berühmten Stof ins Berg-Depeiche bes Grafen Ujedom vom 17. Juni niedergelegt war, stimmte gar nicht zu dem halben Krieg, mit dem man aus gutommen hoffte. Unwillig, wie von einem verwünichten Dahner behelligt, stedte Lamarmora bas Schreiben in die Tajche. 3bm genügte es, wenn es gelang, von ber halb ichon jugeiprochenen Proving Besig zu ergreifen; auf weiteres fich einzulaffen, der Bormarich bis ins Berg ber öfterreichischen Monarchie forigusenen und vereint mit den preußischen Baffen gur völligen Riederwerfung der feindlichen Beeresmacht beizutragen, lag vollig außerhalb jeines Gesichtofreises. Beit angenehmer als bas laftige Drangen des verbündeten Breukens flang der Rat des Kaniers Ravolcon. den Rrieg mit Borficht und in beicherdenen Grengen zu jubren Dian wird also nicht jagen fonnen, daß ber Urt, wie ber strieg geführt wurde, politische Motive gang fremd gewesen find. Bon Anjang an war es verhangnisvoll, daß bis zur Ernennung Bicafolis jum Ministerprafidenten Die Leitung der auswärtigen Bolut und die Leitung bes Mriegswejens in einer und berfelben Sant vereinigt mar. Benn der Buchftabe bes mit Preugen geschloffenen Bundnisvertrages nicht verlett wurde, fo ift boch anderfets unbestreitbar, baf die Bestimmung in Art. 3 bes Bertrags; \_von diejem Augenblick wird der Rineg von Ihren Majeftaten mit allen Rraften, die Die Borjehung ihnen jur Berfügung genellt bat, geführt werben", von italienicher Seite nur unvollfommen erfüllt worden ift.

## IV.

Und nun tam die große Überraschung des 5. Juli. Nach der Schlacht von Königgrät zerteilte sich plötzlich die geheimnevolle Bolle, in die sich der lauernde Spieler in den Tuilerien gehüllt hatte. Daß er nur auf seine Stunde wartete, um zwischen die Kämpsenden zu treten und sich aus dem Streit, den er geschürt hotte, seinen Borteil zu sichern, barauf war man allgemein gefaßt; bie italienischen Staatsmanner wußten es langit, Digra hatte es in jeder seiner Depeschen gejagt, insofern tounten fie nicht überrascht sein. Aber daß er gerade in diesem Augenblick bagwischentrat, da jenseits ber Alpen noch nichts geschehen mar, ben Unglückstag von Cuftoga wieder gut zu machen, mahrend der Bundesgenoffe Lorbeer um Lorbeer gepfludt hatte, bas war für Italien ein betäubender Schlag. Und es war zugleich eine neue Berfuchung. Denn Die Schenfung Benetiens an ben Raifer war von Ofterreich junachst wieberum in ber Abficht erfolgt, Italien von Breugen wegaugieben, um fich mit ganger Dacht auf ben nordischen Rampiplay werfen gu tonnen. Bon feiten Italiens, bas nun anscheinend bejriedigt war und seinen Rampfpreis sicher hatte, verfah fich der Raifer am wenigsten eines Bideripruchs gegen feinen Bunich ber Baffeneinstellung. Bir werben uns leicht über das Weitere verständigen, ichrieb er an den Konig Biftor Emanuel. Allein diesmal hatte er fich gründlich verrechnet. Em einmütiger Biderstand trat ihm entgegen, auf den er nicht gefaßt mar. Bie Breugen, um Beit zu gewinnen, fich auf fein Vertragsverhältnis mit Italien berief, fo erinnerte Biftor Emanuel ben Raifer an den Baft, der ibn an Breufen band. Lamarmora felbst mar übermannt von bem Besuhl, daß an Italien eine unerträgliche Bumutung gestellt werde. "Ich begreife", schrieb er an Rigta, "daß ber Raifer Preußen aufzuhalten municht, aber es ift höchst schmerglich, bag er es auf Rosten der Ehre Italiens tut. Benetien als Weichent Franfreiche annehmen, ift ifft und erniedrigend und alle Belt wird glauben, dag wir Breußen verraten haben. Dan wird in Italien nicht mehr regieren fonnen und die Armee wird um alle Achtung fommen." Un ber Spite ber Regierung aber frand feit bem Husbruch bes Rriegs, als Mann des allgemeinen Bertrauens zu Diejer Stelle erhoben, Bettino Ricajoli, ber ftolge Baron, beffen nationale Empfindlichteit langft die Gonnerschaft Franfreiche unmutia ertrug. ber von Unjang an im preußischen Bundnis ein Mittel erblickte. fich des bioberigen Beichügers zu erwehren, und ber jest gegen bie Bumutung, die Baffen niederzulegen, zornig fich auflehnte. Die perfetta solidarietà fra i due governi blieb unverrudt Die Richtichnur feiner Bolitif. "In Bien", jo telegraphierte er an Rigra, "macht man fem Beheimnis daraus, bag man Benetien nur abtritt in der Hofinung, sich auf Rosten Preußens zu entichädigen. Italien kann eine solche ehrwidrige, seinen bestummten Verpflichtungen widersprechende Rolle nicht annehmen. Die emfache Annahme des Wassenstillstandes wäre ein unmoralicher, seiger und gegen Preußen Mopaler Alt, würde die italiensiche Nation für ein Jahrhundert mit Schmach bedecken, und sebe künstige Allianz verichließen, und um unsere Unabhängigken und allen politischen Kredit bringen. Das darf nicht sein. Es gibt etwas Wertvolleres als Venetien, das ist die Chre Italiens, des

Ronigs, ber Monarchie."

Erschwert wurde diese Saltung durch eine neue Illoyalität der frangofischen Bolitit. Rapoleon gebrauchte bei feinem Drangen in Alorena auch das Araument: Breufen habe ben Baffenstellisand bereits angenommen. Die fäljchliche Unterftellung hatte die Birfung, daß man in Italien aufe neue an der Gesmnung Breugens, an der Solidarität des Bundniffes irre wurde. Bahrend Bismard bejtig gurnte, daß ber Rrieg in Italien nicht energisch fortgesetzt wurde, war man in Florenz empfindlich barüber, baf Breugen ohne Hudficht auf Italien bereit fei, Die Waffen niederzulegen. Als die Bahrheit an den Tag tam, tonnte fie nur dagu bienen, daß Italien fich mehr und mehr von den Ginflufterungen und Drohungen bes Raifers frei machte. Die Lojung war aljo: Fortjegung bes Kriege mit aller Energie. In Lamarmora zwar fampfte ber Bagemut mit bem Bedenfen, ob es erlaubt fei eine Broving zu bejegen, die jest dem Raifer Napoleon gehörte, beijen Born badurch aufe augerfte gereigt werden mußte. "Die Sauptsache ift fur une, ju wiffen, ob wir m Benetien handeln fonnen, ohne ben Raifer zu verlegen und uniere Rufunft zu gefährden." Aber seit Cuftoza mar Lamarmoros Anichen ftart im Ginten, feine ungludliche Kriegführung batte auch in Italien die icharifte Rritit herausgefordert und aus den Briefen Bincenzo Ricafolis, ber Oberft in Camarmoras Generalftab mar, an jeinen Bruder Bettino weiß man, wie gereit die Stimmung unter den Diffizieren gegen ihren Obergeneral mar. Schon jest begannen die unerquidlichen Geben und gegenseitigen Auflagen unter den Guhrern des ruhmlos gebliebenen Deeres. Schon um der moralischen Birfung auf die Ration willen burfte ber Reldzug nicht in diejem traurigen Stadium endigen. Und vollende, wenn man begehrlich nach Gudurol und Bitrien bie

Sand ausstredte, war biefes Biel nur burch eine erfolgreiche friegerijche Aftion erreichbar. Bismard hatte bie Buficherung von Belichtirol beim Abichluß bes Bundnisvertrags verweigert, aber auf das Drangen ber italienischen Unterhandler angedeutet. baß der Rampipreis ichlieflich von den friegerischen Leiftungen abhange. "Es ift jehr wichtig", ichrieb ber Dinifter Bisconti Benofta gleich am 5. Jult an Lamarmora, "einen Gieg zu haben und Tirol womoglich zu bejegen, jonft, fürchte ich, werben wir es nicht befommen." Der Konig vor allem war ungeduldig und trieb Cialdini, auf beffen fubne Initiative man jest alles Bertrauen fette, an, über ben Bo zu geben. Ginen Gieg zu erringen war freilich ichwierig geworben, benn gleichzeitig mit ber Schenfung Benetiens hatte Erzherzog Albrecht ben Befehl erhalten, fein Deer nach Bohmen abzuführen, und Cialdeni meinte fpottifch, wenn die Diterreicher abgezogen feien, mare ber Boubergang ein Boffenspiel. Gleichwohl ließ er am 6. und 7. Juli die notigen Bruden ichlagen und ging folgenden Tage über ben Glug. Aber nun gab es wieder eine Stodung. Man mußte erft über ben weiteren Kriegsplan ichtuffig werden; einen Augenblick fürchtete man auch, Die Ofterreicher mochten ploglich umfehren, um Cialbini ebenfo beimzuichiden, wie fie es mit Lamarmora getan. Der hauptgrund aber mar, daß man fich nicht jo recht geheuer fühlte auf dem an den Raifer Rapoleon abgetretenen Boden. Rigta berichtete (8. Juli) vom Born bes Raifers. "Bisher habe ich ben Rat gegeben, die Truppen jo rajch als möglich vorruden ju laffen, benn ein Sieg ichien mir bas einzige Mittel, uns aus ber jegigen Lage ju gieben; jest ift es ju fpat und ich bitte Gie ju bedenten, ob nicht der Konig und die Ration jest das große Opjer ihrer Empfindlichkeit bringen muffen, damit nicht unnotig Blut vergoffen werbe." Das blieb natürlich nicht ohne Ginbrud auf Lamarmora, ber an den Rriegeminifter Bettmengo ichrieb: 3ch erfahre burch Higra, bag ber Raijer im bochften Grad aufgebracht ift. Moge bie Regierung fich vorseben. Wenn wir nicht Die unerläßlichen Opfer ju bringen vermögen, fo bart fie find, fo laufen wir Befahr, eine öfterreichischefrangofische Alliang gegen une beraufzubeichwören. Bas fonnten wir in Diejem Falle machen? Da braucht man anderes ale Bejchmag und Deflamationen." Indeffen wurden Blane geschmiedet, ben Rrieg in Begenden ju verpflangen, Die nicht bes Raifers maren. Die

Flotte follte endlich in Tatigfeit treten und eine Landung an Der iftrifden Rufte bewertftelligen, Baribalbi in Sudterol eindringen. Das alles brauchte aber Zeit, und mahrend von Berlin zu eiliger Aftion getrieben, von Boris mit brobenber Miene Bafienrube verlangt murbe, gelang es dem Ergbergog Albrecht, gang Benetien (mit Ausnahme der Festungen) ju raumen, ohne im geringiten von den Italienern beläftigt zu werden. Angitlich borchte mon indeffen auf die Rachrichten aus bem preufischen Sauptquartier, wo die Berhandlungen über ben Waffenftillstand begonnen batten. Je deutlicher man das nabe Ende des Krieges tommen jab. um jo erregter wurde bie Bolfestimmung, die nach Taten bes Deeres duritete. Ale die Bebenfen übermunden waren und nach einem neuen Operationsplan, ber am 14. Juli gwijchen Cialdin und Ricafoli ohne Lamarmora verabrebet worden mar, die Aftion endlich ernsthaft in Bang tam, war es zu jpat. 3n swiften mar bie Enticheibung in Rifolsburg gefallen.

## V.

Das war eine neue Enttaufchung, und von neuem ftieg eine Wolfe der Berftimmung auf gegen Breugen, bas fur fich ben Praliminarfrieden abgeschloffen hatte, ohne Italien zu benach. richtigen, blog beffen Buftimmung vorbehaltend. Bergeblich hatten Barral und Govone in Rifolsburg Breugen zu bestimmen gejucht, die Ginftellung ber Feindseligleiten noch binauszuschieben aus Rudficht auf Italien, das einem fait übermachtigen Drud des Raifers Napoleon widerstanden habe, um dem Bundnis mit Breugen treu zu bleiben. Bismard mar in diefen Tagen ichlecht auf die Italiener zu sprechen. Ihre zweideutige Ariegführung, bie ben Erzherzog Albrecht unbehelligt hatte abziehen laffen, war mit unter den Grunden, Die ihn gur Beendigung bes Rrieges bo toogen. Breufen batte lang genug auf ben Bundesgenoffen gewartet. Es hatte, wie Bismard dem General Govone aus einanderjeute, nach dem Eingreifen Rapoleons jo lauge als möglich den Rrieg hinausgezogen, damit bas Deer noch bis vor Wien gelangen tonne, und zugleich ben Italienern noch Beit jur Revanche gelassen werbe. Langer ging es bei ber brobenben haltung des nervos gewordenen Raifers nicht. Gelbiweritand lich jehlte im Rtfolsburger Bertrag die Rlaufel nicht, Die Benetien dem Königreich zusicherte, und auch dafür legte sich Breußen ins Mittel, daß die Besitzergreisung durch Italien nicht an lästige Bedingungen geknüpft wurde. Mehr als Venetien, mehr als im Bundnisvertrag ausgemacht war, — dazu dem Bundesgenossen zu verhelsen, lag für Preußen nicht der mindeste Grund vor. Govone selbst mußte dies anerlennen. "Italien ist in einer falschen Position", schried er am 8. August, "die öffentliche Meinung verlangt Tirol und noch mehr, aber anderseits hat Italien sich schlagen lassen zu Wasser und zu Land, — wie kann man dann mehr verlangen, als uns der Bertrag vom 8. April zuspricht?"

Doch vor bem Schluß bes Dramas mar ben Italienern noch eine weitere Entläuschung vorbehalten, die schmerzlichste von allen. Rach dem Abzug ber Ofterreicher war Cialdini burch das Benetianische marichiert und batte feine Truppen bis an Die Grenze vorgeichoben, mabrend das Rorps Diedicis und die Freiwilligen Garibaldis in die Taler Gudtirols eingedrungen maren. Beitütt auf diejen mubelos errungenen Befinftand, boffte Italien noch immer beim Frieden einen größeren Bewinn berauszuichlagen, es war dies das leibenschaftliche Berlangen ber gangen Ration, fein Opfer ichien fur biejen Zwed ju ichwer. Am 29. Juli, aljo drei Tage nach dem Ritolsburger Braliminarfrieden, fand in Berrara ein Kriegerat unter bem Borfig Ricafolis ftatt, um Die Bedingungen bes Baffenfrillftands jeftzuftellen. Dieje Bedingungen waren von einem Gelbftgejühl diftiert, ale batten Beer und Blotte glangende Siege errungen, fie maren ebenjo verlegend für Ofterreich wie fur Frankreich: Baffenftillftand auf Grund bes uti possidetis, birefte Übergabe Benetiens an Italien ohne Ginmijchung Franfreichs, Bolfsabimmung, beim Friedensichluß eine neue Grengabitedung. Riemand fonnte glauben, daß Diterreich dieje Bedingungen annehmen werbe, Ricajoli munichte es auch gar nicht; jest in feiner gangen Schrofibeit fich aufrichtend, fab er teine Sinderniffe, baute bald auf Ungarn, bald auf die eben bei Liffa geichlagene Flotte und fah fich babei bom Ronig unterftust wie von Cialdini, ber gewaltig mit bem Gabel raffelte, ein Daffenaufgebot verlaugte und, ale der Ariegeminister beicheidene Einwendungen machte, mit großen Worten von der frangofischen Revolution beflamierte, Die auf einen Schlag vierzehn Urmeen aus dem Boden gestampft habe. Da war nun der

ruchterne famarmure un Blug, ber folche Stantaftereien als and annuager, wie fe weren, mit merrenterenten babet blieb. my is Summinn vone, America mie Lorei zu tenen, um Titol subunagen. Alen wire Sundesurwien den Arren mit Liter. sam ar uners, er en lumag, das denaumunte wire. Schutte ju min, bemer man beidmugnicht in den Beits des Geftungsvereis wange, benn ein winn nan breies jabe, mare ein Ruse nit Cherryal avertaupt nousin. Ther das war in den Bind gentre. Als apes Line miner Bembante den König iprach, wife neer he lavel iver dimensions, ber Schwichlopi, und ner aus, daß er illen, mit ihne Stengen, den Rrieg guinehme. in the rise rules mus Eurel, us wer as there is bab ich's immer semants and werde in must immer to mainen; to bin ich." Lak war in Navigo woom das genwamartier vorgeichoben per Eserall wente dion bie milieninge Enfoigre, überall ließ fic Befrar Emanuel als Landesberr von ber Bevoillerung begrüßen Als iber die bederengen Beroumangen am 5. Auguft in Tormone grammentraten, um die Bedingungen des Baffenintlininds remaiezen, weilre fich bemaus, das die erfte Bedingung bet Chetreicher bie Kisumung allen Gebietes war, bas nicht zu Benetten gehörte. Das war bie Antwort auf Ricufolis Alter nampe : entweder uti possible oder Rrieg! Einen Augenblid ichmercheine man nich mu der Doffsung, der Ravier Rapoleon in mn den nabenichen Bedungungen anderstanden und werbe fich für ite verwenden. Aber auch diese Lanichung follte ichnell getgeben Und jest borte man, dag die Literreicher mit ftarlet Deacht gurudfehrten, mabrend die maltenrichen Eruppen weit gerftreut woren, ber Awieipalt wegen des Cherkommandos jortdouerte, infolge bavon die Disziplin fich zu lodern begann, und jest, ba es Ernit murbe, Galbent flagte, er babe feine Rejerven, leine Lebensmittel, feine Edube, feine Bierbe. 3talien mit eines Tages", jo ichrieb er aus Ubine am 5. August, "übet Biejen Gelbzug richten und einen ipaten aber gerechten Tadel über biejenigen aussprechen, die une ine Berderben fubren." Tennoch, juhr er jort, fei er entschloffen, den Rampi aufzunehmen, obwohl er fich bewußt fet, damit einen ichweren militare ichen Gehler zu begeben. Denn, wenn mir bas Glud anning rit, jo tann ich aus dem Sieg feinen Rugen gieben, ich tann ben Geind nicht verfolgen, weil ich befanntermagen weber Lebens

mittel, noch Schube, noch Referven habe. Ift mir aber bas Waffenglud abhold, fo tann gleich ber Übergang über ben Tagliamento zu einer Rataftrophe, jum Ruin Italiens führen. Allem nach allem mas geschehen ift und bei ber großen Erregung bes Lanbes ware auch nur ein Schritt rudwarts Berrat ober Reigheit. Darum bin ich entschlossen, gu fampfen mit möglichster Umficht und Energie." Indessen hielt er es boch fur angezeigt, angesichts ber fich fonzentrierenden feindlichen Macht auf das rechte Ufer des Tagliamento gurudgugeben. Roch immer mar Die Frage des Oberbesehls ungeloft und noch einmal wiederholte fich das erbauliche Schaufpiel, daß Lamarmora feinen Rudtritt ale Generalftabchef erflarte, Cialbini aber feine Stelle eingunehmen sich weigerte. Das war wenige Tage vor dem verbangnisvollen Termin, benn ber Ergbergog Albrecht mar unerbittlich und erflarte am 8. August, daß in der Frühe bes 10. bie Baffenruhe abgelaufen fei. Jest war Befahr im Bergug. Alls nun noch ein Telegramm aus Paris eintraf, bas jede Soffnung auf frangofische Silfe endaultig und ungnabig abwies, faßte Lamarmora einen rettenden Entichluft. Der heroischen Bebarden, ber pathetijden Dellamationen mar er langft überbruffig. In feiner Gigenschaft ale Dinifter im Sauptquartier Biltor Emanuels - jo ergablt er felbft mit etwas theatralijcher Ausfcmudung - nahm er es auf feine perfonliche Berantwortung, jo zu handeln, wie er für Pflicht hielt: er befahl auch Medici und Garibaldi ben Radzug in bas Benetianifche, bamit die Bechandlungen über den Waffenftillftand beginnen tonnten. Das war unitreitig eine Tat versonlichen Plutes, er fette feinen Damen gegen die populare Strömung aufe Spiel. "Ich fab porque, daß bas Dlinifterium meine Sandlungsweise nicht autbeißen werde, aber gleichviel, ich mar entichloffen jo zu tun, auch auf die Befahr erichoffen zu werben." Dienabrea, ber fpatere Minister und Diplomat, bat ihm bas Zeugnis ausgestellt: "Rach Cuftoza hat Lamarmora Italien einen außerorbentlichen Dienft erwiesen, indem er den Ronig und die Regierung jum Frieden amang. Das ift vielleicht der ichonfte Aft feines Lebens. Es geborte eine ungewöhnliche Teftigleit bagu, bies burchzusegen und Lamarmora befag biefe Geftigfeit. Schabe, daß er fie nicht auch im Anfang bes Geldzuge zeigte!" Ohne 3meifel bat ber General vernünftig gehandelt, ale er ben Biederausbruch ber Reindjeligseiten verhinderte Benn man sich aber an seine Abneignung gegen den Krieg überhaupt ernnert, und wie er immer wieder dem Gedanken eines friedlichen Erwerds Benetiens nachjagte, is kommt man notwendig zu dem Schlusse, daß er auf das heer, als ein taugliches Berkzeug für diesen Zweck, niemals ein rechtes Bertrauen sehte, er, in dessen händen seit Cavours Tagen die Organisation des heeres lag, und das er besser kannte als irgendwer.

Tief verstimmt und mit ichwer erschüttertem Rufe ift er aus dem ruhmlofen Feldzug hervorgegangen. Und frank und verftimmt war auch ber Raijer, in dem er den Freund und Bejchiger Italiens mit unerschütterter Treue verehrt batte. Schlacht von Königgraß waren alle Berechnungen Navoleons über ben Saufen geworfen. Dit feinen Gebieisforberungen von Preugen abgewiesen, fab er nun aus bem Rrieg, ben er geschun hatte, feinen anderen Bewinn für fich als ben, daß Benetten an ihn abgetreten mar, das er nun weitergeben mußte an einen Staat, der es ibm faum banfte, ber fich ju fühlen begann, ber flatt der gewohnten Folgjamfeit bedenkliche Beichen von Auflebnung gegeben hatte. Aus biefem mageren Bewinn hat bann ber übelgelaunte Raifer für fein fintendes Anfeben noch zu machen verjucht, was zu machen war. Den Italienern follte es fublbar gemacht werden, daß sie die ersehnte Proving ibm verdankten, ju follten ben Besitz erft verbienen burch untertaniges Eingeben qui jeine Buniche und Anipruche. Bis jum endgultigen Friedensichluß hatte fich Italien ber laftigen Ginmischung feines alten Berbundeten zu ermehren. Dan fennt aus Ricafolis Briefen bie Babigleit, womit der Raifer auf Forberungen bestand, Die ben Italienern einen Gingriff in ihre Ehre bedeuteten, und die noch großere und siegreiche Babigfeit, womit Ricafoli biefen Forde rungen widerstand. Rapoleon verlangte, daß die Aushandigung Benetiens in aller Form durch Frankreich geschehe, und daß bieses fraft jeines Gigentumsrechts zuvor eine Bolteabstimmung anordne Micajoli erachtete bies ale eine unerträgliche Demutigung, und in einem lebhaften Schriftwechfel gelang ce ibm endlich, burch. zusegen, daß die Ubergabe an Italien fich auf eine leere, fait unbemertte Formlichfeit beschränfte, wobei ber Benergl Leboeni als faiferlicher Rommiffar eine faft lächerliche Rolle fpielte. Schon por der Ilbergabe hatte fich Italien hauslich in feiner neuen

Proving eingerichtet und die Bolfsabstimmung wurde burch die Regierung des Königs angeordnet. Auch durch die beweglichen Borftellungen Rigras, auf die schwierige Lage des Raifers Ruckficht zu nehmen, hatte fich Ricafoli nicht beirren laffen. Rigra ichrieb am 11. Geptember: "In Italien ift man fehr erregt gegen Franfreich; in Franfreich ift man es nicht minder gegen und. Der Raifer jelbit ift aber all bas febr verbittert. Die Abtretung Benetiens an ihn war der einzige Bewinn, ben er aus bem Rriege jog, von dem er eine Berbefferung feiner Lage erhoffte. Und nun ift ber Bewinn von ber Art, bag er feine Entichadigung bietet für die Einbufe, die er im innern und nach außen erlitten bat." Die graufame Nemefis, Die in diefer Wenbung lag, fpringt in bie Augen, wenn man fich ber früheren Berichte Rigras über Die Absichten und zuversichtlichen Soffnungen erinnert, die ber Raifer an ben Ausbruch bes von ibm geschurten Krieges gefnüpft hatte.

In dem gereigten Schriftmechfel über Die Hushandigung Benetiens hat fich recht eigentlich Die begonnene Abichwenfung Staliens vom frangofifchen Bunbnis vollzogen. Unter bem Schune Franfreiche hatte es ben Rrieg begonnen; mahrend besjelben loderte fich bas Band, Die Ratichlage bes Raifers murben nicht mehr ale Befehle verehrt, feine Zumutungen ftiegen auf Widerstaud, man jublte fich ftarf genug, fich von ber Sand bes führenden Mentors frei zu machen. Das war die Frucht ber preukiichen Allians und bas verfonliche Berbienst Ricajolis. Bismard hatte wiederholt den italienischen Unterhandlern vorgestellt, daß er fich nicht bloß um ein Bundnis ad boc handle, fondern daß es ein bauerndes Berhaltnis, ersprießlich für beide Teile, im Auge habe. Er gab bamit den Inftinften beiber Bolfer Musbrud, Die, bamals noch ohne Renntnis ber biplomatischen Schwierigfeiten und Schwanfungen, ein deutliches Befühl für Die Bleichartigfeit der Intereffen Deutschlands und Italiens, fur Die innere Bermandtichaft ber Geschichte beiber Lander besagen und dem neuen Bundnis eine freudige Sympathie entgegenbrachten. Sie mar mohl tiefer auf ber beutichen Seite, aber auch Die realer bentenden Italiener begriffen Die neue Situation, und es mar ein Stud für Italien, bak es an Ricafoli einen Staatsmann beiaft. ber gang von dem ftolgen Gedanten erfullt war, durch den Rrieg und die preugische Sandreichung feinem Baterlande die volle Unabhangigleit zu fichern und es jum Gelbitgefühl eines freien Staates zu erheben. Daß Diefer Bang ber Dinge nicht nach Lamarmoras Sinn war, braucht laum gejagt zu werben. Recht haberisch blieb er inmitten ber Anflagen und Bormurfe, beten Riel er fortan murbe, bie ane Ende von der Richtigfeit feiner Bolitif überzeugt, und juchte die Schuld fur die gemachten Rebler und für die Diferfolge auf andere Schultern abgutaden. Dion wird ihm perfonliche Gerabheit, Gewiffenhaftigfeit, ein ftrenges Bflichtbewuftfein nicht abstreiten burfen, das bat auch Enbel nicht getan, beffen Ergablung vielleicht allzu ansichlieflich auf Bernhardis Berichte gestütt ift. Aber bie Achtung por jeinen staatemannischen wie feinen militarischen Sabigfeiten fann aud durch die neue Schrift feines alten Fürspreche nicht erhobt werden. Schon vor breißig Inhren bat Beinrich Somberger gejagt, Chiala gebore ju ben Freunden, por benen une Gou bewahren möge.

## Literaturbericht.

Geschichte bes Untergangs ber antiten Welt. Bon D. Seed. 2. Bb. und Anhang jum 2. Bd. 619 S. 8°. Berlin, F. Siemenroth. 1901/1902. 9 M

Seine Darstellung des historischen Prozesses, den man als den Untergang der Antile zu bezeichnen pflegt, hatte der Bs. in dem schon in zweiter Auslage vorliegenden ersten Bande mit dem Emporsommen Konstantins begonnen und dabei, um dessen Borgeschichte zu geben, dis auf Diolletian zurückgegriffen. Daran fügte er einen Abschnitt, in dem er von den Germanen und dem römischen Heer, von der inneren Umwandlung der römischen Gesellschaft durch die lonsequente Bernichtung ihrer besten Elemente, von der Stellung der Stlaven und Alienten in der römischen Kaiserzeit, von dem Sinsen der Bevöllerungszisser und dem Eindringen der Germanen in das Reich handelte.

Der vorliegende zweite Band zerfällt in zwei Abschnitte: "Die Berwaltung des Reiches" und "Religion und Sittlickeit". Bon diesen ist jedoch nur der erste vollständig. Der zweite enthält vortäufig einen weit ausholenden Anjang zu einer Darstellung der religiösen und sittlichen Anschauungen in der Zeit des Diokletian und Konstontin. Diese selbst wird erst der nachste Band bringen, von dem wir nach der breiten Grundlage, die jest gelegt wurde, eine Burdigung des Christentums im Bergleich zum heidentum erwarten dursen. Es läßt sich daher auch jest noch nicht sagen, inwiesern zu diesem Zwede die ganz neue Wege gehende Darstellung der griechischen Religion und Mythologie notwendig war, die in die Urzeiten animistischer Anschauungsweise zurücksuhrt, dann mit dem Auskommen der Sonnenreligion — noch Seed sind sast alle griechischen Götter Sonnengötter — eine neue Epoche der religiösen Entwicklung beginnt

und schließlich in der Gestaltung, die Homer den religiösen Anschaungen der Griechen gibt, die Umwandlung von Göttern zu herven sestellt unterninmt. In diesem Abschnitt seines Wertes ist der Bf. wieder auf Hopothesen zurückzesommen, die er in einem Ausgaber die Bildung des troischen Sagenfreises schon einmal vorgetragen hatte. 1)

Benn alfo ein Urteil über biefen Abschnitt noch gurudgehalten werben muß, fo barf von bem vorhergehenden gejagt werden, beg er eine borzugliche, anschauliche und zuverlaffige Darftellung ber Reichsverwaltung in ber spateren Kaiserzeit bietet. Im Text wird ein auch für den Nichtfachmann verständliches Bild entworfen und bem Foricher wird in dem beigegebenen "Anhang" das Material jur Rachprüfung und gum tiefer eindringenden Berftandnis geliefert. Much in Diejem Abichnitt greift G. in ben einzelnen Rapiteln, Die ber Raifer und feine Diffgiere, Sof und Provingen, das Reich und die Einzelstaaten, Die Bermaltung der Stadte, Beld und Tribute, Die neuen Steuern und die Erblichkeit ber Stande betitelt find, auf be Borgeichichte aller der Bestrebungen gurud, bon denen die Reformen des Diotletian biltiert find; er tut dies jedoch nur fo weit, als ju beren Berftondnis erforberlich ift. Das ausnehmende Beichid bet Bi.e, auch den fprobesten Wegenstand anschaulich und allgemein berftandlich barguftellen, tritt besonders glangend in dem Die Dlunggeschichte ber Raiferzeit behandelnden Teile gutage. Hur wer ben Wegenstand bis in die letten Details souveran beberricht, wie dies bei S. durch Jahrgebnte umfaffende Studien ber Gall ift, tann bu Ergebniffe der Forjdung fo plaitifch gestalten, wie es bier geicheben ift. Da aber heutzutage eine gleichmäßig grundliche Jachtenntme felbft auf bem engeren Bebiete der Beichichte bes Altertume nicht mehr bon einem Forider erworben werden fann, fo gweifte ich nicht, daß auch die Fachgenoffen bes Bie ihm mit mir lebbaiten Dauf für eine Darftellung wiffen werden, welche die Renntnis von ben gewaltigen Fortichritten vermittelt, die die Biffenschaft feit dem Ericheinen von Gibbons History of the decline and fall of the Roman empire gemacht bat.

Gras.

Adolf Bauer.

<sup>1)</sup> In feinem 1898 erichtenenen: Die Entwicklung der antiten Geichicht ichreibung und andere populäre Schriften 1898 betrielten Buch, worin man ebensowenig ale in dem vorliegenden gerade bieles Thema bebandelt gufinden erwartet

Aus den Tagen Bonifag' VIII Funde und Forichungen von Seinrich Finte (Borreformationegeschichtliche Forichungen II). Münster i. B., Aschendorfische Buchhandlung. 1902. XIV, 296, CCXXII G. 8°. 12 M.

Es ift an fich ein intereffantes wiffenschaftliches Ereignis, wenn in unferer Beit ein fatholifder Siftoriter Foridungen über Bonifag VIII., ben Beros des politischen Ratholigismus, veröffentlicht. Der Name Beinrich Fintes burgte bafur, bag fein Buch on fritifcher Sichtung bes Materials das Berf bes Protestanten Drumann ebenfo weit übertreffen wurde, wie bas bes frommen Abte von Monte Coffino Tofti an Unbejangenheit. Beibes durfen wir feststellen, und wir wollen uns die Freude daran nicht mindern laffen durch die Beobachtung von Schwanfungen und Bugeftandniffen, Die im Lichte der reinen Biffenschaft nicht bestehen tonnen. Ich führe beifpielsweise Die Behauptung bes Schlugwortes an, Bonijag fei "ungweifelhaft gunachit (!) von ben bochiten Abealen getragen gewesen: Befriedung ber Welt, Areuzzug, Loslojung ber Kirche aus unwürdigen Bonden" (er meint Abhangigfeit bon ben neapolitanifden Unjous). Stellen wir und einmal vor, daß Bonifag die Unabhängigfeit ber Infel Sigilien von ben Anjous gleich 1295 ftatt erft 1303 dem figilianischen Bolle gewahrt, aljo rechtzeitig ben nuplofen Rampf für bie Biederaufrichtung ber Frembberrichaft auf der Infel aufgegeben batte, fo ware bas Bontifilat Bonifag' VIII. vollig anders verlaufen und für Die Berwirflichung jener drei Ideale die bestmögliche Ansficht geichaffen gewejen.

Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß & gleich nach tener auffälligen Behauptung in einer Reihe von Sapen den streng bierarchischen Charafter bes Bapftes, bessen Wollen "niehr nach der Seite der außeren Machtstellung, als der religiösen Berinnerlichung" ging, anerkannt hat. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Erwähnung verdient auf der andern Seite das Bort der Borrede, daß gerade bei Bonifaz vielsach Personlichkeit und Leifungen auseinanderzubalten seien. Boraus geht, daß das duster Bild des Papstes, das in Fe Buch und entgegentrete, nicht das volle Bild der Weichichte sei; es solgt dort, daß F. sich über die weltgeschichtlichen Taten und Rampse des Pavstes hier möglicht wenig ausgesprochen habe. Wir zener Formel sieht schlecht im Einflang, wenn F. in dem spater geschriebenen, sehr seienswerten Aussach "Bonisaz VIII." in der Monatsschrift "Hochland" I (Ott 1903, S 9-19 die Niederlagen, welche Bonisaz als Politister überall davontrug, ausgeht und sie aus seiner "ungludlichen hand auf politischen We-

Muj eine ungeschminfte Beurteilung ber Berfonlichfeit bes Papites wurde &. hingelenft gleich durch die "Funde" im Archiv zu Barrelane. welche bei Rachforschungen nach Alten gur Beichichte bes Ronftanger Rongils ihm vergonnt waren und bie Berontoffung ju bem Buche boten. Die aragonefischen Bejandtichafteberichte und verwandte tage bucharrige Aufzeichnungen bom papftlichen Gofe, funfzehn an Babl ous ben Jahren 1299-1305 (einer von 1316), die & une mittelle, find in ihrer unverhohlenen Unschaulichfeit, in ihrem Reichtum an ichari darafterifierenden Einzelheiten, in Mitteilung von Bugen, bie und fonft gerabe in mittelalterlichen Berichten fehlen, eine fo einzigartige Quelle, bag fie bas Entzuden bes Forfcbers erregen muffen In Dem größeren Auffage bes vorigen Beites, der Die religiodphilosophischen Anschauungen des Papftes untersucht habe ich bie Perfonlichleit des Papites mejentlich auf Grund Diefer Berichte geichilbert. Einige Stude find in tatalanifcher Sprache geichrieben 3d botte gewünscht, daß &. ihnen eine Uberfepung beigegeben batte, ba nicht jeber Benuger, wie er und ich (ich burch die Gute bet Oberbibliothefars Alfred Schulze in Marburg) in ber Lage ift. fich Dieje Texte, deuten ju laffen. Aber feineswegs bas Archiv ju Barcelong allein bat ben Text ber mehr als 200 Geiten \_ Quellen geliefert, auderes perdanten wir der Parifer Nationalbibligthet und bem Botitone. Manches ift auch nur in ben "Forichungen" verwertet; jo beruht insbesondere der Abidnitt gur Beidichte der Traftatenliteratur bes Jahres 1302" auf Sanbichriften der Barner Rationalbibliothet, Die und ingwischen burch umfänglichere Bieber gabe bes Inhalts in bem iconen Buche von Richard Schols Die Bubligiftit. jur Beit Philipps bes Schonen und Bonifog' VIII. (Stutigart 1908) noch nabergebracht worden find.

F. hat den Quellen, die er uns schenkt, eine Reihe von Abhandlungen unter sieden Haupts und einigen zwanzig Rebentiteln vorausgeschickt, und er hat mit diesen Forschungen unzweiselhaft untere Erkenntnis uberall erheblich gesärdert. Ich greise einzelnes heraus Dankenswert und ilberzeugend scheint mir der Nachweis auf den ersten Seiten des Buchs, daß man bisher das Alter des Bonijaz auf

biete", aus seiner "bochst eigenortigen unsombatbischen Berfonlichten" erffart hat. Ich bodaure, bag & bier, in dem Aussage, sich "auf die reit bontiffete Laugleit des Bupftes und sein versonliches Glaubensteben" nucht eungelassen hat

Brund ber Angabe Ferretos von Vicenza weit überschäft hat, indem man ihn als Wann von sechsundachtzig Jahren iterben ließ, während er nach F.s Annahme kaum siedzig Jahre vollendet hat 1) Es liegt auf der Hand, wiediel begreislicher der gefürchtete Tyrann auf dem papftlichen Stuhle, dessen jugendliche Ruftigkeit uns die Beobachter immer wieder schildern, für uns wird.

Mittelalter.

über die Bahl Cölestins V. bietet F. auf Grund neuen Materials Erörterungen, welche die herrschende Aussassing erschüttern, ohne völlig zu befriedigen. Sehr ersreutich ist nach der Probe auf S. 51 und den Mitteilungen S. 53, Anm. 2 und S. CCXXII, daß W. Strates eine neue Ausgabe des so wichtigen opus metricum des Kardinal Katob Stefaneschi vorbereitet.

Dieser Kardinal hätte wohl in der Reihe von Kardinalporträts, die in dem Kapitel "Zur Geschichte des Kardinalsollegs unter Bonisaz VIII." vorgesührt werden, einen besonderen Blat verdient. Jasob Stefaneschi zählt nicht einsach unter die "jugendlichen praktischen, aber unbedeutenden Kräste", die Bonisaz dem Kollegium einsügte. Der Gonner Giottos (M. G. Zimmermann, Giotto 1899, S. 386 f.) und des Marsilius von Padua (Melanges d'archéol. et d'hist. 2, 448), der Bersasser historischer und antiquarischer Schristen (opus metricum, ordo Romanus XIV), der Mann, welcher 1304 Kandidat sür den päpstlichen Stuhl war (Finte S. LX), der unter Clemens V. eine bedeutsame Schwenkung der papstlichen Politik zugunsten eines luxems burgisch-angiovinischen Bündnisses anzubahnen suchte Bend, Clemens V. und Heinrich VII. S. 142) hätte hervorgehoben werden sollen. Bei gelegentlicher Erwähnung (S. XLVII, Anm. 2) möchte F. ihn, der gewöhnlich Jasob Gaëtani genannt wird, doch wieder zum Berwandten

<sup>1)</sup> Bei der Korrettur bemerke ich, daß inzwischen haud in seiner gehaltvollen Anzeige von F.s Buch (Götting, gel. Anz. 1904, Ar. 11, Sp. 857 bis 869) die Argumentation Fs in der Altersfrage nicht gebiligt hat. Aber wenn er nun Bonisaz "wahrscheinlicher am Ansang als in der Mitte der dreisiger Jahre geboren" sein läßt, so ist der Unterschied nicht sehr groß. Hauds Besprechung und die meinige ergänzen sich zusällig insofern, als unsere eingebenderen Erörterungen nicht auf die gleichen Puntte gerichtet sind. In dem, was F. über den Prozest sagte, sieht haud "den Beginn einer methodischen Kritit der bezüglichen Schristen und Altenstücke" und ist der Meinung, "daß diese vernachlässigten Quellen Berücksichtigung perdienen".

des großen Gaëtani (Bonifag VIII.) machen, indem er irrtiimlich auf ibn, ftatt auf Jalob Boëtani, den Minoriten, ben Schwefterfobn bes Bapftes und Rardinalpriefter von G. Clemente, eine Grabidrift ju S. Clemente in Rom bezieht. Die richtige Deutung hat icon A. Thomas in den Mélanges d'archéol, et d'hist. II. 450 gegeben und die von &. vermißte Untersuchung der angeblichen Bermandtichait mit bem Bapft ift schon 1759 von Garampi (Illustrazione di un antico sigillo della Garfagnana p. 82) geliefert worden. Der Ratbinal nannte sich selbst cognomento Cajetanus (vgl. Mirraton, 88. rer. Ital. III, 2. 614) wahrscheinlich als Großneffe (burch feine Dlutter Berna) bes Papftes Difolaus' III., bes Johann Baetani aus bem Befchlecht ber Orfini. - Finte G. 107, Unm. 1 tritt ein fur Ratdinal Lucas Fleschi, deffen von drei italienischen Quellen gemetbeten Berfuch, ben gefangenen Bapft aus ben Sanden feiner Geinde ju befreten, Solymann, Rogaret G. 101, ale unbiftorifch befeitigen wollte Ohne die Frage zu entscheiben, mochte ich hinweisen auf die rub. mende Erwähnung, die Albertino Muffetto (Hist Aug. 1. 4. c. 6) bem Rarbinal zuteil werden läßt inter Italicos dilectissimus eximise auctoritatis; bei jeinem Tobe (1336) hinterließ er eine betrochliche Bibliothet, beren bom Marquis be Gobe (Memoires de Petrarque I, 65) ermähnten Ratalog uns Ehrle einmal mitteilen follte. - Die besonderem Interesse schildert &. (S. 96 f.) den Rardinal Matte Roffo begli Orfini, ber in febr langer Amteführung vielfattig bir Leitung bes Rollege übernommen bat. & hatte erwähnen fonnen, daß von allen Kardinaten allein Matteo Roffo feine Ruftimmung perweigerte, als durch die papftliche Beftatigung bes Bertrags von Caltabellotte im Dai 1303 ber figilifche Freiheitelampf endgultig ingunften der Sigilianer entschieden murde (Nicolaus Specialis, historia Sicula I. 6, c. 18, Muratori, SS. rer. Ital. 10, 1048), - ein Settenftud ju ber tropigen Burudhaltung, welche Matteo allein gegenuber bem Bablbefret für Elemens V. bewahrte (Finte S. LXVI). Aretumlich, nach früherer Unnahme, lagt &. (S. 97) Datteo, ben Heffen Milolaus' III., im Rouflave nach beffen Tod mit Difthandlungen und Befangenschaft feine Bermandtichaft mit bem verftorbenen Bapfte bugen. Dag die tumultuarische Erhebung ber Biterbejen Damer vielmehr in einer Brivatiache, ale ben Bruber von Orfo Crfini, trai. hat por einigen Jahren Gedele Savio erwiesen in einer intereffanten Abhandlung über die Wahl Marting IV., durch welche die Nachnat Billanis von einer perfonlichen Beeinfluffung des Rontlaves von

128! feitens König Karls I. widerlegt wirb. 1) Auch Matteo war ein Bucherfreund. Der getauite Jude Johann von Capua überfeste auf feine, des Kardinals Beranlaffung, alfo zwifden 1263 und 1305, das grabifche Sabelwert Rafilah und Dimnah aus dem Bebräifchen ins Lateinische (D. Hartwig, Die Übersetungsliteratur Unteritaliens in der normannifchen Epoche, Bentralblatt für Bibliothefemefen III, 1886, G. 189). Man fieht, das damals so wenig zahlreiche, aber um jo einflufreichere Rardinalstolleg ichlof eine Zulle ungewöhnlicher Beifter in fich. - Bur Charafteriftil des Rardinalprieftere Robert, bes Biftergienfere, ben ich nach ben bon f. mitgeteilten Quellen (vgl. das Ramensperzeichnis G. CCXX) nicht, wie F. (S. 103) als \_papfts treu" anseben mochte, mag bienen, bag er in einer Bredigt gur Beit bes Bapftes Bonifag ausgefprochen bat, auf benfelben Stufen, auf benen die Kirche im Beltlichen emporgeftiegen fei, werbe fie herabfteigen gur auferften Urmut Gilvefters. Dafür führte er ftorfe Grunde und Belege aus ber beiligen Schrift an. 2) Das mar jedenfalls nicht im Sinne Bonifag' VIII., fondern vielmehr nach dem Bergen Colefting V., Des Ginfiedlervapftes, bem Robert Die Erbebung gum Rardinal verdankte. 3.8 Buch ist für die fo wichtige Versonalstatistif ber Rardinale überaus reich. Er moge biefe wenigen Erganzungen als Dant für das von ihm Geleiftete ansehen. Man tonn bedauern, daß &. nicht auch fur bie "Forschungen" wie fur die "Quellen" ein Rameneverzeichnis gegeben bat.

In den lutzen Erörterungen zur Bulle Unam sanctam hatte F. (S. 147) auf Grund der Prozessalten bemerkt, daß Bonifaz die Bulle, die er nach Angabe eines fast gleichzeitigen Publizisten eigenhändig niederschrieb, im Konsistorium verlesen, also dort publizieren ließ. In den Ergänzungen am Schluß des Bandes möchte er annehmen, daß Bonisaz die Bulle auf dem römischen Konzel ihrem Inhalte nach vorgetragen habe und zwar aus Grund von Mitteilungen, die Abbe

<sup>1)</sup> Fed. Savio, l'elezione di Martino IV e Carlo d'Angio. Istituto Sociale Torino. Annuario e programma scolastico per l'anno 1898. Torino 1898 p. 73 ss.

<sup>3)</sup> Alberteus be Rosciate (Jurist aus Bergamo † 1354) will, was oben erzählt wird, von glaubwürdigen Zeugen gehört haben. Er spricht von quidam cardinalis de ordine Cisterciensium homo maximas reputationis et scientiae. Robert von St. Pubentiana war zur Zeit Bonisa; VIII. der einzige Zisterzienser im Kollegium. Der Text des Albertens ist mitgeteilt bei Greseter, Arrchengeschichte II, 24, 214 Unm. 38.

Berlaque (Jean XXII, sa vie et ses oeuvres, Paris 1883, p. 34' auf eine Handschrift der Pariser Nationalbibliothek stützt. Aber durch Untersuchung der betr. Handschrift, die nichts dergleichen embeu, durch Nachstrage bei Berlaque und einige weitere Erörterungen in vor Jahren auf meine Beranlassung von M. Heber, Gutachten und Resormvorschläge für das Bienner Generalkonzel 1311—12, Leurzug 1896, S. 17 und 63 f. sestgestellt worden, daß von einer Benutung der Mitteilungen Berlaques durchaus abgesehen werden muß. De eine Abhandlung H. Grauerts über die Bulle U. S. zu erwarten ist verzichte ich hier daraus, meine Zustimmung dzw. Abweichung von den Darlegungen F. sa auszusühren

Von höchstem Interesse ist sur mich und wie für den Historike auch für Theologen und Mediziner das sünste Rapitel "Bonifaz VIII und Arnold von Villanova", S. 191—226, zu dem fast hundert Seiten Quellenbeilagen gehören. Dieser theologisserende katalannske Arzt ist eine überaus merkwürdige Persönlichteit, seine Urteite über Bonifaz von größtem Reiz; den Forichern war er ja durch die Untersuchungen des Spaniers Menendez Pelapo und anderer besamt, aber das Material war entsernt nicht erschöpit. F. entnimmt der schon mehrsach benutzten vatikanischen Handschift die säntlichen els mitgeteilten Stude, die mit Ausnahme des ersten alle in den Jahren 1297—1305 entstanden sind, und verspricht "später mit Hist von medizinischer und naturwissenschaftlicher Seite von ihm ein volsständiges Lebensbild zu entwersen."

Beziglich des sechsten Kapitels "Zur Kritit der Anklage- und Berteidigungsschriften" verweise ich aus meine obenstehende Abhandlung und bringe nur zur Erganzung des über die Behandlung des gefangenen Colestin V., S. 266 f. Gesagten die interessante briefilde Beitung, datiert Anagni 28. Juni 1295, welche Langlois 1891 un den Notices et extraits des mes. de la bibl. nat. t. 34, 1 p. 319 ab verössentlicht, in Erinnerung. Sie enthält von einem dem Pouse Bonisaz günftig gesinnten Manne, der sich an der römischen Kuns aushielt, viele Einzelheiten, auch über die Gesangenschaft Colessus, die der allerdings streng abgesperrte wunderliche heilige sethst aus alle Weise assetzisch verschärfte.

Den Beichluß macht das Kapitel "Von Anagni nach Avignen" vom Attentat auf Bonifag VIII. bis zur Bahl Clemens" V. 3ch hebe den glüdlichen Fund der Bulle Benedikts XI. vom 29. April 1304 hervor, die ich nach einer inventarischen Notiz Boutorick gegen

eine Falfchungshupothefe Funkes angeführt batte. &. bat fie in bem befannten Berfe Preuves des libertés de l'église Gallicane que funden. 3hr Bortlaut bestatigt die große nachgiebigleit Benedifts gegen Ronig Philipp in allem, mas nicht unmittelbar Anagni betraf. Doch viel iconer aber ift ber Rund eines ausjührlichen gleichzeitigen Berichtes über die Bapstwahl von 1305 für Rönig Jasob II. von Pragonien, ber & in Borcelong gludte. Diefer Bericht ift nicht minder unter- baltjam, aber beffer berburgt, ale bie berühmte Wahlnovelle Billanis, von ber boch einmal in diesem Busammenhang nach B. Erdmanneborffere herrlichem Auffat "Das Beitalter ber Rovelle in Bellas" (Breugische Jahrbucher 25 (1870) G. 287) ermahnt fei, daß fie geradegu in eine Rovellensammlung Il Pecorone pon Ger Giovanni Fiorentino (gefchr. 1378) übernommen murbe. In dem wefentlichften Buntte, daß es der frangofifch gefinnten Bartei des Rollegiums gelang, Die Bonis fagianer ju iprengen, indem fie einer Dehrheit berfelben ihren Ran-Didaten mundgerecht machte, wird meine frühere Darstellung bestätigt. Reu ift das Besondere, daß Bertrand de Bot, der fpatere Bapit, querft als Randidat genannt wurde von Beiffvornen ber Bonifagianiichen Bartei - es waren bie brei Rardinale, die fich bann bon ben übrigen feche Bonifagianern trennten -, barauf Die Begenpartei in geheimer Botichaft fich ber ihr wohlgefälligen Befinnung Bertrande perficherte, weiter von ihr jene Bonifagianische Dlinderheit burch bas Beipenft eines Orfinischen Familienvaltes geschredt jum Busammengeben im Bablgang und durch einen weiteren Aniff jur gemeinsamen Bahl Bertrands bewogen murbe. Es liegt nabe anzunehmen, bag Das Augenmert jener brei Bonifagioner auf Bertrand, den Bifchof von Bordeaux, ber fie dann fo völlig enttaufchte, auch erft burch ein Rantespiel gerichtet wurde. Es war fo leicht, wie ich früher ausführte, Bertrand be Got nach feinem Borleben ben Bonifazianern in bem ihnen ermunichten Lichte gu zeigen.

Gar nichts fagt ber Bericht über bie Rolle ber Colonnas und Des frangofischen Königs, ba er fich, abgefeben von ber Botfchaft 1)

<sup>&#</sup>x27;) Die Borte pars Neapuleonis (Napoleon Orsims, misit nuncion suos ad inquirendum latenter de voluntate et intencione istius pape, scilicet, utrum saveret partem regis Francio et ad quam partem cardinalium declinabat. Hoc scito plene . segen es nahe, daß die Boten nicht an Bertrand selbst, sondern an Konig Philipp gingen und durch seine Bermittelung Bertrand ausgesoricht wurde. Damit sommen

gur Erforichung ber Gefinnung Bertranbs, auf Die Borgange im Ronflave beschränft. Dehr als mon annimmt, find aber gewiß die Colonnas hinter ben Ruliffen tätig gewesen. Gie maren nach bem Tode bes Bonifag aus ihren Schlupfwinteln gu Benedift XI. getommen, ber fie ja jum Teil restituierte. Die Chronif von Orvieto (ed. himmelftern G. 37) fchiebt Die Lange ber Gebisvalang barant, daß eine Bartei ber Rardinale einen Papft mahlen wollte, ber ben beiden Colonnas ihr Rardmalat zurudgebe, während die andere bie nicht wollte - die Colonnas felbft ergablen bei Befinftreitigleiten, Die fie 1309 in Avignon mit ben Baftanis führten, daß gur Beit der Sedisvolong in Perugia pare Gaetanis et aliis adversariis Columpnensium adherens non solum erat potentior, sed sicut notorium est dominabatur in totum (es wird in bem noch wie gedruckten Aftenfruce bamit bewiesen, daß ein in Perugia gur Ben ber Sedisvatang zwijchen ben Baetanis und Rarbinal Beter Colonna nach langer Berhandlung und freundschaftlicher Bermittetung go ichlossener Tauschvertrag feineswegs facta fuerit metu vel violentis) Bei foldem Ubergewicht der Begenpartei hatten die Colonnas alle Beranlaffung rührig ju fein, und gewiß nicht mit Unrecht gibt Dine Compagni neben dem Buniche bes Ronigs von Granfreich Die industria de' Colonnesi als Grund ber Bahl Bertrande an jugl. meine Unmerfungen in Diefer Beitschrift Bb. 65, 339). Auch Gerreto bon Bicenga (Muratori SS, rer. Ital. IX, 1014 8.) lagt Rardinal Beter Colonna in Berhandlungen mit Philipp von Franfreich gur Borbereitung einer ihnen gunftigen Babl eine bedeutsome Rolle greien. Durch seine Bermittelung erfolgen Gelbversprechungen an bajur empfangliche Rarbinale. 3ch gebe &. (3. 285) recht, daß fich barubet, ob der Ronig mit Geld nadzuhelfen juchte, nichts Sicheres feststellen laßt, wenn es auch nicht unwahrscheinlich ift, bag einzelne Rordinale fich die Stellung, welche fie nicht um bes Beldes willen einnahmen, burch Empiang von Gelbgeichenten lieb machen liegen. Bir haben eme Angaht Schriftfinde uber Die frangoffice Befandticaft, Die von Ende Januar 1305 bie tief in den April in Berugia weilte, aud

wir nabe an Billianis Rovelle beran. F nimmt an, daß die Bartel Raboleons im Einvernandnis mit den französischen Gesandten fich informiterte Tas in moglich, erspart aber nicht die Frage, an wen jene Boten gesandt wurden? Der Bewahrsmann des Berichterstatters — F denkt bei jonders an Matteo Ropio — wird es vielleicht selbst nicht gewußt haben.

Rechnungsablagen (vgl. Langlois in Revue histor. t. 67 (1898) p. 76 s. und Deliste in Mémoires de l'acad. franç. des inser. et belles lettr. t. 33 b (1889) p. 57 und 225), aber aus diesen ist nichts für unsere Frage zu entnehmen, nur daß die Gesandten in Besitziragen gegen die Gaëtanis arbeiteten und selbst den Peruginern, denen ihre Umtriebe allmählich zu arg wurden, bekannten, für die Beschleunigung der Bahl wirken zu wollen, wird ausgesprochen. Bieviel aus der Anwesenheit Peter Colonnas in Perugia, die das oben erwähnte ungedruckte Schriftsück bezeugt, und aus dem langen Plusenthalt der namhasten franzosisschen Gesandten zu schließen ist, muß der Bermutung überlassen bleiben.

Mittelalter.

Bie überaus abhängig vom französischen König der gewählte Papst, um dessen willen der treue Anhänger Bonisa; VIII. Petrus Sievanus im Konklave abenteuerliche Beratungen auf dem Abort (consilia latrinorum) gepflogen hatte, sich nachmals erwies, das hat F. zum Schluß mit Recht betont, indem er u. a. auf die scharfe Charasteristik des Papstes in der von ihm verössentlichten Berteidigungssichrist des Bonisa; (um 1308 von Agostino Txionso versaßt): von agit sed agitur, nec est suus set aliorum (S. XCVII) versweist. Wit Spannung dursen wir weiteren Berössentlichungen F.s aus dem Archiv zu Barcelona, das Pontisilat Clemens V.1) betressend, entgegensehen.

Durch die hier gebotenen Ergangungen habe ich nur das Intereffe an F.& Buch zu steigern verfucht. Es gebührt ihm für die ichnelle Rugbarmachung seiner schonen Funde aufrichtiger Dank.

Marburg. K. Wenck.

Babfttum und Rirchenreform. Bier Kapitel jur Geschichte bes ausgebenden Mittetalters. Bon J. Satter. 1. Bb. Berlin, Weidmann. 1903. XX, 556 S. 12 D.

Der Bflicht, über den Inhalt dieses Buches Bericht zu erstatten, bat ber Autor den Ref. enthoben durch feinen Auffag: "Der Ursprung

<sup>1)</sup> Reine Bereicherung der Forschung bringt die Abhandlung von Bald. Otte, Der bistorische Bert der alten Biographien des Kapstes Elemens V (d. i. der sog. Vita I—VI bei Baluzius, Vitas papar. Avenoinens. 1) in "Kirchengeschichtliche Abhandlungen, hrsg. von M. Sdralet", Breslau 1902, S. 1—73, auch Breslauer Distertation. Man sehe gleich zu Beginn der Erörterung § 2, S. 7—8) die wunderbare Häufung ungeheuerlicher Misverständnisse der Quelle.

ber gollitanifchen Freiheiten" in Bo 91 biefer Beitichr., G. 193-214. Er gibt hier felbft ein genaues Bejerat über fein Bert Ge mon aber zu bedauern, wenn infolgedeffen mancher, der fonft zu bem Werte gegriffen hatte, nunmehr mit ber Lefture bes Auffapes, eines auf bem fiebenten beutschen Siftorifertage gehaltenen Bortrages, fich begnügte Denn um mit der jormellen Geite meine Rritif gu beginnen, jo gibt es mohl in der neuesten historischen Literatur nicht viel Werfe, Die es fo wie diefes verftehen, eine Fulle neuer Tatfachen in anziehender, nie ermüdender, fein Bort verfcwendender, aber immer die wir tenben Berfonlichfeiten - foweit bas auf Diejem Bebiet überhaupt möglich ift - febensvoll carafterifierender Darftellung zu bieten In dem erften Anhang "Bur Kritit der Traftate Squalores curine Romanae, Speculum aureum, De modis uniendi" sche ich ein Dlufter literarfritischer Untersuchung, und es fteht zu hoffen, bag bie gewichtigen Argumente, mit benen hier Dietrich v. Richeime Autorichaft bestritten wird, auch bei beren hartnädigftem Berteibiger burd. Schlagen werden. Dazu fommt nun, bag Boller überall, auch ba mo er icon umfaffenbe Borarbeiten gu berudfichtigen batte, Durchous felbständige Pfade wandelt und die Forichung auf Schritt und Trut weiterführt. Go erhalten wir auf ben erften 195 Seiten bes Buche eine Schilderung bes papftlichen Rirchenregmente ber Apignonemden Epoche, die ohne in die Details fich zu verlieren, doch überall aus ben erften Quellen, ben papitlichen Registern felbit, gefcopit ift und ftatt ber allgemeinen Tiraden, aus benen die Beichichtschreibung beie Gegenstandes bisher noch nicht berausgefommen mar, wirfliche Infcauung vermittelt. Dagu gefellt fich aus bem groeiten Teil ein beinahe 100 Geiten umjaffenber Abschnitt über Die englische Rirot berfelben Beit, ber trop der Borarbeiten, die bierfur ichon eriftieuen. als eine burchaus felbftanbige, hochite instruktive Leiftung angeieben werden muß. Schwieriger war die Situation fur ben Autor da me er das Schisma, die Unionsbewegung und insbesondere die frangonide Rirchenpolitif Diefer Beriode ju fchildern hatte. Der ftupenbe Cammler fleiß eines Balvis bat bier ben Nachfolgern wenig mehr übrig gelaffen, benen, Die wie S. auf Diefem Bebiet bereits gearbeitet hatten bas meifte vorweggenommen. Aber jo gewiffenhaft Balois aud uberall die Quellen reben lagt und felbft die entlegenfte Literotu gitiert; bem, ber auf ben Brund ber Dinge feben mochte, tonn jen voluminojes Bert nicht genügen. Bang abgefeben bavon, daß bieter fonft fo besonnene Forider ba, wo es fich ibm um ein Breftut

feines Baterlandes ober um bas Dogma bom papitlichen Primat gn handeln scheint, fich nicht zu einem unbefangenen Urteil aufzuschwingen vermag, so hat er es boch auch nicht vermocht, die treibenden Faltoren überall aufzudeden und den Faben ber Entwidlung flar aus bem erdrudenden Detail berauszuheben. S.s etwa 175 Seiten umfaffende Darftellung ber frangofischen Unions- und Reformbewegung bon 1379-1407 bilbet eine willsommene Erganzung zu den ersten brei Banden von Balois. Richt nur bag er biefen an vielen, jum Teil recht wichtigen Bunften - ich verweise nur auf die Abstimmung ber Nationalinnobe von 1398 (Unh. III) - berichtigt, sondern er hat es auch verstanden, die leitenden Berfonlichkeiten in ihrer Gigenart zu charafterifieren, die treibenben Motive aufzudeden und in fcarfen Umriffen ein anschauliches, feffelndes Bild ber gangen Bewegung zu entwerfen. - Sier, wo mein Arbeitogebiet von S. berührt wird, moge junachft meine Kritit einsegen. Durch die erfte flüchtige Letture von S.& Buch angeregt, veröffentlichte ich aus einer geplanten umfaffenden Darftellung der frangofifchen Rirchenpolitik biefer Beit einen Abschnitt, ber nur die Jahre 1378-1384 behandelt (vgl. Beitschr. f. Kirchengesch. XXV, 1). Da sich, wie ich erft nachträglich zu bemerten Belegenheit botte, in Diefem Artifel mancherlei Anllange an S.& Wert finden, fo fei es mir gestattel, bier festauftellen, daß, einige ftiliftifche Anderungen abgerechnet, meine Aussührungen Wort für Wort bereits im Winter 1897/98 abgefaßt worden find. Es tam mir bei biefer Beröffentlichung Darauf an, fur einen fleinen Beitraum ju zeigen, welche Dannigfaltigfeit von Motiven und politischen Rombinationen in Die Unionsbewegung hineingespielt haben, wie aber ichon in ben Unfangen ber Untagonismus Burgunde und Orleans vor allem andern beutlich fich fühlbar macht. Dag nun diefer Kaltor bann von Jahr au Jahr an Bichtigfeit zugenommen bat, bis fich fchlieglich nach ibm bas gange öffentliche Leben Frantreiche orientierte und es fogufagen nur noch Armagnoce und Bourgignone gab, bas ift bem Renner ber politifden Geschichte Franfreichs nichts Neues. Für bie Rirdengeschichte ber Beit ift bem noch immer nicht genugend Rechnung getragen worden. Auch in Balois' umfangreichem Bert geht - mit wenig Ausnahmen - Die filtibe Inftang einer frangofischen Regierung wie eine konftante Große durch alle Phasen der Unionsbeweaung hindurch, ohne daß jestgestellt wurde, wer denn jedesmal Diesc Regierung inspiriert, die burgundische Bolitit ober die des jungen,

mit ben weitest ausschauenben Blanen erfüllten Bergogs von Orleans. So tann bann alterdinge die Fragestellung entsteben, wer die Unions bewegung gemacht habe, Die Regierung ober Die Universität. Sie wird auch von S. alzeptiert (G. 316 ff.), und baran zeigt fich am bente lichften, bag feine Darftellung on bemfelben gehler leidet. Die Fragestellung vorausgesett, bat er gewiß recht, wenn er in ichariem Biberipruch gegen Bolois ber Universitat ben maggebenben Ginflug auf die Unionebewegung guerfennt. Aber wie mare ce ber Univerfitat moglich gemejen, mit ihren Bunichen Ginfluß auf Die Politd des Sandes zu erlangen, hatte fich ihr nicht in ber burgundifden Macht ein natürlicher Bundesgenoffe dargeboten? - Die Obediensentziehung von 1398 und die Reutralitäterflarung von 1408 find zwei Etappen in der Geschichte jener Macht, und das Ronzil von Bifa ware nicht guftanbegetommen, hatte nicht vorher ein mit burgundischem Gelb gedungener Morder ben Bergog von Orleans ous dem Wege geräumt. Dies auszusprechen, Durfte feine noch fo fummarifche Darftellung ber frangofifchen Unionsbewegung untertaffen. Much die Universität ift feine tonftante Broge gewesen; wer ibre Rolle in der Unionsbewegung wirflich beftimmen will, ber muß auf ihre Bufammenfegung beständig ben Blick richten und bon der Lande mannschaft ihrer Führer und Rebner Rotig nehmen. Dann aber wird fich ihm die Sypothese, bag auch die innere Beschichte be Universität in diefer Beit ber große politifche Hif bes Landes burd. gieht, geradezu aufdrängen. Auch S. fagt (G. 322), bag ibre Bertreter "burch und burch Bolitifer" gewefen feien. Aber er fcheint bier unter Bolitif nur die Bolitif bes Brotforbs ju verfteben. Sicherlic haben materielle Intereffen bei biefen Belehrten eine große Holle gespielt; aber es hat boch auch Ronflitte gegeben, und Die Bolint des Brotforbe bedte fich nicht immer mit der Bolitif ber gerade herrichenden Sofpartei ober mit bem lirchlichen Brogramm, für bas man fich engagiert batte. Es war wohl nicht febr geschieft, wenn ich ben erften Abichnitt meiner Ronftanger Studien um Die Berion Gerions gruppiert habe; aber gerobe an ibm tritt ein folder Ronflift beutlich gutage, und es geht nicht an, ibn fo aus bem Bang ber frangofijden Rirchenpolitit eliminieren zu wollen, wie bies S. por guhaben scheint (vgl. G. 323 und G. 131). Denn er ift ein Tupus

<sup>&#</sup>x27;) Die Bemertung D.6 G. 18, Unm. 1, bag ich Gerfon gum Führer ber frangofifchen Ration in Ronftang gemacht habe, beruht mohl auf einem

für eine gange Gruppe von frangofischen Batrioten, für die Gruppe, Die in der Chronit bes Monches bon Saint Denus ein monumentum aere perennius befigt. Der Ubergang biefer Gruppe aus bem burgundischen Lager in bas orleanistische, ber um 1413 fich vollzogen bat, ift fomobl für die frangofifche Beschichte, als für die bes Rongils ju Ronftang bon einschneibenber Bedeutung. - Inbeffen bon ber eigentlichen Tenbeng bes Bichen Berles liegen biefe Ausstellungen ziemlich weit ab. Er bat bem Abschnitt, welcher die frangofische Unionebewegung barftellt, die Uberichrift gegeben "Der Urfprung ber gallifanischen Freiheiten". Um diese allein brebt fich bas gange Bert. und fo beiteht grifchen ber Anlage Diefes Bandes, feinen Ausführungen und dem Gesamttitel des Berles "Bavittum und Rirchenreform" eine Disharmonie, die vielleicht hatte vermieden werden tonnen. Ber die gallifanischen Freiheiten allein untersuchen wollte, Der tonnte jene eingebenbe Schilderung bes papitlichen Rirchenregis mentes fich erfparen, der bedurfte auch nicht ber ausgebehnten Darftellung der Unionsbewegung, in der ja, wie ber Bf. fehr richtig bemerft, Diejes Reformprogramm als ein frembes Element fast unvermittelt auftaucht. Die Reformbestrebungen haben eben mehr ober weniger latent icon borber eriftiert und find bann mit der Unionsbewegung zusammengefloffen. Wer aber barauf ausging, die wichtigften firchengeschichtlichen Foltoren biefes Beitraumes in ihrer Bedeutung fur fich und in ihrer Birfung aufeinander barguftellen, der mußte es bermeiben, Diefe Beschichtschreibung auf den Beweis einer einzigen Thefe bin anzulegen. Dieje Theje lautet: Die gallifanischen Freiheiten, welche fich bedeu mit dem allgemeinen Reformprogramm, find nicht ber Erinnerung an altlirchliche Buftanbe, vermittelt burch irgend welche literarifchen Quellen, fonbern unmittelbar dem lebendigen Borbild ber englischen Rirche des 14. Jahrhunderte entlehnt. Das Berbienft, jum erstenmal für bas Beritandnis ber fog. gollitanifcen Freiheiten auf den Borgang der englischen Rirchenpolitit bes 14. 3abrbunderts und jugleich auf die Symptome einer Birtung Diefes Beiiviels bei ben jrangofijden Birchenvolitifern (G. 373 f.) hingewiesen gu baben, hat B. unter allen Umftanben. In jener Bointierung aber halte

Misverständnis. Zeitschr. f Riechengesch. XXII, 62 jage ich nur: "ber sich recht eigentlich jum Anwalt der nationalen Sache am Konzil aufgeworfen hatte." Die nationale Sache Frankreichs und die französische Konzilanation sind aber, wie auch h weiß, zwei sehr verschiedene Dinge.

ich die Thefe für falich. Bortanllänge in englischen und frangonichen Bejegen beweifen m. E. fehr wenig. Das Mittelalter gebietet nicht uber die Mannigfaltigfeit ber Ausbrucksformen und Anichauungen, Die une gewöhnlich ift. Bon Ubereinstimmung in Gedanten und Werten fojort auf Abhangigleit ju ichließen, bas ift, wie &. jelbit an einem anderen Beifpiel (Anh. I) gezeigt hat, übereilt. Ber ich auf die Guche begabe, ber wurde vielleicht auch fur die englichen Befege bes 14. Jahrhunderte noch Borbilder aus einer früheren Bet entdeden. Aber die Frangofen follen jo blind in ihrer Nachahmung gewesen fein, daß fie auch folde Schlagworte ber Englander wiederholten, die auf ihre Berhaltniffe nicht paften, nämlich die Rloge, die durch die papftlichen Steuern bas Weld außer Landes getragen weite und schließlich bem Landesseind noch jugute tomme. Das paffe wohl auf England, aber nicht auf Granfreich und ben ihm angegliederten papftlichen Staat in Avignon. Aber gerabe Die Refideng ber Bapite in Avignon wird von den Frangolen verantwortlich gemacht fur De ungeheuren Laften, die fie ju tragen haben. Belche Summer bat Franfreich allein aufbringen muffen fur die auswortigen Unterneb mungen Clemens' VII.! Bieviel Auslander mußte Die frangoime Rirche unterhalten nach dem Husbruch bes Schismas, und wie muid unausgefest von Avignon aus gerade in England mit allen Mitteln geworben! Da follte jene Mage nicht gang unabhangig entitande fein? - Dag man aber die englischen Staatsgefege in Frankreit fo genau gefannt haben joll, um ihnen direft Schlagworte und Donne zu entlehnen, ericeint um fo unwahrscheinlicher, als biefe Weiebe, mit S felbit gur Benuge hervorhebt, mehr auf bem Bapier fteben geblieber find, als fich in die Proxis umgesetzt haben. Gefannt bat man in Franfreich gewiß den tatfachlichen Buftand ber englischen Rirde Die Startung, die hier bem Ronigtum bei Bertretung nationaler Intereffen aus dem Parlament gufloß, und die Auffaffung, melde man bier feit altere bon bem lirchlichen But batte; und bieje Rennte nie wird fich geltend gemocht haben, als man in Frankreich burd dos Schisma auf benfelben Beg gedrangt murbe, den England ider voransgegangen war. Aber bie, welche jene englischen Weiebe ge macht haben, werden babei eber Anschauungen und Ausbrudeformen verwertet haben, die fie an der gemeinsamen Bildungeftatte ber abend landischen Rationen, in Baris, gewonnen hatten, als daß fich die frat gonichen Gejetgeber nach englischen Borlagen umgegeben batter Und wenn wir nun die beiden Besetgebungen auf ihren pontion

Behalt vergleichen, wenn wir zu ben beiben frangofifchen Orbonnangen vom 18. Februar 1407, was S. merkwurdigerweise untertaffen hat, das hauptftud des Gallitanismus, jene Avisamenta super modo regiminis Ecclesiae Gallicanae vom Ottober 1408, ftellen, jo fällt ein qualitativer Unterschied fofort auf: In England handelt es fich lediglich um eine rein staatliche probibitive Befetgebung, in Frankreich ift die hauptsache ein organisatorisches Wefes, - eine Berfaffung, die gwar gunachft nur fur die Beit bis gur Berstellung der Embeit der Rirche erlaffen ift, von der man aber erwartet, daß fie im mesentlichen auch unter einem papftlichen Primat fich erhalten laßt, und Diese Wesepe (auch die Ordonnangen) verdanten ibre Entitebung bem Ausammenwirlen rein firchlicher Organe. "Bas von feiten des Staates hingutrat, war nur ber Alt ber landesherrlichen Sanfrion und Bublifation" (Bubler, Ronftanger Reformation G. 282). Jene Berfaffung ftellt recht eigentlich Die gallitanischen Freiheiten bar, gerade fie aber erhalt aus ben englischen Berhaltniffen gar feine Erflarung. Denn auch ihre Tendeng ift ber ber englischen Bejebe gang entgegengesett. In diefen wird immer in letter Linie auf bie tonigliche Enticheidung refurriert, und fie find bewußtermoßen auf eine Starlung der foniglichen Bewalt angelegt. Die frangofifche Berfoffung bat ce angitlich vermieden, irgendivo die fonigliche Bewalt einzusuhren, ihrer Entitehung und ihrem Bortlaut nach ift fie vielmehr auf eine Emangipation von ber weltlichen Dacht gerichtet. Daß ber Erjolg gerade in das Gegenteil umschlug, beweift nichts gegen bieje ihre uriprungliche, aus ber Beit ihrer Entitebung beraus verständliche Tenbeng. - Ber Die "gallitanischen Freiheiten" erflaren will, ber mußte boch mehr, als dies B. getan bat und im Rabmen feines Bertes tun fonnte, auf die gange bamalige Reformliteratur und ihre Borläufer, bor allem auch auf die firchenrechtlichen Schriften ber Beit eingehen. Werabe in diesen letteren durften fich vielleicht noch die fehlenden Linien entbeden laffen, die nun ploglich mit benen ber firchenpolitischen Schriften gusammenfliegen und das Idealbild einer freien Landesfirche ohne Bauft, aber auch ohne einen landes. berrlichen Summepiflopat hervorzaubern. Der Ubergang ber Parifer Defretiften in bas Lager ber rabitaten Unionisten und Reformer, auf ben ich Beitschr. f. Birchengesch. XXV, 88 ausmertsam gemacht babe, ift vielleicht die Borbereitung biergu gewesen. - Bon wo aber auch eine folde Untersuchung ausgehe, der hinweis b.s auf bas englifche Borbild wird für immer wertvoll bleiben, und fein Buch

behalt, auch wenn die Thefe, die zu beweifen es angelegt ift, nich als mehr ober weniger falich herausstellt, feinen Wert als die zurzen beste und zuverlässigigte Schilderung der firchlichen Reform des ausgehenden Mittelalters.

Salle.

B. Bess.

Papft Innocens XI. (Benebift Obescalchi) und Ungarns Befreiung von ber Türfenherrichaft. Bon Wilhelm Fratnoi. Aus dem Ungarischen überfest von Beter Jekel. Freiburg i. B., herdersche Berlagshandlung. 1902. VII u. 288 S.

Der Titel bes Buches erwedt eine faliche Borftellung von feinem Inhalt, benn es beschäftigt fich weniger mit den emfigen Bemühungen Junoceng' XI., Ungarn bom Joch ber Turten zu beireien, ale vielmehr mit der auf ein gleiches Biel gerichteten Tatigleit des papite lichen Bertretere am Raiferhofe, Francesco Buonvift. Berichte find es auch faft ausschlieflich, aus benen ber Bi feine Renntnis fcopft. Grafnoi, Titularbifchof und Beneralinfpeltor ber Bibliothefen und Dlufeen in Ungarn, ein um die ungarifche Geichichtsforschung fehr verdienter Gelehrter, hat 1886 gur Erinnerung an die zweihundertjährige Jubelfeier ber Befreiung Ofens aus turbe fcher Berrichaft die Berichte bes Runtius vom Jahre 16st ber öffentlicht!) und die Morrespondeng Buonvifis mabrend ber übrigen Bahre bes Pontifitats Innoceng' XI.; foweit fie auf ben Turtentrig Bezug nimmt, in einer Monographic verwertet, Die in ungarifon Sprache ericien. Diese Schrift ift es, die jest B. Jetel ins Deutide übertragen hat, nicht gerabe fehr geschickt, wie wir bingufügen muffen Auf Die feitbem erschienene Literatur wird in ben Unmertungen gelegentlich verwiesen, von einer Berarbeitung im Text ift aber mali au fpuren.

Dem Bf. ist es ergangen, wie es den meisten zu ergeben pflegt, die mit einseitigem Material ein Thema allgemeineren Juhalts bes handeln; sein Blid hastet an der Duelle und erhebt sich nicht uber sie. F. versügt auch nicht über eine genügende Kenntnis der Weschichte jener Zeit und zeigt ferner geringes Berstandnis für die politischen Borgange. Daher verkennt er den Charakter der europäischen Bolitik und besonders die Stellung, die Ludwig XIV zur

<sup>1)</sup> Monumenta Vaticana Historiam regni Hungariae illustrantis

türkischen Frage einnahm. Ref. braucht bas hier nicht weiter auszuführen, jondern barf wohl auf feine eigene, &. unbefannt gebliebene Schrift über Bapft Innoceng XI. verweifen, die gerade Diefe Dinge eingebend erörtert. Trop biefer Mangel, Die mit Rudficht auf die beigegebene reflamehafte Anpreifung hervorgehoben merden mußten, besitt &. Buch bod hoben Bert burch die Mitteilungen aus ben Berichten eines fo begabten und rührigen firchlichen Burbentragers und Diplomaten, wie Buonbifi es mar. Der bem Muntius erteilte Auftrag, den Wiener Sof ju energischer Kriegführung gegen Die Ungläubigen anzuhalten und die gablreichen Bemmniffe, die fich dem heiligen Unternehmen entgegenstellten, aus dem Wege zu raumen, notigte Buonvifi, fich in die verschiedenartigften Fragen ber europaifchen Politif einzumischen; Die angesehene Stellung, Die er fich am Raiferhof zu erringen wußte, gestattete ibm, balb bier, bald bort mit Rat und Tat einzugreifen. Dadurch haben feine Berichte eine größere Bedeutung gewonnen, ale man junachft anzunehmen geneigt ift. So bringen fie jum Teil wichtige Rotigen über Die öfterreichifchpolnifchen Beziehungen und die Politit Cobicelis, von der wir bis jest nur recht wenig miffen. Ein oft berührtes Thema bilbet bic Frage, ob der Raifer im Intereffe des Türfenfrieges die protestantis ichen Ungarn durch Rongejfionen auf firchlichem Bebiet beruhigen und gewinnen durfe. Buonvifi empfahl in Rom Rachgiebigfeit in Diefem Buntte, und der Papft ging auf feine Bunfche ein, indem er ibn anwies, zwar gegen die Bugeftandniffe zu protestieren, aber fo, daß der Einspruch weder die Ungarn noch ben fof erbittere und feine Berwirrung ftifte, mit anderen Borten: Die Rurie protestierte gegen die Absichten ber taiferlichen Regierung, nicht um fie gunichte ju machen, fondern nur um ihren pringiviellen Standpuntt zu mahren. Treffend charafterifiert Die Saltung Der Murie ein Gat in einer 3n= ftruftion des Staatsfefretars Egbo: "Die evangelifchen Rirchen find Regerfirchen, die man manchmal, in der Rotlage, duldet." Als Bejamtjumme ber aus ber väpftlichen Schaptammer bem Ituntius für ben Türfenfrieg überwiesenen Belber nennt &. nach Rechnungen im vatifanifchen Archiv 1545 000 Gulben; ich habe in meiner Bublitation: Bur Borgefchichte bes Orleansschen Rrieges G. 17 Unm. 1 funf Millionen angegeben und fühle mich daber veranlagt, hingugujugen, daß dieje Rotig aus der nach den hinterlaffenen Bapieren Buonvifis gearbeiteten Biographie von Trenta ftainnit.

Befchichte des Rheingaues. Bon Baul Richter. S.-A. aus ben Wert: "Der Rheingaufreis. Eine beschreibende, staustiche und geschichtiche Darftellung." Rudesheim a. Rh., Gelbstverlag bes Rreisausichunes bes Pheingaufreises. 1903. VIII u. 259 S.

Ein fundiger Archivar führt uns bier die Beschichte bes Abengaues bor bon ben Berioden ber Relten und Romer bis ju Bismards Beit. Der Darftellung ift ber weiteste Rahmen gegeben: Die aufere Beidichte wie bie innere Berjaffung, Sandel, Bewerbe und Landwirtichaft wie die firchlichen Berhaltniffe, Runft und Literatur werden berücksichtigt. Es verfteht fich von felbft, daß ber Beichichte ber Beinfultur besonders eingehende Ausmerffamteit gewidmet wird Aber auch über ben Beinhandel, die Beziehungen, die ber Rheinau in diefer Sinficht icon fruh gu Roln anknupite, unterrichtet une ber Bi. Das Buch ift in gefälliger, für einen weiteren Areis beftimmter Sprache gefdrieben. Der Jachmann wird bedauern, daß Richter burd teinen popularen Bred verhindert war, fein reiches Biffen burd Beigabe von Quellengitaten noch nupbarer zu machen. Un manchen Stellen wird man mit ber Zustimmung gögern, fo G. 76 bei ber Schilberung bes Berhaltniffes der Landgemeinden gu ben Gerichten, einem allerdinge fcwierigen Broblem. Jedenfalls aber verdanft man bem Bi. fehr viel Belehrung. - Rach dem Ericheinen ber vorliegen den Schrift hat Berbert Meyer eine für die Bejchichte bes Rheingauch febr wichtige Feststellung gemacht, indem er bas fog. Rheingauer Landrecht als eine Fälschung Bodmanns erwies (3tfcbr. ber Samann Stiftung, Berm. Abt., Bb. 24, G. 309 ff.). Beumer macht baju im Renen Archiv 29, S. 537, eine einschrantende Bemerkung, Die jedoch noch ber naberen Begrundung baw. Brufung bebarf.

Eubingen. G. v. Below.

Der Buchdrud Kölns bis zum Ende des filnizehnten Jahrhunderts Ein Beitrag zur Infunabelbibliographie von Ernft Boullieme. (Aublitationen der Geselschaft für Rheinische Geschichtstunde XXIV). Bonn H. Behrendt. 1903. 16 Bi., CXXXIV u. 543 S. 25 W.

Die Borarbeiten für das große Bert einer Berzeichnung aller Drude des 15. Jahrhunderts bewegen sich in zwei Richtungen einerseits auf die Ratalogisierung der einzelnen Sammlungen und anderseits auf die Bearbeitung der einzelnen Druder und Drudstaten Begreislicherweise ist der Fortschritt auf einem dieser Bege frart ab hängig von dem auf dem anderen, und so wird man vorläufig au'

teinem von beiden Gebieten absolut Boltommenes erwarten dursen. Um so willtommener ist darum aber jede methodische und gewissenschafte Arbeit, die und ein Stud vorwärts bringt, doppelt willtommen, wenn sie einen so großen Schritt vorwärts bedeutet wie die vortliegende, die geradezu als vorbildlich für solche Beröffentlichungen bezeichnet werden dars.

Ihren Sauptteil bildet Die bibliographische Beschreibung ber Rolner Drude in alphabetifcher Folge. Diefe Anordnung ermöglicht eine raiche und fichere Benugung des Buches bei der Infunabeltatalogifierung, und bas ift um fo mertvoller, da ein erheblicher Teil ber Rolner Drude gang unbezeichnet ift und ein und diefelbe Schrift oft in febr vielen Musgaben wiedertehrt. Die Beidreibung ift gwedmaßig und bochft zuverlaffig, ber Drud der Drugulinfchen Diffigin fehr gejallig und übersichtlich. Der Bi, bat Die Sammlung feines Materiale bereits vor 10 Jahren begonnen und Diefer Arbeit, Die jum größten Teil durch Berumreifen an den größeren Bibliotheten geleiftet werden mußte, nur die wenigen Bochen widmen fonnen, Die fein Umt jahrlich frei ließ. Go ertlärt fich, daß er die jest nach bem Ericheinen von Proctors Bert jelbstverftandlich icheinende Aufgablung ber in jedem Drud gebrauchten Typen nicht überall bat nachholen können. Ginen wefentlichen Dangel bedeutet das nicht, benn in praxi hat Boullième, unterstütt durch seinen außerordentlich icarfen Blid für Invenuntericiebe, auch ohne galfimileapparat nach denfelben Grundfagen gearbeitet wie Broctor und es ift ein erfreuliches Beichen fur ibn wie fur den une nun leider entriffenen englifchen Forfcher, bag beibe in ber Abgrenjung ber Drudereien und ber dronologischen Anordnung ber Drude im mejentlichen ju benfelben Ergebniffen gelangt finb.

Bon den verzeichneten 1273 Druden (es mag  $^{1}/_{25}$  samtlicher exhaltenen Intunadeln sein!) sind über 1100 nach Autopsie beschrieben, einige 50 Beschreibungen aus glaubwürdigen Quellen herübersgenommen, etwa 100 Nunmern entbehren noch einer näheren oder wenigstens vollständigen Beschreibung. Davon würden etwa 30 bis 40 dem Uf zugänglich gewesen sein, wenn es ihm möglich gewesen wäre seine Reisen die nach England auszudehnen. Der Rest von 60 dis 70 wird sich vielleicht noch etwas reduzieren, da ihre Ansührung zum Teil auf älteren, nur selten auf ihre Quellen kontrollierbaren Angaben bei Hain (ohne Stern), Banzer u. a. beruht. Iwar hat hier B. — und das ist nicht sein kleinstes Berdienst — bereits

tüchtig aufgeräumt. Über 100 Anführungen hat er als unglaubbeit diest falsch ober in das 16. Jahrhundert gehörig ausgeschieden — er sührt sie zwedmößigerweise noch in der alphabetischen Folge an aber ohne Nummern —, vielleicht hätte er aber hierin noch weiter geben können: sehr verdächtig erscheint mir z. B. Ar. 1059, der von keinem Neueren gesehene Quentellsche Sachsensviegel von 1492 Anderseits werden sich, wie ich schon andeutete, gewiß manche bisden unerwähnte Kölner Inkunabeln sinden oder jetzt, nachdem B.s Arven die Ausmerssamleit darauf gelenst hat, zum Borschein kommen. Et ist zu winschen, daß diese mit den oben erwähnten, deren Auswischen B. hossenlich inzwischen nachholen kann, zu einem Supplement vereinigt werden.

Dem alphabetischen hauptteile voran geht eine knappe, aber alles Befentliche enthaltende Einleitung, gunachft über Die einzelner Druder, ihre außeren Berhaltniffe (wofür auch ohne die Erichliegung weiterer archivalifcher Quellen die fritifche Betrachtung ber Drude manches neue ergab), ihre Technit, die Muftration ufiv. In lepterer Begiebung ift besonders bemertenswert, daß die Solaftode Ludmu b. Renchens junt großen Teil von Anoblochner in Strafburg em lebnt find. Den Siftorifer werden die weiterbin folgenden ftatifiiden Rusammenftellungen über ben Charafter ber altesten Molner Drudliteratur und über die Unfange ber Wolner Bucherzenfur interefferen Den Beichluß machen chronologisch geordnete Tabellen über bie Werf ber einzelnen Druder, in benen man mit einem Blid 3ubot: ber Drude, Datierung, Format, Umfang, Beilengaht, Bebrauch ber Blattgablung, Signaturen, Ruftoben, Signeten überfeben fann. Gie ergeben ein viel anschaulicheres Bild von der Tätigkeit ber einzelner Druderei, ale wenn die Beschreibung ber Drude nach Difiginen geordnet ware, und fie follten beshalb in Berten über andere Druder ftatten gum Dufter genommen werden. Benn die Aufgablung ber Drude felbst gegenüber Burgers Inder zu hain-Copinger nicht biel neues zu bringen icheint, fo wird man nich erinnern muffen, bet Burger B.s Ergebniffe bereits hat benugen tonnen.

Neben dem Bf. gebührt unser lebhaster Dank für das Bert der Gefellschaft für Rheinische Geschichtstunde, die mit richtigem Blid jur die kulturgeschichtliche Bedeutung des Buchdrucks und ohne du berrächtlichen damit verbundenen Rosten zu scheuen, ihr Arbeitelld auf dieses Geb.et ausgedehnt hat. Es ist lebhaft zu wunschen, der

biefes Borgeben bei anderen lotalbiftorifchen Bereinigungen Rachahmung finden moge.

Berlin.

Schwenke.

Auguste Brachet, Pathologie mentale des Rois de France Louis XI et ses accendants. Une vie humaine étudiée à travers aix siècles d'hérédité 852—1483. Paris, Hachette et Co. 1903. 694 p. 15 fr.

Auch wer die Welt nicht mit den Alugen des Platurforichers und Deebiginere betrachtet, tann fich bei einiger Aufmertfamfeit und Unbefangenheit ber Bahrnehmung nicht verschließen, bag nicht nur torperlice Eigenschaften sondern auch geiftige und moralische Anlagen Des Menichen oder doch deren Reime fich vererben. 3m Leben um= fpannt aber unfer Blid in ber Regel nur zwei bis brei Benerationen. Bon ber Beschichte ließe fich erwarten, daß fie biefe Beobachtungen bes Lebens bestatige, ausbehne, vertiefe und fie auch auf Diefem Bebiete fich als die große Lehrmeisterin erweise. Angesichts ber ungebeuren Ausdehnung und Bielfeitigfeit, welche die geschichtliche Forichung in unserer Beit gewonnen bat, ift es nun auf ben erften Blid eine mertwürdige Ericeinung, daß fie biefe Erwartung feineswegs erfüllt. 218 die wirtsamften Urfachen Diefes Berfagens durfen wir wohl zwei bezeichnen, die im folgenden beruhrt werden: fubjeftip die notwendige Bereinigung medizinischer und historischer Renntnife, objettiv die Unmöglichfeit, die Untersuchung soweit auszubehnen, wie gum vollen Belingen notig mare. Bon den meiften Suftorifern icheint die Erblichteit nicht nur forperlicher fondern auch geiftiger und moralifcher Eigenschaften ale eine feststebenbe Tatfache angenommen zu jein. Darauf deutet icon ber haufige Gebrauch ftebender Beinamen wie bochbegabt, energisch, ehrgeizig, brutal, indolent für gange Familien. Die wechselnden Generationen", fagt Ottofar Loreng (Lehrbuch ber Benealogie, G. 36), "find ein Produft der ftete Gleiches anftrebenden Bererbung und der ftete Reues zeugenden Barietat." Gucht man aber nach Berten ber hiftorischen Literatur, in benen die Frage ber phyfifchen und pfuchifchen Bererbung als leitender Befichtspunkt ber Betrachtung feitgehalten oder auch nur neben anderen betont und tonjequent verfolgt mare, nach biologischen Untersuchungen einer langeren Reiheufolge von Generationen, jo wird man eine Enttaufdung erfahren. Außer dem Buche von Biedemeifter über ben Cafarenwahnfinn ber julifch elaudifden Imperatorenfamilie, beffen hauptthefe nicht unbeftritten blieb, und einem Bortrage bes Graien Bidn, ber fich nur auf eine forperliche Spezialität, Die Familien abnlichfeit bei ben Sabeburgern, bezog, find, foviel mir befannt ift. bochftens Unläufe zu folder Betrachtung ber Beschichte gemad: worden. Ant haufigsten tritt und noch in ben Biographien bon Dlufitern, Runftlern, Gelehrten, Schriftstellern die Grage nach ber Bererbung bes Talents entgegen. Aber die hiftorifden Beugniffe über Familien Diefes Schlages erstreden fich in der Regel nicht uber wenige Benerationen binaus. Auch ift es gerade bier oft ichwiens, auseinanderzuhalten, mas auf Rechnung der angeborenen Anlage, met auf Rechnung ber Umwelt, der Erziehung, des Borbildes ber Abner ju fegen ift. Bei anderen hiftorifchen Berfonlichfeiten, Die man out ihren Beifteszustand icharf ins Huge gefaßt bat, laffen une bie Queller über die Uhnen vollstandig im Stich, wie benn die gablreichen Done graphien über die Pathologie der Jungfrau von Orleans auf Grund Diefes Berfogens von Brachet als in fich widerfpruchevoll und um fruchtbar bezeichnet werben. Den einzigen geeigneten Groff fur bologifche Betrachtung in bem angebeuteten Ginne murben, bant der bier burch Rahrhunderte fortgesett fliegenden Quellen, Die fürftliche Saufer und manche bes hohen Abele bieten. Auf fie aber ift bur Art hiftorifcher Behandlung, die fich nicht etwa auf bas Arantboite in einer Familie ober nur auf Familien mit pathologischem Einichte. ju beschränfen batte, noch nicht angewendet worden. Mit Recht be Littre die "historische Bathologie" (er hatte auch fagen konnen: Betogie) eine noch embryonale Biffenichaft genannt, Deren Entwidlug: eine ber geiftigen Aufgaben bes 20. Jahrhunderts fein werde.

Der erste groß angelegte Bersuch, diese Lücke in der historischen Literatur auszufüllen, liegt nun in dem gelehrten und grundschen Werle des Franzosen A. B. vor, sommt also aus dem Heimatlande der Rougon-Macquart, dieses imposanten Gegenstücks auf poetucks. Gediete. Auf den Rat seines Lehrers Littre unternahm es B. 1800 die mittelalterlichen Könige Frankreichs von Robert dem Starken die unst Ludwig XI. (852—1483) nach ihren förperlichen, geistigen und moralischen Eigenschaften unter dem Gesichtswinkel der Erdlichen puntersuchen. Nach sinischen Jahren angestrengten Studiums veröften lichte er 1896 ein vierbändiges Werk, das aber nur in einer Unternahm unter dem Geschichten Ungahl von Exemplaren gedruckt wurde und nicht in den Buchbankt sam. Bor der Bollendung der zweiten Ausgabe rief ihn der In. Durch seine Witwe Anna Brachet, geb. Korss, erhielt das Buch

besonders die ausgebehnte Einseitung, die abschließende Fassung, mobei einige Ungleichheiten in der Behandlung, Luden und Biederholungen nicht wohl zu vermeiden waren Gin zweiter Band soll stables analytiques et alphabetiques« bringen.

Der Titel Pathologie mentale darf nicht zu der Anschauung berleiten, bag es fich bier ausschließlich um ben Rachweis franthafter Gigenschaften banble. Bei jeder Verfonlichfeit erftredt fich vielmehr die Untersuchung, soweit als möglich, auf: état somatique, habitus extérieur, antécédents physiologiques, antécédents pathologiques, etat psychique, mort. Aber das Bathologische bilbet allerdings ben fich hindurchziehenden roten gaben, da es in den mittelaltertichen Capetingern eine bas Durchichnittsmaß überragende Rolle fpielte. Und überall - Die Bahrnehmung lagt fich ichon an diefen erften Berfuch fnüpfen - wird das Biologische in der Geschichte da, mo es als Bathologifches auftritt, am beften dolumentiert fein - es liegt in der Natur hijtorijcher Überlieferung, daß fie niehr bei anormalen menichlichen Eigenschaften, Buftanden und Sandlungen ale bei normalen verweilt. Dieje neue Urt bes Studiums erfordert alfo, wie ber Bf. bemerkt, Die gleichzeitige Anwendung breier weit auseinanderliegender Disziplinen: der bistorischen Rritif, der modernen und ber mittelalterlichen Dedigin. B. war Dediginer und man fann ohne weiteres jugeben, daß es einem folchen leichter gelingen wirb, fich in ben hiftorifden Quellen gurechtzufinden und fich durch feine Urbeit, foweit es diefe erfordert, jum Siftorifer auszubilden, als es einem Siftorifer gelingen murbe, mediginifche Reugniffe richtig gu interpretieren und die entsprechenden Schluffe baraus ju gieben. Das Buch zeigt ben Bf. - um hier nur bie hiftvrifche Geite feiner Arbeit zu würdigen - vertraut mit den Grundsagen der hiftorischen Rritit und vertraut mit den Quellen. Die Literatur beherricht er in ftaunenswertem Umfang, die hiftorische jo gut wie die mediginische, die deutsche 1) und die anderer Böller so aut wie die frangofifche. Daß Quellenftellen in großer Bahl wortlich angezogen werben, mar bei der Urt biefer Forschung unerlaglich. Und ba die literarifden Bildniffe bes Mittelalters überwiegend ichablonenhaft und ungulänglich find, mußten auch viele Rachrichten über das Leben

<sup>1)</sup> Unbefannt blieb ihm, wie es icheint, leider das Lehrbuch ber Genealogie von C. Lorenz, worm befonders das Rapitel über Erblichfeit und Bariabilität (S. 369 f ) feine Aufmerkfamteit verdient hatte.

und die handlungen der Fürsten ausgenommen werden. Denn diese boten in der Regel lehrreicheren Stoff für das Charakterbild als die direkten Schilderungen. Riemand wird es dem Af. verübeln, wend der schwierigen Auswahl solcher Quellenstellen nicht ausnahmstost das Richtige getroffen wurde. Der habgierige und graufame Charakter Philipp des Schönen z. B. wird wohl durch nichts deutlicher gekennzeichnet als durch den Prozeß gegen die Templer, von dem wurd der Benadichnet als durch den Prozeß gegen die Templer, von dem wurd der Bernadd Biscontis Grausamkeit mit dem wörtlichen Abdruck der Beisung, wie die Leute innerhalb einundvierzig Tagen langiam zu Tode gemartert werden sollen (S. 28, eine ganze Seite), zu viel geschehen. Jumal da dieses entsetzliche Dolument ohne Erläuterung in manchen Einzelheiten unverstandlich bleibt.

Meine Ausgabe, jagt B, war: die "Symptomatologie" der Könige aus den historischen Quellen und aus diesen Einzeldildern die pathologische Versettung in der französischen Königssamilie sestzustellen Turch das medizinische Studium der einzelnen Individuen gewinnt man die Pathologie einer Dynastie. Das "Wie" des Abnen wird zum "Barum" des Abkommlings, die "klinische" Geschichte des ersteren zur "anamnestischen" Geschichte des letzteren.

Allgu hochgespannten Erwartungen, Die fich an Diefe Art ber Forfchung fnupfen mogen, durfte nun ichon diefer erfte Berfuch en Ende bereiten. Die Schranten unferer Ertenntnis werden beutlich enthüllt, und entgegen tont une ein nicht mifgaverstehendes: Ignora bitis. Bis Untersuchungen bestätigen aufs neue, daß alle Erblichteit beim Menfchen, wie Birchow 1889 betonte, nur eine partielle ift Gu bestätigen auch, daß eine Gigenichaft, die burch mehrere Generationen unausgejest ober - der weit häufigere gall - iprungweise fic fortpflanzte, wieder aussterben fann. Aber ein Befes, wongd no das vollzieht, das Bejeg ber Aufhebung ber Erblichfeit (dissolution de l'herédité), wie es B. nennt, ift noch nicht gefunden, fo wema wie Die Gefege, nach welchen fich die Eigenschaften forterben. Uber haupt wiffen mir nicht (C. 218), ob und diefe Untersuchungen je die Gefete ber Erblichfeit enthüllen werden. Jedenfalls, meint ber Bi. fei ce ber einzige miffenschaftliche Weg, auf bem wir möglichermeile Dazu gelangen tonnen, und beanspruchen bie auf diesem Beac gemonnenen Rejultate einen weit hoheren Wert als die apriorifischen Bebanptungen und voreiligen Synthesen von Philosophen und Bindiotern. B. bezeichnet feine Arbeit ale ben erften Berfuch einer partiellen

wiftenschaftlichen Feltstellung ber menschlichen Erblichleit. Er will nur "Babnbrecher" fein (er felbft gebraucht biefen beutschen Ausbrud) und erwartet von der Bufunft, daß fie feinen Berfuch modifigiere. Aber in ber Medigin geschehe es jum erften Male, daß eine fo anfebnliche Menge bon Quellenzeugniffen über hiftoriiche Berfonlichfeiten gesammelt und nach den ftrengften Regeln ber hiftorifden Britil geprüft werde. Bas nun die bom Bj. offen getaffene Denglichfeit betrifft, bag je auf dem Bege hiftorifcher Forichung Gefete auf Diefem Gebiete festgestellt werden fonnen, macht uns por allem ein Dangel fleptisch, ber als unvermeiblicher allen derartigen Untersuchungen anklebe. B. verhüllt ibn nicht, batte aber ftarfer betonen follen, in welchem Dage er die Ergebniffe einschränft ober in Frage ftellt. Aus ber ungeheuren Denge von Uhnen namlich, beren Anlagen auf einen Nachtommen vererbt fein tonnen, die alfo fantlich in Betracht gejogen werden follten, wird es auch bei jenen hochstebenben Familien, über welche die Quellen am reichlichften fliegen, immer nur möglich fein, einen verhaltnismäßig febr fleinen Teil naber in bas Huge gu foffen. B.s Untersuchung erftredt fich für ben Beitraum bon 852 bie 1483 auf ungefahr 850 Berfonlichkeiten "und dies ift (G. 185 ber Einleitung) icon bas anjehnlichfte Material, bas die Rlinit über eine menichliche Familie in bem Beitraum von mehr als feche Jahrhunderten befigt." Rach der rein arnhmetifchen Berechnung B.s foll aber Ludwig XI. feit dem Abnherrn feiner Dynastie, Robert dem Starlen, 1048 574 Ahnen gehabt haben. Der Braj von Chambord, Die 31. Generation feit Robert dem Starten, hatte nach B., bon bentjelben Stammvater an gerechnet, über zwei Dilliarben Ahnen gehabt. Bei diefen Bablenangaben (S. 184 ff. ber Ginleitung) ift bem Bf. nun freilich ein auffalliger Frrtum begegnet. Er hat die befannte Totsache ber Uhnenverlufte nicht mit in Rechuung gezogen, wiewohl er bei feinen genealogischen Untersuchungen im einzelnen häufig genug (u. a. S. 350, 408, 425, 439, 608) darauf geführt wird, und wiewohl er felbft betont (u. a. E. 472), daß durch Bermandtenheiraten haufig verfaumt wurde, der Raffe der Balois bas neue Blut jugufuhren, bas ererbte franthafte Einfluffe neutralifieren tonnte. (Phis lipp VI. 3. B., ber ichon in doppelter Linie bom hl. Ludwig abitammte, beiratete überdies in Johanna von Burgund eine Gutelin Diefes nach B. durch Malariafieber und Rotlauf geichwächten Berrichers.) Der Ahnenverluft entsteht badurch, daß biefelben Elternpaare zweimal und öfter als Altvater und Altmutter uim. eines bestimmten

Individuums und feiner Befdwifter ericheinen. Und er tritt in jurib lichen Saufern weitane am ftartften auf, weil, je bober Die Lebensstellung der Familie, besto enger ber Preis wird, innerhalb deffen Beiraten geschloffen werden. Bring Jojeph Ferdinand von Bagern, ber die fpanifche Monarchie erben follte, der Sohn des Rurjuriter Dag Emanuel, batte 3. B. in ber fiebenten Ahnenreihe ftatt ber er forderten 128 Uhnen nur 32. Ich entnehme Dieje Tatjache bem Lehrbuche ber Genealogie von Ottofar Loreng, mo ein lehrreiche-Ravitel bem Broblem bes Abnenverluftes gewidmet ift. Die angeb liche Million Ahnen Ludwigs XI. schmilzt alfo infolge ber Abnenverluste fehr ftort zujammen. Rehmen wir aber auch an, bag fie auf ein Behntel, ja auf ein Sundertstel reduziert wird : Die 350 von B. untersuchten Ahnen bilben jedenfalls nur einen verschwindert fleinen Bruchteil der gefamten Daffe. B. hat fich eben, was Die weib lichen Ahnen betrifft, wenige Ausnahmen abgerechnet, notgebrunger für jede Generation auf bas, mas er sla limite minimas nennt, auf die unmittelbaren Eltern ber Frauen beschrantt. Die Birfung Diefer Beschränfung aber ift um fo einschneibenber, ba B. fetbu (G. 612) bas pipchiatrifche Befet von bem überwiegenben Ginfluf bet mütterlichen Saftors ermiefen findet. Roch bebentlicher erichem Dieje Beidrantung, wenn B. recht haben follte, Die jest berrichente Unschauung, daß die Berwandtichaft je naber besto wirksamer in ale eine grobe ju bezeichnen (S. 177 ber Ginteitung). Wenn mit nicht wiffen, bon welchem Grade ber Berwandtichaft aus ein Rran! heitsteim noch auf die Rachtommenschaft wirten fann, und wenn wir nicht einmal wiffen, ob die Birtfamfeit mit ber Entfernung ber Ahnenreihe abnimmt, bann lagt fich aus bem hiftorifchen Matenal auch die Frage nicht beantworten, ob bas fpontane Auftreten pre Beiftestrantheit in einer Familie ohne erbliche Belaftung banna aber felten ift. Der Bf. troftet fich über ben Mangel allgemeiner Reim tate mit bem Gebanten, bag es mehr wert fei, die vielfachen Brbleme zu tofen, welche bie verfonliche "Anamnefe" jedes einzelner frangofischen Konige bietet, ale voreilig vune anamnese ber ditur commaires aufzustellen. Aber: la question de duree insoluble meint er, pour nous sera éclaircie.

Ein anderer Einwand, der gemacht werden könnte, ift der, di bie Baterichaft zuweilen unsicher sei. Durch diesen fieht B. Em leitung, S. 193 ff.) den Wert seiner Untersuchungen nicht beeinnichtigt. Die lönigliche Nachkommenschaft erklärt er nicht nur als de

bestbolumentierte, fondern zugleich - nicht infolge größerer Sittenftrenge, aber infolge ber außerften Uberwachung, ichwieriger Gelegenbeit und politischer Notwendigfeit - ale Die gesichertfte. Er raumt aber ein, daß es Ausnahmen gibt, und eine folche wird zum Anlag. daß eine beutsche und eine italienische Dynastie in den Rreis der Untersuchungen eingezogen werben. Rarl VI. von Franfreich, in ben erften breißig Jahren feines Lebens geiftig gefund, litt in ber Folge an periodifchem Bahnfinn. Richt infolge einer Bergiftung feines Baters Rarl V., wie bisher zuweilen angenommen wurde, fondern weil er von langer Band ber erblich belaftet mar, Gobn einer geiftes. franten Mutter, welche Die Enfelin eines apopleftifchen Grofvoters und die Urenkelin eines Bahnfinnigen mar. B. legt auch darauf Bewicht, bag bei feinen voterlichen Ufgendenten Die Bicht herrichte. Bon ben gwölf Rinbern feiner Gemablin Ifabeau murben fieben, barunter ber Rachfolger Rarl VII., ber Bater Ludwigs XI., nach dem Musbruch des Babnfinns bei ihrem Bemahl geboren. Sier ertlart es nun B. als unmöglich, festzustellen, welche ber Rinder von Mart VI. find - befanntlich fuchte Zeanne D'Arc Rarl VII. über feine echte Abstammung zu beruhigen - aber, argumentiert er, wer immer Rarls VII. Bater mar, die Biologie der Isabeau (diefer femme nerveuse, vaporeuse, neurasthénique, excitée, souffrant de troubles utérines, élégante, aimant le luxe, prodigue) genügt für fich, Die Defette in Rarl VII. und Ludwig XI. ju erftaren - abgeseben Davon, daß Ludwig XI., auch wenn er nicht von Rarl VI. frammte, durch feine Mutter Maria von Anjou capetingifches Blut in fich batte. In diefem Bufammenhange werben alfo bie vaterlichen und mutterlichen Uhnen Ifabeaus, Bittelsbacher und Bifconti, betrachtet. Dag ber mutterliche Großvater, Bernabo Bifconti, als Erotomane und einer ber graufamften Tyrannen, welche die Beichichte tennt, eine anormale Ericheinung repräfentiert, wird von niemanden in Bweifel gezogen werben. Bei ben hier in Betracht tommenben Bittelebachern, ben fieben erften Generationen bes Baufes, feit fie Die Bergogswürde erlangten, bat bisher niemand erbliche Belaftung gefucht, und mas B. für Diefe Unnahme beibringt, scheint mir nicht aubreichend, fie zu rechtfertigen. In Diefen wie in anderen Gallen werden über die Frage, ob eine fo weitreichende phyfifche Berfettung angenommen werden barj, noch mehr Stimmen von Mediginern gu horen fein. Go viel aber tann icon jest bemertt werden: wenn eine medizinische Unschauung begrundet ift, wonach auch Dinge wie

Stottern, Schlagfluß als Berfettungsglieder für geiftige Rrantbeit in betrachten find, dann durften wohl wenige Familien obne erbliche Belaftung übrig bleiben. Ein ausgejprochener Sall von Geiftestrantben findet fich unter ben Bittelsbachern bom 12. bis 15. Jahrhundert be bem einzigen Wilhelm III. von Solland (1333-1388), bem Cobne Ludwigs des Bapern. Sier tonn die Krantheit fpontan ober als Erbstud von mutterlicher Seite aufgetreten fein. Bei B. bermift man Die unerlagliche Untersuchung, ob der Mrantheiteleim etwa von ben Grafen von Solland ftammte. Überhaupt find die follateralen Aigenbenten auch in diesem Rapitel meift unberudfichtigt geblieben. Obne beren Bereinziehung tommt man aber ju feinen halbwege geficherten Ergebniffen über Erblichfeit. Auch für Die bireften Afgendeuten ift bier ber erreichbare Grad von Bollftandigleit in ber Sammlung ber beachtenswerten Beugniffe nicht erreicht. Bon dem zweiten und britten Bande meiner Beichichte Bayerns bat B. reichlichen und dantbaren Gebrauch gemacht. Den ersten bat er nicht benutt, weil er Otto I. erft von feiner Erhebung jum Bergoge au, alfo nur in feinen brei letten Lebensjohren ins Ange faßt. Das ift aber die fur feine Chorafteriftil bedeutungelojere Beriode. Infolge diefer verjehlten Abgrenzung fehlen in den Beugniffen über Ottos Etat pavehique bie wichtigften: Otto bon Freifing und Rabewin, und wird ber Rabiern, neben Tapjerfeit und Energie Die ausgeprägtefte Charaftereigenichan des wittelsbachifchen Selden, von B. nicht erwähnt. Gin Mangel. ber in diefer Urt von Darftellung befondere ine Bewicht fallt, ba Dieje Eigenschaft nach Be Suften in Berbindung erscheinen wurde mit der sfolle violence et l'emportemente des Urentels, S. Ludwigs II. sowie mit dem durch Ottos Reffen, Otto VIII., in der Dine bes Bornes vollbrachten Morbe des Ronigs Bhilipp. Auch Ctto VIII wird als Seitenverwandter von B. nicht erwähnt. Dit Emphaie befampit B. meine Beurteilung ber Untat Ludwigs II., ber Sinridtung feiner Gemablin Digrig von Brabant, ale eines Musbruche ate. biftischer Barbaret. Sie fnüpft an Die von Tacitus uberlieferte Rechts fitte der Germanen an: adulteria, quorum poena praesens et maritis permissa und durite in diefen Sinne nicht angujechten fein Db Adolys Beinamen seimplen ., "der Stecht" richtig als sie Ninis. der Einfaltige gedeutet werden (G. 11), tonn man bezweifeln. Mud erreichte diefer Cohn Rudolis nicht ein Alter von 21. fondern von 27 Bahren (vgl. Bautle, Genealogie, C. 9). Immerhin verdient aud in biefem Abichnitte Die Betonung und Beleuchtung einiger bieber

weniger beachteter Buge, wie der letten Krankheit Ludwigs II., unfere Aufmerkjamkeit.

Meine Ausstellungen bezogen fich auf ein Kapitel, beffen Gegen= ftand bem eigentlichen hiftorijden Forfdungegebiete B.e fern liegt, und es mare unbillig, von hier aus einen Schluß auf Unauverlaffigfeit bes Bangen gu gieben. Bir durfen vielmehr bas Buch ale eine bochverdienstliche Leiftung begrüßen, Die eine Denge neuer Aufschluffe und eine Gulle bon Unregung bietet. Gine wertvolle Frucht ber Unregung murden wir barin erbliden, wenn bie Siftorifer bie biplagifchen Momente icharfer als bisher ins Ange jaffen und wenn fie in ameifelhaften Fallen ofter, als bisher icon gelcheben, bei Dediginern fich Rat erholen murden. Die für die Beschichte ber mittelalterlichen Capetinger gewonnenen neuen Ergebniffe bat ber Bf. felbit am Schluffe (S. 655) aufammengejaft. Er bebt bervor: Die Erffgrung ber letten politischen Sandlungen bes Grafen Obo von Baris, feiner Berhandlung mit den Hormannen und der Designation Rarls des Einfaltigen als feines Rachfolgers im Konigtum. Dov erlag, wie man aus dem Berichte Richers jolgern muß, einem Anfall »de manie aigues und soldem geht stets porque sune période latente de depression melancolique . Berner Die Erflärung, warum Philipp Mugust feinem Bater Ludwig VII. das Adnigsfiegel abnahm; die Arantheitserscheinungen, Die beim Bater 1179, 1180 auftraten, maren Die Vorläuser einer Gehirnerweichung. Dag Philipp August voreilig Bolaftina verließ, auf die Deldung von einer Botichaft ber Affaifinen burch ben Alten bom Berge in große Ungit geriet und feine Bemablin Angeborg fogleich nach ber Sochzeit verlien: alles dies mird unter Bermertung von Rrapelins Abhandlung iber ben Ginfluß afuter Brantheiten auf Die Entstehung von Beiftestrantheiten gurudgeführt auf eine névrose post-infectieuse chez un heréditaires. Die Epi= Demie unter ben Preugiahrern in Balafting 1191, Die auch Philipp Muguft ergriff, und die bon bem bor Afton berrichenben Storbut gu untericheiben ift, wird ale Schweinfieber, suette, befiniert, bas bier jum erften Dale in ber Beichichte nachweisbar fei. Was Rarl VI. betrifft, wird der Brad der Berantwortlichfeit in feinen Sandlungen festgestellt, bei Rarl VII. seine Untätigkeit nach der Thronbesteigung ertlart. Auch auf die Regententätigfeit Ludwigs XI., ber in ber ausgedehnten Einleitung besprochen wird, fällt einiges neue Licht. Belde Sitje die Bathologie auch fur ein bem Anschein nach rein biftorijches Problem gewahren fann, zeigt die mufterhafte Untersuchung über den Autor des anonymen Berichtes inder den Tod Karls V. von Frankreich (f. den Anhang). Mit großer Babrichemlichkeit wird als sein Bersasser Guillaume de Breval, instrumerus. d. h. der das Spital leitende Mönch der Abtei St. Denis, nachgewiesen München.

Mazarin by Arthur Hassall. London, Macmillan & Co. 1943 XVI u. 187 S.

Sammelwerke haben fast ausnahmslos das Schickal, von ihren verschiedenen Mitarbeitern, so sorgialtig dieselben auch ausgesuhrt sein mogen, recht ungleichwertige Beiträge zu erhalten. Das dar mir besonders lebhast wieder Hassalls Mazarin aus der Foreign Statesman Series von Bury zum Bewustsein gedracht. Babrend der Richelieu dieser Sammlung aus der Feder Lodges eine sehr tücktige Leistung ist, erscheint mir diese Arbeit über Mazarin recht unbedeutend, als ob der minder große Gegenstand auch einen minder guten Bearbeiter sinden sollte! Denn das leuchtet auch aus diesem Buch hervor, daß man Mazarin nicht in einem Atem mit Richeleunennen dars. Allerdings bemuht sich ja der Bs. redlich, Mazainstwirklicher Bedeutung gerecht zu werden, und ist hier und da auch ein wenig verliedt in ihn, so daß er ihn überschäft, aber troßdem ist es ihm nicht gelungen, ihn auf die höhe eines schövierischen Staatsmanns zu stellen.

Ilus liegt gewiß nichts ferner, als Mazarins Bedeutung - etwo im Sinne Dlichelets - niedrig gu ftellen, aber wir mochten fie bod richtig gefaßt miffen. Er ift une im guten Ginne bes Bortes ber tüchtige Beschäftsmann Richelieuscher Bolitif, insbesondere ber erfolgreiche Raffierer feiner Erfolge. Go gehört er zu ben menigen Betfonlichfeiten, Die fich ale geeignete Rachfolger großer Danner er wiesen haben, und bas ift auch eine Große. Seine Aufgabe mar beileibe nicht leicht. Einmal war er Auslander, und bas wollte in Franfreich, wo gubem erft bor einem Denfchenalter fein Landsmann der Marichall Ancre, dem Fremdenhaß der Ration geopfert worden war, mehr benn fonftwo bejagen. Dann aber hatte er eine Bolut gu vertreten, die in eben biefem Lande aufs außerfte verabicheut ma Magarin ift nun beiber Schwierigfeiten mit bem Erfolge Berr geworden, daß Richeliens Bert, die Begrundung bes toniglichen Abiolutismus, nunmehr endgultig gesichert mar. Darin ertennen mir bas eigentliche Berdienft Magarins Demgegenüber muffen wir feine Erfolge in der äußeren Politik viel geringer einschäßen. Hier hatte ihm Richelien doch so gut vorgearbeitet, und hier stieß er auf so viel weniger Schwierigkeiten, daß er im Grunde nur einzuheimsen brauchte. Sein Gelingen in den inneren Birren ist dagegen um so verdienstlicher, als er nirgends brutal wie sein Vorgänger durchgegriffen hat; ireilich liegt eben darin auch der Grund, warum er so viel mühesvoller als sener seine Ausgabe bewältigt hat. Wehrsach ist ihm die Arbeit geradezu über den Ropf gewachsen. Da hat ihm denn, wie man nicht leugnen kann, ein gut Teil Glück, besonders die stete Unseinigkeit der Gegner, die er ja ireilich zu benutzen verstand, immer wieder aus der Not herausgeholsen. So greift man, meine ich, mit Handen, wie Mazarin — im Gegensatzum Staatsmann Richelieu — vor allem ein Diplomat gewesen ist.

Das erkennt nun auch haffall mit Cheruel an, bem er sich überhaupt ganz angeschlossen hat, laßt das aber in der Barstellung selbst zu wenig hervortreten. Er hatte sich und seine Leser zweisellos gründlicher davon überzeugt, wenn er in seinem ersten Kapitel, wo der gegebene Plat dasur war, zunachst Richelieus Wert gewürdigt und dann an der Art, wie Mazarin daran anknüpste, den Unterschied zwischen beiden Männern erwiesen hatte.

Statt dessen gibt er in der Einleitung einen sehr überflüssigen Umriß von Mazarins Bert, so, wie er ihm erscheint, und geht dann fast sojort auf sein Ministerium ein. Er spricht freilich auch von seiner Jugend, aber nur in äußeren Daten: "Bon Mazarins innerer Entwicklung ist nicht die Rede. Entwicklung scheint überhaupt nicht die state Seite des Bf. zu sein: Borgänge und Handlungen werden hingestellt, ohne daß man viel von ihrem tieseren Grunde ersährt, Charasteristis von Personen ist nur dürftig vorhanden. Die eigentsliche Form der Darstellung gibt vielleicht noch mehr Anlaß zu Einswürsen.

Dem Bf. geht — wenigstens hier — der Blid für das Wesentliche völlig ab. Dajür verbreitet er sich nuplos über unbedeutende Ereignisse und wird, da er sehr nüchtern und reizlos schreibt, stellenweise langweitig. Hassall pslegt auch, was er aussührlich darstellt, jedesmal vorher fürzer zu erzahlen. Diese Eigenheit ist so ausgeprägt, daß sie geradezu zur Unart wird. Wan vergleiche die Seiten 5 j., 8, 13, 17, 41, 49 f. und die jedesmal solgende Darstellung. Da glaubt man beispielsweise im Jahre 1649 zu sein, auf einmal ist man wieder 1644, und so wird man unausgeseht vorwarts und rudwarts geworfen. Der Reiz der Lefture geht natürlich burch folde Borwegnahme der Refultate verloren, befonders an Stellen, wo die fürzere Darftellung allein genügt hatte.

Um doch auch die Lichtseiten zur Geltung zu bringen: Bon Kapitel 4 an befriedigt die Darstellung etwas mehr, am glucklichten sind wohl Kapitel 7 und 8, in denen sich die Geschichte der auswärtigen Politik von 1648—1659 nicht übel liest. Bon den Darlegungen der inneren Berhältnisse haben uns die Angaben über das Parlamem auf Seite 56—58 gesallen.

Im gangen aber muffen wir an unserem ablehnenden Uneil seithalten. Theodor Kükelhaus i.

Dietrich Schafer, Rolonialgefcichte. Sammlung Golden, Leipzig 1903. 154 G.

Wenn die Welt heute im Zeichen des Berkehrs fteht, so mit die historie, soweit sie ihr Spiegelbild sein will, augenscheinlich mehr und mehr in das Zeichen der Rolonialgeschichte. In Deutschlund freilich erst seit furzem und noch zögernd. Denn wahrend in Landern, die sichen lange mit Rolonien zu schaffen haben, wie Spanien und Frankreich, Holland und England, die Literatur über Beiedlungsgeschichte nachgerade unübersehbar geworden ist — man durch blättere nur den Ratalog vom englischen Rolonialinstitut — sind wie Teutschen samm über die ersten Berfuche hinaus, abgesehen naturlich von einigen tüchtigen veralteten Werten.

Das hangt ja freilich mit unferm späten Eintritt in die Kolonialbewegung, also mit unserer ganzen nationalen Bergangenheit zw. sammen, doch liegt es gewiß auch an der übertriebenen Schen unserer Historifer vor gar zu naher Berührung mit der lebendigen Polink. Aber schun, wenn wir den ererbten Ruhm besonderer Berrrautber mit den Berhaltnissen fremder Böller nicht einbüßen wollen, sollten wir in der Rolonialgeschichte andern den Borsprung abzugewinnen trachten.

Die Aussichten bagu laffen sich neuerdings gar nicht ungunftig an. Schon seit einigen Jahren sind Universitätslehrer bemuht, nich und ihre Junger über diese terra incognita zu belehren, und dann ersreuen wir uns mindestens schon zweier hervorragender Renmr dieses Gebiets. Der erste, Legationsrat Dr. Alfred Zimmermann, hat uns, abgesehen von tleineren Arbeiten, in den nun abgeschlossens jung Banden seiner "Europäischen Kolonien" ein stoffreiches Beil

über Die Rotonialpolitit Portugale, Spaniene, Englande, Franfreiche und hollands beichert, der zweite, Brofessor Dietrich Schafer, hat außer ber reichen Unregung, die von feinen Borlefungen ausgegangen ift, jungft in einem magern Bandchen ber Sammlung Bofden eine allgemeine Kolonialgeschichte ab ovo Ledae bis gum »Greater Britain« Chamberlains geliefert. Dit Diefem Bertchen haben wir es hier gu tun. Dan erfieht ichon aus ber Angabe bes außeren Umjangs, wie verichieden bie zweite von der erften Arbeit ift. Gie will ja auch gang andern Bedürfniffen dienen. Wenn fich bei Bimmermann die miffenschaftlichen und politifchen Rreife Belebrung und Rat holen follen, richtet fich Sch. junachst an die breiteren Laienichichten des deutschen Bolfs. Alm letten Ende foll freilich auch bei ihm uniere Rotonialpolitit ben Gewinn haben. Auf Schritt und Tritt mertt man es ibm an, wie er aus dem immer doch beschrantten Rreis feines Rollegs in dem Buniche hinausgetreten ift, mehr in die Beite zu wirfen. Diefes Biel wird er mibelos erreichen. Obicon in ruhigem, fachlichem Ton ergablt und wiffenschaftlich ficher gegrundet, macht feine Beschichte boch ben Gindrud einer tichtigen Plugichrift jugunften unferer Rolonialbewegung, und man barf gewiß fein: die aus ihr quellende tiefe Überzeugung, daß bie weltgeschichtliche Große eines Bolle von seinen tolonialen Leiftungen abbangt, wird fich manchem ihrer Lefer mitteilen. 3mar braucht man ber Schrift nicht eben all die Huhmestitel anzuhängen, die ihr jungft ein Ref. in ber Beilage gur Allgemeinen Reitung in überftromenber Begeifterung gespendet bat, aber fie bringt boch in gefälliger Darftellung und mit ficherm Urteil alles Befentliche aus ber reinpolitischen Geschichte ber außern Aplonisation und ift besonders in dem Sauptabichnitt über Die neuere Siedlungsgeschichte als furger Abrig eine febr verdienftliche Leiftung. Der Berlag Boiden barf fich jedenfalls gratulieren, baß ibm ein Dann wie Sch. folch ein Deifterbandchen - geopfert bat; er hatte fich fur feinen Leferfreis gebilbeter Laien feine flarere und leichter verftandliche Ginjuhrung in diefes Bebiet munichen tonnen.

Bleichwohl hatte ein hiftoriler von dem historiler Dietrich Sch.
etwas mehr erwarten dursen. Bor allem bedaure ich eins: von der
eigentlichen Aultur= und Zivikisationsarbeit, also von den Leistungen
der Kolonien ist bei weitem zu wenig hier die Rede. Man hat den Eindruck, als ob es Sch. mehr auf die Darstellung der friegerischen Eroberung, der conquista, als auf die Entwicklung der friedlichen Pronierarbeit angekommen sei, wie sie der Rordamerikaner heute unter conquest begreift. Das beißt aber doch, er bat boberen Bert auf Rahmen und hintergrund ale auf das Bild felbit gelegt. Dan indt fomit vergebens bei ihm noch Belegen für feinen eigenen Gap. "Man fann Rolonisation als einen Rulturträger ersten Ranges begeichnen." Und doch will bas Buchlein, bem Geleitsvort nach, einen Einblid "in die Ergebniffe tun, gu benen tolonifierende Tangten führen fann und foll" und mutet feinem Lefer bemgufolge ju, in der modernen Geschichte in erfter Linie an das Rolonifationstalent der Germanen zu glauben. Beruht benn aber beren Uberlegenbeit über bie Romanen nicht gum guten Teil barin, baß fie ihre friegerifchen Eroberungen jederzeit burch besonders reiche Rulturarbeit gerechtsertigt hoben und zwar wefentlich in Gebieten, wo ihnen gundoft feine andere Aufgabe gestellt war ale biefe? Das weiß Cch. name lich beffer ale jeder feiner Rritifer, aber batte er bon folder tolen fierender Tätigfeit, jumal ber Briten, fatt fie nur angubeuten, nicht mit besonderem Rachdruck erzahlen muffen, wenn fie benn unjere Lehrmeifter in der Rolonisation werben follen? Gewiß fehlt es nicht an eigenen Mapiteln, wo von der Art der Besiedlung der verichte benen Bötter die Rede fein foll, aber was ba über Berwaltung und Birtichaft ftebt, bleibt gar ju febr am außeren haften. Der enge Raum eines Gofdenbandchens verbot vielleicht größere Ausfuhrhdfeit? Dann hatte die Besprechung der politifchen Eroberung beffer eine Kurgung erfahren. Gewiß ift es nicht leicht, die Grengen ber eigentlichen Rolanialgeschichte gegen bie ber weitern, Die "mit ber Berbreitung ber Menichen und ihrer Rultur über die Erbe in gewiffem Ginne gleichbedeutend ift", rechtzeitig ju gieben : bier aber mußten fie jedenfalls ein gut Teil weiter geftedt werben. Doch räumt Sch. biefen gangen Ginwand vielleicht damit aus bem Bege. daß er uns demnächst ein besonderes Banden "Rolonisationsgeichichte" beideert? Dagu mare er, nach bem vorliegenden Schriftden, ber rechte Mann. Theodor Kükelhaus †

Harry H. Johnston. A History of the Colonization of Africa by alien races. (Cambridge Historical Series.) Cambridge, University Press. 1899. 320 S.

Dasfelbe Bert, überfest bon Mag v. halfern. Seidelberg, Carl Bintere Universitätebuchhandlung. 266 G.

Afrita fieht icon feit geraumer Zeit im Bordergrunde alle tolonialen Intereffen und wird es noch auf lange hinaus tun. Te

barf es verwundern, daß es bis vor furgem noch taum eine gefchloffene Beschichte Diefes Erdteils gegeben bat. Freilich find gerobe an feiner Befiedlung befonders viel Rationen beteiligt, fo daß eine Darstellung ihres Birfens im einzelnen viel näher liegt als eine Besamtgeschichte. Da aber anderseits nur zwei größere Rulturfreise für Afrita wefentlich in Betracht tommen, der mohammebanifche und abendlandifche, jo wird die Hufgabe einer allgemeinen Siedlungs. geschichte boch bedeutend vereinfacht. Budem find die Borarbeiten bagu nach jeder Richtung fo reichlich und gut vorhanden, daß man aus ihnen nur bas Befentliche jufammenguftellen braucht. Johnfton hat benn auch fur fich teinerlei weiteren Chrgeis verfolgt, in Birflichfeit aber feiner Arbeit boch noch etwas mehr Wert zu geben berftanden. Bor allem bewährt fich bei ihm ein Borgug, den man fo manden britifchen Siftorifern nachruhmen fann: ich meine die außerordentlich liberale Art, die Berdienste anderer Boller anguerfennen, fobald feine brennenden Intereffen mehr für ihr eignes Land auf bem Spiele fteben. Gine gewisse Benommenbeit zeigt 3. berart gegen Buren und Deutiche in den noch nicht endaültig geregelten Fragen. im übrigen aber ift er von geradezu erfreulicher Unparteilichfeit. Inebefondere gilt das von feinem Urteil über Frangofen und Bortugiefen. Da ift von feiner Aberlegenheit ber Germanen über die Romanen die Rede, da wird nur ichlicht geschilbert, mas biefe beiden Bolfer in ihren afritanischen Siedlungen geschaffen haben. Und man gewinnt wahrlich alle Achtung vor ben Leiftungen hier wie bort. "Nimmt man bem Afritaner", beißt es im zweiten Rapitel, "von feinen heutigen Rahrungemitteln nur wenige ber Bobenerzeugniffe fort, die die Portugiesen bom fernen Oft und West ihm gebracht baben, fo wird er mit bem Allernotwendigften und den einfachiten Luxusgegenständen nur fehr färglich verforgt bleiben." Richt minder tuchtig ericheint in 3.8 Darftellung Die Energie und bas Beidid, womit die Frangofen ihre Befigungen am Riger gewonnen und vermertet baben.

Auch die religiose und staatengriindende Arbeit der Mohammedaner, von der man sonft so wenig bort, obwohl es ihr doch zu verdanken ist, daß Afrika noch heute zum großen Teile der orientalischen Rultur angehort, kommt hier zu ihrer verdienten Anerkennung.

Diese Achtung vor wirklichen Leistungen hindert indessen nicht, daß 3. in anderen Fallen, wo solche Zivilisationsarbeit nicht vortiegt, entsprechend anders urteilt. Die unaushörlichen Feindseligkeiten

zwischen ben chriftlichen Missionaren verschiedener Konsession ober auch Nation werden in ihren für die Berbreitung europaischer Gesittung so schallichen Wirtungen gebührend gekennzeichnet. Bei alledem hat man überalt das angenehme Bewußtsein, einen Mann zu hören, der sein Gebiet in Brazis wie Theorie sicher beherricht, wer insosen er die einschlägige Literatur gewissenhaft durchstudiert bei, dort, weil er durch jahrelange Tätigkeit als Forscher und hober Beamter sich fast allenthalben auf Airikas Boden eigene Kenntunsse und Anschauungen erarbeitet hat. Das ist's, was in Verbindung mu einer scharfen Beobachtungsgabe zweisellos die eigentliche Bedeutung seines Werts ausmacht.

Rur gegen die Anordnung des Stoffs ließe sich etwas erinnem 3. hat seine Abschnitte im ganzen nach der Tätigleit der verschiedenen Kolonialvölker gegliedert und einzelne allgemeine Kapitel wie "Der Stlavenhandel", "Die christlichen Missionen". Berühmte Aintsjorscher" eingeschoben. So kommt im allgemeinen wohl eine chronologische Folge zustande, aber zugleich begegnen Biederholungen und geht die Übersichtlichkeit verloren, um so mehr, als es an zedem zustammensassenden Rüchtlich mangelt. Bielleicht hatte es sich mehr espschehen, nach großen Perioden abzuteilen und da erst Entbeckungs- und Missionsgeschichte und hieraus, nach den Lindern Afrikas geordnet die eigentliche Besiedlungsgeschichte zu entwickeln. Auch vermist mad doch sehr die literarischen Kachweise. Doch stellt sie der Bs. wemgsstens für eine neue Auslage in Aussicht.

Das Buch ift bereits über vier Jahre alt und wäre vielleich: in Deutschland noch länger unbeachtet geblieben, wenn sich nicht Mar v. Halfern, Rapiton zur See a. D. gedrungen gesühlt hatte, es zu übersepen. Das ist dankbar zu begrüßen, um so niehr, als Halfern wieder ein Jachmann ist. Freilich ist die Ubersepung nicht nur ein Zeugnis sur den Wert des Werks, sondern zugleich ein Beweiß, wu wenig eigentlich englische Geschichtswerke bei uns gelesen werden auch wenn sie einer so bekannten Sammlung wie der von Protoce berausgegebenen angehoren. In diesem Falle sällt das allerdinstnicht allzuschwer ins Gewicht, da die Arbeit keinen eigentlich ichrieftellerischen Wert hat und deshalb in lesbarem Deutsch ebenseum wie im Original seine Wirtung tut. Doch darf man auch in solden Falle vom Uberseher erwarten, daß er nicht unnüß vom Zers der Borlage durch Ileme Weglassungen oder willsürliche Anderungen abweicht, wie es von Halsern nach der Stichprobe eines Kapuels ge-

legentlich tut. Im übrigen lieft sich seine Übersetung durchaus glatt. Bu bedauern ist nur, daß die übersichtlichen kleinen Karten des Originals, die so schön die Berteilung der einzelnen Nationen, Rassen, Religionen, der Staderei, der kulturfähigen Gebiete vorsühren, in der Übersetung einer zwar großen und sehr eingehenden, aber ebendarum unübersichtlichen Gesamtkarte haben weichen mussen.

Theodor Kükelhaus †.

Hugh Edward Egerton, M. A., The Origin and Growth of the English Colonies and of their System of Government. Oxford, Clarendon Press. 1903. VIII, 224 ©. 8°.

Dem weiterhin besprochenen großen Berke von Lucas ging eine 1887 veröffentlichte Einleitung vom Bf. selbst voraus. Da diese vergriffen und der Autor selbst verhindert war, eine Reubearbeitung sertig zu stellen, hat Hugh Edward Egerton, dessen im Jahre 1897 erschienene Short History of British Colonial Policy wohlverdiente freundliche Aufnahme gefunden hat, diese Aufgabe übernommen und in übersichtlicher Beise gelöst.

Die "Einfuhrung" ift im wejentlichen eine hiftorifche geblieben. Gie geht aus von ben verschiedenen Arten von Molonien und folonis fierender Tätigfeit, bespricht bann nacheinander bas Beitalter ber Entdedungen und die Begründung des fpanischen und des portugiefifden Rolonialreichs, Solland und Frankreich als Rolonialmächte und Die privilegierten Befellichaften, gulett die englischen Rolonien in Amerita. Dann behandeln zwei eingeschobene Abschnitte bas Mertantilfuftem und die Arbeiterfrage, in der hauptfache boch auch biftorifc. Es folgen Rapitel über Die Berwaltung ber britifchen Rolonien bor und nach bem ameritanischen Unabhangigteitefriege und uber Die Brobleme ber gufünftigen Begiehungen gwischen Dlutterland und Kolonien. Als Appendig ift die dronologische Uberficht ber britischen Rolonialerwerbungen, die Lucas 1887 seinem Werte voraufichidte, wieder beigegeben, leine bloge Datengufammenftellung wie ju Anfang von E.s Short History, fonbern eine furge Ergiblung. Der neue herausgeber hat fie von 1887-1903 weitergeführt.

Beschaftigung mit Lucas' geographisch angelegtem Werte fordert, sofern sie nicht bloß in Nachschlagen bestehen soll, eine bistorische Einführung. Da es in deutscher Sprache an einer knappen Übersicht der englischen Kolonialgeschichte sehlt, so ist die Einführung aber auch für den deutschen Leser brauchbar. Ihre gang abweichende

Unfage gibt ibr überhaupt eine felbständige Stellung neben bem großen Berte, auf bas fie junachft nur vorbereiten follte. In bem allgemeinen tolonialgeschichtlichen Teil ift Die Auswahl bes mitgeteilen Stoffes mehrfach eine andere, ale fie bem Deutschen gelaufig ift. Eu ift aber burchweg fo getroffen, bag fie mit wichtigen Fragen in 3m fammenhang fteht, fo bag bas Intereffe ftets mach erhalten mirb. Urteil und Auffaffung fordern allerdings manchmal ju Bideriprud heraus. Benn 3. B. im ersten Rapitel (S. 7) gesagt wird, dag im allgemeinen das hauptmotiv folonifierender Tatigfeit auf allen ihren Stufen das Begehren gewesen fei, den Boblftand durch Die Auffindung neuer Markte fur Die beimische Industrie zu vermehren, fo ift biefe Behauptung zweisellos außerordentlich aufechtbar und ftimmit ichlechter: bings nicht mit dem allermeisten von bem, mas ber 21f. in der folgenden Rapiteln von den geschichtlichen Bergangen felbft mittelt Er zeigt fich bier, wie auch fonft, geneigt, moderne und modernie Erfahrungen auf frubere Berhaltniffe ju übertragen. Ebenfowens eintpandirei ift die auf ber gleichen Seite fich findende Behauptung daß niemals eine Ration fich an der planmaffigen Unterbringung überschüffiger Bevolkerung in Rolonien versucht habe, besgleichen Die Bemerfung, daß bas 16. und 17. Jahrhunbert feine Auswanderung au Grund ichlechter beimischer Lage gefannt hatten. Die Unterscheidung verschiedener Rolonienarten, ein schwieriges, ju voller Zufriedenbat überhaupt nicht zu lofendes Broblem, wird durch Die Augerungen des Bis nicht gefordert. Gehr Richtiges bemerft er aber uber bie Unterschiede englischer, ruffijcher und ameritanischer Rolonifationswene

Man wird englische Bucher, auch wenn sie nicht gerade sehr im gehen, selten ohne Anregung aus der hand legen. Der Reiz liegt zugleich in der hausigkeit eigenartiger Ansichten und im hervorbeben hervorstechender, sich einpragender Tatsachen. Auch der Leser die les Buchteins wird mit diesem Eindruck von seiner Lektüre scheiden

Den einzelnen Kapiteln sind dankenswerte lurze Literaturnadweise beigefügt; auch unterftugen ocht fleine Ubersichtsfarten das Berftändnis.

Berlin.

Dietrich Schafer

C. P. Lucas, BA. A Historical Geography of the British Colonia, vol 1 V, Oxford, Clarendon Press 1888 1901.

Diejes groß angelegte und boch überfichtliche Bert verbient aus in Deutschland bei allen Freunden allgemeiner Beschichte ausmertjame

Beachtung, da wir in unserer Literatur nichts Ahnliches haben. Die Antage ift rein geographisch. Da eine Übersicht über die Auseinandersfolge der englischen kolonialen Erwerbungen und eine zusammensaffende Geschichte des englischen Kolonialwesens nicht gegeben wird, ist eine Einleitung (in zweiter Auflage die besprochene Egertons) vorausgeschicht worden. Der Plan ist unter Mitwirlung verschiedener Spezialisten durchgeführt, die in den Vorreden zu den einzelnen Bänden genannt werden. Herausgeber auch der einzelnen Bände ist doch allein Lucas.

Bom hiftorifch-politischen Gefichtspunkt aus wird man einen Aberblid über Großbritanniens ungebeures Rolonialreich am beiten gewinnen, wenn man es in ben brei Gruppen ber Giebelungstanbe, ber Berrichaftsaebiete und ber Sicherungspoften ins Muge jant. Doch glaube ich faum, daß bem Bf. Diefe Ginteilung porfchwebte, als er fich entichloß, im erften Bande in der Sauptfache die britte Gruppe ju besprechen, benn biefe gehort ber historischen Entwicklung wie ber gevaraubifchen Bedeutung nach in Die lette Stelle. Der erfte Band behandelt zunächft bie europaischen Augenlande: Belgoland, Gibraltar, Walta, Eppern. Die normannischen Injeln find unberudfichtigt geblieben. Es folgen bann die Boften am Wege nach Indien: Alden und Berim, Socotra, Die Churian-Deurianinfeln, Centon und Die Dtalediven. Ugypten und feine Rebenlander, Die junachft in Diefen Rusammenbang bineingehörten, find nicht besprochen; auch ift ber englischen Stellung zu den Sultanaten von Dastat und Roweit, auf Den Bahraininfeln, in Dichaichaf und Rifchm nicht Erwähnung gefcheben. Erflarte Teile bes Rolonialreiches find Diefe Bebiete nicht, aber auf dem Bege es zu werden mehr ober weniger vorgeichritten und jum Teil fo ftart unter englischem Einfluß, daß jie wirtichaftlich taum noch vom Rotonialbefig jich untericheiben. Es ift ein Dangel des befolgten Spitems, daß man auf diefe Beife über michtige Bartien ber englischen Rolonialpolitif in ihrem inneren Bufammenhange feinerlei Aufflarung erhalt, was auch burch bie Ginleitung nicht vollig ausgeglichen werben tann. Es ichließen fich an bie Bojten auf dem indordinefischen Berlehrswege: Die Straits-Gettlements mit den abhängigen Malaienstaaten auf der halbingel Mataffa, Die ehemaligen Besitzungen der Hordborneo-ftompagnie mit Saramat, die gerade im Erscheinungsjahre bes Budies an bas englische Bouvernement übergingen und deshalb in den Blan noch bereingenommen werden tonnten, und honglong. Die Begiehungen gu

Beihaiwei sind späteren Datums, während ja Helgoland inzwischen aus dem britischen Besitz geschieden ist. Der erste Band bringt auch noch die Besprechung der Besitzungen im südlichen indischen Dzean sast sämtlich erworden im hindlick auf den alten Beg nach Andien und die australische Route: Mauritius, die Sepschelten, Rodrigues, die Chagosmieln, Amiranten, Reelinginseln u. a. Die einzelnen Besprechungen sehen sich durchweg aus einem beschreibenden und einem historischen Teil zusammen.

Der zweite Band (1890 erschienen) behandelt die westindischen Bestyungen mit den Bahamainseln, die Bermudas, die Faltlandsinseln und Süd-Georgia, auf dem Festlande Britisch-Guyana und Britisch-Honduras. Eine übersichtliche Darstellung über die europäische Rolonisation in Westindien, in der die Houptpunkte angemeisen hervorgehoben werden, gewahrt einen guten Einblick in die so interessante Geschichte des europäischen Auftretens in diesen so reich ausgestatteten, aber auch so gesahrvollen Gebieten. In der Besprechung von Britisch-Guyana konnten der Grenzstreit mit Benezuela und sein bezeichnender Ausgang unter Einmischung der Bereinigten Staaten nicht mehr berüchichtigt werden. Bei Britisch-Honduras wird zwar der Mostitoliste des längeren gedacht, aber der Berwicklungen, die zum Clayton-Bulwervertrage sührten, überhaupt der ganzen Kanalirage und der einschlägigen Berhandlungen mit den Bereinigten Staaten mit seinem Worte Erwähnung getan.

Der dritte Band, gunachft 1893, in gweiter von Caerton rem-Dierter Auflage 1900 ericienen, beichaftigt fich mit Beit-Afrita. Eine gang turge Überficht über Die gefamten afritanifchen Bejigungen Englands und eine etwas langere Beiprechung ber alteften Entbedungs geichichte Afritas bis jur Anffindung bes Beges um die Gubivibe berum leiten ihn ein. Die werteren Darlegungen haben gum Teil ein aftives Intereffe. Hach Besprechung ber alteren europaischen Rieberlaffungen an ber girifanischen Beftfufte und bes Regerhandels menben fie fich ber Entwidlung ber englischen Rolonien im 19. Jahrhunden gu. Besonders lehrreich ift die Uberficht der letten Sahrzehnte mu dem tonturrierenden Auftreten der Frangofen und Deutschen, ber neuen Ara englischer Rompagniebildung und dem Mongoftaat. Die Beiprechung ber einzelnen Rolonien: des Gambiabefiges, Gierra Leones, ber Goldlufte, ber Rolonie Lagos und bes Rigerproteftorats. bon denen das lette Gebiet jugleich neu erworben und bas um faffenbite ift, wahrend die alteren Besitzungen famtlich eine feften

Geftaltung und meift auch erweiterte Grenzen gewannen, tonnte faum beffer in die wichtigsten Ginzelheiten einführen. Der atlantische Inselsbesit (Uscension, St. Helena und selbst Triftan ba Cunha und bie Goughiniel) beschließt ben Band.

Der vierte foll in mehreren Teilen Gut- und Ditafrita behandeln. Es liegt junächst nur ber 1897 erschienene erfte Teil bor, ber rein hiftorifch ift. Er bietet eine Beichichte bes englischen Gubafritas, die nach Befprechung des Jamejoneinfalles und der Umgingelung von Bulumago burch die aufständischen Matabele unter Bervorbebung bes Beittermins (Enbe Dai 1896) mit den Borten ichließt: "So beginnen fich im Augenblide der Riederichrift Die Bolfen gu lichten, aber bas lette Ravitel ber fübafritanischen Beschichte ift noch nicht abgeschloffen." Dem Befühl, bag Gudafrifa noch bestimmt fei, ber Schauplat wichtiger Ereigniffe gu merben, gibt ber Bf. auch in der zusammenbangenden Schluguberficht mit den Worten Ausdrud: "Beldes die Grengen ber fudafritanifden Befigungen fein und in welcher Beije feine lojen, langen Blieber fich völlig auswachsen werden, ift jurgeit Gegenftand der Überlegung!" Er municht einen engeren Bufammenichluß der weißen Elemente ju gemeinfamer Beberrichung der Sarbigen im Sinne Bartle Frères, beffen Berbienfte um Gudafrifa er nach Gebuhr wurdigt, ift fich aber bes Begenfapes gwifchen Riederlandern und Englandern voll bewußt, auch ber Schwierigfeiten, die burch Gold und Diamanten in Die alte Agrartolonie bineingetragen murden. Die Darftellung ber Berwidtungen mit den Buren ift nicht parteilich, bemucht fich aber auch nicht, bie Mrt bes gegnerifden Stammes bem Berftanbnis nabergubringen oder auch nur einen flareren Einblid zu vermitteln in die Entwidlung, Die der Transbaolstaat seit Majuba-hill genommen hatte. Transbaal und Oranje-Freiftaat gahlten eben noch nicht unter die englischen Motonien. Much des Auftretens der Deutschen in Gudwestafrita gefchieht nabere Erwähnung nicht ohne hinweis barauf, daß in Deutschland ber Bunich bestanden habe und bestehe, in irgendwelcher Form bas niederlandifche Gegengewicht zu ftarfen, und unter lebhaftem Be-Douern, daß die englische Regierung die Ermahnungen einsichtiger Manner, Die gesamte Befteufte bis jur portugiefifchen Grenze rechtgeitig in Befit ju nehmen, unbeachtet gelaffen babe. Doch fchreibt ber Bi. bem Eingreifen ber Teutschen, überhaupt ber in Ufrila in neuerer Beit tonturrierenden Fremben, Deutschen wie Frangofen, die gunftige Birfung zu, anregend auf Die englische Rolonialpolitik gewirft zu haben. Sein Urteil ift auch hier ein ruhiges, unbefangenes, wohl national, aber frei von jeder Form chauviniftischer Aussichteitung, die ganze geschichtliche Darstellung, überhaupt das Werk, eine watter of fact-Arbeit.

Huch vom fünften Band ift zunächst (1901) nur ber erfte Teil erichienen, und auch fein Inhalt ift rein bistorifch. Er bebandelt Ranada und bespricht junacht bie europäischen Entbedungen in Nordamente überhaupt bis jum Ende bes 16. Jahrhunderte, dann die allmablice Besiedelung und Eroberung ber jegigen britifchen Besitungen, Die ja abgesehen von ben Bebieten der Sudsonsbai-Rompagnie und ben 1846 durch den Oregonvertrag vindizierten, gang am Ende bes 18. 3ahre bunderts jum eritenmal besuchten Landitrichen samtlich den Grapgojen abgenommen find. Die Darftellung ichließt mit ber Eroberung Ranadas durch die Englander; eine Weichichte ber englischen nalonie wird alfo voraussichtlich ber zweite Teil bes Bandes brungen. Da ein Borwort vollstandig fehlt, muß angenommen werden, das der gange Band aus des herausgebere eigener Feder frammt, und er verdient bas Lob, bag er fich auch neben ben früheren, nicht gerade selten unternommenen Lösungen der Aufgabe als eine flare und ansprechende Darftellung seben laffen fann, in der befonders bie Begiehungen zwijchen den geographischen Berhältniffen und ben geichichtlichen Ereigniffen ftets im Muge behalten merben.

In biefer Berbindung liegt überhaupt ein bejonderer Reig und Wert des gangen Werfes. Bei der breiten Anlage, Die für Sudgirila und Ranada der historische Teil gesunden hat, ift zu erwarten, daß für diefe Gebiete noch eine entsprechend umfaffende Rolonial beichreibung folgen wird. Offindien und Auftralien haben überbaup: noch feine Berudfichtigung gefunden; es wird alfo noch einige Bet bergeben, bis ber Abichluß des Wertes erfolgt. Aber man fann ichon jest fagen, daß es feinen Plat in der Rolonialliteratur behaupten wird, als Lefes und besonders als Rachichtagebuch. Paffend ausgewahlte Uberfichtsforten und -Rartden erleichtern dem funonichen Vejer das Berftandnis, und gute Register und Inhaltsübersichten ermöglichen eine leichte Drientierung bei gelegentlichem Gebraud Literaturnachweise begleiten vieltach ben Text ober find gujammen faffend am Schluß der Rapitel gegeben, und ift bie Darftellung aud nirgende ichwungvoll, jo uft fie boch überall flar und verftandus und auch nicht ohne hinweise auf die allgemeinen biftorifchen 32 fammenhange. Ber fich mit englischem Rolonialmeien zu bejaffen

wünscht (und wer fich überhaupt für toloniale Dinge interessiert, tann bas ja gar nicht umgehen), wird wohl tun, dem Werte U.S Beachtung ju schenken.

Nachfdrift: Ale bie obige Befprechung fcon in ben Banben der Redaktion mar, traf bort ber zweite Teil des vierten Bandes ein. Er bringt, revidiert und ergangt von Egerton, Die Beschreibung bes gegenwärtigen Buftandes der Rapfolonie, bes Bafutolandes, Ratals mit Bulu- und Amatongaland, ber neuen Transvaal- und Pranjeflugtolonie und ber Proteftorate Betichuanenland und Gubrhodefia (Daichonas und Matabeleland). Die Ereigniffe, welche gur Ginberleibung der Burenstaaten in das britische Rolonialreich jührten, werden nicht befprochen. Dagegen wird die Entwidlung des englischen Ginfluffes in Bentrals und Ditafrifa und in Uganda eingehender dargelegt, Livingstones Tätigfeit geschildert und gewürdigt und weiter die Birts famteit ber britifchen Diffion; auch die Grengabmachungen mit Bortugiefen. Deutschen und bem Kongoftagt werden besprochen. Ale treibenber Jaftor für bie Musbehnung britischer Berrichaft wird wiederholt ber Beginn beutscher Rolonialpolitif hervorgehoben. Der Band faßt fich besonders in ber Besprechung des Gubens turg, fteht an Umfang D. Sch. allen fruberen Banben nach.

Albert Bushnell Hart, The Foundations of American Foreign Policy. New York, London, Macmillan 1901. 8°. XI, 307 ©.

Es werden sich aus der Geschichte nicht allzwiel Beispiele ansühren lassen, daß die öffentliche Meinung über ein Staatswesen einen so jähen Umschwung ersahren hat, wie im letzen Lustrum in betreff der Bereinigten Staaten. Bis zum Cubanischen Kriege galt die Unton als ein Muster dürgerticher Friedsertigleit und reiner Wohlfahrtsentwicklung und wurde als solches besonders auf dem europäischen Kontinent von Politisern verschiedenster Parteischattierung gepriesen. Seit der Cyplosion der Maine und der Oksuvation der Philippinen hat jeder, der sehen kann und will, klar erkannt, was dem tieser Blickenden längst nicht mehr verborgen war, daß es sich um das Emporsteigen einer neuen Weltmacht handelt mit all den imperialen und expansiven Tendenzen, die nur je den gewaltigsten Vertretern universaler Herrichaft eigen waren. Die jungsten Vorgange in Wittelamerika haben dieses Urteil sestgelegt, und zusammen mit der Halung der Union in der chinenschen Trage haben sie gezeigt, daß

der neue Großstaat keineswegs die Bervstlichtung fühlt, seine Angelegenheiten immer nach dem üblichen Schema der europäischen Divlomatie zu erledigen oder durch irgend etwas anderes seine Entschließungen beeinflussen zu lassen als durch die eigenen Interessen. Wer beute noch nicht erlannt hat, daß die Bereinigten Staaten auf ihrem Beze zu noch größerer Machtstellung seine andere Schranse anersennen werden als die der realen Macht, mit dem ist, um Palmerstons Wort zu wiederholen, über Bolitis nicht zu reden.

Ein Umichwung ber Meinungen hat fich ober nicht blog außerhalb der Union vollzogen. Inmitten ber Erfolge gegen Spanien ift es ben Ameritanern felbft wie Schuppen von ben Augen gefallen, baß fie, jur Beltmacht prabestiniert, nicht nur eine friedlich ermerbende, sondern vor allem eine jum Berrichen bestimmte und bemnoch erobernbe Dacht feien. Der imperialiftifche Bebante bat burchaus Die Oberhand bekommen und ift im gegenwartigen Prafidenten geradezu verforpert. Damit hat aber auch die Auffoffung ber eigenen Bergangenheit eine tiefgreifende Banbelung erfahren. Bahrend bie erbrückende Mehrzahl ber Amerifaner bistang die in Europa berte ichenden Überzeugungen über ihr Staatswefen burchaus teilten und ehrlich die Unschauung vertraten, daß bie Grundung Baibingtons und Franklins die Friedensmacht par excellence fei, durch nichts emporgefommen als burch ben Beichtum bes Bobens und ben Bleit und die Tuchtigfeit feiner Bewohner, leuchtet jest die Ginficht auf, baß die Union bon ihrem erften Beginn an bon erpansiven Tenbengen erfüllt war, und bag fie die ungeheuren Erfolge ihrer auswarngen Politit nachft der Gunft ihrer geographischen Lage vor allem ber rudlichtolofen Energie gu danten bat, mit ber fie Diefen Tenbengen die Bege ebnete. Tatfachlich hat ja fein Staat in den 120 3abren, Die feit ber Aufrichtung der amerifanischen Freiheit vergangen find, fo wertvolle Landerwerbungen gemacht wie die Union, und bag bas nicht geschen ift allein vermoge ber Überlegenheit friedfertiger Tuchtigfeit oder etwa gelegentlich auf Untrieb bojer, ihre Conderintereifen verfolgender Stlavenhalter, wie bisber bas pulgare Grebe lautete, bas brangt fich jest immer mehr ben auf ibre Bergangenbeit gurudichauenben ameritanischen Siftoritern auf und wird der Ranon flargemacht ale ein Beleg für die hiftorifche Notwendigfeit, unter deren Zwang die weitere Entwicklung fich ju vollzieben bat. Die neue, in allem mefentlichen ja gang unbeftreitbare Erlenning wird gang felbstverftandlich gum Leitstern ber Unichauungen über

auswärtige Politik bei einem Bolle, das nur denkt um zu handeln, und das die uns Deutschen so tief eingeimpste Scheidung zwischen Gelehrsamkeit und Leben noch lange nicht verstehen gelernt hat. Der praktische Amerikaner hat die Politik nie anders aufgefaßt als das, was sie ist, als die Kunst, Machtiragen zu lösen, und die neu zur Geltung kommende Aufgessung seiner eigenen Geschichte wird ihn in dieser Aufgessung noch ganz wesentlich befestigen.

In Diefem Bufammenhange betrachtet, find Die Grundlagen ber ameritanifden auswärtigen Bolitit bes Brofeffore Albert Buffnell Sart von ber Sarvard-Universität (Bofton) eine bedeutungsvolle Ericheinung. Das Buch ift feine neue Arbeit, fondern eine Bufammenftellung bon fieben in ben Jahren 1896-1901 erichienenen Auffagen, von denen funf guerft in harpers Magazine, je einer in ber Lond. Review bym. in der American Historical Review veröffents licht murbe. Schon eine Bujammenftellung ber Uberschriften zeigt, bog in der Tat Die Grundlagen ber ameritanischen auswärtigen Bolitit gezeichnet werben. Gie lauten : 1. Die Bereinigten Staaten als Weltmacht; 2. Auswärtige Kriegfuhrung der Bereinigten Staaten; 3. Grengitreitigfeiten und Grenglommiffionen; 4. Gin Rohrbundert Cuba-Bolitil; 5. Bruber Jonathans Rolonien; 6. Wie Die Begründer ber Union über Territorialfragen bachten; 7. Die Monroe Doftrin und die Lehre von den dauernden Intereffen. Diefen Auffagen ift eine mehr ale 50 Seiten umfaffenbe "Arbeite-Biographie ameritanifcher Diplomatie" bingugefügt, die eine reich und vorzüglich ausgewählte Uberficht über die historifde und historifd-politifde Literatur gibt. Gin forgialtiger Inder beichließt bas Bange. Bon Rebenfachlichem bat fich ber Bi. ferngehalten, feinen ber hauptzuge unberuchichtigt gelaffen.

Der Bf. lehnt es in der Vorrede ab, to be the briefholder for American diplomats. Aber in Wirklichseit ist seine Arbeit doch eine Art Handbuch, zugeschnitten auf die Gegenwart. Man könnte sich taum ein besseres Mittel denken, einzusuhren in die großen Zeitfragen der amerikanischen Politik und zwar einzusühren in einer Weise, die jedem Lernbegierigen den Weg zu tieserem Berständnisdeutlich zeigt. Die Darstellung ist flar und ausprechend und geht, während der Bf. vollig auf der Höhe gesehrter Kenntnis steht, ihrem Ziele stets mit bestummten Schritten entgegen Jede der bezeichneten Fragen wird im großen Rahmen, mit flarer Zeichnung der Entwicklungsrichtung, doch aber auch mit mannigsaltigem, völlig aus-

reichendem Detail behandelt. Das im einzelnen gu belegen, wurde in Rurge nicht möglich fein, bei weiteren Ausführungen aber Leftute und Verbreitung des Buches, Die gerabe für bas deutsche Bublifum nur bringend gewünscht werben tann, leicht beeintrachtigen. Bi, fteht natürlich auf bem berrichenden imperialiftischen Standpunkt Dan wurde ihm unrecht tun, wenn man ihn als Chauvinge ober, um ben der englischen Bunge naher liegenden Ausbrud zu gebrauchen, als Jingo bezeichnen wollte, aber er ift boch der Deinung, daß bie ollgemeine Tendens ameritanischer Ausbreitung auf menschliche Greibeit gerichtet" fei, findet alfo, gleich Englandern und Ruffen, Die Ausbreitung ber herrichaft bes eigenen Bolles forberlich fur bie Boblfahrt des Gangen. Seinen Auffat über die Bereinigten Staaten als Weltmacht ichließt er mit der Aufforderung: "Roge die amentanische Ration sein wie Thomas Soofer, der Begrunder von Connecticut, von bem ein Beitgenoffe fagte: "Gein Temperament glich einem Bullenbeiger an ber Rette; er tonnte feinen bund loje laffen und tounte ibn wieder berangieben." D.8 Buch ift in mehr ale einer Begiehung überaus lehrreich. D. Sch.

Binger Hermann, The Louisians Purchase and our title West of the Rocky Mountains with a review of annexations by the United States. Washington, Government Printing Office 1900.

Binger Bermann, Rommissionar ber Union im Ministerium Des Innern, ift Bearbeiter der bon diefem Mlinisterium berausgegebenen großen hiftorijden Bandfarte ber Bereinigten Staaten. 7. Juli 1898 berichtete er dem Staatsfelretar bes Junern, dag biefe Rarte in bezug auf den fog. Oregonerwerb ibas Land vom 42 bie jum 49. Breitengrad weftlich vom Fellengebirge, jest Oregon, Baihington, Idaho und Teile von Montang und Bhoming umignent einen Zehler enthalte, und begrundete biefe Behauptung burd eine eingehende historische Darlegung. Der Fehler ift in der neuen Musgobe ber Rarte berichtigt, und bie begrundete Abhandlung liegt, w Regierungsauftrag herausgegeben, als Buch bor. Eine Reprodulnor der großen Starte: Territorial Growth of the United States if ihm beigegeben, außerdem noch Rachbildungen zweier Rarten aus ber Bahren 1684 und 1710 und Rarten von Alasfa und den Sandwid inteln. Sieben febr gute Photographien von ameritanifden Etwalt mannern, die fich um die Bergroßerung der Union ein besondere Berdienft erworben haben, ichmuden die Bublitation.

Sie ift nicht ale Geschichtswert gearbeitet, und man tonnte baber on Anlage und Darftellung mancherlei aussehen, befonbers unnötiges Burudgreifen und Wiederholungen. Aber ber Inhalt ber Schrift ift in bobem Grade intereffant und belehrend. Bum erstenmal erhalten wir hier eine genauere Darlegung ber Zwistigkeiten zwischen ber Union und Spanien, Die fich an ben tauflichen Erwerb Louifianas von Frantreich anschlossen, aus ber berichiebenen Auslegung bes Begriffes Louifiana ihren Urfprung nahmen und zur gewaltsamen Besigergreifung bes Ruftenftriches vom Sabine- bis jum Bearlfluß (von ber Teras bis jur floridagrenge) burch bie Ameritaner in ben Jahren 1806 und 1810 führten. Zum erstenmal wird auch nachdrudlich geltend gemacht, daß die fpater aufgetauchte Behauptung, die Erwerbung bon Louisiana ichließe ein Recht auf bas Oregongebiet (Oregon im weiteren Ginne, in bem des Bertrages von 1846, genommen) in fich, jeder Begrundung entbehre. Der Rachweis, daß erft Monroe ben 49. Breitengrad in die englische ameritanische Territorialdistuffion hineingeworfen habe, und bag die Englander, ihren Borteil rafch erkennend, bas neue Argument fich aneigneten, ift neu und überrafchend. Tatfächlich enthält der Utrechter Bertrag nichts über ben 49. Breitengrad ale Grenze, fonbern fpricht nur bon bem Webiet ber Subjonsbaigewaffer, bas England gufteben foll. Echt ameritanifch ift ber Bergleich zwischen den Erwerbstoften ber erfauften, anneftierten, eroberten Bebiete und ihrem gegenwartigen Ertrags. werte. Doch ift es intereffant genug ju erfahren, daß fur bie gemachten Erwerbungen, die rund zwei Drittel der gegenwärtigen Union umjaffen, alles in allem etwas weniger gegablt wurde ale ber Jahresertrag ber Minen von Montana, namlich 52 Millionen Dollar (218 Millionen Dart)! Bei der Erwerbung Baireuths im Jahre 1810 gablte Baiern an Napoleon allein für die Domanen 35 Millionen France (28 Millionen Dart) und übernahn außerdem noch 1700 000 Gulben (fajt 3 Millionen Mart) Schulben! Draftifcher fann man fich die Berichiebenheit in Der Belaftung des Bodens mohl faum vergegenwartigen.

Der Bf. steht durchaus auf dem Boden der imperialistischen Machtpolitik, sieht in ihrer fraftigen Durchführung die Sicherung einer glanzenden Zutunft der Union. Mit besonderer Befriedigung registrierter
die von jeweiligen Zeitgenossen gegen die Renerwerbungen geltend
gemachten Bedenken, die von der weiteren Entwicklung meist in allerkürzester Frist als völlig hinfallig erwiesen wurden. Unsere Kolonial-

gegner, die nicht mube werben, die alten Torbeiten in behaglichfter und flachfter Breite zu wiederholen, tonnten burch bie Lefture bes Buches fich wenigftens überzeugen, bag fie nichts neues vorbringen Befonders das Rapitel über Alasta, von bem fein viel angejochtener Erwerber, der Staatsfefretar Seward, fagte: "Es war ein guter Rauf; aber es gehorte ein Menichenalter dazu, um bas zu allgemeinem Berftandnis zu bringen", fann allen, die geneigt find, über ben Wert von Sunderttaufenden bon Quadratfilometern Bodens m Sandumdreben abzusprechen, jur Lefture empfohlen werben. Bie eine offizielle Stimme, benn bas ift die bes Bi.s in Diefer pon ihm als Beamten ber Regierung und im Regierungsauftrage berausgegebenen Schrift, über die jungfte Bergangenheit ber Union und ihre nachfte Butunft fpricht, bafür mogen zu ben fonft ichon gabtreid vorliegenden Beugniffen noch die Borte als Beleg Dienen, Die fic in der jum Schluffe gegebenen Uberficht über die Unneftionen ber Bereinigten Staaten finden. Es beißt bort : "In agrarifcher, indnftrieller, bergmannischer Produttion find wir icon bas erfte Boll der Belt geworden. Rach Mulhall find wir das reichfte aller Botter. 2118 militarijde und maritime Macht baben wir in diesem Sahre (1898) Taten vollbracht, die das ameritanische Bolt in die porderften Reiben ber Belt gestellt haben. Bas wird die Bufunft biefer Ration jein" Ihre Bergangenheit mar groß und beispiellos; aber wir treten jest in eine noch weit glangendere gira ein, weit hinaus über alles, mas bis jest in unferer Beschichte vorgegangen ift. Unfer Sorisone bot fich erweitert. 2808 bisher vielfach ein bloges Intereffe war, ift u einer Rotwendigfeit geworden. Es ift unfere Beftimmung. Rem Befigungen, neue Berantwortlichkeiten und neue Unforderungen fieben uns bevor. Unfere Erwerbungen in entlegenen Deeren forbern eine Regierung und eine auswartige Politit, wie fie nie zuvor in unferen Angelegenheiten verlangt wurde. Bir treten in ein Zeitalter ber Dich bewerbung ein." - "Das Jahr 1898 wird eine tonbare Erinnerung für alle patriotischen Amerikaner fein. Die Belt wird mit Staunen und Bewundern auf feine Ereigniffe fchauen. Bas bie Ameritaner in Diefem Jahre getan haben, wird ben Jahrhunderten im Webachtnis bleiben. Der Bulunft wird es mehr als Fabel, benn als Tatiobe erfcheinen. In Mrieg und Frieden find unfere Trophaen fo groß und jo viel, wie fie wunderbar und gleich einer Offenbarung find."

Das Buch schließt mit einer begeisterten Aufforderung jum Bon des Micaragualanals unter amerikanicher Rontrolle, nachdem zuver

bie Frage aufgeworfen ift: "Werden wir zufrieden sein mit unserem gegenwärtigen Besitz oder ist es in der Zukunft geschrieben, daß Gebietserwerdung und Annektion ihren Fortgang nehmen werden, dis wir die atlantischen Inseln innehaden werden, die jest noch unter fremder Flagge und in den Händen rivalisierender Nationen den Beg nach dem mexikanischen Golf und dem Mississischen Bedrohen?" Die wenigen Jahre, die seit der Niederschrift dieser Zeilen verstossen sind, haben das Kanalprogramm des Bs.s in einer Beise durchgeführt, die seine Bünsche weit übertroffen hat. Sie haben zugleich auf die Art der Republik und ihrer auswärtigen Politik ein so grelles Licht geworfen, daß, wer jest nicht sehend geworden ist, sich nicht beklagen darf, wenn er zu den ewig Blinden gerechnet wird.

## Notigen und Radgrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ibret in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

## Allgemeines.

Im Berlage der Blötichen Buchdruderer in halle a. S. hat A. hettler ein "Jahrbuch der deutschen historischen Kommissionen, Institute und Bereine des Deutschen Reiches und der bentichen Sprachgebiete des Auslandes' im Breise von 10 M. ericheinen lassen, das die Bibliographie 2c. von etwo 500 Bereinen in enthält Verselbe Berjasser lündigt außerdem im Selfstverlage ein "historiter-Taschenbuch" zum Borzugspreise von b M an, der die Lehrer der Geschafte an den hochschulen mit deutscher Unterrichtstvocke ein Berzeichnis von über 500 Instituten und Bereinen, ein Verzeichnis von ca. 200 historischen Zeichristen, endlich ein Abresbuch namhaster Archivan und Lehrer der Geschichte enthalten soll Für letteres ist zedoch der Beugdurch den Buchhandel ausgeschlossen.

Die Fatultäten von Nanch und Lille haben fich vereinigt, um bie bis herigen Annales de l'Est erweitert als Annales do l'Est et du Nome ericheinen ju laffen. Der Breis der vier Bierteljahrshefte beträgt 12 fir (Berger Levrault & Cie., Baris.

Im Dezember ist das erste Dest der neuen, bei F. Alcan in Panie ericheinenden Revus gormanique (Allemagns — Angletere — Étas-Unis — Pays-Bas — Scandinavie) ausgegeben, deren Begründum auch wir mit Freuden begrüßen. Jährlich sollen fünf hefte erscheinen zu Abonnementspreis von 14 Fr. sur Paris, 16 Fr sonst seinzelne Rumme 4 Fr.). Das erste heit bringt zunächst drei Aussche E. Lichten briget Le Faust de Goethe, esquisse d'une methode de critique imperson

nelle: A. Chevrillon: La jeunesse de Ruskin; A. Schweißer: Le symbolisme de Bach; dann unter Notes et Documents von Frau E. Joerster-Richsche: Trois lettres inédites de Friedrich Nietzsche à Hugo von Senger; endlich eine reichhaltige Abteilung Comptes rendus critiques.

Im Berlage von Fischer in Jena ist bas erste heft einer von h. Ehrenberg herausgegebenen neuen Beitschrift ericienen unter bem Titel: Thunen-Urchiv, Organ für erafte Wirtschaftssorschung. Gine gute Charatteristif bes ersten heftes findet sich im Literarischen Centralblatt 1904 Rr. 43. — Bir notieren beitäusig eine Miszelle von F. Liffchip: Die sozialen Ansichten Johann heinrichs v. Thunen, Jahrbucher für Nationalosonomie und Statistif 83, 4.

Im Archiv für Aufturgeichichte II, 4 handelt Richel furz über die Armen- und Bettelordnungen der weltlichen Gewalten, D. Deinemann über die Porträtsammlung herzog Philippo II. von Bommern, F. Lorenz iest seine Aftenmitteilungen zur Geschichte der Zensur und des Schriftwesens in Babern um die Wende des 19. Jahrhunderts fort schildert die mangelnde Kompetenzabgrenzung der Behörden und die vielen Schwierigseiten für das Buchhandlergewerbe), B. Sommerfeldt endlich ichildert eine französische Requisition des Jahres 1761 in der Schwarzburgischen Unterherrschaft.

Ab Strad gibt im Auftrage ber heflischen Bereinigung für Boltstunde "heffische Blatter für Boltslunde" (Lewzig, Teubner) heraus, deren ftattlicher 2. Band uns vorliegt. Aus den zahlreichen Auffähen seien hier erwähnt die Aussubrungen von Strad über den "Einzelnen und das Bolt" und Bunich über griechischen und germanischen Geisterglauben. Panlenswerte bibliographische Ilbersichten sind dem Bande beigegeben.

Als eine Art Jahrbuch erscheinen bei I F. Lehmann in München: Beiträge jur Beiterentwicklung der christlichen Religion, berausgegeben von Teismann, Dorner, Euden z. (München 1906). Inhalt: L. v. Schroeder: Besen und Ursprung der Religion, ihre Burzeln und dern Entsaltung. — H. Gunkel: Das Alte Testament im Licht der modernen Forschung. — A. Deißmann: Evangelium und Urchristentum (Das Reue Testament im Lichte der historischen Forschung). — A. Dorner: Deileglauben und Dogma. — B. Herrmann: Religion und Sittlichseit. — E. Meher: Christentum und Germanen. — R. Euden: Bissenschaft und Religion. — B. Nein: Religion und Schule. — G. Traub: Die gemeinschaftsbildende Krast der Religion. — G. Bobbermin: Das Besen des Christentums.

Bas Genealogie und heralbif italienischer Familien betrift, waren außerhalb Italiens lebende Forider jumcist auf Lompeo Littas in mancher hinsicht bervorragendes Bert angewiesen. Die Lüden besselben auszus

füllen, gibt Giufto Colaners mit feiner Bibliografia araldica e genealogies, Roma 1904, ein Nachichlagebuch an die hand, das den großen Zeil der in Italien erfolgten Publifationen über Famitiengeschichte det Landes umfaßt. Es gählt 2056 Nummern und bringt nicht nur den Ette der verbifentlichten Bücher und Broichuren, sondern auch den hinweis aur Essand und Aussähe, die, Genealogisches betreffend, in verschiedenen zeit schriften erschienen waren. Zum Schlusse ein 26 Seiten füllendes Register der Geschlechter, über welche in dieser Bibliographie sich Aussunft boten läht.

Ein Ausjas von D. Renner im Archiv für Geschichte der Bollosophie 18, I behandelt: Karl Steffensen und seine Geschichtsphilojadhe. hauptsächlich auf Grund der aus dem handschriftlichen Rachlaß, bzw den Rollegien des 1888 verstorbenen Steffensen gewonnenen Auszüge in der von Balger herausgegebenen Schrift: "Jur Philosophie der Geschichter (Basel 1894). Bei der Bürdigung der Gedanten Steffensens beschränkt sich der Berfassen, die im engeren Sinne philosophische Uneraus zum Bergleich heranzuziehen; so sind ihm auch die Berührungen wur Withelm d. humboldt ganz entgangen.

Die Zeitschrift für Sozialwissenichaft 7, 10 ff. enthält die Fortsepung ber Artikelierie von G. v. Below: Bur Burbigung der bistorichen Schule der Nationalolonomie (in heit 10: 6. Ein Bort zur Berreibigung Roschers; dazu am Ende des heites unter "Sprechfaal" noch eine Beiem' zwischen Kungel und Below über das Beien der Territorialwirtschan, in heft 11 f. dann 7. Schmolters "Schule"). — In seinem Jahrbuch für Gesegebung 2c. 28, 4 veröffentlicht G. Schmolter einen fleinen Aufahreite Amerikaner (Resprechung des Ministerbergichen Bertes).

Bon der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft enthölt de Ergänzungsheit 14 eine Arbeit von C v. Zwiedined Siedenbord Beiträge zur Lehre von den Lohnformen. — Aus der Zeitschrift für des Schweizerische Recht 45 (28); I notieren wir nachträglich einen Ausiap ale demische Antritsredes von M Huber: Die Entwickung des Staatsbegriffe. Ich den Reuen Jahrbüchern sier das klassische Altertum ze. 13 14, veröffentlicht G Egelbaaf einen Ausjap über: Das Sandbuch der mittel alterlichen und neueren Geschichte von Betow und Reinecke. — Aus den Annalen der Naturphilosophie 4, I notieren wir einen von W. Dit wald im St Louis gehaltenen Vortrag: Jur Theorie der Bissenschaft (Riasinkation ze.) und eine Abbandlung von B. Breganski: Reo Bitalismsein der modernen Biologie.

Ein im Novemberheit 1904 der Preußischen Jahrbucher veröffentlichtet Auffat von fr Runge gibt eine Darstellung und Kritif von: Tauet Geschichtsphilosophie. — In ber Monaisschrift für Stadt und Land, On u. Nov. 1904, behandelt Dashagen: Bollssprache und Bollstum ienge

Zusammengehörigleit). — A. Warschauer veröffentlicht in der Beitschift der Distauschen Gesellichaft für die Brovinz Polen seine Bosener Antrittsvorleiung: Die Evochen der Bosener Landesgeschichte (6 Spochen vom 10. Jahrbundert dis zur Gegenwart). — In der Deutschen Rundschau 31, 1 behandelt E. Bernheim: Entstehung und Bedeutung der deutschen Kaiseringe; ebendort in 31, 1 s. solgt ein Aussah von E Arhr. v. Malpahn: Das Wirtschaftsleben der Bölter und der Seckrieg (Entwicklung in neuerer Zeit), und in 31, 2 ist ein Vortrag von Holdenberg abgedruckt: Die Ersorschung der altindischen Religionen im Gesamtzusammenhang der Relisgionswissenschaft.

Die Zeltschrift für Philosophie und philosophische Kruil 125, 1 bruckt einen Bortrag von B. Banch ab über: Sittlichkeit und Kultur. — Die Bierceljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie 28 (8), 3 enthält die Fortschung der Arbeit von P. Barth: Die Geschichte ber Erziehung in soziologischer Beleuchtung (bei Erichen und Römern). — In ber Monatsschrift "Deutschland" Ar. 25 f. (3, 1 f) findet sich ein Aussap von Fr. Erhardt: Ein Bertreter der Teleologie unter den modernen Biologen (sc. Reinke); ebendort in Ar. 25 behandelt L. Fränkel: Die Stellung der Bölker- und Erdlunde im Deutschen Reiche (plädiert sür Besperstellung) und in Ar 26 f. Driesmans: Das Gesen der Kultur.

In der Baltischen Monatsichrift 58, 78 veröffentlicht & v. Brangelichen beiterpinchologische Studie (charafteristert furz Aussen, Angeliachien, Franzosen, Deutiche nach Achtlichteiten und Rerichiedenheiten); ebens dort in Sest 9 sindet sich ein kleiner Artisel: Aufungeschichtliche Miszellen (eine Diskulsion über hexendrozesse vor 60 Jahren). — Aus der Potitische Authropologischen Revue 3, 8 notieren wir von L. Boltmann: Die biologischen Grundlagen der Soziologie; von Ch. v. Chrenfels: Geschlecht und Charafter (über das misognne Auch von M. Beininger), von R. Beinberg: Rassen und herkunft des rufsischen Boltes: — aus der Cherrollugarischen Revue 32, 1 von E. v. Zenter: herbert Spencer und die Soziologie.

In Deutsche Erbe 3, 6 verdssentlicht A. Wirth einen kleinen Artikel: Deutschtum und beutsche Geschichtichteibung. — Eine sehr interessante überssicht gewährt eine von A. hertner in der Geographischen Zeitschrift 10, 9:10 veröffentlichte anthroposgeographische Studie ilder: Das europäische Rußland (l. Die Ratur des Landes: 2. die geschichtliche Entwicklung und ihre Ergebnisse; 3. die Röller; 4. die Religionen; 5. der Staat; 6. Bessiedelung und Bevölkerung; 7. der Berkehr). — Im Globus 86, 19 s. des spricht Raindl: Neuere Arbeiten zur Bölkerkunde, Volkerbeichreibung und Bollskunde von Galtzien, Russich-Polen und der Utraine; ebendort in Nr 20 si. macht K Th Preuß eine "vorläusige Mitteilung": Der Ursprung der Religion und Kunste (bei Mexikanern).

In dem zu Rouen erscheinenden Bulletin der Société Normande de Géographio 1904, 2 ist ein interessanter Bortrag des auch der und wohldelannten französischen Historiters G. Blandel über die politicke und ökonomische Entwicklung Deutschlands in der neuesten Zeit abgedruck: La situation en Allemagne. — In den Études der Compagnie de Jésus 101 (Ottober 1904) gibt H. Chérat: Une revue de synthème en histoire dankenswerte Übersicht über die Arbeiten der Revue de synthème historique nach den beiden Gesichtspunkten: Rotwendigkeit der Sontberkür die Geschichte und ihr Charafter als Kunst und Bissenschaft zuglecht — Ebendort sindet sich der Ansang einer Arbeit über: Les catholiques allemands au XIX-siècle (l. Les mariages mixtes).

In den Annales de philosophie chrétienne 149 (Ottober 1904) behandelt G. Prévost die Frage: Le problème du progrès moral dépend-il socialement d'un idéal absolu? Nach dem Berjatjer ist nur in der Gottesidee ein wirslicher moralischer Fortschitt anzuertennen — Ans der Revue philosophique 346 j. (Ottober-November 1904) notieren wu eine Abhandlung von A. Godernaug: Le parallélisme psychophysique et ses conséquences. — Ebendort in Nr. 348 analysiert J. Dela ville den Begriff: La vie sociale. — In der Revue de théologie et de philosophie 1904, 4 behandell L. Perrira eingehend: Méthode historique et philosophie de l'histoire chez ferdinand Chrétien Ban. — Im Journal des Savants (September 1904) verossenticht A. Ramband eine Abhandlung: Bistor Durun (über die zwei Bände Notes et souvenirs zu bessen Biographie).

Im Bibliographe moderne 8, 1/2 handelt A. Leroux: De quel ques améliorations possibles dans l'organisation et le fonctionnement des archives provinciales. — In L'Université Catholique 44 (Roob: 1904) peréfientlicht A. Léronnet eine Étude historique: La cosmogonie biblique (Auffaisung derfelben im Bechief der Beiten, bei den Ritchen pätern, der Scholastif und Renaussance und den Modernen).

Interessante Betrachtungen über The making of modern races bietet P Chalmers Ritchell im Oktoberhest der North American Review (Entwidtung des herrschenden weißen Bösterstammes); edendort behandelt Ch. Harveh Genung: The reform of the Calendar.—Aus der Dublin Review 135 s. (Oktober-November 1904) notieren wu einen Ausstand der Begge Prosser: Man's place in the universe (Balace und seine Gegner); — serner aus Expositor 58 von T. S. Margolioush: The permanent elements of religion; aus der Princeston Theological Review 2, 4 von J. Cooper: Destructive criticism. aus der Bibliotheca sacra, Oktober 1904, von A. Ruhper: The biblical criticism of the present day.

In ber Theologischen Zeitschrift "Deutscher Merkur" Jahrg. 25 ist eine längere Artikelserie erschienen über das Thema: Natur und Bibel, Antbropologie und Nationalität im Lichte christlicher und moderner Weltsanichauung. — In den Stimmen aus Waria-Laach 1904, Nr. 9 f. versöffentlicht E. Basmann eine entwicklungsphysiologische Studie: Das Rätsel des Lebens (plädiert für den Bitalismus). — Die Neue Kirchliche Zeitschrift 15, 12 bringt einen Aussand von Rösgen: Die Religionsegeschichte und das Reue Testament (Anwendbarkeit der religionsgeschichtslichen Methode auf das Neue Testament).

Bom Theologischen Jahresbericht ist als fiarter Band ericbienen 23, 4: Rirchengeschichte, bearbeitet von Breufchen, Rriger, Clemen, Roch, Köhler, Urnold, Werner, Ifel. — In der Theologischen Quartalichrift 87, 1 veröffentlicht Schanz eine Abhandlung: Geschichte und Dogma (nimmt eine vermittelnde Stellung ein).

Der jegige Leiter bes Biener hiftorifchen Inftitute, E. b. Ditenthal, hat jur Feier bes bo jahrigen Beftandes ber Anftalt eine Geftfdrift veröffentlicht: Das R. R. Inftitut für öfterreichifche Beidichtsforidung, 1854-1904, Bien 1904, 96 G. Er gibt einen trefflichen Uberbiid über Die Beschichte des Inftitute, feine Begrunbung, Organisation, Lebrziel und Unterrichtsbetrieb, praftifche Biete bes Lehrfurfus, Raumlichfeiten und Lehrmittel. 216 Beilagen wird ein vollständiges Bergeichnis der Mitglieder bes Inftitute (im gangen bie beute 241 orbentliche und außerordentliche Mitglieder), und ein Abbrud ber erften Statuten von 1854 fowie ber beute gultigen bom Jahre 1898 gegeben. Es ift in ber Zat eine Weichichte ber glangendften Erfolge, die bier an unferen Augen vorübergieht, und mit Recht barf Ottenthal jest bas Infittut als ben lebendigen Mittelpunft ber Beidichteftubien Ofterreiche bezeichnen. Es ift erstaunlich, welch eine Reibe glangender Ramen das Mitgliederverzeichnis aufweift, der beite Beweis für ben großen Erfolg bes Inftitute; fo bat es Ofterreich die aufgewandten Mittel überreichlich gelohnt und auch on une nach auswärts hat es noch hervorragende Lehrfrafte, wie Brunner, Loreng, Tangl, abgeben tonnen. Und Deutsche im Reich baw Preugen tann mohl ein leifes Befuhl bes Meides bei der Lettitre beschleichen, benn ohne Frage tonnte auch bei uns eine abnliche Organisation Gegen ftiften und bie inftematifch prattifche Durchbitdung berer, bie über bas Universitatsgiel hinausstreben, fordern. Underfeite wollen wir freilich auch nicht die Schattenseiten eines guviels bon ichulmäßiger Organisation verlennen. 3m gangen liegen die großen Leiftungen ber mobernen öfterreichifchen Siftorifer doch mehr auf bem Bebiete ber Foridung ale ber Weichichtidreibung, die einen freieren, indivibuelleren Bilbungogang poraudiest. Solde Ginfchrantung ber Anerten. nung darf aber ben marmen Dant nicht mindern für bas, mas bas ofter: reichijde Inftitut nicht nur auf dem Bebiete der ofterreichifden, fondern

jugleich auch unferer gesamten beutiden Beidichtsforschung gefeitet bet. Es darf ben Ruhm beanipruchen, ein lebenbiges und fraftvolles Crean unferer gesamtbeutichen Biffenichaft zu fein.

In der Beitschrift iftr deutsche Bortsorichung 6, 1 gebt C. Laben dorf eine Neue Schlagwortlese (Europäilches Gleichgewicht, Junkertum xi.

— In den Mittellungen der anthropologischen Geiellschaft in Wien 34 3 veröffentlicht R. Meringer: Beiträge zur Haussorschung Bosnickes Haus, neuere Literatur). — In den Deutschen Geschichtsblättern 6, 2 be handelt ein kleiner Anssap von Th Lahmener: Unsere Flugnamen ibre sprachliche Bestimmung).

Aus der Beilage der Munchener Ally Zig. notieren wir die: von B. Harms, 18. u. 14. Oktober: Uber Religion und Rufturiorrichtt in Japan (im Anichluß an das bei Seemann in Leipzig auch in deuticht Uberiepung erschienene Buch: Unser Baterland Japan, ein Luellenbuch, geichrieben von Japanern, herausgegeben von A. Stead); seiner 21 Et tober: Deutschtum und deutiche Geschichsteibung (Aufgabe der leptern die Bewegungen zur Ausbreitung des Teutschtums in der Bergangenbeit nach allen Seiten zu versolgen, wie died für die Gegenwart in dem Sermelwert des Aubeutschen Verbandes "Der Kamps um das Teutschtumgeschieht); aus Kr. 258 von Wolfenhauer: Die Kartensammlung der Kgl. öffentlichen Bibliotbel zu Dresden; Kr. 264 von A. Et raust: Zes Inspirtut für österreichische Geschichtsforichung in Wien (zum bo jahr. Beuand. vogl. die Notiz oben).

In der Revue Pédagogique, September 1904, ift ein von E. La viffe vor Schülern gehaltener Vortrag abgedruckt: L'histoire à l'ecole— Ein Artitel von J. Ziehen im Badagogischen Archiv 46, 10. Jur Be handlung der Ariegsgeschichte im Weichichtsunterricht, ist eine Empiedlung der von L. Frobenius berandgegebenen Beltgeschichte des Aneges— In der Zeitschrift fur Schulgeographie 26, 1 f. findet sich ein Aussach von C. Jaufer Der Einsluß der Landesnatur auf die Geschichte und die Aultur der Bölfer; ebendort sindet sich auch ein Aektolog von Rapel und ein Artitel: F. Rapel über Geschichte, Lölferlunde und historische Beriedt twe (vgl. D. 3. 98, 1 ff.).

Neue Bucher: Mommien, Reden und Auffage. (Berlin, Beib mann. 8 M.) - Brund. Botträge und Auffage. (Munchen, Bed 8,50 M.) — Lamprecht, Moderne Geschichtswisenschaft. Freiburg i 8. Heiselder. 2 M.) — Mac Murry, Special method in history. New York, Macmillun & Co.) — Schwarz, Der moderne Materialismus all Beltanichauung und Geschichtsbringip. (Leipzig, Tieterich. 2 M.) — Beit geschichte. Hrög v. Heimott. 5. Bo. 1. Hälfte. Leipzig, Bibl Insinut 4 M. — Breufig, Der Stusenbau und die Gesehe ber Beltgeschichte (Berlin, Bondi 1,50 M.) — Lorn, Niehiche als Geschichtsphilosoph In

neue Bettanichauung. I.] (Berlin, Robler. 1,60 D.) - Br Bauch, Luther und Rant. (Berlin, Reuther & Reidard. 4 Dl.) - Elfenbans, Rants Raffentheorie und ihre bleibenbe Bedeutung. (Leipzig, Engelmann. 0.80 M.) - Franklin, The socialization of humanity: an analysis and synthesis of the phenomena of nature, life, mind and society through the law of repetition. (Chicago, Kerr & Co. 2 \$.) - Ban ber Borght, Grundzuge der Gogialpolitit fand. u. Lehrbuch ber Staatsmiffenichaften. 1. Abtig : Bolfsmirtichaftelebre 15 Bb | (Beipaig, hirichield. 16,50 Dt.) - Damafchte, Geschichte ber Rationalbtonomie. (Bena, Fricher. 2,50 Dt.) - Brugmana, Het belang der economische genchiedenia. (Loyden, Sijthoff.) - Lindeman, Urbegriffe ber Birtichaftswiffenichaft. (Dresden, Böhmert. 6 D.) - Scherger. The evolution of modern liberty. (New York, Longmans, Green & Co. Steinhaufen, Beichichte ber beutichen Rultur. (Leipzig. Bibliograph. Infittut 17 M.) - Mariano, Intorno alla storia della chiesa. [Scritti varii. T. VII ] (Firenze, Barbera 5 fr., - Luichin v. Chengreuth, Allgemeine Dungfunde und Beldgeichichte des Mittel= atters und ber neueren Beit. Dandbuch ber mittelalterl. u. neueren Beichichte. 5. Abtig.: Silfemifienicaften u. Altertumer.] (Dunchen, Oldenbourg. 9 M.) - Amherst, A sketch of egyptian history from the earliest times to the present day. (London, Methuen. 10,6 sh.) -Entenburg, Die Frequeng der dentiden Universitäten von ihrer Grandung bis jur Gegenwart. (Leibzig, Teubner. 10 IR.)

## Alte deidicte.

Mus ben Beitragen jur Alten Beichichte 4, 1 notieren wir: C. fr. Lehmann und G. Rornemann: Mommiene Bermachtuis; 28. 3. Bergujan: The oligarchic revolution at Athens of the year 108 02 v. Chr., deren Rachweis fich auf Inichriften frügt und wohlgelungen ift; 21. D. Reramobullos Die eigenhandigen Unterschriften in den dels phijden Freilafjungeurfunden, mogu B. M. Mener in einem Nachtrag ben Brauch in Agupten unter ben Ptolemaern gufammmenfaßt, wo eigen-Sandige Unterichrift nicht geforbert wird; C. J. Lehmann: Gin migverstandenes Befes hammurabis; Th. Fabia: La lettre de Pompelus Propinquus à Galba et l'avenement de Vitellius en Germanie; C. Batjo: Arrians Peripius Ponti Euxini, ber ben 3. Abichnitt in die Mitte gwifchen Die beiben anberen Teile einruden will, die Berfaffericait Arrians fur den gangen Beriplus alfo verteidigt, was doch febr problematifch ift; D. hirfchjelb: Der Endtermin ber gallifchen Statthaltericaft Cafars; E. Rornes mann: Rodmale bas Monumentum Ancyranum, ber fich mit Bilden auseinanderfest; R. Riebert: Der Sirbonis See, jo bieß im Altertum

der 85 km lange See dillich von Belusium; Th Sololosi: Jur Geschichte des 8. vorchristlichen Jahrhunderts; 2. Der Antsochos der Inschmen von Ilian (ist der 3. König dieses Ramens); C. F. Lebmann: Beitan. gung der Lösung eines Hauptproblems der antilen Chronologie vor Rabenassar; Razarow: Jur Religion der alten Thraler; Billrich: Ter Geburtstag des Antiochos Spiphanes; Fried: Jur babylonischen Frieges.

In der Zeitschrift für ägyptische Sprace und Altertumskunde i. 1 finden wir Arbeiten von D. Ruben sohn und F. Anap: Bericht über die Ansgrabungen bei Abusir el Mäläg im Jahre 1903; B. Brig. Uber das im zweiten Bapprussund von Kahun enthaltene Sothisdatum des muleren Reiches der ägyptischen Geschichte; L. Borchardt: Sind die Remmondsdaten der Islahunpapyri chronologisch zu verwerten?; B. Brit Bemerkungen zu dem vorstehenden Aussap; K. Sethe: Zur zeitlichen Bewlegung der 12. Dynastie und zur Benusung ägyptischer Sothisdaten uber haupt; R. Sethe: Der Rame Sesosieris.

Bei der großen Bichtigkeit der vom British Museum herausgegebenen Annals of the kings of Assyria sei auf die Bemerkungen von D. Stred hingewiesen, womit dieser die neue Ausgabe begleitet und womit er du alten Geschichte gute Dienste geleistet dat. (Zeitschrift für Afforiologie 18, 2.)

Ein großes Berdienst hat sich die Deutsche Anthropologische Geleichaft durch die Bahl einer Kommission für prähistorische Inpentarten erworden, über deren ersolgreiche Intigleit A. Lissauer in der Zeitschnit jür Ethnologie berichtet (36, 5). Zur Darstellung gelangen in diesem Kericht Üxte (aus Bronze), Scheiden: und Radnadeln; man kann dem nüschen Unternehmen nur den besten Fortgang wünschen. Schendort incht hab. Schmidt: Troza—Willene—Ungarn aus gleichartigen, an genanntm Orten gemachten Funden darzutun, daß die aus Mitteleuropa auswandern den Stämme ihre Gerät: und Ziersormen in das ägäische Kulturgediet mit gebracht haben, mit anderen Barten, den Einstuß Mitteleuropas auf das ägäische Kulturgediet jestzulegen. Die Schmidtsche These wird wohl Bider spruch ersahren, aber schließlich doch durchdringen, da sie ja mit dem Cang der Banderung der Bölfer durchaus übereinstimmt.

In den Reuen Jahrbuchern für das klassliche Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1904, 9 ist der Schluß von R. Fripfches Auffan: Belluffang des hellenentums. Besonders ausmerkam möchten wir noch maden auf Fr. Alns Auffan: Warum lehren wir Wriechich?, worin manderka Auregung geboten wird.

Die Abhandlungen der Rgl. Sachfifden Gefelldaften ber Biffenfdaften 24, 1 und 3 enthalten aussubrliche Arbeiten bon B. D. Rofder: Die

Sieben- und Reungahl in Auftus und Minthus ber Griechen, und R. Meifter: Dorer und Nichaer 1. Tell, worauf besonders hingewielen fei.

Zweiselsohne fördert R. Meister: Beiträge zur griechischen Epigraphit und Dialettologie IV das Verständnis der Inschrift von Sillhon (GDJ 1269) ganz bedeutend; ichade nur, daß so wenig dabet auf das Geschichtliche eingegangen wird, denn es lohnte sich wohl zu fragen, was das denn für Ariege sind, wodurch Sillhon so hart bedrängt wurde. (Berichte über die Berhandlungen der Agl. Sächs. Ges. d. Biss., Philolog. Distor. Alasse 1904, 1.)

Aus dem Rheinischen Museum für Philologie 59, 4 notieren wir B. Solmsen: Eigennamen als Zeugen ber Stammesmischung in Böotien; B. Sonnenburg: De Horatio et Pollione; B. Schmid: Herodes tepi noireias (der im Gegenjah zu U. Röhler, Beloch und E. Meher diese Schrift für eine echte und gerechte Detlamation aus späterer Zeit hält, wormit natürlich gesagt ist, daß sie nur mit großer Boricht als geschichtliche Quelle zu benußen ist; U. Hoefer: Bontosvöller, Ephoros und Apollonios von Rhodos; P. Deiters: Zwei fretische Inschriften aus Ragnesia, und Th. Litt: Über eine Duelle von Plutarchs Astia Romana.

Im hermes 39, 4 tritt E. v. Stern: Der Mauerbau in Athen und die List des Themistolles, auf die Seite Belochs, der die Erzählung Thulydides I 89-93 verwirst; die Erstärung Sterns für die Entstehung dieser Anekdote von der List des Themistolles beim Mauerbau leuchtet durchaus ein. Beiter bespricht lehr gut Th. Thal beim das jungst aufgefundene Gese von Samos über Getreideankauf und oberteilung, und es handeln St. Prahloss über Patriziat und Luckfrur in der römischen Kaiserzeit und C. Barbi über Chronologie des Berresprozesses.

. I Die Jahreshelte des Citerreichischen Archäologischen Inftituts in Wien 7, 2 enthalten eine Reihe fördernder Arbeiten von R. heberden; Jacres. Ein Beitrag zum ephesischen Artemistult; A. v. Premerstein; Ein Clogium des M. Bimcius Cos 19 v. Chr., der das Inschriftragment Bullettino comunale 1899, 287 no. 9 sehr gut herstellt und erläutert und daran vortreffliche Bemerkungen über die Politik des Augustus am Rhein und der Donau lnüpft. In dem den Jahresheften belgegebenen Beiblatt handelt B. M. Ramsan ausführlich über Lycaonia, dann berichtet M. Unirs über: Untife Funde aus Posa und Umgebung, und B. Demestrytiewicz und J. Zingerle über einen interessanten Fund aus Oftgatizen.

Das gange 2. heft ber Mitteilungen bes Kaif. Deutschen Archaolog. Instituts, Athenische Abteilung, 1904, enthalt ben Bericht über die Arbeiten zu Bergamon 1902—1903, worin die bon Schröder. Schrader und Kolbe gut tommentierten Inichriften, welche recht zahlreich sind, befonders unser Interesse verdienen.

In der Mnewofnne 32, 4 bringt junachft E. van hille feine Beobachtungen de lapide nuper Athenis in arce invento jum Abidluf.
Dann veröffentlicht 3. h. B. Strijd einige Inichriften von der Jaul
Brote ohne hervorragendes Interesse.

Die Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres 1904, Mai-Juni, enthalten Ausgrabungs- und Jundberichte can Lagrange: Rapport sur une exploration archéologique au Negel, von Engel und B. Paris: Fouilles d'Osuna en Espagne, dann die Mitteilungen einer latemischen Inichrist von B. Gaudler aus hendu Atouln, womit Sicilibba (auf dem Wege von Karthago uach Ibeveit besintiv sesigelegt wird, und eines Meilensteins der Route von Bona nod Gelma von Cagnat. Schleistich handelt Eppert über Sogdien, wordes Perses (persisch: Çukudaniya, den Eppert wiedererkennt in einer von Scheill edierten Tegt, worin der Königsname salschich auf Kuros bezogen wird.

In der Kevus archeologique 1904, September Oftober, notuer wir B. Foucard: Un papyrus de Ptolémée III (eine ausgezeichem Derfiellung und Erläuterung des Pophrus 8 in Petri papyri, Bb 2 E. Mannial. A propos des salutations impériales de Néron, R Lui jaud: Notes de Mythologie ayrienne. IV. Symboles et simulacres de la déesse parèdre; B. Monceauz: Étude critique sur la Passio Ii pasii veterani. Den Beichluß macht die nortreffliche Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine von R Cagnatund M. Besnier.

Das Fragment eines Schafverzeichnisses von der Burg Atbens su der ersten halfte bes 4. Jahrhunderts veröffentlicht E. R Brown in American Journal of Archaeology 8. 3. Ebenda gibt J. M. Paton Archaeological news. Notes on recent excavations and discavene eine ausgezeichnete Übersicht über neue Funde.

Aus der Egenesis doxocologun 1904, 1'2 notieren wir die Beriche iber erfolgreiche Forichungen und Grabungen von I. A. Zar Inc de. En Kefere und von I Delters: Aravnagai ragar naga rie cepar ider dann die nühlichen und forbernden Bemerkungen von A. Bilbels Eifenni.

Sus bemi Bullettino della Commissione archeologica comunae di Roma 32, 3 notieren wir G. Gatti: Notizie di recenti trovament di antichita in Roma e nel auburbio, B. Luini: L'acqua Appia : l'acquedotto Appio (continuazione e fine); D. Bagtieri: Scrip a romane nel Montenegro; L. Gantarelli: Scoperte archeologiche u Italia e nelle provincie romane; G. Lomajetti: Il Lago Curno se Foro Romano. In der Biertetjabroidrift fur Sozials und Birticaftogeichichte 2, 4 verfuct E. Groag: Rollegien und Zwangogenoffenichaiten im 8. Jahrstundert die Zeit der Umformung der Privatvereine zu Zwangoverbanden zu bestimmen, und zwar sieht er mit Recht in der Besa nederses des Aurelian die Stiftungourfunde der Zwangoverbande.

In der Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 1904, 5 findet site de Fortsegung von 3. Declarenti: Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire Romain

Richt unbeachtet laffen barf ber hiftoriter, welcher um Afrita und bas bortige Banbalenreich fich fummert, 3. Biebens: Beichichtlich-text-tritifche Studien gur Salmatianusanthologie (Philologus 63, 3)

Die Revue des questions historiques 152 (1904, 1. Oftober) enthält einen aushihrlichen Auffah von Martrone: Une tentative de révolution sociale en Afrique. Donatistes et Circoncellions.

Aus der Zeitschrift für neutestamentliche Bissenschaft und die Kunde des Urchristentums 5, 2.3 noneren wir J. A. Cramer: Die erste Apologie Justino. Ein Bersuch, die Bittschrift Justino in ihrer ursprünglichen storm berzustellen, mit dem man wohl einverstanden sich erklären kann, wenn man zugibt, daß die Apologie (I und II), wie sie und jest vorliegt, nicht das Berk eines einzigen Schriftsellers sein kann; D. holhmann: Das Abendmahl im Urchristentum; M. Conrat: Das Erbrecht im Gataterbrief (3, 15 – 4, 7): C. Elemen: Miszellen zu den Paulusakten, der über die Komposition und den Geschichtswert derselben handelt, und R. Linde: Simon Petrus und Johannes Wartus.

Reue Buder: Bindler, Die Beltanichanung bes alten Crients. Ex oriente lux. I, 1.] (Leipzig, Piciffer. 0,90 M.) - Silprecht, Die Musgrabungen in Affprien und Babylonien. 1. Il (Leipzig, Sinrichs' Berl. 4 M. Daftrow. Die Religion Babyloniens und Affpriens, Bom Berf. rev. u. mefentlich erweit. Uberfeng. 1. Bb. (Giegen, Rider. 10,50 M.) - Smith, The early history of India from 600 B.C. to the Muhammadan conquest including the invasion of Alexander the Great (Oxford, The Clarendon prefs. 14 sh.) - Dettli, Die Geichichte Bereits bie auf Alexander den Großen. (Cativ u. Stuttgart, Bereinebuchbandlg. 6 Dl.) - Subichmann, Die altarmenifden Orionamen. Det Beitragen gur hiftor. Topographie Armeniens. (Stragburg, Trubner. S(M.) - humann, Magnefia am Mannber. (Berlin, Reimer. 35 Dt.) -Th. Biegand und D. Schraber, Briene. (Berlin, Reimer. 50 M) -R. Meifter, Dorer und Achaer. 1. El. (Leibzig, Teubner. 3,60 M., -Wright, The campaign of Plataea (September 479 B.C.). (New Haven, The Tuttle, Morchouse & Taylor Company.) - Rohl, Sofrates und

bie Ethil Tubingen, Mobr. 1,50 M. - howe, Fasti sacerdotum p r publicorum aetatis imperatoriae (Leipzig, Tenbner. 2,80 M -Beigel, Rednungsweien und Buchführung ber Romer. Rarlerab. Braunice pofbucht. 5 M., - Rornemann, Die neue Livind Epitome and Exprhandus. (Leidzig, Bieterick 6 R - Pacchioni, Corso de diritto romano. Vol. 1 La costituzione e le fonti del diritto. 3nnébrud Bagner. 14 D.) - Terleifen, Die Entbedung bes germanichen No: bene im Alertinm 6. (Berlin, Beibmann, 2,40 M) - Barbibauten Augustus und ieine Beit. I El. 3. Be u. Il. El. 3 Bb. Schluft.) Leipzig Trubuer. bu ? I. - Grubb, Ruliutge bidte ber romifchen Ragieriet 2. Bb Munden, Allgemeine Bertagegerellicaft 9 M ) - D. Ib Eduli Leben bes Ragiere Dabrian. Leipzig, Tenbner 4 M., - Dolfder, In Quellen bes loteptus fur bie Bert vom Eril bis jum jubifchen Rriege Leipzig, Tembner. 3 M.; - Grill, Ber Brimat bes Betrus. Tubmen. Mobt. 1,50 M - Liebwann, Apellinaris ben Lapdicea und jeine Edule. Tubingen, Dobt. 4 M. - T Lucius, Die Anfange des Beiliom tules in ber driftlichen Arribe. Dernwegegeben b. Anrich. (Tübingen, Mobi 12 % - Audriault, la saintete du IVe et Ve siècle (Lvon, Vitte - Ribn Betralogie 1 86 Bon den Beiten der Aboftel bie jum Tolerany ebitt von Bierland Bieben daftliche handribliothet. I. Beibe. XXIV Baberborn, Echonings 4.60 M - History of the patriarche of the copue church of Alexandria. Fast 1 [Patrologia orientalis I, 2] Paris, Firmin Indoc. 7 fr.;

# Romifd-germanilde Beit und frabes Mittelalter Dis 1250.

Dem Berfommen gemag mogen uniere Nongen eingeleitet jem mi dem himmere auf Beitrage jur Beidichte ber tomich germanichen Bei und jur beurichen Alteriumefunde. Beben bem eingebenben Bermeliunge bericht über bes Benner Breningia'mufenm, ben & Bebner im Rein ipendengblatt des Gerammereine der dentiden Gerchichte und Altertumb vereine 52, 11 veroffentagt bat, mag ber Auffas von 3. Seiler uber bu Beilegung ber praefectura Galliarum bon Trer nach Ailes genonnt fen ale ibr ihr muntt mirb bas fabr 860 auf 400 ermittelt, mabrent Mommitt fie ein ge Bobre ibuter, nach ber Beinerung bon Errer 413, andere is aufe Babr 418 ongelete batten Bendeutide Betronit 23, 21. Meid er Beineren Mitteilungen ift bas Romeiponbengblatt biefer Beitichrie 2. bilo. A o Tomnegemeit barbeit uber Bataredurum, bas et m Bergogenbuid miederauf iden glaubt, und einen Colbatergrabftein in bien aus ber Beit bes flugubus. Ratber beromentlicht romitde Brichimen. bie in Braing und im benachbarten Beifferun gutage traten; 3 paget bermreibt ein temifdes Brundgrab, bas bei abenau aufgebede murbe int Bruditide einer Traglaterne enthielt, & Graeben Grabennbe aus nate

lischer Zeit bei Relfen im Kreise Saarburg, die vielleicht bem 7. Jahrhundert guguweisen sind.

Theo Commertad, Birticaftegefcichtliche Unterfucungen II: Die Lebensbeschreibung Geverins als fulturgeschichtliche Quelle, Leibzig (3. 3. Beber) 1903 (74 G.), fucht ber Erzählung bes Engippins ju entnehmen, "mas fie fur die Rulturgeichichte bes b. nachdriftlichen Jahrhunderts ausgibt", indem er in giemlich bunter Folge die Bundergeschichten der Bita, die Begriffe barbarus, Romanus, provincialis, ben Ilmfang ber Rorifden Auswanderung von 488, Rleibung und Schmiedefunft ber Bermanen, die firchlichen und wirticaftlichen Berbaltniffe von Norifum erörtert. Benn auch einzelnen Bufammenfrellungen wie berjenigen über den Begriff barbarus ein gewiffer Bert nicht abgelprochen werden foll, fo führt die Schrift doch taum irgendwo über befannte Dinge binaus. Bas ber Berfaffer jum Schlusse an Berniutungen über Die Lebensgeschichte Geverins porbringt, ift bochit problematifc, jo bie Unnahme eines Aufenthalte in Riemaffen und der Berfunft aus Afrita. Bur die lettere beruft Sommerlab fich auf eine von "gablreichen Sanbichriften" gebotene Lesart bes Brologs, aber feit dem Ericeinen von Mommiene Musgabe follte man bie Sandforiften nicht nur gablen: Bene "jahlreichen" Cobices geboren famtlich jur banerifch ofterreichifchen Rtaffe (bei Mommfen R), beren Leearten obne Beftatigung durch andere Sandidriften feine Bemahr bieten. Damit verlieren auch die Erdrierungen über bie Urfachen, aus benen ber Beilige bie Beimat verlaffen habe, allen halt. Benn Geberin ale "ber erfte Bertreter bes Muguftinismus auf deutschem Boben" hingefiellt wirb, jo bat Sommerlad den Beweis für das Bortommen fpegififch Augustinischer Gedanten bei Ceverin jest ebensowenig erbracht wie fruber. - Bon Birtichaftsgeschichte ift übrigens in dem Befte trop bes einen Litels nur jum geringen Teile Die Rebe. W. Levison.

Unter dem Titel • Melanges hat Ferdinand Lot vier in den Annales du Midi ericienene Untersuchungen zur Geschichte Frankreichs unter den späteren Karolingern auch separat erscheinen lassen Toulouse, Ed. Bewat 1904). In Nr 1 weißt er die Übersührung der Reliquien der dl. Fides von Agen nach Conques ins Jahr 865 oder 866 und spricht sich dafür aus, daß die in Prosa abgesafte sog. • Translatio altera (Acta SS., Oct. III, 294 si.) nicht aus der Renaissance, sondern aus dem 11. Jahrhundert stammt und älter ist als die • Translatio metrica (ebenda 289 si.) Abemar von Chabanais, dessen Benuhung in der Translatio nachgewiesen werden tann, hat nach Ar. 2 das Archiv der Abet Beaulien (in Limousin) studiert, ähnlich wie ihm sa auch Urfunden von S. Martial zu Limoges und von S. Eparch zu Angoulème zur Berfügung standen; die Ansichten Lairs über Ademar werden besämpst, doch ist die von Bais ins 12. Jahrhundert gessetzt erweiterte Redassion der Chronis in der Tat älter und zwar nach

Lot von Aldemar selbst verfaßt. Ar 3 handelt über Garcia Sance, der Stammvater der Gascogner Herzige, der nicht erst 904, sondern ichen 867 nachweisdar ist: Ar. 4 über einen alten Grasen oder Herzog Amaton von Bordeaux, den wir 887 und 906 finden, und der von einem gleichnamigen, in einer Urkunde von 962 oder 963 austretenden Grasen zu unteriderden ist. Die Aussage zieben neuen Gewinn aus den Urkundenbuchern von Conques und Beaulieu und werien wieder einiges Licht in die dunkelze Beriode der franzosischen Geschichte.

Reben zwei fleineren Mitteilungen von B. v Bonin (Bum Pactus Alamannorum) und B. Lebijon (Ein neuer himnus auf litemer v. Lobbes) bringt bas Reue Archiv 30, 1 fünf Abhandlungen uber Breit aus bem 9, bis 12. Jahrhundert. E. Bereis legt bar, daß ein Bne m ber Gutbaer Brieffammlung, Die E. Dummier aus der Rirdengefchior ber Magdeburger Centuriatoren erichloffen batte, vollfranbig befannt ift und bag burch den Bergleich beiber Überlieferungsformen Die ergervierente Tatigfeit bes D. Flacius Ilhrieus in einem gunftigen Lichte erichen P Ranitius verbfientlicht aus einer Manchener Sandidrift den Bne eines Weinlichen an ben Konig aus dem 11. Jahrhundert, und D. Solber Egger weilt icarffinnig nach, daß er bon Bildof hermann I an benrich IV gerichtet worben ift: 1066 jum Bifchof ernannt und 1075 pen Gregor VII. abgeiest, wandte er fich an den Ronig mit der allerdinge bergeblichen Bitte, ibn nicht fallen ju laffen. Dit Briefen aus gleicher Beit bat es R. Deibrich ju tun: forgialing unterlucht er bie Chronologie ber in Bruno's Buch bom Sachienfrieg jum Teil allein überlieferten Edreiben und fommt babei jum Ergebnie, bag Bruno biejenigen aus ber Rabren 1075 und 1076 im weientlichen richng eingereiht bat, Die indieren von 1077-1079 bagegen jum großten Teile falid, fo bag alfo ibr Bias in Bruno's Edrift uicht jugleich ber ibnen intommende fein tann Eine Tabelle am Edlug der Abbandlung dient ber Beranicaulidung, fur bie Ertennenie von Brund'e Arbeitemeile bringt ber Aufag michtige Aufichtune & Zangt endlich unterfuct aufe neue ben Aufruf von Bredofen ber Magdeburger Atribenbiebing jur Bille gegen bie Glanen aus een Among bes 12 Subibanderis, vieleicht aus bem Sabre 1106. A gund bette ibn ale Ralidung begeichnet, ale ju ben figniationemmein igr cen Benbenfreugung bes Sabres 1147 geberna Mit Battenbach unt Gereber tritt Bangt für feine Gibtbeit ein benteitet aber feinen offigiellen Urvarung. er ien bas Bert eines plaminden Genenden, ber bodinene auf Grund einer gem fen Bodmadt remer brabimen Bargelegten gebanbeit babe, breie abrt in der form, die er dem Hilberme gegeben, beträchtich überichritten bebe

Sollmann terrfentlicht im Neuen Archiv 30, I die einerbilde Berdreibung einer in Sant an der Rosel ansbewahren handichten ind dem 18 Jahrbundert. Son ihrem mannig aden Judalt verstungen gur bister unbefannte Schreiben hinkmars von Reims bervorgehoben ju werden, dagu ein anonymer Traltat aus der Zeit des Investiturfrects: er jucht nachzuweisen, daß der Kauf tirchlicher Amter und iogar der Beibe unter gewisen Umftänden als erlaubt anzuseben iei. Für die gleichsalls hier überlieserte Schrift des Sodulius Scottus, das iog. Collectuneum, verweist hellmann auf eine ipäter erscheinende Publikation über diesen Autor.

Als Nachträge zu den in dieser Zeitschrift (98, 531) erwähnten Untersschungen von D. Bibel uber Zulchungen von Königsurkunden durch G. F. Schott verössenklicht ihr Bersasser zwei kleinere Abhandlungen. In der ersten wird eine Urkunde Ottos II. vom Jahre 983 für die Abtei St Blassen aufgededt als eine um die Bende des 11. und 12 Jahrhunderts bergestellte Fälschung; in der zweiten jällt neues Licht auf die "Berdienste" von J. J. Bodmann. Bier konigliche und eine päpikliche Urkunde für firchtiche Unstalten im Meingebiet verdanken dem Maunzer Tribunalpräsidenten ihr Dasein. Der Hoffnung, noch einmal einen Imlex spurioram zu ervhalten, möchten wir erneut Ausdruck geben: die Einzelnachweise sind so sehrten, daß jeder Benuper selbst der neuesten Drucke oder Regestenwerke Gesahr lauft, auf Dokumente sich zu berusen, die an irgendwelcher verstecken Stelle als unecht gebrandmarkt sind Neues Archiv 30, 1.

Im knappen Rahmen der Beilage jum Jahresbericht der höheren Btadchenschule zu Conadriid 1904 verdindet F. Die dmann eine Genealsogie der Herzöge von Lothringen aus dem Sause Berdin mit kurzen Berichten über die einzelnen in ihrer Reihe, von Gozilin († 973) die Gottsfried III. dem Budligen († 1076. Ohne wesentlich neue Resultate anzustreben, ist die Schrift gleichwohl dankenswert als Beitrag zur Geschichte des 11. Jahrhunderts; kuhne hubotheren sind mit behutsamer Borsicht gemieden. Etwas seltsam aber mutet das Borwort an: bedurfte es wirtlich so hoher Borie über die "dunkle" Zeit des Mittelalters, von der "wirt noch berzlich wenig wissen"? Unseres Exactiens wissen wir über sie doch recht viel, so das wir nachgerade Gesahr saufen, und zu verlieren. (Die lothringischen Uhnen Gottfrieds von Kountlon Osnabrück, I. G. Kisting 1904. 25 \( \) 4°.)

Als tehrreicher Beitrag zur Geschichte der franzosischen Rirche unter König Philipp I. if 1108), der gleichzeitig zum Bergleiche mit dem Inveritreit im Deutschen Reiche auffordert, mag ein Anssay von B. Monod angesubrt iein. Sein Gegenstand ist der flinssahrige Streit zweier Bischöse um das Bistum Beauvars von 1100—1104; mit Jug schenft der Bersasser auch der Rechtsstellung der beteiligten Parteien mehr Ausmerksamleit, als sie in deutschen Darstellungen von Bischoswahlen sich vielsach sindet (Memoires de la société académique de l'Oise tome 19; auch als Sonderdruck erschienen u. d. T.: I. Election épiscopale de Beauvais 1100—1104. Paris, Humpion. 1904. 26 S. 8.

Mus der Bahl von Beiprechungen, die &. Reutgens Bud .. Mmitte und Bunfte" (Bena 1903' erfahren bat, fei bier diejenige von B Canter notiert. Sie will eine Berfieindigung über bas mittelalterliche Bunftproblem herbeiführen, indem fie teilweife ju Anschauungen von B. Schmoller jurud febrt. Reutgen babe, jo meint Sander u a, das ftaatliche Etement inner balb ber mittelalterlichen Wewerheordnung einfeitig bervorgehoben; unt ber Spirechtetheorie fei die verichwommene Lebre von bem unfprungliche Autgeben fantlicher Stadthandwerfer in ber bircofliden Oifenwirmdet auszuschalten, aber immer treffe bie Beobachtung gu, Joh Diefelbe Reigung gur Umgeftaltung öffentlicher Albhangigfeiteverhaltnife in Derrichafteverbande intimerer Ratur, welche auf dem Lande ichlieflich gur Auflofung in em unendlich verworrenes Suftem jeudater Bewalten führte, fich anfanglia auch in der ftabtischen Verfasiungsentwidlung bemertbar gemacht bat. Beitere Ausführungen gelten ben angeblichen Stufen ber Bunftentwickung bem Begriff der Bunft, dem Berfettioniemus und ber Stadtwirtichait, end lich dem Bunftcharafter ber geiftlichen Bruderichaften. Die Regenfion mit poraussichtlich die Debatte neu beleben, jumal fie nicht in gebem Eingel-Dunfte der geichloffenen Darlegung Reutgens gegenüber das teste Ben gesprochen zu haben icheint Bahrbuch fur Wejeggebung uim. 28, 4. 3m Unfdlug an fie mag ouf B. Conels Ungeige bes Buches pon B. Depmering Beitrage jur alteren Bunftgeichichte ber Stadt Strafburg. Beiter 1903) verwiesen fein Beitschrift für die Geschichte des Oberrheine R. & 19.4

Bur Geichichte ber Beziehungen zwiichen Deutschland und Italien im früheren Mittelalter mag auf drei Abhandlungen bingewiegen win. 30 ber erften bringt B. Schmeibler ben Radiweis, bag Benedig im Rabre 30 fich Cito II. unterwarf, die Cherhobeit bee Reiches anerkannte und jentem jabrlich einen Bins an ben Raifer entrichtete, ale beffen Lebensmann na ber Doge eidlich verbilichten mußte; noch Ronrad II. erhob Anipruche au Die Trene und Untertamgfeit der Benegioner, Die fie freilich nicht anetfannten, fo bag vielleicht feit Beinrich III., ficher feit Ende bes 11. Rem bunderte Benedig als jouveraner Staat neben dem Raijerreiche gummit fonnte (Mittheilungen bes Inftitute für ofterreichtiche Weichichteforidung & 41. Die Ansinhrungen von & Dampe gelten ben beutichen Angere auf bas Rönigreich Sigilien zu Begum bes 18. Jahrhunderte Ausgebeit pon mehreren Briefen einer Barifer Banbichrift (pal. 87, 349; 88, 354 vervollitändigt er unjere Renntnie der Beitrebungen Philippe von Somader feine Regentichafterechte über Gigilien gur Weltung ju bringen, bes Relb juges Citoe IV., ber in den Jahren 1210 und 1211 bas figilianice Bei land mit leichter Dinbe eroberte, bis gu Anfang 1212 der Job Des Graier von Celano bie Reiben feiner unteritalifchen Anbanger gu lichten begant Diftorifche Bierteljahrichrift 1904, 4). Un britter Stelle fei ber ergennt reichen Untersuchung bon &. Buterbod gedacht, Die fich mit ber Begraphie Ratier Griebriche II. aus ber Geber bes Bijchofe Mainarbine ver

Imola befaßt. Auf die Spuren des verlorenen Wertes hatte schon P. Scheffer-Boichorst aufmertsam gemacht; dant einer überaus fleißigen Umschau in der italienischen Literatur tann Güterbod ihre Zahl vermehren, namentlich auf Erund zweier Autoren des 16. Jahrhunderts, des Bandolfo Collennecto und Tristan Calco, neben denen Billani weit weniger in Betracht sommt. So ergibt sich zugleich der Charafter von Mainardinos Wert: es behandelte Friedrichs II. Leben von der Geburt bis zum Tode, berucksichtigte vornehmlich ieinen letzten Kampf mit den Bäpsten Gregor IX. und Innozenz IV., unzweiselhaft mit der Tendenz einer Apologie, aber im ganzen zwerlässig; seine Aussindung würde sicherlich eine wertvolle Bereicherung der zeitgenvissichen Berichte über Friedrich bedeuten (Neues Archiv 30, 1).

Raum eine andere papfitiche Urlunde dürfte häufiger handschriftlich überliefert, feine öfters gebruckt sein als diejenige Urbans II. vom Jahre 1098, in der er Graf Roger I. von Sigiken und seine Erben mit den Funktionen eines apostolischen Legaten betraut hat So weckt denn die erneute Untersuchung, die E. Caspar diesem Dolumente gewidmet hat, die Erstnnerung an ein durch drei Jahrhunderte durchgefishtes bellum diplomaticum. Sie erbringt den Nachweis seiner Echtheit und umgrenzt zugleich seine Tragweite während des 12 Jahrhunderts, um mit dem hinweis zu schließen auf ein phantastiches Gebäude kirchlicher Sonderbesugnisse, das die spanischen Könige von Siziken im 16. Jahrhundert aus Grund jenes Privilegs zu errichten bemüht waren. Auch für den Ranonisten ist die Abhandlung von nicht geringem Interesse (Quellen und Forschungen aus italienischen Archwen und Bibliothefen 7, 2).

Oliver Joseph Thatcher, Studies concerning Adrian IV. (in The decennial Publications of the University of Chicago, First Series, vol IV, 1903) beschäftigt fich von neuem mit ber Frage, ob ber englische Babit bem englischen Ronige Irland verlieben bat, und widmet jeine Abhandlung B. Scheffer Boidorft, durch beffen Aufjas Die Coche fur une erledigt war, nicht aber für die Englander und gren. die bon der Arbeit bes Deutschen feine ober ungenugende Renntnis nahmen, Thatder bejaht ebenfo wie Scheffer-Boichorft bie Grage und untersucht bann Die Brunde, Die Ronig Beinrich veranlagten, bas papftliche Unerbieten abaulehnen. Rach ihm fiellte Sabrian u. a. die Bedingung, bag der Ronig Die Rechte bes Alerus mabren, namentlich die Appellation an die Rurie geftatten folle. Auch Thatcher fieht in der Bulle . Laudabilitere eine Geilubung, ebenjo wie in bem Gludwunschichreiben (Auren nostran - dignemini commendatis Beinriche an den Bapft. In der vierten Studie wird Berhos von Reichersberg Liber de novitatibus huius temporis abgedrudt, der bie jest nur jum Teil veroffentlicht mar (vgl. MG. Libelli de Lite III, 288 ji

Giustino Fortunato, La Badia di Montiechio (S. Angelo auf bem Berge Bolture bei Melfi) mit einem Unbang bon 71 Dotumenten

(1080—1673). Trani 1904. b41 Seiten. Das Buch führt die Geicheite ber Abiei von ihren Anfängen bis auf die Gegenwart. Der leidentbeit liche Don und die romanhafte Brette beeinträchtigen den wissenschafte Bert der Parstellung Die Schilderung der Entstehung des Alchert bedarf der Rachprüfung. Denn ohne den Beweis zu erdrugen, verwind der Beriaffer fast alle älteren Urfunden des Alofters als Aalichungen, darunter auch zwei Kaiserdiplome, die bisber von maßgebender Seite als Enginale anerkannt sind.

Mene Bucher: Die Altertumer unferer beibnifden Borgelt 5 85 3. Det. (Maing, v Babern. 8 Dl.) - Der romifche Limes in Cherrad 5. Beft. Bien, Bolder 9 Di Altmann u Bernheim, Muege mabite Urfunden gur Ertäuterung ber Berfaffungegeichichte Teutichtanbe im Mittelalter. 3 verm. u. verb Muft Berlin, Beidmaun 7,40 D Blurgifche Bibliothel, Sammlung gottesbienfel Bucher aus bem beurdes Mittelalter Berausg v Schonfelder. 1. 96 Ritualbucher Baberbera, Schoningh. 4,500 Mt - Conrat, Ple Lex comana canonice compla, romiches Recht im fruhmittelalterlichen Statien. Amiterdam, Rulle 3,60 Dt - 2. Dr. hartmann, Bur Birtichaftsgeschichte Staliene : frühen Mittelalter. (Gotha, Berthes 4 M' - Reller, Die Tromigen Biolgrichter im byzantinichen Zeitalter. Rirchenrechtliche Abhandlungen 12 (Stuttgart, Enfe 5,40 M - Diehl, Théodora, imperatrice de Br zance. Paris, Piazza. 150 fr.) - Edimid, Die Cfterieitberechnung auf den britifchen Infeln bom Anfang des 4 bie jum Ende bes n fabr: Regensburg, Berlagsanftalt vorm. Mang 2 Dt ; - Cnetant, Annale dell' Islam. Vol. I. (Milano, Hoepli. 40 fr.) - Scott, History of the moorish empire in Europe 3 vols. (Philadelphia & Landon Lippincott.) - A life of pope St Gregory the great written 19 2 monk of the monastry of Whithy (probably about A. D. 713). I onden. Art and Book Co. 2 sh. - Loncao, Stato, chiesa e famiglia is Sicilia dalla caduta dell'impero romano al regno normanno Parte! (Palermo, Reber. 4 fr.' Barbiellini-Amidei, Una mon pagina della storia d'Italia, ossia la vera fine dell'ultima dimatto langobarda e l'origine del potere temporale dei papi, secolo VIII c IX (Città di Castello, Lapi. 5 fr.) - Mener v. Rnonau, Bats buder bes Deutschen Reiches unter heinrich IV. u heinrich V & Schur-25. 1097-1106. Beipig, Dunder & Sumblot. 13,60 De' - Caepar. Roger II (1101 1154) und die Grundung der normannisch-fratietes Monarchie. (Innabrud, Wagner. 25 M) Duvernoy, Le duc de Lorraine Mathieu fer (1139-1176 Paris, Picard & fils ) - Hore ments relatife au comte de Champagne et de Brie 1172-1361. Tome II Publ p Longnon. (Paris, Impr Nationale.) Ritcheifen, Die Ge ichichte bes literarijden Portrate in Deutschland. 1. Bo Bon den alten-Beiten bis jur Ditte bes 12 Jahrh. Leipzig, hiersemann 5 P -

Goes, Die Quellen gur Beidichte bes bl. Frang von Affifi. (Gotha, Berthes. 4 D) - Gelber, Weichichte ber migenichaftlichen Studien im Grangistanerorden bis um die Mitte des 18 Jahrh (Greiburg i. B. Berder. H IR.) - Saud, Der Gedante der papitlichen Beltberrichaft bis auf Bonifag VIII. (Leipzig, Edelmann. 1,50 Dl.) - Bucalo, La riforma morale della chiesa nel medio evo e la letteratura antiecclesiastica italiana, dalle origine alla fine del secolo XIV. (Palermo, Sandron. 8 fr.) - Pivano, I contratti agrari nell' alto medicevo. (Torino. Unione tip. editrice. 6 fr.) - Mac Clellan, The oligarchy of Venise. (Boston, Houghton, Mifflin & Co.) -- Lisini e Zdekauer, Libri dell' entrata e dell' uscita della repubblica di Siena. Fasc. I. Libro dell' anno 1226. (Siena, Tip. Sordomuti, 4 fr.) Frati, Storia documentata di Castel S. Pretro dell' Emilia. (Bologna, Zanichelli.) -Bourrienne, Antiquus cartularius ecclesiae Batocensis (Livre noir). T. H. 'Soc. de l'hist. de Normandie. (Rouen, Lestringant.) - Tait, Mediaval Manchester and the beginnings of Lancashire. (Manchester. The university press.) - v Commer feld, Beitrage jur Berfaffunge. und Ständegeichichte ber Dart Brandenburg im Mittelalter. 1. El. (Leibzig, Dunder & humbtot. 4 DR.) - Wrilin berger, Die Catalogi abbatiarum ordinis Cisterciensis. (Bien, Bölber. 1,25 D.)

## Späteres Mittelafter (1280-1500).

Im Straftburger Diözesanblatt 1904, November, bestreitet L Pfleger Boifitos Behauptungen über die Abhängigkeit Dantes von Sugo von Straftburg vgl. 93, 158 und weist die Bedenken jurud, die Michael gegen feine Beweissiuhrung binichtlich der Autorschaft Hugos ihr das Compendium theologicze verntatis gedußert hatte

Beiträge zur inneren Geschichte Piemonts für den Zeitraum von 1265 1300, über deren Inhalt man sich vermoge bes beigefugten Registers teicht erientieren fann, bietet die Beröffentlichung von Et Cordero bi Pamparato in den Miscell. di storia Italiann, terza serio 9, 1904.

Als Fortschung seiner tiernen Beitrage ju den Regesten der Ronige Rudolf bis Karl IV. vgl. 91, 355 u. 94, 177) bandelt D. Schrobe nach tritifcher Prüfung der lofalen Uberneserung über die Borgange bei Colmor und König Adolfs burgundrichen Feldzugsplan im Derbst 1293 (Mittheil. 3. Infitt. f. oftert. Geich. 25, 4).

3. Iocco: Guglielma Boema ei i Guglielmiti handelt über die einzige härettiche Bewegung des Mutelalters, die von einer Frau ausgegangen ist. (Atti della r. accademia dei lincei, ser. quinta, cl. di sc. mor., stor. e filol vol. 8.)

Felir Guillon widmet Bean Clopinel bit be Meung, dem Fortjeger bes Roman de la Rose, eine Studie (Baris u Orleans 1908).

Er icht Clopinel (auch Chopinel kommt in den ölteren Handichriften vor während der Regierung Bhilipps des Schönen an die Arbeit geben und erflärt aus den Ereignissen jener zeit die Anichauungen des Dichters der mit außerordentlicher Schärfe für die Rechte des Bolles, gegen die Udergrisse des Abels und die Misbräuche des Alerus auftritt. Guillon behauptet, aber beweift es nicht, daß Clopinel geradezu auf Gebeiß des Königs Philipp das Bert des Wilhelm von Lorris vollendete. Die Kedandlung des Stofies und die Kritik lassen eine ungenügende bistorische Schulung erkennen.

Einige Bemerfungen Theob. v. Liebenaus zu ber Frage über bas Schlachtield von Rorgarten finben fich in ben Ratbolifden Schweizer blattern 1904, 4.

Bur Renninis bes Bebentspftems tragen brei Liften aus Effer von 1329, 1387 und 1348 bei, die von Andr. Clart in der Engl. hist. review 1904, Cftober mitgeteilt werden.

Ginen neuen quellenmäßigen Text des Königswahlgesetes Licet iars vom 6. August 1338 bietet Karl Zeumer im N Archiv d. Gei, i. a. d. Geich, 30, 1. Die dem Verständnis des Textes gewidmeten Aussührungen weisen darauf hin, daß durch die Worte ex sola electione wat verus rex et imperator Romanorum censendus et nominandus nicht, wie met wohl angenommen hat, dem Gewählten lediglich insolge der Königswahle ein Recht auf die Kührung des Raisertitels zuerkannt ist, sondern daß hin nur eine Sache ihrem Wesen nach bezeichnet werden soll: Raisertum und Königtum sind dasselbe. Die treibende Krast bei dieser septen Steigerung des turfürstlichen und Reichsrechts ist vielleicht in Baldum von Triet zu erblicken. — In toseren Zusammendang nitt der Handtsrage steben die Bemerkungen Zeumers zu dem von Höhlbaum angenommenen Gesamsschreiben der Kursürsten an den Papst aus Losses Sammlung wat 92, 53° und die in einer Beilage gebotene Berössentlichung des Renser Weistume vom 16. Juli 1338 in gereinigter Form.

Ein neuer, gegen die Aussührungen G. Leidingere (vgl. 90, 538 gerichteter Auffat Bhil Schneibers im hift Jahrbuch 25. 4 meint in reichlich selbstgewisser Beise der Annahme von der Eriftenz einer Chronik Konrads von Wegenberg seden Boden entzogen zu haben Andreas von Regensburg habe bei seinen Zitaten stets die chronikalischen Teile des Tractatus de limitibus parochiarum Ratispononisum im Auge. Benman auch durchaus geneigt sein wird, zu diesem Ergebnis ein großes Fragezeichen zu sehen, so ist anderseits zuzugeben, daß das Gewicht der aus einer anderen Schrift Konrads herrührenden Belegstelle für die Eriften, einer Chronik durch einen handschriftlichen Fund Sch. erschüttert ist Aber auch hier muß, wie der Herausgeber des Hist. Jahrb. mit Recht in einer

Unmertung beiont, erft noch eine genauere Untersuchung über ben Bert ber betreffenden hanbichrift angestellt werben

An der hand fürzlich veröffentlichter Berzeichniffe beschreibt 30f. Braun S. J. unter dem Titel "Ein verschwundener Kirchenschap des 14 Jahrhunderts" die reichen Bestände des Prager Damschapes, die anch von der Reliquienichwärmerei Kaifer Karls IV. Zeugnis ablegen (Stimmen aus Maria-Laach 1904, Oftober-November).

Die Kenntnis von der Lebensdauer des Matthias von Neuenburg wird durch eine von B. Albert in der Zeltschr. f b. Gesch. d. Oberrheins R. J. 19, 4 mitgeteilte Bitischrift von 1864 in willtommener Beise berteichert. Benn Albert freilich aus dem Bortlaut M. de N. civis Argentinensis die Folgerung zieht, daß der Chronist damals vermutlich sein öffentliches Amt mehr betieldet, sondern im Rubestande gelebt habe, so ichliebt er zu voreilig: genan so nennen ihn Urfunden von 1345 und 1350, von Jahren also, in denen seine Birtsankeit als Anwalt beim bischoften Bosgericht micht zu bestreiten ist. Dem anderen, einige Jahrzehnte späterschnenden Strasburger Chronisten, Jasob Dwinger von Abnigshosen, gilt die Arbeit A Danauers, die bei geschicker Jusammensassung der bisherigen Literatur doch noch sür weitere Forschungen hinreichend Maum läßt (Rovus d. Alsace 1904, Rovember-Dezember).

Ein zweiter Teil von B. Lippert's Studien über die wettinische Kanzlei und ihre ältesten Register im 14 Jahrhundert (vgl. 92, 352) gibt im wesentlichen Beiträge zum Lebensgang hervorragender Kanzleimitglieder. Der Bersonalbestand der Kanzlei erweist sich als ziemlich umjangreich. Einige wichtige Punkte, wie die Urt der Registeierung u. a., sind hier nicht berührt, da sie in einer umjassenderen Arbeit Lipperts über das geiamte Registerwesen der Bettiner zener Zeit behandelt werden sollen.

Bichtige Attenstude über die zweite Gesandtschaft des Rardinals Albornog in Italien (1358-1367) teilt aus dem Archivio Albornogiano zu Bologna Fisippini in den Studi storiei 12, 3 und 13, 1 mit.

In der Revue des langues romanes 1904. Juli-August sest Bid al seine Quellenpublisation: Déliberations du conseil communal d'Albi (1372—1388) jort (pgl. 93, 537).

Eine nicht immer genügende Bertrautheit mit ber Literatur zeigende Arbeit von Gust. Sommerfeldt über Heinrich Totting von Cyta ist beachtenswert, well fie durch Beröffentlichung handschriftlichen Materials unsere Kenninis von der schriftsellerischen Tatigleit des bedeutenden Theortogen und Juriften ergänzt. Mittheil d. Just. s. oftere. Gesch 25, 4

Einer Episobe aus bem hundertjährigen Kriege zwischen Frankreich und England wendet sich L. Mir ot in seinem Aussag iber Rarts VI. Tochter Jabella zu (Rovus d'hist, diplomatique 18, 4. Die beiden zus nacht veröffentlichten Kabitel behandeln die Kindheit der Bringeffin und die ihrem Berlobnis mit Richard II von England (1396) voraufgebenden Berhandlungen.

h. Stein bringt im Bibliographe moderne 1904, Mai-Auguft ben Urfunden von 1376, 1398 und 1498 jum Abdrud, die über die im Auttrage des Erzbischofs von Paris betriebene Papiersabritation ju St Cloud Aunde geben. Die hippothese, daß Et. Cloud als Jahrikationslickte twi das im spateren Mittelalter auch anderswo übrigens als im nordlichen Frankreich und in den Riederlanden massenhaft vortommende Pamer mu dem unter einem Ureuz siehenden Basierzeichen p anzuiehen set, sieht aber trop der von Stein beigebrachten Beweisgrunde doch auf recht ichwachen Jügen.

In den Miscell, di storia Italiana, torna serie 9 '1904') fredt &: Peragalla die Namen der Italiener zusammen, die während des libis 16 Jahrhunderts nach Portugal gezogen find; B. Boggi bruckt und eriautert ein Stadtrecht von Carpajio aus dem Jahre 1433.

Im Gegensaß zu B Bretholz filher D. Wibel im N. Archeb t Gei f. a b. Gesch. 30, I aus, daß die von ersterem ausgesundene handictift des Brünner Stadtarchive vgl. 91, 164 u. 545; 93, 159 gwor möglicherweise das Autograph Johanns von Gelnhausen darftelle. das für die Notwendig keit einer jolchen Folgerung indessen keinerlei Grunde anzustübren seien

Im Ratholit 84, 8 analnsiert Ad. Frang eine bon einem banruden Geistlichen zu Alnsang bes 15 Jahrhunderts versafte Practica de modpraedicandi, die auch in kulturgeichichtlicher hinsicht beachtenement if R. Paulus behandelt in ber Zeitichr. f. tathol. Iveol. 1904, 4 das Bem der Reue, wie es fich in den beutschen Sterbebuchern des ausgehender Wittelalters darftellt.

Eb. Preiswert veröffentlicht in der Baster Zeitschr. j Geld 2 Altertumstunde 4, 1 Enea Silvios zweite Beichreibung Basels von 1433 und stellt ihr Berhältnis zu der eisten, im 5. Bande des Constitum Bastonso mugeteilten Fassung (1433) test.

In den Sipungsberichten der Gesellichaft i Gesch u Alteriumstand. Ditjeeprovinzen Ruftlands aus dem Jahre 1903 (Riga 1904 mad Rifel. Busch Mitteilungen über die Reise des Griechen Lassaris Ransand nach Livland (1438).

Die Sanfischen Geschichtsbidtter, Jahrg. 1903 Jerich. 1904 bringer einen Bortrag von E Daenell über Solland und die Sanfe im 15 Jahrhundert, in einer Zeit, die durch die jandigen Rämpfe ber lepteren gege bie feit Mitte des 14 Jahrhunderts ihr Berkebragebiet unausgezest vor großeinden und damit die hanlische Borberrichaft fiart beeintrachtigender

Solländer ihr Gepräge erhält — Aus dem gleichen Sefte verzeichnen wir noch die Riszelle von F. Techen über einen Zusammenstog der Medlen-burger mit König Baldemar von Danemart (1358) und die zu den Sansesatten gebotenen Nachträge von M. Berlbach und K. Roppmann. — Uber Königsberg als Hanfeliadt handelt auf Grund der Sanses und ber preußischen Ständeaften ausssührlich Rich. Fischer in der Altpreußischen Monatsichrift 1904. Juli-September.

Einige Beiträge zur Geschichte der französisch-italienischen Beziehungen im 16 Jahrhundert enthalten die Melanges d'archeologie et d'histoire 1904, Januar und Februar-August. Im ersten heft teilt G. Bourgin die Coutumes de Piolene (im Bistum Trange) mit, wie sie 1406 jest gestellt wurden. Das solgende hest bringt als Beitrag zur äußeren Bolitis König Ludwigs XI. die vom franzosischen hof aus durch A. de' Roberti an den herzog herkutes I. von Ferrara gerichteten Depeschen (Rovember 1978 bis Juli 1980) und Auszüge Bourgins aus einem Kameralregister des vatikanischen Konsisterialarchivs für die Jahre 1489—1486, die sich auf die Kardinale französischer Perkunft beziehen.

Entscheibende Jahre aus den russischen Einigungs. und Befreiungs: fampien, die Arisen von 1471 72 und 1480, ichildert in den Mittheilungen d. Inst f. öfterr. Gesch. 25, 4 Moris Landwehr von Pragenau, Mit 1481 ift dem mostowitischen Reich dant Iwans III. Tattraft und Bahigteit die Borberrschaft gesichert.

Die Revue des langues Romanes 1904, September Oftober bringt weitere Aftenftude, die über die Beziehungen zwischen Sforza und Magimilian 1. Licht verbreiten (vgl. 89, 166 u. 93, 540).

Jur Geschichte ber Juden im späteren Mittelalter verzeichnen wir aus der Revue des etudes jniven 1904, Juli-September, die Fortführung der Arbeit von Gauthier über die Juden in Burgund und den Schluß der Mittelungen von Aun A. Bernardy über die Juden der Republik San Martno (vgl. 94, 181). — In der Monatsschrift i. Gesch. u. Bissenichaft d. Judentums 1904, Juli-August handelt Lewinsch über den im 14 Jahr hundert lebenden Gosbantter des Magdeburger Erzbischofs, Sanuel von Berneburg. Treselben heite bringen den Schluß der Aussührungen von Bauch über die Emsubrung des hebräsichen in Bittenberg vgl. 93, 159. 357; 14, 181). Per Schwerpunkt der Arbeit von Caro über die wirt schaftliche Beichtigung der Juden im Mittelalter Juli Oliober) liegt im weientlichen in den senheren zeiten.

Rene Bucher: Recueil des historiens des Gaules et de la France. T. XXIV, contenant les enquêtes adminsitratives du règne de saint Louis et la chronique de l'anonyme de Béthune. Ed. Delisle. (Paris, Klineksiek. 60 fr.) - O Cartellieri, Beter von Aragon und die Systianische Besper. (Seidelberg, Binter. 6,80 Dh.) — Acta pontificum

Danica I. bind 1316-1378. Udgivet af Moltesen. (Kebnhava, Gad) - Heding, Bubmig der Bager und die niederrheinischen Studte Baber born, Schöningh 1,40 D) - Labande, Bertrand du Gueschu et les etats pontificaux de France (Paris, Picard. 2 fr - Montest, Histoire des Français de divers états au XIVe et au XVe siècle (Paris, Libr. nation. d'éducation et de récreation.) — Ungebrudit Alim jur Beichichte der Babite vornehmlich im 15, 16. und 17. 3abrhunden Dreg. v. Baftor. 1. Bd.: 1376-1464. (Freiburg i. B., Derder. B D - Boffelmann, Die reichsftnotifche Bolitit Ronig Ruprechte von bet Pfalz. (Paberborn, Schoningh 2 Dt. - Hus, Opers omnia. Tom 1 Fasc. 3. (Brag, Bilimet. 1,60 D.) - Robler, Urtundliche Beitrage jur Geschichte bes burgerlichen Rechtsganges I. Das Berfahren bee ber gerichts Rottweil. (Berlin, Beber. 3,60 M.) - Ginger, Der humannt Jatob Merftetter, 1460-1512, Profesior der Theologie an ber Danger Universitat und Bfarrer ju St. Emmeran. Raing, Lehrlingshaus 1 R - Duvernoy, Les états généraux des duchés de Lorraine et de Bar jusqu'à la majorité de Charles III. (1559). Paris, Picard et tile

### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

D. F. Singer ichildert in einer Brofchure (Mainz 1904 nach 3. I nea ungedrudten Quellen den "Humanisten Jatob Merftetter, 1460-1512 der in heidelberg pudierte, insbei. Schüter Bimpfelings war und unter Berthold von henneberg Professor der Theologie an der Mainzer hochschule und danchen Piarrer zu St. Emmeran daselbst wurde Er ist weder wissenichaltlich besonders bemerkendwert, noch volltisch hervorgetreten, viel-mehr ein suller, der neuen Boetenrichtung zugetaner, mit klassischer Budung ersüllter Gelehrter und eifriger Sechorger geweien.

Ans dem Brannschweigiichen Magazin, August 1904, fei bie: bei Auffat von A. Eunge über den "humanisten Gurwius Cordus in Braun schweig" ermahnt.

Byje erzahlt in der Bibliotlieque univerwelle, September 1904, die traurigen Schidigle Margaretas von Cherreich, der Tochter Maximitianel. die nach ganz furzer She zwei Gatten, Juan von Kaftilien und Philibert Il von Savonen, begrub und zu des lepteren Andenken die Gedächtinskroszu Brou 1806 gründete, als sie durch ben Lod ibres Britisch zur Erziehung seiner Ainder und zur Statthalterin der Niederlande von Maximilian berufen wurde.

Einen fehr lehrreichen Brief Luthers an die Fürftin-Mutter Rogarete von Anbalt vom Jahre 1519 veröffentlicht Bafchte in der Balage 247 der Münchener Allgemeinen Zeitung. Der Brief zeigt, wir Margarete teine Geguerin Luthers gewesen ift, mithin die Rickficht auf fit auch nicht die Reformation in Dessau verzögert hat. 3m Rovemberbeit 1904 von "Deutschland" ift Kluges warme Burbigung der epochemachenden "sprachgeschichtlichen Stellung Luthers" als des Gründers eines allgemeinen "protestantischen Dialektes" und allgemeinen Schriftiprache aus der 4. Auflage seiner Aufsapfammlung: "Bon Luther bis Leifing" abgedruckt.

Frieden Sburg teilt in den Quellen und Forschungen aus italienisichen Archiven 7, 2 "Zwei Altenfulde zur Geschichte der tirchlichen Reformbestredungen an der römischen Rurie" (1536—1538) mit: 1. einen Bericht Aleanders über die seierliche Borlegung und Berlejung des Reformgutsachtens der Reunertommission (von 1536), am 9. März 1537, aus dem zusgleich die interesiante Tatsache erhellt, daß Sadolet ein wohl weitergreisendes Sonderwotum versaßt hatte. 2. Einen Überblid Contarinis über die geteilten Auffassungen einer zweiten Untersuchungssommission über die Frage, ob und inwieweit für Erteilung gesistlicher Gnaden von der Dataria Geld genommen werden dürse, ebenfalls aus dem Jahre 1537.

Einen umfangreichen und bedeutjamen Beitrag gur Weichichte und Rultur ber Rejormationegeit erbringt Bablere Muffat über "Betrus Caroli und Johannes Calvin" im Jahrbuch fur Schweizerifche Geschichte Band 29 (1901). Im Mittelpuntt fieht die Untersuchung, ob Caroli mit Recht ober mit haflicher Berleumdung Calvin ber arianifchen Brelebre ber-Dachtigt habe, wobei ber Berfaffer filr bie Buertennung milbernder Umftande für Carolis Brrtum plabiert. 3m gangen will Babler Calvins Berurteilung feines Gegners als eines "moraltichen Ilngeheuers" biftorifc nicht gelten laffen, führt Carolis baufiges Schwanten in religibfen Fragen - er ift zweimal zum Ratholigismus gurudgefehrt, 1537 und bann 1540, weniger auf Charafterlofigfeit als eine von Unfang an mabrnehmbare Mittelfiellung gurad, und zeigt vor allen Dingen, bag Calvine berühmte Streufdrift gegen Caroli von 1545, die Defenfio Ballafii, die den Adreijaten vernichtet zu haben icheint, "emporente Unbilligfeiten und offenfundige Unwahrheiten", mithin nichts weniger als ein objeftlues Bitd Corolis enthalt. Bablere Arbeit ift fomit auch für die Berfonlichteit Calvine von nicht geringem Intereffe, indem fie ben rudfichtelofen Rampen in Calvin draftifch ichilbert.

Stein haufen warnt in der Reilage der Münchener Allgemeinen Beitung Mr 228 und 224 davor, die Frage, ob der kulturelle Berfall im 16 Jahrhundert eine Folge der Reformation war, zu bejahen. Er weist insbesondere darauf bin, daß die theologischen Berdamnungsurteile über die Sünden der Beit mit der nötigen Borjicht aufzunehmen seien, und viele Unfriten der Zeit wie, z. B. das Saufen, bereits in starten Ansahen auf die vorangehende Epoche zurudweisen.

Drei Tagebücher über bas Rongil von Trient werden von E. Mertle im 5. Rahrgang ber Revue d'hist, ecclésiastique ar. 4. Seite 787-814

einer eingehenden Besprechung unterzogen. Es handelt fich um die Schmer des Belgiers Laurent del Bre, des Franzosen Nicolas Pjaume Ruchest von Berdun) und des Deutschen Joh. Bapt Fidler. Sie sollen im 2 fant des Concilium Tridentinum veröfientlicht werden, und Merste bittet um Mitteisung, wenn jemand noch von weiterem Material über die Beriake und ihre Berse Runde weiß.

Einige Briefe bes fachfichen Kartographen Dumelius von 1650 bis 1561, die hand Beschorner im Neuen Archiv f. Sächfiche Beid S. 5. 68-81 veröffentlicht, beleuchten feine vernittelnde religiose Steuusgund bringen auch über einige andere Perionen (Schwendt, Languet, ein zelne Nachrichten.

Dit zwei Mitgliedern der Familie Gifengrein, die bisber wenig be tannt waren, benen aber ber Ratholigismus jur Beit ber beginnenben Gegenresormation manches zu verdaufen bat, beichäftigen fich Aufjage von Lugian Bileger. Mortin Gifengrein (Diftor.polit. Blatter 134, Deit lo S 705-723), geb. 1535 ju Stuttgort, wo fein Bater Burgermeifter unt Brotestant geworden mar, tonvertierte Ende ber 50 er Babre in Ein. murde 1562 Projejior in Ingolftadt und 1570 Superintendent der fod icule, ale welcher er im Kampf gwijchen ben Brofefforen und ben Beimen. benen Bergog Albrecht eben bamals einen gangen bhilojophifchen gruine an der Umverfitat einguräumen beichloß, eine ichwierige Stellung batte Ein Edlugartifel foll folgen, und auch eine Monographie Gijengreint net Pfleger in Aussicht: bas Material dazu fann aber wohl noch vervollifte bigt werden (ogl. jum Biener Aufenthalt die Steinbergichen Auntiam berichte aus Deutschland, 2. Abteilung I. - Martine Better Bilben Gifengrein (hift 3ahrbuch 25, 4. Beft, C. 774-792), geb. um 1544 n Spener, ift ale erfter literarifder Wideriader ber Magdeburger Centure bon Intereffe; er plante ein Bert von 16 Banben, bon benen aber am amei erichienen (1566 und 1568). Die Unreife, die aus ihnen ipricht, mit burch die Jugend des Berfaffers, ber im Alter von etwa 25 Jahren nut einigermaßen entschuldigt. Immerbin bat er es nicht verdient, daß er nes bon Janfen nicht gefannt und mit feinem Better verwechselt wird

In der English historical roviow ar. 76 (Bb. 19 & 646-666 handelt William Miller über den ziemlich trautigen Zustand Gereckellands unter der turtischen Herrichaft von 1571–1684. Die Benetium haben beständig erfolglose Ausstände gegen die Türken erregt, die sie lost auf die Seite Cherreichs tretend, den Arieg wieder offen begannen.

Das Buch von D. G. Rosedale, Queen Bizabeth und the Levant Company (London, Frowde 1984, 10 s 6 d. macht feinen Arspruch auf eine auch nur annähernd vollständige Schilderung der in Betracht fommenden Berhaltnisse An der hand einiger ungedrucker Tokmente aus den Jahren 1593 ff. werden die damaligen Beziehungen Em

lands zur Pforte erörtert, namentlich die Bestrebungen des Sir Edward Barton, der seit 1590 in Konstantinopel als Agent der Königsn Elisabeth, ipäter als ihr Wesandter dort wirfte, dargelegt. In dem Bettstreit mit den Benetianern und Franzosen um die Gunst der Sultane Murad III. und Rehemet III. ipielt das Auftreten Bartons eine wichtige Kolle; ersichwert ward ihm seine Ausgabe durch die Abhängigkeit von der Turkey (Lovant Company, von der er sein Gehalt erhielt. Thue Zweisel hat die Regierung der Königin wohl erkannt, wie wichtig es war, am Goldenen horn seiter als bisher Juß zu sasen und dem Handel der Englander eine politische Grundlage zu verschaften. Benn das auch im weientlichen ichon lange bekannt war, so bieten doch die in dem vrachtvoll ausgestatteten, von der Royal Society of Literature herausgegebenen Berse mitgeteilten Attenstücke allerlet interessantes Detail.

Die forgfältige, jum Teil auf neuen Archivalien bes Batifans berubende Unterindung von Arnold Cofar Deber über Clemens VIII. und Salob I von England im 2 beft ber Quellen und Foridungen (Bb. 7. 6. 268-3061 tann bas ungunftige Bild über Die Berjon bes erften Stuarts in England nur verfrarfen. Ein volles Rabrzebnt lang, von 1595-1605, bat Jatob den Bapit durch Berftellung und Beuchelei getanicht, indem er ein doppeltes Spiel ipielte und ifrupellos bald in Rom bald in England Die Ummahrbeit fagte Die Darftellung bei Rante und Wardiner erfahrt mande Berbefferung. Gleich bie Angaben Ogilone, bes erften Agenten Rafobe in Rom und Spanien (1595 -1596), find ernfter gu nehmen, ale Rante meinte, und gang Unrecht bat Wardiner mit der angeblichen Unechtbeit eines toniglichen Schreibens, bas Trummond 1599 nach Rom brachte, und das die Untebe Bentissime Pater und die Unterschrift obsequentissimus tilius trug. Durch folde Mittel, die er fpater glatt ableugnete, boifte Jatob in ber Frage der Thronfolge die Unterftupung der Ratholifen ju erhalten, und noch nach feiner Thronbesteigung juchte er in Rom burch grobe Galichungen bie hoffnung auf feinen Ubertritt gu nahren. Elemens nahm breje trugerifche hoffnung tatfachlich im Darg 1605 mit ins Grab, und erft die Bulververidmorung bat dem Doppelipiel ein Ende bereitet.

Die Fortsehung der Untersuchung von B Schweiger über Christian IV von Tanemart und die niederdeutschen Städte 1615—1625 (historliches Jahrbuch 25, 4 heft, 5. 741—753; vgl. D 3 93, 364 bespricht die lepten Berhandlungen vor Eröffnung des Urieges und legt dar, wie die Berichies denheit der Handelsinteressen durch die politischen Ermagungen nicht übermunden werden tonnten.

Einen Beitrag jur Beichichte Lindaus in ber zweiten Galite bes Rrieges bringt der Anffan von Beter Bapt Bierler über das Rapuziner-flofter in Lindau und die toniessionellen Birren zu feiner Zeit (1630-1649); Freiburger Dibzefan-Archiv 32, C. 168-281. Der Kaifer erzwang 1630

in Lindau die Aufnahme von Kapuginern und den Bau eines Kloners, und da gleichzeitig mit den faiserlichen Truppen auch Jesuiten in die Stadt tamen, nahmen die Reibereien in den solgenden Jahren sein Ende; nam dem Besisstlichen Frieden aber mußten die Ordensbrüder, da sie erft nad 1624 ihren Einzug gehalten hatten, die Stadt wieder verlassen.

Die hertunft Johanns v. Werth ist noch immer eine umftrittene und von rheinischen Lokalforschern gern bebandelte Frage Eugen Beder (Monatsschrift des Bergischen Gelchichtevereins 11. Jahrg., & 45-31 will die gewöhnliche Annahme, daß er in Bütigen (Arers Reuß geberen seil, gelten lassen, bringt aber gute Gründe basür bei, daß er ursprünglic bürgerlich war, Jan Birth geheichen habe und, ebe er Reiterbenfte nabm. in Gummersbach wohnte. Dahingegen glaubt herm. Friedt Mocce (Annalen des hist Bereins für den Riederrhein, 78. Heit, E. 87—116. der in Pusiendorf (Arers Geilenktrchen) geboren sei und seine Jugend verbracht habe. Daß wenigstens Johanns Mutter wirtlich die adlige Eitlabeit b. Streithagen gewesen set, hat erst vor kurzem (Annalen hest 75) Raibei Keller gegen E. v. Dibtman glaubhast gemacht. Die tman bringt sete (Annalen hest 78, S. 80—86) einige andere Beiträge; er verössentlicht au Bitd Johanns und den Grabstein seines Bruders, des kurdaperischen kintmeisters Stephau v. Werth († 1643).

Einen hübschen Beitrag ju ben Memoiren Richetteus gibt Abben Labollee in der Revue des etudes historiques, 70. Jahrg., & 449-477 Er weist die Person des fog. Setretars der Remoiren, der fie gresentellt verfaßt hat, in Achille de harlan, Baron v. Sanen, 1631-1646 Bage von Saint Malo, nach und bringt eine Lebensbeschreibung von ihm

liber Michael Majarin, einen Bruder des befannten Staatsmannes bandelt Gabriel de Mun in der Revue d'bist diplomatique ne l' (18. Jahrg. S. 497—580) Michael (geb. 1607 in Rom) war Tominilance lag mit seinem Bruder in beständigem Konstitt, machte 1642 einen wigludten Versuch, gegen den Bellen des Papites und Frankreichs Tomer tanergeneral zu werden, wurde endlich mit hilfe seines beneideten und Bescheten Bruders Erzbischof von Nig und 1647 Kardinal; im Jahr darus ist er gestorben

Neue Bücer: Brecht, Die Berfasser ber Epistolae absenverd virorum. Strasburg, Trübner 10 M.) — Haustrath, Lutbers Leben 2, Bo Berlin, Grote 7 M.) — Politisches Archiv des Landgmer Bbilipp des Großmütigen von hessen. Derausgegeben von Kuch. 1 B: [Kublikationen aus den Agl. preuß Staatsarchiven] (Verbass, Hrzel. 24 R.) — Festichrist zum Gedächtnis Philipp des Großmütigen, Landgrafen von hessen, geboren am 13 November 1504 (1504—1804.) (Rasiel, Turvel 6 M. — Robber, Bentäge zur Reisemationsgeschichte. Bibliogen, ha Brentiana (Berlin, Schwetschle & Sohn. 25 M.) — Soffner, Freend

Stadbulus, ein tatholischer Kontroversis und Apologet aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, gest. 1564. (Breslau, Aderbolz. 2 M.) — Massall, The Tudor dynasty, 1486—1608. [Textbooks of english history.] (London, Rivingtons. 2 sh.) — Jessopp, William Cecil, Lord Burghley. (London, Jack. 42 sh.) — Loebl, Jur Geschichte des Türkentrieges von 1593—1606. II. Teil. (Brag, Rohlides & Sievers. 2 M.) — Lord, The regency of Marie de Médicis, a study of fronch history from 1616. (London, Bell. 7,6 sh.) — Fearenside, England under the Stuarts, 1603—1688. (London, Clive. 2,6 sh.) — Godfrey, Social life under the Stuarts. (London, Richards. 12,6 sh.) — Dürrwächter, Christoph Gewold. Ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte der Gegenresormation und zur Geschichte des Kampies um die psälziche Kur. (Freiburg i. B., Herder. 2,60 M.)

#### 1648-1789.

Breuß führt in der historischen Biertetjahrschrift 1904, 4 im Gegeniat insbejondere zu Bribram aus, das Magarin den Gedanten, die deutsche Raisertrone 1657 für Ludwig XIV. zu erringen, weder sethst angeregt noch als einen sessen politischen Blan konsequent verfolgt habe. Bon erniter Kandidatur könne keine Rede sein, nur von einem vorübergehenden Gedanten, wenn Neuburg und Bayern als Kandidaten versagten, eventuell gegen habsburg für Frankreich die Krone zu sichern.

In ben Forschungen jur Geschichte Bagerns 1904, 4 verteidigt bereielbe Berfasser seine Ansicht, daß ber Rangler Schmid von Döberl erheblich als Bolititer und integrer Mann überschäft worden ist, insbesondere ber Anichluß Bagerns an Frankreich in bem Bertrage von 1670 durchaus nicht bem klaren "Suftem Schmid" juguschreiben ist.

Gach on zeigt in seinem Schlusartikel über den "consoil royal und die Protestanten im Jahre 1698" in Frankreich Revue historique 86, 2), daß die tönigliche Beslaration vom 13. Dezember 1698 im Gegensaß gegen die extremen Einheitseiserer die Ausübung eines Zwanges gegen die "Neubekehrten", der Resse beitzuwohnen, zwar verbot, daß sedoch auch hier wieder an einem charatteristischen Beispiel die praktische Unzulänglichten selbst des Absolutismus eines Ludwig XIV sich berausstellte, undem sich zum größen Teit die Brazis der Intendanten ze. im Sinne der strengeren Richtung über diese kontgliche Entschedung hinwegsehte und durch tonsequente Gütereinziehungen streisch vergeblich) die seite Glanbenseinheit zu erzultigen suchte. Berrasser balt tropdem die Berjuche der milden Partei als einen Borläuser späterer Toleranz für bedeutsam.

Rarl Grhr. v. Reipenfrein ftellt in den Darftellungen aus ber Baperifchen Rriegs- und heeresgeschichte Deft 13 "Rurge Lebensabriffe ber

bagerifden Generale und Oberften unter Aurfürft Mag II. Emanuel" ju-

Günther zeigt im Reuen Ardiv illt jächische Geichichte 25, 3 4. daß "das ichwedische Seer in Sachsen 1706—1707" etwa 2000 Ronn betrug, von Rael XII. grundialitch und i. a. mit Eriolg in auter Erenung gehalten, daß naturgemäß jedoch die lange Einquartierungszeit und die Erganzung des heeres durch zweiselhastes Refrutenmaterial die Lualität die Heeres verminderie. Lehrreich ist, daß Karl 17 von seinen 25 Regimenter lediglich in Schweden eigänzen ließ und für die Refrutierung der anderer teine Sachsen zu nehmen betahl.

Ebendort ichtidert & Lehmaun ben ergebnissofen "Brozeh 1763 bie 1769) gegen v. Heinefen", Privatiefretär Bruhls und hachverdienten Dreffet der Dresdener Gemaldegalerie 1746—1763, wobei lehrreiche Seitenblide auf die maßlose Migwirtichaft Brühls fallen

Gegen Ohrs Beurteitung des italienischen Kirchenvolitifers Miannoer macht Landau in Rr 222 der Munchener Allgemeinen Zeitung geltend. daß das Blagiat sich nur auf dem Berjasser gleichgültige außere geschichtliche Daten bezoge und zudem sich z. I. sogar Zitute vorfinden, übrigent die Gewohnheit strenger Quellenangabe im 18. Jahrhundert durchaut seine allgemeine und selbstverständliche geweien ier. Eine turze Reptist durauf hat Ehr an derselben Stelle in Rr. 240 veröffentlicht.

Rene Buder: Deubaum, Geschichte best deutschen Bildungemeiene feit der Mitte bes 17. Jahrhunderts. 1. Bb. (Berlin, Beidmann. 5 M - Dietr. Gigiomind v. Buche Tagebuch [1674-1683]. 1 8d. Beraugegeben b Birich. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 6 R) - Saat, Ge ichichte des Chriftentums in Japan. II. Fortidritte bes Chriftentume unm bem Superiorat bes P. Coomo be Torred. Berlin, Niber & Co. 9 M - Bild, Lothar Frang v. Schonborn, Bijchof von Bamberg und Gr. bifchof von Plang 1693-1729. (Beidelberg, Binter 5,20 M - Tohi stiakov, Istoria Petra Velikago. (St Fetersburg, Volf. - Santat. La bataille de Malplaquet. (Paris, Chapelot & Co.) - Acta borussics Mungwejen. 1 Bb. Die Mangverwaltung 1701 1740. Bearbeiter von Schmoller und Grorn, v. Schrötter. (Berlin, Baren. 14 Mi.) - Acta borussien Mungwefen Beichreibender Teil. 2. Beft. Das preug thung wefen im 18. Jahrhundert von Grbr. Grhr. p. Schrötter. Beichreibenda Teil. 2. Deft. Die Müngen aus der Beit bes Ronigs Friedrich II bet Großen (Berlin, Baren, 18 De) E. Rrepidmar, Leifing und it Auftlärung. (Leipzig, Richter 2,50 Dl - Die Kriege Friedriche bet Großen. herausgeg bom Großen Beneralftab. Dritter Teil L'euthen. Berlin, Mittler & Sohn. 12,50 Dl.) - Robitidet, Sedin (Abien, Teujene Machi. 1,25 Ml.) - Erifte, Ariege unter Ratfer Jotept II Bien, Geidel & Gobn 15 Dt. - Birfter, Die ameritanifde Revolutien

1776—1783. 2 Bbe. Stuttgart, Cotta Nach 12 M' — Schweizer, Gelchichte ber Nationaldsonomik. II Physiofratismus von Zurgot. Navendeburg, Alber. 2,80 M.) — U. F. Lubwig, Wethbischof Zirkel von Würzeburg in seiner Stellung zur theologischen Austlätung und zur sirchlichen Restauration. 1. Bd. (Paderborn, Schöningh. S. W.) — Steinwald, Beiträge zur Geschichte der deutschen edangelischen Gemeinde zu Emprna von 1759—1904. (Berlin, Baterland. Berlage- und Kunstanstalt. 1 M.) — Schremps, Goethes Lebensanschauung in ihrer geschachtlichen Entwickung. 1. Teil. (Stuttgart, Frommann. 2,50 M.) — Des de vises du Dezert, L'Espagne de l'ancien régime. (Paris, Soc. franç. d'impr. et de librairie.) — Gigas, Spannen omkring 1789. (Kebenbarn, Gyldendal. 8 Kr.)

## Menere Beidiote feit 1789.

3m Septemberheft ber Rev frang, zeigt Berroud, bag bie Behandtung, das Marjeiller Bataillon habe Baris icon am 31. August 1792 verlagien und jet beshalb ichulblos an ben Septembermorben, irrig ift; bie Parfeiller find, trop wiederholter Aufforderung jum Abmarich, bis weit in den September hinein in Baris geblieben. C. Lemmarie ergablt bie romantifche Flucht bes Grafen Montbron, eines ber menigen, benen es gelang, dem Strafgericht über die Gefangenen von Quiberon gu entrinnen, im Anichluß an eine 1816 veroffentlichte Schrift Montbrons. Das beft enthalt auch eine Rebe bes herausgebers Aulard über de patriotisme selon la Révolution française. die febr bezeichnend ift fur die Stromungen innerhalb ber frangofifden rabitalen Barteien. 3m Oftoberheft ergangt 2. Deschamps die Mitteilungen von Werbaur fiber weibliche Soldaten in ben Revolutionsheeren burch Angaben über jolche Golbaten aus dem Tepartement ber Garthe Boupe macht aftenmagige Mitteilungen über die Foberierten aus dem Bar Departement, befondere aus Toulon, bie im Juli 1792 nach Borie marichierten und an ben Rampien bes 10. August teilnahmen, wovon fie ben Rodarmel eines Schweizere als Trophae beimbrachten; übrigens wurde ein Jahr fpater, bei ber Begenrevolution in Toulon, ber Gilhrer ber Goberierten als violateur du palais de nos roise gehenft. Berroud berichtet die Edidiale bes gironbiftijd gefinnten Journaliften Lemaire, ber vor Bebert die populare Figur bes pere Duchene verwandte, in ber Schredenszeit. Raquet. Rabiquet veröffentlicht die wichtigen Protofolle ber frangofifden Reglerungetommiffion vom 22. Juni bie 7. Juli 1815, über die er eine Arbeit porbereitet, die Belegenheit geben wird, barauf gurudgutommen.

Reue Cabiers von 1789 werden veröffentlicht für haroue in den Annales de l'Est (April 1904) und für Mep im Jahrbuch der Ges. für Lothr. Gesch. u. Altertumst. (1908). Leptere Publikation gibt auch eine ausstührliche Darstellung der Borgange bei der zweimaligen Abgeordneten wahl für den tiere etat von Mes, aus der ichlieflich Roederer ale Suga bervorging.

Die Revue d'hist, red par le major gen, de l'armée (April, Ra u. Juli 1904) enthält Auszeichnungen des Sbersten Leclaure über die Heldzüge von 1792 und 1793, an denen der Bersasser zuerst unter Immouriez, später zeitweise in selbständigen Kommandostellen teilnahm Juriesiant ist ein Zusammenstos mit dem Redräsentanten Duquesnog, der ihn mit der Guillotine bedroste und zu einem unglüdlich verlaufenen Angustwang.

Der Auffan von Raffalovich fiber die Belegung von Frantum durch die Frangolen im Jahre 1796 fchöpft nur aus befannten deutiden Quellen (Rev. d'bist. dipl. 1904, 4).

Unter dem Titel >Autour d'un mariage princier«, jugleich als Fortsepung seiner kürzlich veroffentlichten histoire de l'emigration I, be ginnt E. Daudet die Borgeschichte der Bermählung der Tochter Lub wigs XVI., Marie-Therese, mit ihrem Better, dem Herzog von Angouleve (1795/96). Er konnte dasür die Baptere Ludwigs XVIII. benupen, uber dessen Günstling (b'Avaran, und Geliebte Frau v. Balbi) er wielerlin Interessantes und Bikanies zu erzählen weiß. Bemerkenswert ist, das du Bourbonen die Prinzessin gleich nach ihrer durch österreichische hille er folgten Vesreiung vor allem gegen Österreich einzunehmen juchten und ihr Bermahlung mit einem bourbonischen Prinzen als Bermachtnie ihrer Ettern vorspiegelten (Revue d. d. mondos, 15. Nov. 1904).

Ein unmittelbarer Beuge ber Revolutionsgeit ift ber 1793 geichriebene. 1797 in Braunichweig erichienene Roman L'Emigré von Senac De Meil han, ben Rafinitr Struenett und Frang Bund-Brentano wieder beigns gegeben und erlautert haben. (Baris, M. Fontemoing. 1904.) Genat & Deithan ift 1789 in Baris gemejen und 1790 emigriert, er bat bie Anfange ber Revolution mitangesehen, er weiß in icarien Umriffen bie im ftande in Baris und die Stimmung ber bornehmen Rreife au geichnen, in Die Stimmung bes Bolfes und für die treibenden Rrafte ber Repotuto fehlt ibm indeffen bas Berftandnis. Der Roman als folcher ift unbedes tend, aber er ift ein treues Spiegelbild ber Anschauungen, Die bei einen großen Teil ber Emigranten herrichten. Ale Dichter ftebt ber Beriofe unter dem Banne bon Berthers Leiden und ber Nouvelle Helote, mat ihrem Borbilbe hat er feinen Roman in Briefform gefdrieben, Die its bequeme Belegenbeit gibt, gablreiche Berfonen ibre Anfichten barlegen is faffen und die wechselvollen Schidfale vieler Emigranten in die eines buritige Saupthandlung einzuftechten.

Quellen gur Geichichte des Beitalters ber frangen: ichen Revolution. Erfter Zeil: Quellen gur Beichichte der Rriege von

1799 und 1800. Aus ben Sammlungen bes R. u. R. Kriegsarchivs, bes Doud:, Dof- und Ctaateardive und bes Urchive bes Ergherzoge Albrecht in Bien. Berausgegeben von Bermann Buffer. 2. Bb. Quellen gur Wefchichte bes Arieges von 1800. Dit einer Rarte ber Umgebung von Benua und Blanen ber Schlachtfelber von Marengo und hobenlinden. Leipzig, Teubner. 1901. XVII, 589 G. - Aber den 1. Band (1900) und den allgemeinen Charafter Diefes wertvollen Quellenwerles habe ich 85, 560 berichtet. Der 2. Band enthält hauptjachlich Alten und Berichte gur Geschichte der Reldzüge von Marengo und hobenlinden, barunter eine Relation Rofepho v. Stutterbeim über Marengo in bobbelter Jaffung, Aufgeichnungen bes Grafen 21. A Reipperg - bes ipateren Gemable Darie Louifens - über bie militarifchepolitifden Borgange im Juni und Juli 1800 (Reipperg begleitete St. Julien bei feiner befannten Diffion nach Baris), fpatere Ausarbeitungen bes Beldmarichalleutnante Grafen v. Dobengollern gur Weichichte bes Rrieges bon 1800 und 1801, dann gabireiche Berichte von Delas an den Softriegerat (Tige) und an Thugut, von ben Ergbergogen Johann und Rarl an Raifer Frang u. a. Ohne gerade Reues von erheblicher Bedeutung ju bringen, tragen diefe Dotumente doch wesentlich dazu bei, die Wechselfalle in dem Geldzug von Marengo, die ichlimme Rieberlage von Sobenfinden mit thren noch ichlimmeren Folgen, ben unglüdlichen Ausgang bes Arieges von 1800 überhaubt verftandlicher ju machen. Bie ich icon an anderer Stelle angedeutet babe, lag der Grund ber öfterreichijden Rieberlage ichliehlich nicht in biefer ober jener Berfaumnie, obgleich die gegen beffere Ginficht beripatete Eröffnung bes Gelbzuge 1800 ichmer ine Bewicht fallt, auch nicht in biefem ober jenem Amidenfall, wie er bei feiner Chlacht ausbleibt, er lag baubtfachlich wohl in bem Mangel on entichloffenem Willen gum Giege und an ber nicht zweifelnben Buverficht auf ben Erfolg ber eigenen Cache. Ge fehlte ben Cherreichern 1800 an bem, mas ein Johr guvor das Sauptelement der Siege Cumorome ausgemacht hatte. Diefer Dangel aber war wieber tiefbegrundet in Ruftanden und namentlich in Berfonen. Dan lefe Die Beridte bes greifen Cherkommandierenden Delag, ber an ben ewig Hagenden Didlendorff der preußischen Rampagne von 1794 erinnert, 3. B ben Sammerbrief am Borabend von Marengo, der im vorous die Armee entichuldigt, wenn fie, "von allen Aussichten einer Silfe entblogt, nur mit einer fechetägigen Berpflegung gefichert, bas ungludliche Opier bee Ctarteren ju gollen verpflichtet fein wird" (G. 306), ober Stutterheims Bericht über bes Generalhabedels Bad Uniprade gleichfalls por Diarengo, "wo er mehr das Anfeben eines Brieftere batte, der ben Berurteilten gum naben Tode bereitet" (G. 74). Aus folden Stimmungen werden feine Siege geboren. - Die Ebinon der Aften, mabefondere aber die oft zu mirtlichen Abhandlungen angewachsenen Erlauterungen des herausgebere find bortrefilich. P. R.

Repolenn L eine Bronnebe von Engue Daugmer 1 ft. Bon Angeleswi Gebert bei jur Bertanbung seiner Cammerriaen ber Seenhers, spene, augenbeute Arran Sten & Tempels with 6 Acres 1904 America Surrent beratten be jaere w fate litel accidentate marks, er donat lest en ernen march Listung ber be bubber ber 1 Sand berthap All a ab 3 . So Grant ber befennens test the Universitate experimentation Surviving to record and the ma Anbang per in Beiten treffilt untermann ffe bie mittere Terfellen einer beidetreiteben Entebetrag anterjogen und gabert bei duren ber erfen findende unt einer ein fe eine iber ein Er mit erweitert weiner Die Briendie bente Ruptienne if im fie berf am Marien Bagie ile יווים הו ביים בלושבה הנותן אל לושלא אין בי ביים או יב ביים ו Committentegeng auf bie Claief itt tant auter bei bernachen Ginanting ben Burfitz, Befrite und Recommen wohl noch boller und imerrer bergubgeneheuet werben Sunen, mabe, and gegenüber bem Groffen Remail. den iden bie erfer Ansgade betonte, jest ber beiterrichende Empire Roufreud metr betastgebeben meiben muste bei f 3 77, 44 6 fir Berterniere 1794 unt 1760 auf ben tanenniben Gelbang tome er Beibegg von 1736 feibr find friegegefdudrich verwollftanbest, mattent ter bem bragmides Caternebmen Rabmeone Sermaltungetongfeit mehr eil fruber gemanden in Bei bem Annatter Gevenbenmeibe fiebr Gommer noch wie por in obertrichtiden fraieren bie Gonibigen, anter Berntung gerate auf tie von Come vermientlichten Tofinmente, aber unter Ableption. ber pour ibm aus ben Britinger Bernereprotolollen gegogenen Echlaffe it emmen Die Borgeidichte bes Brumame Stantberreiche, fein Beiber und beine Grigen fint bournachie nach Banbal und Autard feit jam nes borgeftelt Gur Marengo, insbefonbere fur ben Marid ben Leite more noch il herrmann Marengo" Ringer 1903 beranquereben, it Die Bolut nad ber Gulatt tonuten einige im Unbang jum erftenmi peraffentlichte Echreiben Rapoleone an Tallemand permettet merben pol b 3 91, 471 bie Rong über Geurntere Studie gur Terifrint ber An respondeng Rapoleone I" In ber Borgeidichte bes Ronfordate in Re-Doleone Stellung jur Religion eingebenber erörtert. Bei allen biefen Berpolitonmaungen und Berichtigungen ift doch ber Rem ber Arbeit Contintet ueng unberübet geblieben: jene Aurianung Rapoleone, bie bie Mitte bill Juriden unbebingt verherrlichender Lobpreifung und vernichtender Bei unteilung" und ber ber Reierent im allgemeinen guftimmt, auch wenn er ir. Einzeliragen wie in ber Bertung biefes ober jenes Quellengeugniffes bon Berraffer jumeilen abweicht. P B

A. herrmann orientiert in einer Abhandlung unter bem Int. Die Korreipondeng Ravoleons 1." hitor Jahrb XXV, 1904) eingebend und zuverläsig uber die offizielle Ausgabe der Correspondance de Na poleon ler und das bei dieser Beröffentlichung beobachtete Berjahren some

über die Rublitationen von Lecestre und Brotonne; er versucht bann auf Grund bieser neueren Briefsammlungen eine Charafteristit Napoleons und namentlich seines Polizeiregements, die notwendig schwarz in schwarz aussällt.

B. Darmftabter befdlicht in ber Bifdr. f. Weich. d. Oberrheins R. F. 19, 2 u. 4 feine gehaltvollen Studien über bas "Unter:Elfag unter Rapoleon I." (ugl S. 3 93, 177): Ronfeisionen und Stande; Emigranten (Daffenauswanderung um 1798 96, Biedereinwanderung 1802'06); Juden; Deerwesen, Birtichaftepolitif). Die Mittel, mit benen die frangofiche Bermaltung arbeitete, maren bie bes aufgeflarten Defpotismus und gingen por allem auf Begunftigung ber Bourgevifie und Cous des Bauernftandes. Das Elfag, bas bis jur Birtichaftefrifie von 1810,11 auch gute Beiten unter Rappleon hatte, ift bor allem durch feine Ginrichtungen an Frantreich gefnühft worben. Uber die große frangofifche Birtichaftetrifie von 1810.11 bat bann berfelbe Berfaffer in ber Biertelfahreider. f. Cogials u. Birticofts. geich. II, S. 559 ff eine einbringende, auf archivalifchen Studien mitberubende Untersuchung veröffentlicht, aus ber bervorgebt, bag bie in ihrem Jahrgebut fo erfolgreiche Birifchaftspolitif Rapoleone folieftlich auch Die ichwere Rrifis jener Jahre wejentlich untveruriacht bat. "Es war bas Berhangnie Rapoleone, bag er, um fich halten ju tonnen, das Uneland ausbeuten mußte, eben das Ausland, beffen Boblftand für das Wedeiben der frangofischen Bollewirtichaft notwendig mar."

Urfundliche Beinage und Foridungen jur Weichichte bes Breugischen Beered Berausgegeb, vom Großen Generalftabe. 6. Bejt Berlin 1904. G. G. Mittler. 106 G. Dies Beit enthalt eine portreffliche Arbeit bon Sauptmann Jany über den preufifden Ravalleriedienft bor dem Jahre 1806 Auf urfundlicher Grundlage ichildert ber Berfaffer, wie in der preugischen Reiterei tein einheitliches Reglement bestand, und wie die Ravallette nach bem Siebenjahrigen Rriege aus Mangel an Ubung verfiel: Die Refruten wurden ichlecht im Reiten ausgebilbet, mit ber Borbereitung gunt Belbbienft frand es noch ichtimmer, die Bierbe maren ichwach und murben unrationell behandelt. Der paubifchaben mar bie turge Dienitgeit der Inlander, infolgedeffen maren bie Schwadronen ftete ichwach und zu friegemäßigen Ubungen faft unfähig. Den befren Teil ber Reiter bilbeten Die Muslander, die viele Jahre im Dienfte blieben. Gie murden humaner behandelt und hatten einen ansprechenderen Dienit ale bie Infanteriften und waren baber weinger befertioneluftig ale biefe. Unter Friedrich Wilhelm II. wurden im einzelnen manche Berbefferungen verfucht, aber im großen blieb alles beim alten, insbesondere murben aus Sporfamteiterudfichten viele Inbaliden unter der gabne behalten und fo die Schlagfertigfeit vermindert. Mus allen biejen Urjachen hat bie Ravallerie bei Auerftabt fo wenig gefeiftet, obgleich fie feit dem Giebenithrigen Rriege einen boben Ruf genog.

Der Tugendbund. Bon Dr. Paul Stettiner, Oberlehmer Königsberg i Br. Koch, 1904. 57 S. (2 M) Der Beriaffer gibt teme Geichichte des Tugendbundes, am wenigsten seines Innenlebens, er eronen den Urivrung des Bundes aus den literarild politischen und airbetisch bumanen Strömungen in Königsberg und seinen Ausgang im Jahre 1809 "die Stellung der Großen zum Berein", insbesondere Steins und Uneisenaus, die Gegner des Bereins und die Rachwirtung der von ihnen verbreiteten Legenden über die Freiheitskriege binaus Neben der sehr ausgedebnten Literatur sind auch Archivalien aus königsberg und Berlin, von denez einige im Anhang abgedrucht werden, neu herangezogen und mit richtigen Urteil verwertet, so daß diese Schrift für die darin behandelten Fragez einen interessanten Beitrag zur Geichichte des Tugendbundes und der damit zusammenhängenden Bewegungen und Bestrebungen bildet.

Briefe ber Bringeffin Bilbelm bon Breufen, geb Enn geffin Marianne von heffen-homburg an ihren Bruder Ludwig. Beronente licht von Emilie Droeicher. (Mitteilungen des Bereins für Geimdt und Altertumefunde ju homburg v. b. bobe. VIII Deit.) homburg 1904. Bu beziehen durch L. Staudt in homburg. VIII u. 264 G. De Bemahtin des jungften Brudere Konig Friedrich Bilhelms III., des Bringer Bilbelm, Pringeffin Marianne von Beffen-homburg, ift und befaunt uns vertraut aus den Briefen von Stein, Claufewit u. a., die in ib: Die Bringeffin war' egger berehrten, und aus bem trefflichen Bebensbitbe pon Baur, ber ihre Tagebucher benupen tonnte (1886). Die bier beröffentlichten Briefe, allefamt deutsch geichrieben und ben Jahren 1799 bis 1821 und 1836 angehörig, ergangen bas befannte Bilb, ohne ibm neue Buge is geben. Bringeffin Bilbelm erinnert an Ronigin Quife, ber fie aber at Tiefe bes Bemilte und im Ernft ber Empfindung boch wohl nicht gleid. tommt. Um fo mehr abnelt fie ihr in ber Liebe ju ber ionnigen Seimal in Guben, "wo bie Denichen berglicher, freundlicher und geselliger finb", und ju Eitern und Geichwistern, insbesondere ju ihren tapieren Brudern, be alle feche im Befreiungefriege mitfochten, und bon benen ber jungfte bet Broggörichen ben Belbentod fand. Bie Quije ichwarmte fie fur Rufer Alexander und gab hardenberg vor Stein ben Borgug. Aber Rongen Luife fühlte fich ale Breugin; bei Pringeg Bilbelm bricht gelegentlich en gewiffer heffifcher Batriotismus durch, wie wenn fie den Bruder Ludwis. ber 1813 anfange mit feiner Stellung ungufrieben mar, aufforbert, abnen - bas find die Preugen - den Degen vor bie Fuge ju werfen" und mit Silfe bee Rurfurften ein Rorps Beffen ju formieren und mit Leopold jafammen heffen gu erobern. Ubrigene find die Briefe, die mehr biographile pinchologisches ale allgemein-hiftorifches Intereffe bieten, gerabe aus ber Freiheitelriegen prachtvoll; der icone Schwung und die eble Begeifterum jener Tage finden in ihnen einen gleich hochgestimmten Musbrud De

Erläuterungen der herausgeberin taffen zu munichen; 3. B. 6. 50 "die traurige Geichichte ber lieben guten Rönigin" (1805) betrifft feineswegs Königin Luije, sondern die Königin.Mutter, Bitwe Friedrich Wilhelms II., die turz vorher einen Schlaganfall ertitten hatte. Bu einer folden Bubit- tation sollten boch Fachmanner herzugezogen werden. P. B.

Einen schönen "Arndtsund" veröffentlicht Max Lehmann in der Deutschen Revue, Dez 1904: Mittellungen aus der altesten Ausgabe des "Katechismus sur teutsche Soldaten" 1812, in der Arndt den Soldaten der deutschen, unter Rapoleons Fahne tämpsenden Fürsten die Lehre predigt, daß die Pflicht gegen Vaterland und Nation höher stehe als ihr Fahneneid.

Fourniers auf dem lepten Historifertag in Salzburg gehaltener Vortrag (vgl. H. g. 94, 205), der auf manche bisher unbenuste Quelle zur Geschichte des Wiener Kongresses hinweist, ist jeht in der neuen "Litersreichtichen Rundschau" (I, 3) im Drud eridnenen. Mit dem Wiener Kongres, insbesondere mit der Haltung Tallenrands in den italientschen Angelegenheiten, beschäftigt sich auch, ohne Neues zu bringen, ein Aussach

In ben Monateblättern ber pommerschen Geschichtsgesellschaft 1904 Dr. 11 giebt h v. Petersdorff die Tatsache an das Licht, daß Bismard sich 1841 um den Raugarder Landratsposten beworben hat, aber gegen seinen Bruber Bernhard den fürzeren zog.

Eine inhaltereiche Beiprechung des jungit herausgegebenen Briefwechsels zwlichen Stube und Detmold in den Jahren 1848—1850 veröffentlicht & Frenddorff in der Zeitschrift des hiftorischen Bereins für Riedersachien 1904. Er charafterissiert die deutsche und hannoversche Bolitik der Beiden und tritt für eine mildere Beurteilung Detmolds namentlich ein, ohne übrigens die Impotenz seiner deutschen Politik wegleugnen du wollen.

In der Rovue historique (Nov., Deg.) fest Paul Matter feine Darftellung der deutschen Revolution mit der Schilberung der Olmuger Berhandlungen fort. Er zeigt tüchtige Renntnis der neueren deutschen Publikationen, in der Auffassung halt er sich ungefahr an Subel.

In den nachgelassenen Bapieren G. Rolbe (Aus der Zeit des Franksurter Barlaments) werden die Ereignisse von 1848 49 und die leiztenden Berjönlichleiten von radikal-großdeutichem Standpunft aus betrachtet. Sehr icart beurteilt der Berfaner namentlich Fröbel, der als der boje Geist Blums erscheint. (Deutsche Revue, Nov., Dez.)

In ber Revus des d. mondes (15. Rov.) veröffentlicht hardy de Bevini gabtreiche Briefe von Offizieren der Belagerungearmee von Sebaftopol. Die Briefe enthalten jum Teil intereffante Schilderungen fiber

Strapagen und Gefechte; Die Nachrichten bedürfen freilich im einzelnen por Berwertung einer Prüfung.

Auf Grund des Buches von Paul und Biftor Margueritte, une époque, gibt Ch. Benvist anschauliche Pariser Stimmungsbilder aus dem Beginn des Krieges von 1870 und der Kommune, ohne gerade Reues ja bringen. (Revue d. d. mondes. 1. XII.)

Eine Rebe König Carols in der rumanischen Atademie mich einen Rudblid auf die Schlacht von Ritopolis im Jahre 1396 und bedanbelt sodann eingebender die militärische Bedeutung von Ritopolis im Kriege pon 1877 (Deutsche Revue, Nov.)

Ein Effai von Sans Plehn in der "Teutschen Monatsichrift" (Dezember) charafterifiert Benjamin Disraeli als einen Bolitifer von zhmider Rüdsichtslosigkeit aber scharfem Blid für das Reale. Erfult von der Zoee des brutischen Beltreichs, forberte er schon 1877 einen Rechtzollverein und gemeinsame Berteidigungseinrichtungen für Kolonien und Mutterland.

In den Breuß, Jahrbuchern (Nov') gibt E. Daniels lejenswerte Musginge aus den Memoiren von Lord Roberts: man gewinnt daraus eine Borftellung von dem Berteidigungsfpilem in Indien und welche Schwierigteit inebefondere die Berschmelzung der europäischen Truppe mit den Eingeborenen bot

Eine Stizze ber französischen Kolonialpolitit in Tunis gibt Theodold Fischer in den Breußischen Jahrbuchern Dez.) Er führt aus, daß die wirtichaftliche Entwickung trop aller Auswendungen Frankreichs teine Forischritte gemacht hat, und daß die französischen Einwanderer zum größten Teile außer Beamten Spekulanten und nicht wirkliche Kolonisten find und an Zahl binter den Jtalienern weit zurückteben.

Reuc Buder: Frayssinet, La république des Girondins (Toulouse, Société prov d'édit. Bourgeois, La vérite sur lurestation de Louis XVI à Varennes. Paris, Latour-Maudourg. — Talmeyr, La Franc-Maçonnerie et la Révolution française. Paris, Perrin. 1 fr.) — Trucco, Gallia contra omnes; l'anno 1799 (Milane, Lubr edit nazionale 6 fr. De Petlteville, Les négociations de Treilhard à Rastadt. La cession de la rive gauche du Rhia (Paris, Croville-Morant.) — Aulard. Paris sous le consulat. I fl (Coll. de documents relatifs a l'histoire de Paris pendant la revolution française (Paris, Cerl 7,50 fr. Grumberg. De diplomatiska fürbindelserns mellan Sverige och Preußen 1804—1808. (Gote borg, Wettergren & Kerber.) — Butteraui, Geichichte des Rheinbundel 1. Bd. München, Bed. 12 M.) — Fron d. Eduroth. Im Rheinbundel 1809. (Boutingement der Heibzüge 1809—1812.)

(Berlin, Mittler & Gobn. 4,50 DR.) - Mus ber Frangolengeit Ergangen, gu den Briefen und Aftenft. jur Beid. Breugens unter Griedrich Bilbelm III. Dreg. v. Rubl (Leibzig, Dunder & humblot. 7,60 DI) - v. Solleben, Geichichte des Frühjahrejelbzuges 1813. 1. Bb. [Geichichte ber Befreiungsfriege 1813-1815 | (Berlin, Mittler & Cohn 12 Dt.) Griederid. Beidichte des Berbitfeldjuges 1813. 2. Bb. Weidichte ber Befreiungstriege 1813-1815.) (Berlin, Mittler & Sobn. 18 Dt.) - Bigelow, History of the german struggle for liberty. Vol. III.: 1815-1848. (New York, London, Harper.) - Stauffer, Ratoline v. humboldt in ihren Briefen an Alexander v Rennentampff (Berlin, Mittler & Sohn. 4,50 M.) - Saffel, 3. M. v. Radowig. 1. Bb. 1797-1848. (Berlin, Mittler & Cohn 12 M.) - Theal, History of South Africa from 1848 to 1860. (London, Sonnenschein. 7,6 sh.) - Schüding, Die preußifche Berfaffungeurfunde. (Leipzig, Dirichfeld, 1 D?) - Guftab Frentag und Bergog Ernit von Coburg im Brieimediel 1868-1898. Dreg. v. Tempelten. (Leipzig, Sirgel. 9 IR.) — Eduard Reuf, Briefwechsel mit jeinem Schiller und Freunde Karl heinrich Graf. Dreg. b. Bubbe u. g. 3. Dolymann. (Giegen, Rider. 12 Dt.) - Mittelftaedt, Der Rrieg bon 1859, Bismard und die öffentliche Meinung in Deutschland. (Stuttgart, Cotta Radi. 3,60 DR.) - herrmann, Trautenau. (Laibad, D. Rleinmahr & Bamberg 1 Dl.) - Schirmer, Das Treffen bon Blumenau-Bregburg am 22. Juli 1866. (Bien, Geibel & Cobn. 5 DR.) -Eisenmann, Le compromis austro-hongroise de 1867. (Paris, Soc. nouvelle de libr. et d'edition. 10 fr.) - Hale, People's war in France 1870-71. (London, Rees 6 sh) - Barnhagen, Das frangofifche Oftheer unter Bourbaft vom Anbeginne bis jum Gefechte von Billerjegel 19. Dezember 1870 bis 9. Januar 1871) (Berlin, Gijenfchmibt. 5 M) - v. Lignis, Mus brei Rriegen. 1866 1870 71 - 1877/78. (Berlin, Mitter & Cobn. 5,50 M.) - Brug, Bismards Bildung, ihre Quellen und ihre Auferungen. (Berlin, Reimer. 3 Dt) - Sashagen, Ernft Curtius ale Cobn und Schuler, ale Meifter und ale Mann. (Leibzig, Ballmann. 1,80 D) - Boffe, Aus ber Jugenbzeit. Erinnerungen. (Leipzig, Grunow. 6 D., - v. Bofdinger, Mus allen Belten. Diplomatifche Streiflichter, Interviews und Erinnerungen. (Berlin, Berlag Continent. 3 DR.) - 3 oel, Riepiche und die Romantif. (Bena, Diederichs. 7 Dl.) - Bietich, Aus jungen und alten Tagen. (Berlin, Fontane & Co. 5 DR) - Schaffle, Aus meinem Leben. (Berlin, Sofmann & Co. 20 DR.) - Bolfelen, Die Beidichte eines Goldatenlebens. Autori. Uberfepung. 2 Bbe. (Berlin, Siegismund. 12 M) - Paul, Letters of Lord Acton to Mary Gladstone. (New York, Macmillan; London, Allen.) - Elson, History of the United States of America. (London, Macmillan. 7,6 ab }

#### Dentiche Sandichaften.

Bei dem großen Interesse, das in den letten Jahren den Umer suchungen über das erste Straßburger Stadtrecht entgegengebracht worden ist, wird ein hinwels willsommen sein, daß die von Schilter 1698 jum Abdruck gebrachte mittelhochdeutsiche Übertragung vor kurzem auf einer Bücheraustion ausgetaucht und vom Stroßburger Stadtarchiv erworden in Sie stammt aus dem 12. Jahrbundert und kann als einziges Zeugnis der handschriftlichen Überlieferung erhebliche Bedeutung beanspruchen.

Im Archiv für heifiliche Geschichte und Altertumstunde R. J. 4. 1 untersucht E. Beder "die Geschichte des Kondominates (Heisens und Suntembergs) zu Kürnbach bis 1598", der aus Erbteilung entstanden ift. Eben dott veröffentlicht Meigner einen Aussah "zur Baugeschichte der Abin Seligenstadt."

Bh. Losch läßt im Berlage von Bietor-Kaffel die bereits irüber in Auszügen befannt gegebene Gunfeliche und Grafmeieriche Chronit unter bem Titel: "Zwei Raffeler Chroniten bes 18. Jahrhunderts" als Beitrag jur Orts: und Familiengeschichte Kaffels erscheinen. Bolitisch ist mebe fondere die Zeit bes Siebenjährigen Krieges hier mit berührt worden

Aus den Mitteilungen ber Bereinigung für Gotbaiiche Geichichte und Altertumslunde, Jahrgang 1904 seinen turz erwähnt Ehmalde Gefteck auf den edlen Herzog Ernst II von Sachien Gotha Altenburg (1745 - 144), ben berühmten tatträftigen Förderer des geistigen Lebens in seinem Land Strenges Abris der Geschichte der herrnhuter Rotonie Neudietender inebst einigen Ariesen Jinzendorfs) und Schuerdere Bublisation te altesten Statuten des Gymnasiums zu Gotha von 1563.

3m Braunschweiger Ragagin, Oftober 1904, handelt Zimmermann, "fiber die lesten Tage des Stiftes Gandersheim", das gleich ber Universität Helmitädt unter dem Königreich Bestifalen 1809/10 aufgehoben wurde.

Den Rat der Stadt Bernburg in dem Jahrhundert von 1560 - 1650 untersucht Suhle in den Mitteltungen des Bereins f Anhaliside besichichte 10, Seft 1, S. 73—91 Er beschreibt die durch Hinzufrigung der Neuftadt nötig gewordene Beränderung des Rats vom Jahre 1573, despricht die einzelnen Amter und gibt eine Liste der Ratsberren mit begraphischen Notigen

Rleine Beitrage jur fachfichen Gelehrtengeichichte im 15. und 16 3abr bunbert gibt & Clemen wieder im Neuen Archiv für fachfiche Gemiete und Altertumstunde 25, 3. 4.

Aus den Riederlausiper Britteilungen 8, 1. 2 fei hier auf Mielfeis ansprechenden Bortrag über "Das deutsche Dorf mit besonderer Berücketigung der martlich-lausissischen Berhältnisse" hingewiesen. Das Dest enthält ausgerden Urbarregister des Alosters vor Guben von 1562 und 1563

(od. Sohne f), Witteilungen über die Best bei Guben von D. Balber, über die Schlacht bei Budau 1813 von Betersen und Borgänge in Guben in der Zeit von 1815—1819 von H. Zabel, endlich Basallenverzeichnisse der Herzichaft Forst und Pforten von 1740 und 1746, herausgegeben von B. Lippert. Aus Heft b, 6 erwähnen wir Jentichs Aussapp über den Bürgeraufstand in Guben 1604, und Lipperts Mitteilung zweier bisber unbekannter Briese Friedrichs des Großen aus dem Jahre 1757 an die Gräfin Brühl, die sich mit Erfolg für die Freilassung des Brühlichen Privatsertärs heinelen verwandte

Eine dantenswerte Monographie zur hansischen Geschichte stellt dar die Schrift von Arthur Agars, Der hansische Baienhandel (heidelberg, Winter, 1904, 3,60 M.), die in den "Heidelberger Abhandlungen zur mittlern und neuen Geschichte" als b. heft erschienen ist. Die Jahrt nach der "Baie", den französischen Salzzentren von Bourgneus, Avirmoutier ie. hat vom 13. die 18. Jahrhundert Bedeutung gehabt, wenn sie auch in ihrem Umfang sehr geschwantt hat. Ihre Blütezeit fällt ins 15. Jahrbundert, und diese wird deshalb besonders eingehend geschildert. Einige Karten, die die Örtsichteiten darstellen, sind beigegeben

Die Schrift von Beinrich hipigrath: Die Kompagnie der Morchants Adventurers und die englische Kirchengemeinde in hamburg 1611 bis 1835 (hamburg, Kriebel 1904), enthält eine enggedrängte Fülle von Material über das Leben der Engländer in hamburg, namentlich im 17. und 18 Jahrbundert. Borwiegend sind die firchlichen Berhältensse geschildert, die sommerziellen treten zurück. Die Engherzigleit der kleinen englischen Kirchengemeinde, die allmähliche Entwidlung des Court zu einer "Familiengeselischaft", der sinanzielle Berfall und die ichließliche Auslösung während der Franzolenzeit, endlich die späteren Bersuche einer Neuerricktung sind die in der Schrift hauptsächlich hervortretenden Momente. Die Parstellung ist etwas ungeordnet.

Deft 21 der Mitteilungen der Gesellicaft für Kieler Stadtgeschichte ift durch das von Morip Stern berausgegebene "tweite Kieler Rentebuch" über die Jahre 1487—1586 ausgefüllt. Es handelt fich lediglich um die Eintragung von Rentefäusen, bei denen im Durchschnitt ein Zinsfuß von 6% bei größeren, von 8% bei fleineren Kapitalien berechnet wird.

In ber Albreußtichen Monatsichrift 107, 5 6. bringt Bopfen einige Aufkärungen über die Arbeiten bes Königsberger Annaliften hans Mülfelbt, eine viel benutte Duelle für hennenbergs befannte preußiche Landtafel (von 1595) Ebendort ftellt Rindfleifch die Altpreußische Bibliographie für das Jahr 1903 jusammen.

The Scots in Eastern and Western Prussia a sequel to 'The Scots in Germany . By Th. A. Fischer, Edinburgh Otto Schultze & Co. 1908. (XII u. 244 S., 7 Bilber.) — Der Berfasser Schrift,

bie, wie auch ber Titel zeigt, eine frühere Arbeit besielben fortfest, bebanbelt gunachit die ichottifchen Raufleute in Cit- und Befebreugen, woba befonders Dangig und Hönigeberg in Betracht fommen. Bare bas frabnice Archip ber letteren Stadt in feinen alteren Teilen nicht fo gut mie abhanden gefommen, fo mare bie Ausbeute bes Berfaffere, der das Dangiger und Ronigeberger Staatsarchiv in erfter Linie benutt bat, mobi net großer gemefen. Bu unterfcberben find feit bem 16. 3abrhundert be berumgiebenben Raufleute (institor eireumforaneus - umfahrenber Ecom und die gang angesiedelten Schotten, bie ale frembe Bafte ihren bauernber Bobnfit in breußischen Stadten genommen batten Die beigefügte Ratte geigt, wie gabireich die Orte maren, an benen Schotten pom Berfager nach gewiesen werben tonnten. Die handelogeschichte Altbreugens erfahrt burd Diefes Rabitel mande Forberung. Der zweite Teil bebandelt Die Gootten Die fich auf militärifdem, firdlichem ober fonft einem anderen Gebiete ale dem bes Sandels hervorgetan haben, von einigen find bie Bitonine ber gefügt. Der dritte Teil endlich enthalt Urtunden und Aftenftude, woran fich dann ein Supplement und ein Juber ichliegen. Der größte Zeil ber Schotten ift reftlog ine Deutschium in ber neuen Beimat übergegungen, im 18. Jahrhundert bat fich diefer Prozeft ichnell bullgogen. Alles in aller ift es belehrende Bublifation, beren außere Ausftattung, wie bei englifden Werfen in der Regel, ale eine porbilbliche bezeichnet werben bari.

A. Seraphiw

Die Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Ber arlbergs 1, 4 enthalten als wertwolliten Bestandteil einen Aussiap vor Bopiner "Zur Geschichte des itrolischen Bersachbuches", d. h. eines Gerichtsbuches mit Protofollen, insbesondere über dingliche Rechtsgeitdie Bersassen judie der Bozenet Landiag 1500 die Protofollterung der Jimmobilienverlehrs und damit die allgemeine Antegung der Gerichtsbucher eingesührt hat, im Jusommenhange mit der Fizierung der Steuer auf den damaligen Besigifand der einzelnen Stände. Ebendort veröffentlicht ierna Tengel ein naltenisches Tagebuch über eine Reise des Rardinals Rorett durch Titol vom Jahre 1644 und Schonach Regesten zur Geschichte der Grasen von Montfort und Werdenberg im 13. und 14. Jahrhundert Tim tirolisch-vorarlbergische Bibliographie stellt Unterliecher zusammen

Bei der im Jahre 1625 auf Anordnung des Kaifers Ferdinand U erfolgten Bildung der Innerberger Hauptgewertschaft ließ die bietzu bestellte Kommission die von den einzelnen Rade und Dammergewerken der Ennes und Phobotales gesuhrten Marken in einem Buche zusammenielm Aus diesem teilt sie Anton v. Pan is in Nachzeichnung mit. (Beiträge zu Gesichichte der Junerberger Hauptgewertschaft. Mit 8 Tafeln. Grag 1814. Beröffentlichungen der historischen Landestommission für Steiermart XIX. In der Einleitung unterrichtet er uns zunächst über den Gebrauch dem

Marten, die nach der Bitdung der haupigewertichaft jum Teil verschwanden, zum Teil zur Bezeichnung bestimmter Erzeugntsse dienten, Qualitätsmarten wurden. Dankenswert ist auch die turze Ubersicht iber die Organisation und die späteren Schickfale der hauptgewerkschaft, daran ichließen sich aus den Atten und Urlunden des Biener hoflammerarchies und Abelsarchies sowie des Admonter Atosterarchies geschöpfte Mitteilungen über die etnzelnen Gewertsamilten, aus deren einer der Berfasser stammt Der Berfasser des Buches über die haus und hofmarken heißt homener, nicht hormener (S 251, Ann. 1), zur Sache selbst wäre auf Lasig, Markenrecht und Zeichenschus zu verweisen.

Rene Buder: Diterreichifche Urbare I. Abtlg. 1. Bb. Die landes. fürftlichen Urbare Rieber: und Oberofterreiche aus bem 13. und 14. Jahrh. preg. von Dopich. (Wien, Braumuller. 20 M. - Trauttmans: borif, Beitrag gur nieberofterreichischen Landesgeschichte Bien, Braumuller. 17 DR.) - Beitrage jur Rechtsgeichichte Tirole. Festichrift, breg. vom Orteausichuffe bes 27 beutiden Juriftentages (Innebrud, Wagner. 1 DR. - Die Bundesbriefe der alten Eidgenoffen 1291-1518. Bearbeitet von Durrer und Ehrbar. Burich, Burder & Furrer. 1 De ! - Baler, Die Bestrafung von Staatsvergeben in der Republit der brei Bande. Ein Beitrag gur mittelatterlichen Rugegerichtsbarteit und jur Beichichte ber Demofratie in Graubunden. Chur, Schuler. 4 DR) - Beitrage gut St. Wallichen Beichichte. (Gt. Wallen, Gehr. 5 DR.) - Schmiblin, Solothurne Glaubenelampf und Reformation im 16 Jahrhundert. (Bolothurn, Litthy 5 M.) - Sallauer, Der Baller Stadtwechiel 1504-1746. Bafel, helbing & Lichtenhahn. 2,40 DR.) - hartmann, Die Bafelbieterbauern im Bauernfrieg bom Jahre 1653 (Lieftal, Labin. 0,65 M) - Holdt, Journal du palais du conseil souverain d'Alsace Publié par Ingold. Tome I. (Colmar, Stiffel 4 M.) - Febr. Die Entitehung Der Landeshoheit im Breisgau (Leipzig, Dunder & humblot 4 D) -Toepte, Die Matritel der Universität Beibelberg 5. Teil Bon 1807 bis 1846 Oreg von Singelmann. (Beibelberg, Binter. 26 DR.) -Urfundenbuch der Stadt Seilbronn. 1. Bo Bearb von Anupfer. [Burt: tembergifte Geichichtequellen. 5. Bb | Stuttgart, Rohlhammer. 6 Dl.) - handwerter, Befchichte der Burgburger Univernitatebibliothel bis jur Salularijation. (Burgburg, Stabele Berlag. 2 Dt. - Rabu, Ge. ichichte ber tatholijden Rirche in Bellen (722 -1526 Grag, von Raich. (Raing, Mainger Berlageanstalt und Druderei. 9,50 DR.) - Boden . beimer. Frang Rourad Made, Burgermeifter von Maing (1756-1844). (Raing, Mainger Berlageanftalt. 1 DR.) - Urfundenbuch der Stadt Griebberg. 1. Bb.: 1216-1410. Bearb von Fols. (Marburg, Elwette Berlag. 16 DR.) - Anipping, Rieberrheinische Archivalien in ber Rationals bibliothet und dem Rationalarchiv ju Baris. Bitteilungen ber Agl preugi

ichen Archivverwaltung. 8. S.] (Leipzig, hirzel. 5 DR.) - Remp, Die Bohlfahrtepflege bes Rolner Rates in dem Jahrhundert nach ber großen Bunftrepolution. (Bonn, Sanftein, 1 Dl.) - Bauls, Geleiterechte bei Bergogs von Billich im Bulichichen und in Hachen. (Machen, Cremer 2 9 - Inventare ber nichtigatlichen Archive der Proving Beitfalen. 1. 86 Reg. Beg Munfter. 3. Seft. Areis Coesfelb. Bearb. D. Schutg-Rallen berg. (Münfter, Afchendorff. 4 Dl.) - Dasielbe. 1. Beibb. Reg Ber Diffinfter. 2. Beiheft. Urtunden bes fürftl. Calm porftmarichen Ardivel in Coesfelb u. der bergogl Eronichen Domanenadminiftration in Dulmen Bearb. v. Schmip-Rallenberg. (Ebenda. 6 D.) - Philippi, 100 fabre preugifder herrichaft im Milnftertande. (Münfter, Coppenrath. 2 R . -Sunder, Das Finangwesen ber Stadt Conabrud von 1648-1900 (Bena, Flider. 5,60 Dt.) - Brandes, Die Beriaffung ber Ronfoberaties reformierter Rirchen in Dieberfachfen. (Guterblob, Bertelemann. 1,60 # - Bagner, Difriesland und ber bof ber Grafin Anna in ber Aut des 16. Jahrhunderte. (Murich, Friemann 0,60 Dt.) - 3anien. Nord weftdeutiche Eindien Gejammelte Auffage. (Berlin, Webr Boetel 5 I - Urfundenbuch der Ctadt Lubed. 11. Et 5. und 6 Lig | Lubed, Lubde & Möbring. 9 DI) - v. Moeller, Die Rechtsgeschichte ber Infel Belatland. (Beimar, Boblaus Rachi. 6 Dt.) - Renes preuftiches Urtunben buch Cfipreugifder Teil. 2 9bt. Urfunden ber Bistumer, Riechen und Alofier. 2. Bd. Urfundenbuch bes Bistums Samland. Derausgeg ten † Woelly u. Dendthal. 3. Deft. (Leibzig, Dunder & Dumblot. 4.4" M - Rrollmann, Das Dejenfionswert im Bergogtum Breugen. 1 11 1601-1608. (Berlin, Ebhardt & Co. 2,40 Dt.) - . C. Schmibt. Be fchichte bes Deutschtums im Lande Bojen unter polnifcher Derifon Bromberg, Mittler. 5 M.) - Regesta diplomatica necuon epistoium historiae Thuringiae. III. Bd. 1. Il. (1228-1247.) Bearb oot Dobeneder. (Benn, Gifcher. 15 DR.) - Comidt, Rurfacfilde Steil juge 2. Bb. (Leipzig, Grunow. 3,50 Dt.) - Dpis, Die Arten bet Buftifalbefipes und die Laudemien und Martgrofchen in Schleften Brestas Marcus. 12 Dt ) - Defimann, Weichichte ber ichtefifden Agrarberianung (Strafburg, Tribuer. 7 Dt.) - Brgedat, Geschichte bes beutiden 300 ichriftenwesens in Bohmen (Beidelberg, Binter. 6,40 Dt.) - Die U: funden des fonigl. Stiftes Emans in Brag. 1. Bd. Rogistrum Slavoran freg von helmling und horeida. (Prog, Calve. 5 M.) - Urfunden und Regestenbuch bee ehemaligen Rlatiffinnenfloftere in Krumman. Dreg ver Rimeich. (Brag, Calve. 8 Dr.) - Gragt, Geschichte ber beutich benmir fchen Unfiedelungen im Banat. Beitrage jur beutich=bobmiiden Beit funde V, 2., (Brag, Calve 2,40 Dl . - Starger, Die Ronfittuierung ber Ertogemeinden Riederofterreiche. (Bien, Riederofterreichiche Gionhalteret. 1,80 De :

#### Bermifdtes.

Das Korrespondenzblatt bes Gesamtvereins ber Geschichtsvereine bringt in der Novembernummer 1904 einige der auf dem letten Archivtage in Danzig gehaltenen Borträge (u. a. Bar über das Danziger Staatsvarchiv und Erbardt über die Hauptphasen der Entwidtung des Bertiner Beh. Staatsarchivs, der jedem Benuter desselben willsommene Orienterung bieten sann).

Auf Unregung von Brof. Blot find die Mittel für fünf Jahre bewilligt worden, um ein niederländisches historisches Institut in Rom zur sphematischen Durchforichung der italienischen Archive und zur Beichaffung von Quellenmaterial für die holländische Geschichte zu begründen.

Die Babifde Diftorifde Rommiffion hielt unter dem Borfis bon Beeche am 28. und 29. Oftober 1904 ju Rarlerube ihre 28. Plenarverfammlung ab. 3m abgelaufenen Berichtjahre find erschienen: ber Golug bes 3. Bandes der Regesten der Martgrafen von Baden und Sachberg, beffen Regifter (ed. Franthaufer) baldigft nochfolgen foll; Band 1, 2 und 2, 1 der 2. Auflage von Rriegers Topographifdem Borterbuch des Brogbergogtume Baden; Die 6 Lieferung des Cherbadifchen Beichlechterbuches (bearbeitet bon Rinbler und Anobloch); einige Lieferungen bes 5. Bandes ber Babifchen Biographien (od. Krieger); ale Reujahreblatt für 1904 "Die deutsche Belbenfage im Breisgau" von Banger; jowie Bo 19 ber Beitschrift fur die Geichichte des Oberrheins nebft Beit 26 ber Mitteilungen der Siftorifden Stommiffion. Im frubeften merben weiterbin ju erwarten fein: Die Rachtrage und Regifter ju Band 2 ber Biichofregeften von Ronftang, das Billinger Stadtrecht (ed. Rober), ein Nachtrageband gur Bolitifden Rorrefpondeng Rarl Friedriche von Baben von Cbjer, Band 2, 2 des Topographiichen Borterbuchs, die Denfout-Digfeiten des Martgrafen Bilbelm von Baben (eit b. Beech und Objer), Die Fortjepungen bes Dberbabifchen Geschlechterbuches und ber Babifchen Biographien, endlich bie Doppelfeftion Rarlerube Bjorgheim der hiftorifchen Grundfarten Badens. Die Bearbeitung einer Dlung- und Gelbgeschichte ber im Großbergogtum vereinigten Territorien ift Dr. 3. Cabn übertragen worben Dem nachften (20.) Bande ber Oberrheinischen Zeitschrift wird ein Register uber die Bande 1-20 beigegeben merben.

Der Hansliche Geschichtsverein ichreibt aus Grund einer Stiftung 3000 M. als Breis für ein Wert über die Geschichte der beutschen Schiffahrt aus (bis zum 1. Oftober 1909). Austunft erteilt Brof. Dr. D. hoffmann in Lübed. — Aus dem Jahresberichte desselben Bereins notieren wir, daß der 6. Band des Hansischen Urtundenbuchs Dr. Kunge) und der 7. Band der 3. Abteilung der Hansereisesse Dietr. Schäfer) bald ericheinen werden Dem Abichtuß nabe ift auch das Braunschweiger Inspentar (Dr. Rad). Bon besonderem Juteresse wird es sein, daß der Bereintat (Dr. Rad). Bon besonderem Juteresse wird es sein, daß der Bereintat (Dr. Rad).

ein nach Bewältigung seines ursprünglichen Arbeitsfelbes als nene Aufgabe ins Auge faßt, sich ber Geschichte ber beutschen Stäbte und Landichaften, soweit sie bie See betrifft, gugumenben.

Die Berliner Alabemie ber Biffenschaften schreibt als Preisensgese aus, die Geschichte und überlieferung ber Lebensbeschreibungen Plutarche vom Altertum ab fo weit zu verfolgen, bag der Stammbane ber einzelnen Texte klargestellt wirb. Die Einsendung hat bis zum 1. Mig. 1906 an die Alabemie zu erfolgen. Räberes ist in ber Deutschen geitung 1904, Nr. 46, Spalte 2797 zu sinden.

Die Alabemie der Biffenschaften in Bien ftellt als Preisaufgete "Ghiller im Urteil der beutschen Rachwelt", mit besonderer Berlichtsgung auch insbeiondere der letten Dezennien. Breis 2000 Rr.

Am 10. Dezember 1904 ist Professor Jatob Caro in Brestan in 69. Lebensjahre gestorben, einer ber hervorragendsten Renner und Dwiteller ofteuropäischer Geschichte und ein treuer Freund unserer Beitschild: Wir erinnern hier vor allem an seine Fortsehung der Röpellschen Geschichte Polens, an seine Studien zur Geschichte Kaiser Siegmunds und des Kowitanger Konzils und an seine Charatteristil der Raiserin Ratharina II.

Im Legember ftarb in Greifswald ber treffliche Genior ber bonnte fichen Landesgeichichte, Profesior Theodor Byl (geb. 1826).

In Schlettftadt ftarb am 9. Januar ber Archivar und Bibliotheller Dr. Joseph Genn, ber fich in mannigjacher Beise, insbesondere burd feine forgfältige Bearbeitung ber Schlettstadter Stadtrechte, um bie Jahrrung ber elibifiiden Geschichte bemubt bat.

#### Rachtrag zur S. 3. 94, 2. 180/81.

Am Schluft der Rong über Calmettes Auffas gur Rriff ber Memoiren Boilives von Commines in durch ein Berfeben die Angele bes Erichenungsorts ausgefallen: Le moyen-age 1904, Mai-Juni.

#### 3. G. Cotta'iche Buchhandlung Rachfolger Stuttgart und Berlin

Soeban ertdieuen.

### lliam Pitt, Graf von Chatham.

Bep Albert von Ruville.

Tree Bance. Wit rinem Bertret (no tuni Kartendrigen, Geheitet M 24. In pulpicompany N 20 -

### utsche Geschichte von der Auflösung des alten bis zur Errichtung des neuen Kniserreiches (1806 bis 1871). Bon 5. v. Zwiedineck: Südenhorft.

iter Band: Die Lösung der deutschen Frage und das Kaiser-

tum der Sohenzollern (1849 1871)

to his his - in patterangene ill 8 -

bes vollständigen Werkes 3 Bande -: Acheliet M. 20 - In Halb franzband M. 28

v Amtedonecks Doritellung nimmt auf die Bereining im den übergen Stocken wond gegen ein? Andult und ternnocht in auchabilinher Weite der Gereicht, frank, Arnubeeck und Frühren, die nich der beutschen in in iner einen dochten Aufrichtunge sieht

3u beziehen durch die meiften Buchhandlungen 🦡

Berlag von R. Oldenbourg in Minden und Berlin.

Siftorifche Bibliothek Band XVIII:

## mnocenz III. und England.

Eme Darftellung feiner Begichungen ju Staat und Rirche

Dr. Elfe Gütichow.

nd 198 Seiten 81.

In Leinmant gea Di 4 ii

#### Bergeichnis ber im Sileraturpericht beiprodenen Schriffen.

| gebnien Jahrhundreifs 306 Mormann, The Lompinna<br>Frankreich.  Purchane and our tille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| une Andang zum 2. Ad 287 Johnston, A Ulistory of the Colonization of three hy alien races — Tee abe dy alien races — Tee | Alle Gridigte.                                        | Ente | Roloninigefciate.                                |
| Mittelalter.  Tente, Aus den Lagen Ronts fat VIII  Daller, Bapitum und Att thenreform I. Bd  17. Jahrhundert.  Tialnoi, Babi Annozenz XI und Ungaras Betrung von der Emfenherrichaft  Drutice Candidaten.  Michter, Weich des Meingunes  Boulleme, Der Inddrud Actus die Jahrhunderts  Boulleme, Der Inddrud American Foreign Policy II  Bendreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | onnge der antilen Welt. 2. Bo                         | 287  | Johnston, A Usserv of                            |
| fai' VIII Daller, Bapitum und Att denreform I. Bo  17. Jahrhundert. Finlndi, Kabh Annozenz XI und Ungaras Beierung von der Emfenherrichaft  Drutice Candidaten. Michtet, Weich des Meingunes A on illeme, Der Inddrud Actus die Jum Ende des fünfzehnten Adirhunderts  Frankreich.  Bertf, überieht von R. v. Daftern  Ligerton, The Origin and Cirowath of the Emplash Colonies and of their system of Government  System of Government  System of Government  System of Government  Exaphie of the Beitish Colonius, vol 1-V.  Hart, This Foundations of American Foreign Policy II  Perchase and our tile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittelalter.                                          |      |                                                  |
| 17. Johrhundert.  Finlnoi, Bodi Amogenz XI und Ungarns Beitrung von der Turfenhetrichnit  Drutice Landicaten.  Michtet, Gesch des Rheungunes  Boulleaue, Der Indderund Kelus die zum Ende des fünfgebnten Johrhunderts.  Beautreich.  Growth of the Louise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fag' VIII                                             |      | Bert, überrest bon M. v. Bl                      |
| Trains, Jahrgundert.  Frains, Jahrgundert.  Frains, Jahrgundert.  Frains, Jahrgundert.  Fruische Landigaten.  | chenreform 1. Bb .                                    | 297  |                                                  |
| Drutide Landidalten. Mediter, Gesch, des Mibenganes Boulleme, Der Bundruck Reins bis zum Ende des finnt zehnten Ladichunderts.  Reaufreig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grafnoi, Bable Innogeng XI                            |      | Colonies and of their<br>System of Government 22 |
| Bediter, Beich, des Rheunganes 106 Boulleaue, Der Innborna American Foreign Policy and Procedures and our cute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 304  |                                                  |
| gebnien Jahrhundeits 306 Hormann, The Louisiana<br>Frankreich.  Purchase and our title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Michter, Weich bes Mbeinganes Bouilteme, Der Buchbend | 106  | nies, val I-V                                    |
| Frantreid. Purchane and our tale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 806  | Hermann. The Louisiana                           |
| DIRECTOR, CALLONOGIC INCHARGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Franfreid.<br>Braches, Pathologie mentale             |      | Purchase and our talle<br>West of the Rocky Moun |
| des Ross de France Louis XI tains with a review of et ses ascendants 300 annexations by the United                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 309  |                                                  |
| Hussull, Mazurin . 318 States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |      |                                                  |

## Bergeidnis der in den "Joligen und Dadricten" befprodena

| Cotaneri, Bibliografia arat    | Erite | Cuellen jur Weinembie bes Beit | - 1 |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-----|
| dien e genealogica             | 340   | pliege der frangel Repoluten   |     |
| D Ettenthal, Tae R R 3n.       |       | Griter Eelt 2 Band Queben      |     |
| usut int onerreich Welchichtes |       | Auf Meldichte bee Rreges       |     |
| *aridung, 1854 - 1994.         | 343   | ben IROC heraungegeben n.      |     |
| Commertad . Butichaftege:      | 0.00  | Differ                         |     |
| wochtt. Unterfuchungen II:     |       | Fournier, Movolenn I 1 26      |     |
| Die Lebensbeider Geverins      |       | Cherte Auftoge                 |     |
| ald faltaracidadati Euelle .   | 351   | Bifuntliche Beitrage und Gor-  |     |
|                                |       | ichmigen gur Weldenate bee     |     |
| Lot, Melanges                  | 351   | Prenfielden perces & bet       |     |
| Etedmann, Die lotuimgrichen    |       | Stetfiner, Der Tugenthunt      |     |
| Ahnen Wonfrieds b. Boundon     | 353   | Briefe ber Bringenin deit eim  |     |
| Mound, I election consequate   |       | von Preufen, berausgen v.      |     |
| do Branyain 1100 1104          | 40.1  | Ecocylies                      |     |
| Tratcher, Studies concer-      |       | Munde giner Raffeler Chronifen |     |
| plag Adrain IV                 | 355   | des 18 Jahrhunderts            |     |
| Fortunato, La Badas di         |       | Maate, Der bait Burnbanb:"     |     |
| westerships .                  | 355   | Diffigrath. Die Rumbagne       |     |
| the real fear Chapanel dit     |       | per Membrant Adventurer        |     |
| to Myong                       | 357   | nub die gegifffe Utrate        |     |
| Brager, In humanift 3afob      |       | gemende in Damburg 1611        |     |
| 10 3, 40 Y                     | 3452  |                                |     |
| 1. Setter, Queen Elizabeth     |       | Fish her, The State in English |     |
| and the Les oil Community      | 364   | 3111 1 Westerry Proper 1       |     |
| South de Meillean Lilma        |       | v Bang, Beitrage jur weigen    |     |
| great'l strought of Lanck-     |       | berinnerberger hauf . vorget-  |     |
| President                      | 370   | ideas .                        |     |
|                                |       |                                |     |

# Pislorische Zeilschrift.

Bentitubet uon Seineich v. Subel.

Unter Mitteliefung von

Pant Baileu, fonto Ethardt, Olto Sinte, Gito Granoke, Mas feng, Sigm. Riegler, Morib Ritter, Sonrad Parrentrapp, Garl Jenmer

beinudgegeben bon

Friedrich Meinecke.

Ber gangen Reihr 94 fand.

Prittes Beit

#### Juhall.

| Huttene                                                  | ëntr | Wileychen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 221 |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| The Easterings knowled Blanco one<br>Orden Der Es Robert | - 1  | TANK TOTAL STREET TO MAKE THE STREET TO STREET TO STREET THE STREET TO STREE |       |
| Tiern ann bas Genfeliche Stunt Beit                      |      | * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4   |
| Cha Gings                                                | 844  | Biteraturbericht i F & S druck und<br>Butiken und Racherchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si.   |

#### Munden und Berlin 1905,

Ernd und Berlag von & Cloinbourg

#### 3ur geft. Beachtungt M

Sie Bereite us ber a tielle bang einem eiter Erben in in bie einem erhalt wie Stenfenrung. G. bie

Condungen von Mazzulfunderlögemptaven international in the Mazzulfunder, Arrahburg in the marginal of the Mazzulfunder in the constitution of the Mazzulfunder is and the constitution of the Mazzulfunder in the constitution of the Mazzulfunder is and the constitution of the Constitution

Boeben ericbien:

## Die Briefe König Friedrich Wilhelms l.

## Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau

Herausgegeben von der Agl. Akademie ber Willenichaften Bearbenet non D. Arauske.

Gr. 8. 112 und 867 Seiten, Gebunden, Dreis 21 Mark.

Bret per (8 Echmunter miniff ubit bie Weit

3u begleben burch febe Buchhandlung,

### REVUE

151

## SYNTHESE HISTORIQUE

#### ORECTE & HENRIPERM

To rever test, to be prefer a content of before the best bloods of the content of

to Zame is the selection apparent time les tentimes, deputs soft transtime commercianous formers. 15 fr., Empres, 17 fr., Un numero, 3 fr., Senatorio et l'Attount air no attain bilitance vert, 12 que Sante-Anne d'en 1906.

#### Die Doppelebe Landgraf Philipps von Beffen.

Bon

#### 28. Rößler.

Die jungft vergangene Feier ber 400 jahrigen Bieberkehr bes Geburtstages Landgraf Philipps von Seffen hat aus ber Feber eines amerikanischen Theologen eine umfangreiche Monographie aber "bie Doppelebe bes Landgrafen Philipp von Beffen" gebracht, die Lizentiatenarbeit des Inftruktors ber Theologie in Andover (Massachusetts) William Walter Rodwell. 1) Das Buch ift in vielen Bunften abschließend; bas Quellenmaterial ist in umfaffender, über die eingehende Behandlung von Max Leng in feinem "Briefwechsel Landgraf Philipps mit Buger" (Bb. 1) binausgebender Beite berangezogen, oft - bei ber Eritlingsarbeit begreiftich - ein wenig breit aufgetragen, und vor allem ber gange "Fall" bis in bie feinften Beraftelungen binein bargelegt und einer pringipiellen rechtlichen Erörterung unterzogen morben. Ginzelheiten und fleine Erganzungen werben noch gebracht werben konnen, jind es teilweise ichon 2), aber ber Befamtaufriß liegt feft.

Anders fleht es jedoch mit dem Urteil. Hier ift m. E. noch nicht das lette Wort gesprochen. Rodwell ist im Urteil außersorbentlich vorsichtig, er läßt seine Stellungnahme oft mehr ahnen,

<sup>2)</sup> XVI, 374 S. Marburg, Elwert. 1904. 7 M.

<sup>9</sup> Bgl. Rit. Paulus in ber Liter. Beilage jur Roln. Boltszeitung 1904, Rr. 39 und 44 fowie Rit. Muller im Archiv für Reform.-Geschichte 1. D. 4.

als daß er fie fagt. Das ist ein Mangel') seiner sonst tüchugen Arbeit: gerade diese Affäre, die eine über das lediglich historiche Interesse hinausgehende Bedeutung erlangt hat und in gewisem Sinne Aktualität besitht, zwingt zu einer klaren und eingehenden Stellungnahme. hier spielen nicht nur Tatsachen und Rechtsentscheidungen eine Rolle, sondern Werte sittlicher und religiese Art. Und es wird sich zeigen, daß eine Bewertung dieser Werte nicht gleichgültig ist für die Gruppierung und Abschähung der Tatsachen, so gewiß sie anderseits aus diesen geschöpft sein muß.

Um zwei Buntte breht fich bas allgemeinere "attuelle" Intereffe an bes Landgrafen Bigamie. Ginnal um Die Frage: Bie fommt Philipp bon Seffen zu Diefem nicht nur modernen Empfinden. jondern ebenjogut damaliger Staatsgejeggebung ungeheuerlichen. politisch unsagbar untlugen Schritt? Ift es lediglich Ginelich feit oder etwas anderes? Sodann um die Frage: Wie tommen bie Reformatoren, vorab Luther, zu einer Gutheißung ber Bigame? Bit es lediglich Fürstendienerei, theologische Beichränktheit ober etwas anderes? In Rodwells Ginteilung: Die Beichichte ber Doppelebe, Die Stellung der Bittenberger Reformatoren jur Doppelebe, zur Beurteilung ber Polygamie im Reformations zeitalter, spiegelt sich jenes Doppelintereffe wiber. In ber Beichichte ber Geschichtichreibung über die Doppelebe hat lange bie erite Frage im Borbergrunde gestanden. Der "Erzbube", wie ber Lundgraf jagt, Beinrich von Braunschweig, hatte ichon im Juli 1540 in einer Alugichrift Klatsch, ben er auf bem Ronvent mit dem Runtius Morone in Hagenau gehort hatte, jum besten gegeben, in einer Flugichrift, ber alsbald eine Reihe anderer, immer deutlicher und immer ordinarer, folgten. Der Angriff von diefer Seite war vorausgeschen worden. Philipp hatte ichon vor 25 schluß ber zweiten Che Material für ihre literarische Verteidigung fammeln laffen, es entftand ein Reberfrieg gwifden Seifen und Braunschweig. Auch Luther hat in den Rampf eingegriffen, m beiffidem Intereffe fein beifend icharfes Buchlein "wider Sant Worjt" geschrieben, der eigentliche literarische Bortampfer Des Beifen

<sup>1)</sup> Anders E. Bogt in seiner Anzeige in der Felischrift des hinder Bereins für das Großberzogtum heften 1904 Bgl. dagegen K. Bend is der Fesischrift des Berrins für heifische Geschichte und Landestunde 1804. Bb. 38.

aber murbe ber Melfunger Biarrer Johann Lening. In ber uralten literarijchen Form eines Teufelsbriefes ftritt er alle Berüchte über bie Wahrheit ber Doppelehe ab, hatte für die junge Braut gur Beruhigung ihres Gemiffens bor ber Tranung ein "Buchlein" verjagt und ichrieb endlich den berüchtigten Dialog Reobult, ber mit allerlei Grunden und Beweisen die Rechtmäßigkeit einer Bigamie vertrat. Luther wollte in eigener Schrift dem Dachwerte entgegentreten, jog aber auf Anraten fein Manuffript gurud, und fein Rudjug jog ben eines Gutachtens bes Juftus Dienius nach fich. Dagegen tam von ber Schweig (Beinrich Bullinger in Burich) lebhafter Brotest, bem ber Landgraf perjon-

lich entgegentreten wollte.

In allen diefen Erörterungen fteht bie Berfon des Landgrafen im Bordergrund; fein Schritt wird gebilligt ober getabelt, für erlaubt ober unerlaubt erflärt. Alls aber 1549 bie Landgrafin Chrifting, Philipps erfte Frau, ftirbt, fallt das Argernis bes Bujammenfeins der beiden Chefrauen, Die Bolemit gegen Philipp und jeine Tat verstummt allmählich, in den Debatten über die Doppelege aber rudt jest Luther in ben Borbergrund. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag Raifer Gerbinand I., ber auf bem Sagenauer Ronvent ben Rlatich (i. oben) gehort haben mochte, 1562 die vertrauliche Außerung tat: "ce hatte nicht viel gefehlet, Luther hatte ihn auch auf jeine Pleinung gebracht, aber ale er bem Landgraffen zwen Gemahl verftattet, batte er ihm nicht mehr glauben wollen." Roch weit schärfer hat Landgraf Wilhelm IV., Philipps Cohn, über Luther geurteilt: er ift ihm ein "Schelm: denn er hatte feinen herrn Bater überredet, daß er zwei Weiber nehmen folle", und er legte ben urfundlichen Radiweis vor. Die diffentliche Bolemit griff Luther jungchst nicht an, die von Sort leber 1617 veröffentlichten Flugichriften zwischen Seifen und Braunichweig betrafen ben Landgrafen, nicht ben Reformator; bin und wieder begegnet die Unflage gegen Luther, aber es ift boch noch im Jahre 1679 bie birefte Ableugnung des Bormurjes, Buther habe die Doppelebe gutgebeißen, burch den ebemaligen Biegener Projeffor Giricius moglich gewesen, weil das Quellenmaterial noch nicht der Offentlichkeit juganglich mar. Sobald aber in demielben Jahre durch den turpfalgischen Antiquarius Loreng Beger latemijch und beutsch ber Bittenberger Ratschlag und die Beirateurlunde publigiert murden, jest bie Bolemif, junachft von

franzbsischer Seite, ein. Bossuet in seiner Histoire des variations des sglises protestantes sprach von der "Schmach salicher Pastoren, die den Konkubinat autorisieren". Sedendorf, Strobel, Rommel — dieser benutte zuerst das hessische Material in weiterem Umsang —, Bretschneider, Hassenamp, Heppe u. a. brachten neue Dokumente und Urlunden; protestantischer Avologetis folgte römische Polemik gegen Luther, die zuletz 1890 Rady auf Grund der Lenzschen Publisation sestlegte. Es verdient aber Heraushebung, daß der protestantische Luthersoricher Julius Köstlin die Doppelehe als "den größten Flecken in der Resormationsgeschichte" bezeichnete, der ein "Flecken auch im Leben Luthers" sei, und daß der Neuherausgeber des Köstlinschen Lutherswerses, Kawerau, dieses Urteil bestätigte.

Doch versuchen wir selbst, ein Urteil über bes Landgrafen Tat wie über Luthers Billigung zu gewinnen. Zuvor eine furze Bergegenwärtigung bes Tatbestandes.

3m Spatiommer 1539 befanden fich am Raffeler Sofe m Begleitung der Bergogin von Rochlig Glifabeth, bes Landgrafen Schwester, Die Sofmeisterin Anna von ber Gale und Deargareia ihre 17 jahrige Tochter, eine schlanke, aber nicht gerade hubiche Erscheinung. Die hofmeisterin mar Witme, ihr Bruder, Ernft von Milten, ftand in herzoglich fachfischen Dienften. Sier in Roffel wurden die Blane jur Che des Landgrafen mit bem jungen hoffraulein gemacht, wie es scheint, in lediglich mundlicher Unter redung zwijchen Philipp und der Sofmeisterin. Rach einigen Schwierigfeiten einigten fich beide, boch erichien in beider Intereffe gur Sicherstellung die Ruftimmung ber Bittenberger Reformatoren. Die eine Urt ftaatsmannicher Autorität reprasentierten, wunichens wert. Die Berhandlung mit ihnen führte der bewährte Mutels mann Dartin Buger; Die Buftimmung follte in ber Form eines ichriftlichen Zeugniffes erfolgen; ein foldes, wahrichemlich von der hand des heifischen Pjarrers Juftus Binter 1), wurde Buger an Delanchthon mitgegeben, von biefem mit unwejentlichen Ande rungen alzeptiert und von Luther und Weelanchthon unterschrieben ber berüchtigte Wittenberger Ratichlag vom 10. Dezember 1539, in bem Die Reformatoren in gewiffen Ausnahmefallen eine Dis

<sup>1)</sup> Die Autorichaft Binters hat Rodwell S. 25 ff. mit burchichlagenden Gründen festgefiellt.

pensation von ber gottlichen Ginsehung der Monogamie im Bringip zugestanden und in praxi fur ben Landgrafen einen folden Rall annahmen. Dit biefer Erflärung ritt Buger nach Beimar an ben furfachfifchen Sof, um auch von bort Buftimmung und im Falle politischer Berwidlungen militarifche Bilfe au erbitten. Die Antwort vom Beimarer Sofe mar eine Buichiebung ber Entscheidung auf ben Bittenberger Ratichlag echt turfachfijch gedacht; bier lief man am Bangelbande ber Reformatoren. Inzwijchen mar auch die Buftimmung ber Battin bes Landgrafen, Chriftina, gewonnen worden. In einem Bertrage ichloß Philipp bie Rinder seiner zweiten Frau bei Lebzeiten ber Sohne Chriftinens von allen Anspruchen auf bas Gurftentum Beffen aus, mogegen ihrerjeits die Landgrafin in die Doppelebe willigte und feine feindlichen Schritte gegen ben Landgrafen, beffen zweite Frau ober beren Rinber zu tun zusagte. Allem Unschein nach ift bieje Ginwilligung freiwillig erteilt worden. 1) Rach allen biefen Sicherstellungen erfolgte Ende Dezember 1539 ber formliche Untrag um die Sand Margaretas bei ber Sofmeifterin; nach Erledigung einiger Schwierigfeiten murbe ber Antrag angenommen, die Schwiegermutter wünschte "Er. Fürftlichen Gnaben, auch ber Braut, Glud und Beil". Bugleich murbe Rotenburg a. Julda ale Ort für die Trauung bestimmt. Alles bas war über ben Ropf ber Braut hinweg bestimmt: fie hat bis drei Wochen por ber Sochzeit offiziell von ber gangen Sache nichts gewußt, jest wurde - unter Androhung - ihre Buftimmung eingeholt.

Um 2. März 1540 trajen Mutter und Tochter in Rotenburg ein, am 3. erschien Melanchthon, vom Landgrasen gerusen, ohne wahrscheinlich den Zweck seiner Reise zu kennen, am 4. trasen der kursächsische Gesandte Eberhard von der Thann und Buger ein, und an demselben Tage nachmittags 2 Uhr fand auf dem Schlosse die Trauung durch den Hosprediger Melander statt. Es war eine Cheschließung in aller Jorm. "Es ist eine fröhliche Braut und Bräutgam gewest", schrieb Philipp an seine Schwester, und die Rotenburger Flitterwochen zeigen ihn in der Tat als "den lustigen Chemann". Streng wurde die Che geheim gehalten; "die M.", "die Berson" hieß die junge Gattin in

<sup>1)</sup> S. ben Radimeis bei R. S. 31 f.

Briefen: sie burfte nicht zum Fenfter hinaussehen, nicht öffentlich in ber Kirche, zum Tanze unter den Leuten sich sehen lassen, und wenn Philipp sie auf seinen Reisen bei sich wünichte, jo geschah der Transport bei Nacht oder in verhängtem Wagen, Vor der Öffentlichteit blieb sie Fraulein von der Sale.

Aber die Geheimhaltung war nicht burchzuführen, und damit nahm der gange Fall eine verhängnisvolle Wendung. Der Land graf felbft hatte von Anfang an "fein Scheu", ben getanen Schritt öffentlich zu befennen und bat barum auch nicht in gebührender Beije das Beheimnis gewahrt, wie es die Bittenberger Theologen und mit ihnen Rurfachien forderten. Philipps Schweiter, die ursprünglich von ber Doppelehe nichts gewußt hatte und bei ber auf Bunich ber Sofmeisterin erfolgten Mitteilung in bejtigfte Erregung geriet - das Soffraulein dunfte fie offenbar nicht legitim, fie will fie nicht nach der erften Battin Tob ale vollberechtigte Füritin feben 1) -, ließ in ihrem Grimme unvorsichuge Außerungen entichlupfen; furg, die Gache wurde befannt, und wer etwa noch zweifelte, ben mußte bie plogliche Befangennahme ber Dlutter burch Bergog Beinrich von Sachsen und feine Bemablin Ratharina gur Befinnung bringen. In ber Unterredung mit ber Bergogin, ber hinter ber Band verstedt ein Sefretar beiwohnte. gestand die hofmeisterin, ihre Tochter jei ein eheliches Gemahl bes Landgrafen fo gut wie Chrifting. Bergog Beinrich von Sachien verfaumte nicht, unter Beifügung ber notwendigen Urfundenabichriften biefes Gestandnie dem furiachfischen Soi w übermitteln. Dadurch war diefer vor eine gang neue Frage geftellt; denn Kurjachiens Buftimmung ruhte auf dem Ratichlige der Theologen, deren oberfte Bedingung aber war Bebeimhaltung.

Es ist begreislich, daß man ben Bersuch ber Durchzwingung der Geheimhaltung auch jett noch machte, obwohl auch berens die öffentliche Meinung sich der Sache bemächtigt hatte. Herzog Heinrich von Sachsen vertuschte die Doppelehe keineswegs; allenthatben, in hessischen Aneipen wie am erzbischöstlichen Hose zu Mainz, war sie Gesprächsstoff; selbst dem französischen Könge kam sie auf dem Umwege über Hagenau zu Ohren. Auf beinischer Seite wurde nun der Versuch gemacht, durch zweideutige

<sup>1)</sup> Wg1 R 6. 65

Benbungen bor ber Offentlichfeit, bem Rammergericht und fonftigen Instangen, sich zu falvieren, Margarete g. B. ale concubina auszugeben; denn das Gejet strafte den Rontubingt nicht, und dieser war weiter nicht anftogig. Doch lieg ber Landgraf, um eine Sicherstellung unter allen Umftanben zu erzielen. fcon jest an die Wittenberger Reformatoren das Anfuchen ftellen, im Notjall auch öffentlich zu der Doppelebe fich zu bekennen: wibrigenfalls merbe er ben Bittenberger Ratichlag ben guftan-Digen Beborden vorlegen. Aber die Reformatoren und mit ihnen ber furjächfische Sof gingen von ber Beheimhaltung nicht ab. maren beftenfalle fur Die Zweidentigfeit ober gar Berleugnung au gewinnen, auf politifche Unterftugung von furfachfifcher Seite im Falle öffentlicher Ungelegenheiten durch die Bigamie mar nicht ju rechnen. Berjuche, anderweitig, bei Chriftian III. von Danemarf und Bergog Ulrich von Burttemberg, politische Stugen gu finden, ichlugen fehl; anderfeits war bas Beheimnis auch durch Aweideutigfeit nicht mehr zu mahren — es trat der Fall ein, den Bhilipp icon bei ber Werbung um die Bunft der Bittenberger, in anderem Aufammenbange ichon 1584, ine Auge gefaßt batte: Rot brach Gifen, wie ber Landgraf fagte, er fuchte ben Schut bes Raifers. Und er fand ihn, jogar ohne in aller Form die Exifteng feiner Doppelebe gugeben gu muffen. Freilich um ben befannten Breis ber Reutralität gegen Julich und ber Unterftugung der Raiferlichen und Berhinderung der frangofischen Werbungen, ohne feinen Brotestantismus preiszugeben. Bergleich mit Morin von Sachien, dem Bundesgenoffen bes Raifers im Schmaltalbijchen Kriege, ift gut beobachtet 1), nur daß biejer mehr geschoben wurde, mahrend der Landgraf notgedrungen Inttative ergriff. Daß die gange ihm unbequeme, weil fein Borwartebrangen hemmende Stellung im Schmalfalbijden Bunde ihm ben verhängnievollen Schritt erleichterte, ift flar.

So weit in aller Kurze ber Tatbestand. Treten wir nunmehr ber internen Aufgabe der Urteilsgewinnung auf Grund pinchologischer Analyse näher. Bur Zeit, als die Empörung der Schwester des Landgrasen, Elizabeth von Rochlip, hochging, schrieb Buger dem Fürsten die trostenden Worte: "Sagt man dann fil bojes von e. f. g., weiß ich wol, das es heißt: audia-

<sup>1)</sup> Bgl Bogt a. a C.

tur et altera pars." Deutzutage unter dem Eindruck der Rockwellschen Schrift und in undewußt ausgleichender Stummung von der Jubelseier her könnte man das Wort untehren. "Jil Böses" redet man nicht mehr von des Landgrafen Bigamie, im Gegenteil: er wird gelobt, weil er lieber eine Ehe eingehen wolkt als einen Konkubinat, und das aus Gewissensqualen heraus ikle eine "wahre Ehrenrettung des Landgrafen" wird als Ergebnis Rockwells herausgestellt, obwohl er selbst diese klare Formulierung nicht bietet: "Der erste Borkämpser des deutschen Protestantismus war Bigamist, aber er war es in der seinen Überzeugung, daß ihm das von demselben Gott zugelassen sieht das Bugersche audiatur et altera pars!

Was die Untersuchung so überaus schwierig macht, ist die Tatsache, daß die entscheidenden Unterredungen zwischen Landgraf Philipp und der Hosmesterin von der Sale im September 1539 zu Kassel mündlich gesührt wurden, und wir über ihren Berlauf leinen flaren Bericht baben. Das zwingt zum Indizienbeweis.

Die Gemiffensbedenten bes Landgrafen als Beuchelei und Bemantelung ber Sinnlichkeit aufzusaffen, ift unmöglich. Gu begegnen von Anfang an und ziehen fich durch ben gangen Berlauf des Kalles hindurch. Luther gegenüber bat Philipp be stärfite Beteuerung gebraucht: wenn Ihr mir nicht glauben wollt], nio wollten wir fur euch dreten und beffen Gott gu einem Beugen nehmen, barnach euern herrn ben Rurfurften und wollen Dieng, wie ihr horen follet, erinberen, barnach mehr Gueiten und Ebellen und euch Cadjen beichtweis eroffenen und barthun, bag ihr une mußt entichuldigt halten, daß wir nit allein aus Affection, jondern bes Bewiffens halben ju Entfliehung emiger Berdamnig biefes gethan, und ener herr, ber Rurfurft, muß cf fagen und unfer Beuge fein".3) Gine berartige Beschwörung vor Bott und Belt verbietet die völlige Ausichaltung der Gemiffens bedenken als Motive ber Sandlung, nicht aber ihre Modifigierung und Umgrengung.

<sup>1)</sup> Beng, Briefwechfel 1, 169.

<sup>2)</sup> Bgi. Rodwell S. 19, Bogt a. a. C., A. in Minchener Allg 3tz Beilage Nr. 226, Diehl in Chriftl. Welt 1904 Nr. 89, Horbach in Reform Kurchenzeitung 1904 Nr. 47, 48.

<sup>\*)</sup> Leng 1, 387.

Es wird betont werben muffen, bag bie Bewiffensbedenken Brobutt eines phyfifchen Ruine find. Philipp von Deffen batte in fexueller hinficht toll gewirtichaftet, "ich fann mich nit enthalten, ich muß hurerei oder boffers bei bem weibe treiben", gesteht er selbst. Die zugellosen Ausschweitungen hatten ihm die Suphilis jugezogen, mit ber fein Bater auch behaftet gemejen war. Die Krantheit machte ihm viel zu ichaffen, an ben Kingern brachen Bunden auf, Philipp bachte im Juli 1539 baran, frantbeitehalber die hauptmannichaft im Schmalfaldischen Bunde niederzulegen 1), etwas vorher hatte er bie Frankjurter Berhandlungen aber ben "Anftand" aus bemielben Grunde verlagen muffen. bann in Gießen eine "Solgfur" (Gugiaffur) durchgemacht, im Sommer ben Augsburger Spezialiften Dr. Gereon Sailer fommen laijen - bas alles unmittelbar por bem verbananisvollen Septembermonat. Der Auftand ift ein verzweifelter gewejen; bes Landgrafen Schwefter Elifabeth riet angefichts besielben, an Stelle ber vielen Dirnen eine Ronfubine fich zu halten. Ge ift febr charafteriftisch, daß der erfte von Philipp ine Bertrauen Bezogene ber Argt, jener Dr. Sailer, gewesen ift; offenbar ift fein medizinisches Urteil über bes Landgrafen Krantheit auf ben gangen Berlauf nicht ohne Ginfluß gemefen.2) In ber erften Mußerung des Landgrafen über feine Motive, einer Erflarung an Buter vom November 1539, fieht an ber Spite Die Rrantbeit: "erftlich, bas ich frand und ber frandeit ni mber ficher, fo ich in bem leben blibe, wie ist", und feine famtlichen Motive find "in feiner frantheit bedacht". 3) Auch Delanchthon redet von auffachen, bavon die frauen nicht miffen, fie auch nicht verstehen" (Nochwell G. 200), eben die Spphilis mit ihren Folgen. Und in Luthers Beichtrat ift bas Erfte die Gratulation gur Benefung von der Arantheit. So ift der Entichluß des Landgrafen nicht aus ber ipontanen Einsicht in die Immoralität feiner Aus-Schweijungen erwachjen, jonbern aus ber brutalen Bewalt bes phylichen Banterottes beraus. Das Motto ber phyfifchen Abhilfe ift bas aller fritischen Unfechtung gegenüber

<sup>1)</sup> Rodwell 6. 95.

<sup>\*)</sup> Das deutet auch Leng an 1, 327. Gr. Schwally machte mich barauf aufmerkfam, daß ber Berichtaf mit einer unberührten Jungfrau als heitbringend galt. Sollte Sailer in diesem Sinne gewirkt haben?

<sup>3)</sup> Leng 1, 353.

zunächst einzig feststehende. Es ist dasjenige, bessen Spuren sich mit der Macht der Tatsache vor die entscheidende Unterredung mit Margaretens Mutter sestlegen lassen, das leine Mache jur

irgend welche Gewinnungegwede fein tann.

Man wird des Landgrafen Befenntnis von Ende November 1539 an Buther und Melanchthon entgegenhalten, er babe ans Bewissensbedenken, trog Mahnung der Bradifanten, jahrelang nicht jum Saframent geben mogen. 1) Aber emmal - ihre Richtigfeit vorausgesett - 2) find diese Worte gesagt nach der Unter redung mit ber Mutter, und fie follen die beiden Bittenberger gewinnen, und sodann muß man die Auffassung bes Landgroien bom Saframent in Rechnung ziehen. Einmal ift er in ber gangen Beit jum Saframent gegangen, aber mann? Ale er frant war, an femer Suphilis schwer litt (Anjang 1539, f. Rodwell S. 44), d. h. aber, als er das Abendmahl als viatioum brauchte. Als ein magisches Dinfterium sieht er bas Saframent an, und die "Gewiffensbedenten", Die es ihn meiden laffen, find Augit por dem Gericht des Berrn, das den unwürdig Gifenden trifit. Und wenn er nach Abschluß ber Doppelebe zweimal zum Galrament geht, so spielt auch ba die Magie mit; Diejer Gaframente gang ift, wie Rodwell felbft treffend fagt, bie "Gottesprobe" auf bas gemachte Exempel. Bon einer "tiefen Berzweiflung" (Rodwell S. 6) in den Jahren 1526—1539 ift barum nicht w reden. Gewissensehen, auch unabhängig von forverlichen Ubelbefinden, mogen ihn bin und wieder bedrudt haben, aber fie find taum allgu ichmer gemejen; erft mit bem shok bes pholifde Ruins zwingt er fich bie Ginficht ab: fo tann es nicht mehr weiter geben. Das Physische ift das Brimare, das Ethische folgt nach.

" "und wußte baburch nicht anbere dan jum gericht des herren

ju tommen" (Rodwell G. 6).

<sup>1)</sup> Rodwell S. 5.

<sup>3)</sup> Es dars nämlich angemerkt werben, daß Bigand Lauge für des Jahr 1529 einen wiederholten Abendmahlegang Philipps angebt (Chroni 1, 191).

<sup>&</sup>quot;/ Man dari bei allen den Beteuerungen Philipps nicht vergefen. daß sie nach der Unterredung mit der Hosmeisterin sallen. Deuchelei fied te damit leineswegs, wohl abei erst aus der phusischen Not berausgewachen Wir haben aus der Zeit vor 1539 nicht ein einziges Zeugn. für Philipps Gewissensbedenten!

Das wird noch beutlicher bei einem Blid auf die Rolle ber Sofmeifterin von der Gale in dem gangen Sandel. Daß fie auf ben Berlauf besjelben entscheidenden Ginfluß gehabt bat, muß ebenjo ftark betont werben, als es zweifellos ift. Bahrend die Tochter bei ber Brantwerbung überhaupt nicht in Frage fam und "die Rolle eines gehorsamen Amdes spielte", hat die Mutter ihre Bedingungen gestellt. Und Dieje Bedingungen gielten ab auf Die Garantie einer völlig legitimen, rechtsgultigen Ebe. Ruerft wollte fie dieselbe erft nach dem ju erwartenden Tode der leidenben Landgräfin geftatten, bann unter Burgichaft fur eine offent-Liche Berteidigung ber Bigamie, bann unter Bewährleiftung einer auch heimlichen Zustimmung der beiben Sachjenjurften Johann Friedrich und Moris, dann allenfalls auf Grund eines Gutachtens etlicher Belehrten über Die Rechtmäßigfeit der Doppelebe - fie weicht ichrittweise jurud, aber auf ber Bedingung ber Che beharrt sie. Und das gange Bemüben Philipps geht dabin, die fordernde Mutter gufrieden gu ftellen. Fur fich felbft ift er überzeugt: die hochzeit foll und muß ftattfinden; er hat fogge ichon ben Sochzeitswein einfaufen laffen; all fein Berben bei den Wittenbergern, ben Cachjenfürften geschab feineswegs gur Berubigung feines Bemiffens (fo auch Rodwell felbft G. 25), fonbern in erfter Linie gur Beruhigung ber Schwiegermutter, bann freilich auch zum eigenen Schute bor ber öffentlichen Deinung. Er hat die hofmeisterin auf dem laufenden erhalten und gebangt, fie wurde ihre Rujagen nicht halten 1), und unmittelbar nach erhaltenem Roufens der Reformatoren und ber Ginwilligung der Landgrafin Chriftine und ber fachfifchen Rurfürsten werben alle Dieje Papiere der Mutter vorgelegt, und jest erft der offizielle Antrag um die Sand ber Tochter gestellt. Aber die aus den Butachten iprechende Forderung der Beimlichkeit ber Che machte Die Sofmeisterin ftutig, fie forderte Die Anwesenheit von Trauzeugen, darunter Morigens von Sachjen. Auch auf diesen Bunich ging der Landgraf ein; um Morit zu gewinnen, wollte er auf Die Erbschaft des fürzlich verftorbenen Batere ber Landgräfin, Bergog George bon Sachjen, verzichten - auf eine Summe von 20.000 Talern! Dan ficht: Bhilipp will Diargarete haben,

<sup>1)</sup> Das geht aus Beilage 3 bei Rodwell bervor.

koste es, was es wolle! Daß biese Absolutheit bes Wollens aber lediglich ethisch bedingt sei und nicht einen starken physischen Brisab habe, ist schwer glaublich.

Dit der Auslieferung der Dofumente!) an die Sofmeisterin und ihre Familie, insbesondere ihren tatfraftigen Bruder Gruit von Miltig, hatte Philipp einen Schritt getan, beffen Folgen er nicht bebacht hatte. Bene besagen schwarz auf weiß Die Urlunde über die legitime Ehe des Landgrafen — barauf war es der Mutter angefommen - in Sanden. Das tonnte gur Baffe werben, sobald einmal bie Legitimitat biefer Che angegriffen wurde bon irgend einer Seite, oder etwa von Philipp felbit verleugner werden follte. Dann tonnte man mit bem Begenbeweis auftreten, ben Landarafen zur Bahrheit zwingen - man perfteht jest warum die hofmeisterin ichließlich doch mit ber heimlichkeit ber Che fich einverstanden erklaren tonnte: fie war bauf ber Dolumente gegen alle Eventualitäten gebecht. Und Dieje Baite ift gebraucht worden; ber Landgraf bat vor ibr gentiert, er beugt vor, ihr Herabsausen auf ihn zu verhindern. Als die Beheimhaltung der Ehe in Gejahr ftand und von Zag ju Ton unmöglicher wurde, zeigte fich, daß ber Landgraf in der Salle fak. Alle bie in jener prefaren Lage getauen Schritte und ge führten Berhandlungen laffen ben fteten Sinblid auf Die Schwiege mutter und "die Freundichaft ber Berfon" nicht aus ben Augen Den Bugerichen Borichlag bes Wiberrufs ber Che weift er jurud mit ben Worten: "Was meinet Ir, bas ber bewuften perior freunde bartzu jagen, und wie bonlich, schmehelich und veracht lich es inen und une fein murbe? Wie wolten wirs Doch geger ber perfon freuntschafft verantwurtenn?" Und wenn icon die gange Freundichaft es gufrieben mare, fo murbe auch bie perion und ire mutter fich eber bann fie in ain jolche bewilligte, ju trumern gerreißen laffen". Das beift boch: auf ein Rachgeben bon biefer Seite ift gar nicht zu rechnen, jo daß Philipp icon jett an ein Baftieren mit bem Raifer benft. 2) Doer er weift bit Bumutung ber Luge mit bem Bebenten gurud, "wie bi witte bonn der Sale unnd ihr bruder . . . darzu wurden gelautet habenn, wir geschweigen ber andern irer anhangenden frum

1) G. Beng 1, 203.

<sup>2)</sup> G. bie Stelle bei Leng 1, 186.

schafft". 1) Ohne eine Borbesprechung mit dieser Freundschaft fann Philipp auch nicht zu einer Entichuldigung gegenüber bem Abel fich entschließen, "es muß ein Weg gefunden werden, ber Die Angehörigen ber Berfon' nicht verlett, bon benen jest allein Unflagen zu befürchten feien".2) Ehe man alfo fagt: "fein Bemiffen litt es nicht, fie als feine Ronfubine gu betrachten und zu ertlaren" B), ober: "er hat fich mit Sanden und Fugen bagegen gewehrt, bag manche, Die er gu Rate gog, Diefe Rebenehe brandmarten und auf die Stufe bes Konfubinats berabbruden wollten, obwohl er auf biejem Bege alle Scherereien auf einen Schlag losgeworden mare" 4) (weil ber Ronfubmat feine strafrechtlichen Folgen nach fich jog) - follte man fagen: er tonnte fie gar nicht als feine Ronfubine erflaren, weil die Bermandten und die Mutter bas nun und nimmer gugaben und bas Mittel besagen, ihn jederzeit Lugen zu strafen. Das fchließt natürlich eine gewiffe Ritterlichkeit und Chrenhaftigfeit nicht aus, aber felbft Rodwell gibt - wenn auch nur in einer Anmerlung (S. 75) - gu, daß bie Schen por ber Luge bei Bhilipp nicht fo ftart mar - feine Schwester hat er belogen -. Und für ein zeitlang" wenigstens wollte er fich auch ben Ramen Montubine gefallen laffen. 5)

Angesichts dieser entscheidenden Rolle der Hosmeisterin in bem ganzen handel liegt die Frage nahe: Ist sie vielleicht die Wutter des ganzen Projektes? hat sie, um die Shre ihrer Tochter zu wahren, den Eheplan aufgestellt? 6)

Bor der Beantwortung zunächft eine Vorfrage: Wann taucht der Plan einer Berbindung Philipps mit Margarete auf? Settsdem Heppe in der Zeitschrift für die historische Theologie 1852 einen Brief Luthers an Philipp von Hessen vom Jahre 1526, der das Thema der Bigamie behandelte, veröffentlichte, stand es sest, daß seit 1526 sich der Landgraf mit dem Gedanken der Ein-

<sup>1)</sup> Ebenba 1, 201.

<sup>1)</sup> Ebenda 1, 208.

<sup>3)</sup> Mugem. Beitung Rr. 226.

<sup>1)</sup> Dicht a. a. D.

b) Leng 1, 842.

<sup>9)</sup> Auch Bogt wirft biese Frage auf, um fie allerdings spjort als "gang unwahricheinlich" beiseite zu schieben

gehung einer Doppelehe trug. Go auch Leng. 1) Dieje Anficht hat Rodwell ftark erschüttert. Mit vollem Recht. Der Luther brief behandelt das Thema "Bigamie" gang im allgemeinen, auf eine Spezialifierung auf den Gall einer landgraflichen Doppelebe beutet nichts. Es wird fich um eine allgemeine Anfrage bes Landgrafen gehandelt haben; das Thema intereffierte ibn, ben eifrigen Bibellefer, und er wendet fich an die Stelle um Mus funft, die damale noch höchste Autoritat fur ibn war. Das wird um fo wahricheinlicher, als bas Thema in ber Luft lag; eine Woche nach dem Brief an ben Landgrafen hat Luther über das felbe Thema an den herrn zu Reichenbach im Bogtland, Jojeph Levin Metich, geschrieben, und wenn bier gang beutlich (nicht nur "möglich", wie Rodwell will S. 258) nach dem Bujammenbange Anjvielungen auf bas Schwarmgeiftertum Mungere, Carlitabit und seiner Genoffen vorliegen, fo ift offenbar der Anlag ju des Landgrafen Schreiben bier ju fuchen. Sonftige Außerungen aber, die auf eine fruhe Ronzeption bes Gedantens einer Doppelheirat bei Philipp beuteten, eriftieren nicht. (Denn eine Außerung Philipps an die Schwiegermutter bom Januar 1540 wird man nicht dabin rechnen durfen. Philipp hat damals gesagt, er habe schon vor 10 Jahren eine Doppelebe im Ginne gehabt; aber bas foll offenbar Die Dofmeiftern beruhigen, die gerade damals Schwierigfeiten machte.)2) 3m Gegenteil! Er hat Rarle V. peintiche Halsgerichtvordnung mit ber Todesftrafe auf Bigamie in feinen Sanden veröffentlicht, bat im Gespräch mit ben Dinfterschen Biebertäufern ihre polygamiftigen Bedanken widerlegt. Es wird alfo nicht angeben, zu fagen; at fam auf den ichon früher erwogenen Bedanten gurud, durch Die Gingehung einer Doppelche emiger Berbammus ju ent flieben".3) Der Gebante ift vielmehr einer afnten Situation entiprungen - fo tommen wir von anderer Geite gu bem fruba gewonnenen Ergebnis, daß die phyfifche Depreffion Philipps im Jahre 1539 ben gangen "Fall" fcuf.

<sup>1) 1, 327.</sup> 

<sup>3.</sup> Oder aber diese Außerung ist allgemein zu versteben; ber Landgraf hat ichon vor 10 Jahren den Bigamiegedanten als folden com Unwendung auf sich erwogen. Das tonnen wir ja für 1526 – 14 Jahrebelegen. Das völlige sonstige Schweigen verbietet, dieser Augerun; Wert beigumessen.

<sup>2)</sup> Rodwell S. 6, bagu S. 256. Beibes frimmt nicht gang gufammen

Aber, so fragen wir weiter, hat benn ber Landgraf nach ber Erkenntnis, daß es so wie bisher nicht mehr weitergehen könne, dabei von vornherein vorgehabt, Wargarete von der Sale zu heiraten? Ober ist dieser Gedanke erst ein Produkt der Berhandlungen mit der Hosmeisterin, und hätte ihm ursprünglich sür die Führung eines solideren Lebenswandels der Konsubunat genügt? Rodwell wirst diese Frage überhaupt nicht auf und nummt die Ursprünglichkeit des Heiratsplanes ohne weiteres an; ich glaube, sie wird nicht nur ausgeworsen werden, sondern die Ursprunglichkeit des Heiratsplanes auch verneint werden müssen.

"Der große Politiker des Schmalkaldischen Bundes," sagt Rodwell (S. 92), "war viel zu vorsichtig, um wichtige Schritte zu tun, ohne vorher die Stimmung seiner Genossen ersoricht zu haben. Schon vor Eingehung der Doppelehe hatte er durch Sailer die Stellung verschiedener maßgebender Persönlichkeiten in den süddeutichen Städten zu einer eventuellen heimlichen Bigamie erkunden lassen, aber ohne daß Namen genannt wurden." Genauer zugesehen, tritt diese Borsicht allerdings "vor Eingehung der Doppelehe" auf, aber erst nach der entscheidenden Unterredung mit der Hosmeisterin. Das zeigt doch wohl, daß der Eheplan erst in dieser Unterredung sestgesiellt wurde. War er wirklich "der große Politiker" und der Plan schon längst gesaßt, hätte er dann nicht stüher das Terrain sondiert?

Aber dieses Argument ist nicht zwingend. Man kann den "großen Bolitiker" im Sinne bes "großen Diplomaten" in Zweifel ziehen, auch sagen, daß die Einholung der schwiegermütterlichen Einwilligung das Erste sein mußte vor allem Weiteren. Das alles ware zuzugestehen.

Run aber hat die Hosmeisterin bei ihrer Berhaftung in Dresden ein eigenartiges Geständnus gemacht. Die Perzogin von Rochlik schreibt an ihren Bruder, Frau von der Sale solle in Dresden gesagt haben: "Es konne sie nimant darum vordenden, das sie dem lautgraven ire toechter eehelich zugesurt und beigelegt hatte, dan wo das nicht beschehen, so hatten wir!) doch sunst durch die Finger gesehen, das sie uns von im entsurt oder sunst zu schanden worden were." Die Herzogin hat das nicht glauben wollen, aber es macht sie stuzig,

<sup>1)</sup> d. b. Elifabeth von Rochlig

bag auch Ernft von Miltig ergahlte, Die Dofmeifterin habe gefagt, baß "fie boch forge gehapt, wo fie im Marthen nicht zujuren, worde er doch jie uns entfuret haben, bei une ober bei einem man, jo jie einem verlopt were, oder moechte funft von im guichanben worden fein". 1) Das heißt boch nichts anderes ale: "wenn die Sofmeifterin ibm bie Tochter nicht gur Che gegeben batte, mare fie ihr mit Bewalt entführt worden - und gwar nicht etwa: mit Gewalt gur Che entführt worden, sondern sie wurde, wie die hofmenterin zweimal fagt, von ihm "zuschanben worden fein." Rann diefe Drobung ber gewaltsamen Entführung jum Broede ber geschlechtlichen Bereinigung aber ein Mann gesprochen haben, ber von vornherem aus ichwerfter Bemiffensbedrangnis heraus eine Ehe und nur eine Che gewollt bat?! Satte er bie Che von vornberen gewollt, fo mare die Drohung der Entführung ja auch gar nicht notwendig gewesen, in puncto Ebe ließ die hofmeifteren mit nich handeln.2) Bang offenbar aber ift, um gunachst gang allgemein ju reden, ber Plan der Ehe eingeführt worden, um eine unfittliche Entführung auszuschließen. Landgraf Philipp hat alfo bei jeiner Unterredung mit ber hofmeifterin urfprünglich Margarete nur "haben" wollen, nicht ale Chefrau haben wollen.

Der Einwand, die Aussage der Hosmeisterin sei eine Selbitbeschönigung unter dem Druck der Verhaftung, ist nicht stuchhalty Der Landgraf selbst erzählt in seiner Auszeichnung über sene Unterredung: "ich mocht sie weck surren, da woldt sie zuren und ausherren" (Rockwell S. 316). Und zwar hat Pullwy das gesagt, unmittelbar nachdem der Bigamieplan zur Spracke gesommen war, offenbar, um einen sich schürzenden Anoten zu durchhauen. Keineswegs nämlich, wenn man unbesangen die landgrässiche Auszeichnung lieit, steht darin, daß Philipp sogleich von der Bigamie sprach. Als Einheitsgedanke zieht sich welmehr durch die Forderung einer Che seitens der Mutter. Sie sagt zweist, innerhalb dreier Jahre wolle sie ihre Tochter seinem Wlanne geben, wolle sie lang auf Philipp warten lassen. In zweischen mag Philipp in ihr Haus kommen, sie will die Tochter

1) Rodwell 3. 54.

<sup>2)</sup> So ift es fehr charafteristisch, daß fie unter ber Garantie ber Gle schließlich gegen eine Begiührung auch gurt, boch "nit ju ferr".

auch zu ihm bringen, wie das bisher schon geschehen war. Stirbt Philipps Beib, so soll er sie ganz bekommen. Erft als man so weit gehandelt hat — dem Landgrafen nicht zur Genüge —, sommt die Konzession: wenn die Bigamie öffentlich verteidigt wird, "so wuldt sie mir sie volgen laffen", und zugleich jene Drohung.

Der weitere Einwand: um Margarete als Konkubine zu bekommen, hätte es solcher langwierigen Unterhandlungen nicht bedurft, ist ebensalls nicht stichhaltig. Es steht sest, daß Philipp
vor der She mit Margarete keinen geschlechtlichen Verkehr gepflogen hat. "Bir haben Margareten lieb gehabt, aber ehrlich"
(Lenz 1, 387, vgl. 360 sub 1, Rockwell S. 56 ss.). Es ist
zwischen den beiden nicht über daß sog. "Glauben schlasen"
hinausgesommen, ein gemeinsames Leben in aller Zärtlichseit und Sinnlichteit, aber auf Treu und Glauben der Verhütung sexueller Vermischung — vielleicht ein Rest des alten Syneisastentums, der virgines subintroductae.") Es steht serner sest, daß Mutter und Verwandten die Tochter zur Konkubine zu gut war — Verhandlungen waren also sür den Fall einer berartigen Berbung nicht minder notwendig als für den Ghesall.

Endlich, man fann nicht fagen: nur die Che, nicht der Konfubinat konnte Philipps Gewissensbedenken wirklich befriedigen,

<sup>1)</sup> Bur bie Formel "Glauben ichlafen" wies mich Dr. Bunfch bin auf ben intereffanten Bericht in den "Dentwürdigfeiten bes Sans von Schweinichen" (breg, von Defterlen) 3. 33 f : "Wie wir in die Rammer tommen, liegen zwei Juntern mit Jungivauen im Bette, Diefer, ber mit mir bortanget, fiel fant ber Bungjer auch in ein Bette. 3ch fraget bie Jungfrau, mit ber ich tonget, mas wir machen wollten Auf Dedlenburgifch fo faget fie, ich follt nich ju ihr in ihr Bette auch legen, bagu ich mich nicht lange bitten ließ, leget mich mit Mantel und Rleibern, ingleichen Die Jungfrau auch, und reden alfo bis vollend ju Lag, jedoch in allen Ehren ... Das beigen fie auf Eren und Glauben beige. ichtafen." Gur bie Entstehung biejes Brauches verwies mich or. Bunich auf C. Schrader: Totenhochzeit (1904) G. 28. Dort wird bei "jahlreichen Bollern bes Altertume und ber Reugeit" ale "feitstebenbe Eitte der Brautnacht" der Beifchtaf mit der Braut feitens der Brautführer angeführt, eine Sute, Die "abgeblagt" bei den Gudftaven bezengt ift: "In ber Ermagora ichlafen die erfte Racht die Brautführer bei der Braut, natürlich alles in Ehren." - Bliebe noch ju erflaren, wie der Dochgeitsbrauch von ber Dochzeit losgeloft jum Dofbrauch wurde. Collte ba bas Syneisaltentum. bas eine andere Burgel hat, mitgefpielt haben?

ihm wirksamen Schutz geben. Worauf es ankam, war, wenn ich sagen barf, ein "solides Verhältnis", das die zügeklosen Ausschweifungen verhinderte. Schon Elisabeth von Rochlitz aber hante gegen diese als heil- und Schutzmittel den Konkubinat empsohlen: "er sollte sich eine Beischläserin halten statt der vielen Huren" (Rochwell S. 19). Anderseits wird natürlich die Ehe, nachdem der Gedanke einmal in die Debatte geworsen war, als noch besseres Schutzmittel empfunden worden sein, und es macht Philipp alle Ehre, mit allen Mitteln ihren Abschlüß betrieben zu haben, wobei man nur das Gewicht des: ich will sie haben um seden

Breis! nicht unterschäßen barf.

Aber wer hat den Gebanten an die Che zuerft in Die Debante eingesichrt? Philipp ober die Hofmeifterin? Es spricht mandet für die Sofmeisterin. Ihr unablaffiges Dringen auf die Ete lägt vermuten, daß fie diefelbe jum Cous ber Ehre ihrer Tocher ausgespielt bat. Auch ber Stolz ber Mutter über "ihre Tochtet, Die Landgräfin", wie sie ibn in Dreeben außerte, erflürt fich von ba aus am besten; mutterliche Gitelfeit mare bann Rebenmond gewejen. Anderscits ift nicht unmöglich, daß Philipp, unbejriedigt durch die Gewährung der Ehe erst nach dem Tode seines Beibes. die Doppelehe proponierte; ber Bigamicgebanke als folder mar ibm ja befannt, jest machte er als Ausweg die Anwendung auf fich felbft. Dafür fpricht, bag die Mutter Bebenfen bat uber die Erlaubtheit des Schrittes vor Gott. Doch es liegen fic dicielben aus dem doch immerhin ungewohnten Borichlage genugend rechtfertigen. Dan wird bier bei einem non liquet fteben bleiben muffen.

Es stellt sich uns ber ganze Handel also so dar: Landgrof Philipp, durch den hestigen Ausbruch der Sphilis schwer erfrank, schlägt das Gewissen; die phystiche Mahnung wird zur inneren Einsehr; die Hurenwirtschaft soll ein Ende nehmen; in soldem Berhältnis will er zu dem Hosstäulein seiner Schwester sich halten, mit der er schwn vorher versehrt und getändelt hatte die an die Grenze des Konsubinats, ohne sie aber überschritten haben zu können oder zu wollen. Margarete von der Sale soll Gattungerechte genießen, d. h. die einzige sein, der der von der recht mäßigen Gemahlin um ihres Steinleidens und übeln Geruches Abgestoßene sich in (außerehelicher) Bermischung nahen will. In der Unterredung mit der Mutter aber ergeben sich Schwiens-

feiten; die Mutter will nur eine Che (soil. nach dem Tode der Landgräfin) oder das bisherige harmlosere Berhältnis; die Drohung einer gewaltsamen Entführung wird mit Entrüstung abgewiesen. Indem der Anoten sich schwizzen will, fällt das Wort von der Doppelehe; von wem zuerst, ist ungewiß. Das Wort bleibt hasten, wird Projekt; die Hosmeisterin läßt sich daraus ein; Phillipp verfolgt den Plan mit allem seinem Ungestüm, vielleicht jest auch in der Erfenntnis, daß die She seinem Gewissen noch ein besserer Schutz sein werde als der Konkubmat. Die weitere Verwisslung kennen wir, das Endergebnis ist: aus der ursprünglich rein persönlich gedachten Affäre ist eine Staatsaktion geworden von vershängnisvollsten Folgen — Ileine Ursachen, große Wirkungen!

Bom Charafter bes Landgrafen aus versteht fich diefer Bang ber Dinge leicht; die Bigamie in biefer Auffassung ift eine neue Beitatigung zu ber von Rruger in feiner Gichener afabemifchen Feftrebe gur Philipp-Feier mit Recht betonten "Naivetat" Bhilipps. Schnell geht er por, auch eigensinnig, hartnadig bas Riel perfolgend, obne fich über die Bichtigfett der Wendung vom Ronfubingt gur Doppelebe Bebanten zu machen, fie überhaupt zu erfennen. Er halt fie fur recht, nicht aus purem Cavismus; jein Bemiffen findet Rube barin, also muß fie recht fein. Bielleicht barf man in Diejem Bug des Unbejangen-Naiven ein Studchen vom "modernen" Plenichen an Philipp feben. Er fett fich binmeg über die Korberungen bes Sittengejeges und ber Beschichaft, nicht in bewußtem Übermenschentum - bagu war er zu firchlich und im Bewiffen gebunden -, wohl aber in einer gemiffen, vielleicht mehr unbewuften als bewuften Empfindung für die Braft menichlich-verionlichen Bollens. Die "naive" Unbejangenheit bes Landgrafen ift, foll fie nicht zur Dummheit herabfinfen, Broduft eines lebhaft wollenben Beiftes.

Sehr vorteilhaft unterscheidet sich Landgraf Philipp burch biese Unbefangenheit von Luther. Diese Beltoffenheit ist bem Theologen fremd. Luther hat die ganze Frage unter theologischem Gesichtspunkte behandelt. Darin liegt seine Starte und zugleich seine Schwäche — die Starte in der eisernen Ronsequenz, die Schwäche in Insonsequenzen, die dennoch eintraten, und über deren Charalter er sich nicht klar geworden ist.

Die burch Buger ben Bittenbergern übermittelte Bitte bes Landgrafen hat Luther als eine Beichtfrage augejagt, ben Bitten-

berger Ratichlag bementsprechend als Beichtrat. Das ift ber Schlüffel zu feinem gangen Berhalten. Empfehlung ber Bigamie batte Gultigfeit nur innerhalb ber Beichtiphäre, war eine dispensatio pro foro interno tantum, und ichloß ale folche jebe Geltung im öffentlichen ftagtlichen Rechtsleben aus. "In einer dispensatio pro foro interno tantum aibt ber Beichtvater aus Grunden der Seelforge erwas gu, mas fonft vom weltlichen oder firchlichen Bejet verboten ift. Diejer Einrichtung liegt die Borftellung gugrunde, bag ber Endzwed aller menichlichen Ordnung ift, dem Seelenheil zu bienen : wenn nun bas arme Gewiffen fo in Menichenjagungen verftricht ift, daß ohne beren Berlegung fein Ausweg aus ber Gunde fic bietet, barf, ja muß der Priefter ben Rnoten burchhauen, indem er bem Bonitenten geftattet, Mittel beimlich ju gebrauchen, bie gesellschaftlich verboten, boch aber in Gottes Augen, alfo an und für fich nicht unrecht find." Einen berartigen Sall bat Quiber angenommen angefichts ber landgraflichen Frage; Die ibm und geteilten Bemiffensbedenten Bhilmps hat er burchaus ernit genommen, barum die Forberung: Du fannft und mußt bich enthalten! überhaupt nicht weiter geftellt, fonbern fofort fic an die vorgeichlagene Lojung gemacht, getreu bem Grundjage, bag ber Beichtvater bas Beichtlind burch Berweigerung der Abfolution nicht zur Berzweiflung bringen barf.1)

Aber war die Lösung der Bigamie erlaubt vor Gott, dessen Mund der Beichtiger ist? Der göttlichen Autoritätsquellen seint Luther zwei: die Bibel und das Naturrecht, jene spezielle gonliche Offenbarung, darum erstslossige Autorität, dieser allgemeiner, jedem Menschen ins Herz gelegte common seuse, darum war göttlichen Ursprungs, aber zweitklassig. Wie stehen diese Autoritäten zur Bigamie? Rach dem Naturrecht ist die Bigamie verboten: polygamia est contra naturam. Monogarnia est de lege naturae et digamia contrariatur legi naturae. Aber nun macht sich die Minderwertigseit des Naturrechts gegenüber der Offenbarung geltend, so daß schon die Bestummungen über das naturrechtliche Verbot der Bigamie schwanken können. Das Naturrecht ist nicht unveränderlich, es kann durch Spezialgebote durch brochen werden, und diese Spezialgebote dürsen von den Chnism

<sup>1)</sup> S. die guten Ausführungen Rodwells S 148 ff

innerhalb ihrer Sphäre angewendet werden, sobald sie exempla für sich haben. Dazu gehört auch die Bolygamie, nicht aber z. B. die Shescheidung. Solche exempla sind die Shen der Patriarchen des Alten Bundes; da sie aber nur aus Not geschlossen wurden, darf auch der Christ nur aus Not ein zweites Weib nehmen — daher auch von dieser Seite her die selbstverständliche Voraussehung für Luther ein "Notsall" des Landgrasen ist. Allgemeine Sinsührung der Polygamie verdietet sich dasmit von selbst. Und ebenso selbstverständlich gilt die Doppelehe aus Notsall sediglich innerhalb der göttlichen Sphäre — proforo interno tantum. Dort aber ist sie durchaus recht, nicht etwa das geringere Übel gegenüber dem größeren der Hurerei (f. Rodwell S. 240 fs.).

Bon biejer Borausjegung aus tonnte bie Che für Luther nur als Che "one folennitet offentliche firchgange ober beilagere" geichloffen werben, und fein Arger über Die Rotenburger Festivität, von ber ihm mahrscheinlich ein übertriebener Bericht zugefommen war, ift nur forrett: an Offentlichfeit durite nichts ftreifen. Darum nun auch die unerbittliche Ronjequenz ber Forderung ber Beheimhaltung gegenüber bem nicht mehr aufzuhaltenben Ruchbarwerben ber Bigamie und bem Drangen bes Landgrafen auf Beröffentlichung. Er handelt folgerichtig ale Beichtvater, ber bas Beichtgebeimnis schlechthin nicht preisgeben barf, ja auf Befragen eine in ber Beichte geborte Gunde ableugnen muß. 1) Frgendwelche Strupel fennt bier Luther nicht, Die Belt mit ihrem Urteil fommt gang und gar nicht in Betracht, wenn Gott forbert. Dag burch die Ableugnung der Ehe Margarete von der Gale in ben Ruf ber "Sure" fommt, fummert ibn nicht, er fann bem Landgrafen den Rat geben, um bas große Bublitum zu taufchen, fich zu feiner ersten Frau vor ber Offentlichkeit zu halten -Philipp hat bas fo prompt beforgt, daß nach 9 Monaten ihm von Chriftine ein Gobn geboren murbe -: er fann endlich, für ben Fall einer faiferlichen Frage, Die nur mit Ja ober Rein gu beantworten mare, ale Bflichtgebot einschärfen: weil die Berion nur vor Gott und nicht vor ber Welt Chefrau mare, muffe Philipp ein fraftiges Rein erschallen laffen. "Bas mare es, ob einer icon umb befferes und ber driftlichen firchen willen ein

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Sobeur: Luther und die Lüge S. 35 f.

gubte stargte lugen thet!" Die Pramisse Luthers einmal zugegeben, ist dieses hinwegiehen über die Welt mit ihrem moralischen Urteit einsach großartig und erweckt die Bewunderung, die jeder ehrliche Fanatismus verdient. Ob man freilich diese "gute, starke Lüge" mit Rodwell scharf von der reservatio mentalis unterscheiden dars, möchte ich bezweiseln. Der hintergedanke bei der Leugnung der Bigamie ist doch der: nego digminiam tibi revolandam. Das liegt deutlich in der Begründung: weil die Person nur vor Gott und nicht vor der Welt Chefrau wäre — und um eine Lüge vor der Welt handelt es sich doch allein!

Alber die Hochachtung vor Luther beginnt erschüttert ju werben angesichts gewiffer Intonsequengen, Die ben ehrlichen Fanatifer auf die Stufe bes ichwanlenben Charaftere berabbruden Das einzig berechtigte Motiv Luthers war in ben Worten aus gesprochen: "bachten wir boch daß gemiffen zu retten wie mit vermochten." Ein Berunterfinfen von der Bobe Diefes Ctanb punftes aber bedeutet jein Rachgeben gegenüber bem von Landgraf Philipp ausgeübten politischen Drude. Philipp hat gedroht mit Abjall an Raifer und Bapft, und diese Drobung bat Luther auf Rachgiebigfeit und Buftimmung (neben bem anderen Grunde) bewogen. Der Dann aber, für ben bem gotterlaubten Beichtrate gegenüber die Welt überhaupt nicht in Frage tam, hatte auch nicht in einem Bunfte Fürftendiener fein durfen! Auch will nicht aang gu feinem Standpuntte ftimmen, bag er in ber Beftepon über das Bigamieproblem auf ben öffentlichen Standal und Die Ehrbarteit bes außeren Lebens Rudficht nimmt. Freilich unter Berufung auf ben Apostel Baulue, alfo boch wieder Die gortliche Autorität, ber geraten habe, an fich Erlaubtes bes Nachiten willen zu unterlaffen. Aber es ift offenbar nicht Die Bibel-

autorität allein gewesen, sondern in der Tat eine gewisse Angivor dem Standal. Anders wird der Brief unverständlich, den Luther nach der nicht mehr auszuhaltenden Ruchbarwerdung der Sache, wahrschemlich am 10. Juni 1540, an den Kursürsten geschehe, wahrschemlich am 10. Juni 1540, an den Kursürsten geschieden hat: "Hette ich aber gewust, das der Landtgraf solche notturfft nhu lengst her wol gedüßet und busen konnte an anderralß ich uhu erst ersare an der zu Eschweg, solte mich stenlich ken engel zu solchem rath gebracht haben." Wie kann er das behaupten?! Wären die Worte ohne weiteres hinzunehmen, is

tonnte der Bormurf zu raschen Urteils ohne eingehende Brufung jum mindesten Luther nicht erspart bleiben. Aber bie Dinge liegen noch gang anders. Buther muß gewußt haben, bag ber Landgraf nicht nur fleischliche Ansechtung erlitten, sondern in Burerei, Unteuichheit und Chebruch gefallen war, benn bas ftand in der Luther übergebenen Instruktion Bhilipps deutlich geichrieben! Rodwell glaubt Buther entlaften zu tonnen burch die Auslegung, Luther habe "bochitwahrscheinlich" gemeint, er wurbe bann dem Landgrafen geraten haben, "die zu Gichmege" - eine uns nicht naber befannte Ronfubine Bhilipps - zu ehelichen. Aber bas ift hochft unwahrscheinlich. Diese Ablehnung fommt ju fpat, benn es tut nichte jur Sache, bag Luther erft jest von biefer einen Ronfubine Philippe borte : baf ber Landaraf ... jolche notturfft nhu lengit ber wol gebuget und bugen fonnte an andern" bat er nicht, wie er angibt, "nhu erst erfahren", sondern gewußt. Rein, beutlich fpielen Reflexionen ber Bolitif und des öffentlichen Standals hinein: "viel weniger hatte ich bagu geraten, das eine Brincipiffe und junge Landgrevin baber tom. men folte, welches freulich nicht zu leiben ift, auch bem gangen Reich untreglich." Bewiß ift ba gunachit ber Begenfat der, wie er von Luthers Pringipien aus tonsequent war: eine "beimliche Che, obs gleich fur ber welt ein unehelich anseben hatte", habe ich geftatten wollen; aber will man nicht auf eine Erflärung verzichten und Luthers Borgeben als "bunkel" bezeichnen (fo Rawerau), so schimmert, meine ich, transparent burch die Angit por ben Folgen. Go wie der Drud ber Politif bei ber Erteilung bes Cherates nicht wirlungslos war, fo wenig jest bei der Desapouierung. Doch wie dem auch fei, jene Borte bleiben ein Fleden im Leben Luthers. Die Erteilung bes Beichtrates lagt fich versteben, felbft murbigen, die Berleugnung ift banlid.

Die Erteilung läßt sich verstehen, selbst würdigen — aber nicht billigen. Warum nicht? Was ist das Anstößige trop aller Achtung vor Luthers Konsequeng? Nicht soll die Rede sein von der dem ganzen Handel zugrunde liegenden Minderwertung des Weibes, das als remedium concupiscentias verschachert wird, ohne daß man es fragt und seine sittliche Würde berücksichtigt — das ist mittelalterliche Anschauung, die Luther personlich nicht berührt hat — nur das Prinzip seines Handelns soll klargestellt

werben, und bas ift: bie Sochipannung bes Duglismus zwijden gottlicher und weltlicher Sphare, zwijchen Offenbarung und Ber nunft, Christentum und Kultur oder, wie man formulieren mag, ein ertremer Supranaturalismus. Forum separandum essec hat er selbst als sein Grundpringip bezeichnet (Rodwell S. 184). Die innerhalb des forum internum, der göttlichen, geoffenbarter Sphare fich vollziehenden Gandlungen haben ihr eigenes Wejes, bas nach bem Bejet ber Belt nicht fragt und basselbe au brus fieren fich nicht scheut; man barf nicht, fagt Luther emmal, geistlich und weltlich Recht ineinander mengen und Die augerlichen, vergänglichen Rechte gleich ben innerlichen, emigen Rechten achten" (Rodwell S. 142). "Man foll mehr bes Gemiffent, bann bes Rechts achten, benn bas Recht ift ein zeitlich Dmg, bas zulett aufboren muß, aber bas Bewiffen ift ein emig Ding, bas nimmermehr ftirbet. . . Das Recht ift umb bes Bewisiens willen und nicht das Gewiffen umbe Rechts willen" (ebba.). Go hat - diefes Beispiel bringt Luther felbst - bei einer unter vier Augen, pro foro interno, geichloffenen Che, wenn ber am Teil das Cheveriprechen leugnet, Die betrogene Berjon feine Dife bom weltlichen Richter zu erwarten, benn die gange Ebe ift pro foro externo null und nichtig!

Mit anderen Worten, ber Supranaturalismus ift gegenily lich jugeipist gegen ben Staat. Der Grundias: Es tann etwat por Gott recht fein, was es por ber Welt nicht ift, febrt ich gegen fittliche Bebote bee Staates, wie bas Bigamieverbot bem eines ift. Daß der Staat in Diesem Berbote fittliche Forberungen vertritt, bavon ift für Luther feine Rebe; er tommt nur in Betracht als die minderwertige Potenz, die zu schweigen bat, wo Gott redet. Dagegen aber reagiert bas moderne Bewuftien, weil ihm jener Dualismus, jum mindeften in jener ichroffen 3m fpigung, unerträglich ift. Richt göttliche und menichliche Erban. Offenbarung und Bernunft, Chriftentum und Ruttur einandn entgegengejest, vielmehr einen großen Besamtaufrif alles Be ichehens, den das fromme Bewuftsein als gottgewollten beutel in dem es nur Entwidlungestufen und Bradunterichiede, leine dualiftichen Doppeliphären gibt! In diefem Rulturmonismus hat der Staat jeine Stelle, Die in feinen fittlichen Beboten respetuert werben muß, uneingeschränft, vollwertig.

Natürlich ift jener ichroffe Dualismus Luthers Brobuft einer Entwicklung, Die bei dem Apoftel Baulus einfest und gum Ausbau eines abgeschloffenen tirchlich - supranaturalen Besellichaftsinitems geführt batte. Der Nachweis ift Rodwell vollfommen gelungen, daß Luther in fatholischen Rategorien bentt. Aber bennoch - bas ift nicht zu verkennen, wenn es auch Rodwell nicht heraushebt — der Katholizismus schneidet in puncto Bigamie beffer ab als Luther. Bavit Clemens VII., ber Beinrich VIII. von England gegenüber jum Bigamieproblem Stellung au nehmen hatte, bat die Deglichkeit einer Dispenjation gur Doppelebe nicht ausgesprochen, wenn er auch allem Unschein nach von der Unmöglichkeit berfelben nicht überzeugt mar; fein Rardinal Cajetan hat zwar gelehrt, die Polygamie fei nicht gegen bas Naturgejen und in der St. Schrift megende verboten, aber damit hat er die Bulaffigfeit ber Polygamie noch lange nicht behauptet. "Denn - fo ift mit Recht gejagt worden 1) - neben ber Sl. Schrift besteht fur ben Ratholifen auch die Autorität ber Uberlieferung und ber Rirche. Dem Karbinal Cajetan ift aber nicht in ben Sinn gefommen, das firchliche Gefen, welches die Bolygamie aufe ftrengste verbietet, nicht anzuerfennen." Bang offenbar ift bem Ratholizismus bier die Legitimation von Staat, Befellichaft, Ruftur im Raturrecht quante gefommen, mabrend Luther, wie das auch anderweitig zu beobachten ift, viel fchroffer dualiftich benft.

Charafteristich nun ist, daß auf evangelischer Seite diejenigen, denen jener Dualismus sich zu erweichen begann, sich gegen die Bigamie Landgraf Philipps ausgesprochen haben, so Bullinger vor allem, dann die Süddentzichen Schnepf, Ofiander und Brenz, obwohl bei diesen sehr start der Zweisel an einem vorhandenen sittlichen Notstande des Landgrasen mitspielt.

Auch Philipp von Seffen selbst und sein Freund Buter verstehen den Dualismus nicht. Anders freilich als jene Theologen. Die Doppelehe gilt ihnen in gewissen Fällen als erlaubt, aber dann auch öffentlich erlaubt. Die knifflige Unterscheidung von forum internum und externum hat Philipp von Sessen haupt nicht verstanden, erlaubt ist erlaubt; daher seine naive Sorg-

<sup>1)</sup> Bon Rif. Baulus in ber Literar. Beilage ber Koln. Bollszeitung 30. April 1903.

lofigleit in ber Bewahrung bes Beheimniffes, baber bas Berichminden aller politischen Bebenten - ber Dlinifier, Rongler Feige, hat sie gehabt! —: "hat die sach in conscientia fur bem almechtigen, emigen, unfterblichen gar fein not, was liegt bann an ber verfluchten, sodomitischen, wucherischen und follfoifichen weldt? Ift mir fein schrecklicher bing uff erbrich ju horren vorlomen, das ein folch bapierer man in den fun geranen foldt, bas zu widerruffen, bas err fur recht bispenfirt geichriben dem notturiftigen gemiffen zugelaffen. Ront ir for Got verandtwordten, mas forcht ober icheuget irr bie melbt?!" Das flingt junachst wie die tieifte Beringschäßung ber Welt jugunften bes gottlichen Urteils, aber ber Brundgebante ift Die Hufbebung bes Duglismus zwischen Gott und Welt. Recht ift Recht, ce laubt ist erlaubt, nicht: zwar vor Gott, aber nicht vor ber Belt, und damit fommt im letten Grunde doch die Welt zu ihrem Rechte, anders als bei Luther. Denn wenn hier Philipp Gottel Bebot von ber "follioffichen" Belt ohne weiteres anerkannt wiffen will, fo bat er auf ber anderen Seite die Vernunft - doe Ebelfte, mas bie Belt zu bieten hatte - ale Die Gottesgabe gewertet, die ju gebrauchen Bflicht fei, und die vor ber Cffenbarung nicht zu verstummen habe. 1) Offenbarung fowohl me Bernunft, Gott jowohl wie Belt jollen zu ihrem Rechte fommen: bas beißt den Dualismus überwinden; bas läßt bei Landawi Philipp modernes Empfinden fpuren.

Dieser moderne Zug aber ist geeignet, mit dem Peinlichen seiner Doppelehe etwas auszusöhnen. In seinem geistvollen Buche: "Martin Luther aus dem Christlichen ins Menschliche überset" hat Christoph Schrempf die Bigamie des Landgraim in Parallele gesetzt zu Luthers Heirat. "Als Luther selbst sich durch sein Mondysgeläbde in einer Weise belästigt fühlte, die er nicht leiden wollte, weil sie ihm das Innere störte, drehte er dem Teusel, dem kanonischen Recht und dem Urteil der sittlichen Weite eine Nase, heiratete als Mönch die Ronne und überließ es Freund und Feind, sich nachträglich damit abzusinden. Warum machte ihm Philipp das nicht nach, es auch einem Luther überlassen, daß er sich nachträglich mit seiner Doppelehe so oder so oder

<sup>1)</sup> Bgl den Brief an Luther bei Enders : Luthers Briefwechsel Bb. 6 Dr. 1312.

finde?... Aber Philipp war kein Helb des Glaubens, sondern bloß "evangelischer Christ". Und der evangelische Christ hat den Helden des Glaubens aus seiner Sphäre herausgelockt, in die Sphäre menschlicher Berechnung heradgezogen." Wenn man weiß, daß Philipp wesentlich um der Posmeisterin willen das Urteil Luthers einholte und mit Unmut die ganze dadurch geschaffene Situation trug, wird man sagen dürsen: er ist mehr als "bloß evangelischer Christ"; wäre es nach ihm gegangen, er wäre "in die Sphäre menschlicher Berechnung" nicht hinabgezogen worden. Wan hat ein Recht, auch ihn "Held des Glaubens" zu nennen.

## Stein und ber preufifche Staat.

Eine Besprechung von Mar Cehmanns Stein-Biographie I-II

## Otto Sinte.

Freiherr v Stein. Bon Mag Lehmann. Erster Teil: Bor ber Reiorn 1757-1807. 1902. Zweiter Teil: Die Resorm 1807-1808. 1908 Leipzig, S. hirzel.

Es ift die reise Frucht jahrelanger, ja wohl jahrzehntelanger Studien, die in den beiden Bänden Max Lehmanns über Stem vor uns liegt. Der erste Band begleitet den Helden, nach turzen Witteilungen über herfunst, Erzichung und Studium, durch seme vielgestaltige Beamtenlaufbahn bis zu dem ersten Ministerium und der ungnädigen Entlassung mitten in der Arisis von 1866. Der zweite schildert die Birksamseit des Reformministers bis un der abermaligen Berdrängung aus dem preußischen Staatsdiens Ende 1808. Es ist die Tätigkeit Steins in und für Preußen, die in diesen beiden Bänden geschildert wird, und insofern bilden sie ein relativ abgeschlossens Ganzes, das sich wohl schon zusammensassend würdigen läßt.

Die literarische Eigenart Lehmanns ist ja bekannt; er ift der Repräsentant eines strengen Stils der historischen Darstellung, der gleichweit von dem Pathos Treitichles wie von dem Raionnoment Delbrücks oder von der psychologischen Analyse eines Mack oder Ocinede entiernt ist; von Ranke und seinen neuen Nach jolgern unterscheidet er sich durch die eindringende Darstellung des Details und von Sybel durch einen Beisat von dialekticher Schärse, der an Dropsen erinnert. Diese Eigenart bewährt sich auch hier, nur daß der Ton um etwas gedämpster erscheint wie etwa im Scharnhorst oder in dem Büchlein vom Siedenzähngen

Kriege. Auch dieses Werk ist mit seinem künstlerischem Berstande angelegt und ausgeführt; in allen seinen Maßen, in dem Ton des Bortrags und in dem energisch gedrängten Ausbau zeigt es den Meister der historischen Biographie. Bom künstlerischen Standpunkt aus beurteilt, stedt nur etwas zuviel Substanz darm, ich fürchte, mehr, als die Durchschnittsleser werden verdauen können. Und doch wäre es zu wünschen, daß dieses Buch über die Fachstreise hinaus gelesen und studiert würde, namentlich von unseren jüngeren und älteren Beamten. Es ist ein Buch, das den Verwaltungsmann, der seine Stellung in einem höheren Sinne auf-

fant, in bobem Grabe intereifferen muß.

Der erfte Eindruck, ben ber Fachmann empfängt, ift ber, bag bier eine erstaunliche Forschungearbeit geleistet ift, Die freilich bei ber schlichten Rnappheit ber Darstellung nur von dem Runbigen nach ihrem gangen Umfang ermeffen merben fann. Wenn man die Berte von Bert und Seelen jur Sand nimmt, fo empfindet man fofort ben Unterschied, ber in Ausbebnung und Grundlichkeit ber Forschung zwischen biefer neuen und jenen alteren Stein-Biographien besteht. Das Bert von Bery ift ja eigentlich nur eine Materialiensammlung mit verbindendem Text; bas von Seelen, fo verdienstlich es feinerzeit und für einen Auslander jein mochte, macht boch fast einen bilettantenhaften Gindrud neben bem Berfe Dar Lehmanns. Alles irgend erreichbare Material ift von Lehmann herangezogen und in gleichmäßig-grundlicher Berarbeitung ausgenutt worden: neben ben Familienpapieren und den Alten ber Staatsarchive auch die der Dinnfterjalarchive, die namentlich für den zweiten Band wertvolle Ausbeute ergeben haben. Und Diefe gange Arbeit hat jum hintergrund eine Renntnis von ben Ginrichtungen bes altpreußischen Staates, wie fie gurgeit nur wenige Gelehrte besigen werden. Es ift ja jum größten Teil Bermaltungsgeschichte, worum es sich hier handelt; und das ift ein Bebiet, auf bem es fehr langer und grundlicher Studien bedarf, um die Linien fo fein und flar ju gieben, wie es Lehmann getan hat.

In manchen Partien freilich, namentlich im ersten Bande, hat man das Gefühl, daß es breiterer sachlicher Zusammenhänge bedürfte, um diese ober jene administrative Handlung in ihr richtiges Licht zu sehen; der biographische Rahmen ift zu eng fur die verwaltungsgeschichtliche Durchdrungung des Stoffes, die

vielmehr einen fachlich abgeschlossenen Zusammenhang mit allerte Rücklicken und Bergleichungen erfordern würde, während jur den Biographen die Geschäfte nur eben insoweit Interesse haben, als der Held daran beteiligt gewesen ist, so daß das meiste nur als Fragment behandelt werden kann. Die Lektüre wird dadurch manchmal etwas ermüdend.

Jede folde Arbeit, Die barauf ausgeht, für einen Begenftand, beffen Sauptumriffe icon jo ziemlich feststeben, eine er ichopfende Revision und Verarbeitung alles erreichbaren Materiale vorzunehmen, um auf diefe Beife den höchitmöglichen Grad von Graftheit zu erreichen, beffen biftorifche Forichung überhaupt fabig ift, erfordert ein gewiffes Dag von Entfagung. Die mübevolle Aufflärung des Details ergibt nicht immer einen großen und glangenden Gewinn fur die Gejamtauffassung; ber Epigone mag hier den Borganger beneiden, ber, aus dem Bollen ichopfend, mit weit geringerem Auswand an Dlube und Scharffinn, großere und bedeutendere Rejultate herausstellen tonnte. Was aber m bem hier vorliegenden Kalle Die Arbeit Lehmanns charaftenfien, ift, daß boch er zuerst mit der gründlichen Erichöpfung ber Unellen eine geschloffene, tunftlerische Darftellung verbunden bat. Er gent nicht wie ein Ahrenleser hinter Bert ber, sondern er bat größten teils die Garben erst felbft gebunden. Allerdings, die von Ber vorgelegten Materialien find feit Jahrzehnten ber wiffenichaftlichen Belt befannt und mannigfach benutt worben; fie genugen gut Festlegung der Hauptlinien. Auch in dem Bilde Steins, wie et Lehmann zeichnet, erscheinen die großen entscheidenden Buge taum verandert: das Reue, mas er bringt, liegt mehr in den Eingelbeiten ale in bem Gefamtbilbe.

Darum ist es nicht leicht, die naheliegende Frage zu beantworten, auf die ich mich hier bei diesem Reserate in der Hauppfache beschränken möchte, was das Wert Lehmanns denn nun eigentlich an neuen Resultaten bringe. Der Versasser bat aber seinen Lesern die Orientierung darüber in dankenswerter Weise er leichtert, indem er in seinen Vorreden selbst die hauptsächlichten Punste bezeichnet, in denen seine Forschungen zu neuen Ergednissen gesührt haben. Es wird nicht unpassend sein, an diesem Leitzaden die Beantwortung jener Frage zu versuchen.

Bunachst ein Bort über die Berfonlichteit. Bon den Stem sintimes, um biefen Husbruck zu gebrauchen, erfahren wir

nicht viel. Es ist das amtliche Leben, das defentliche Wirlen des Mannes, das uns Lehmann aus den Aften und Briesen schildert; an rein menschlichem Detail ist seine Darstellung nicht eben reich. Das ist nicht die Schuld des Autors, sondern es liegt in der Eigentümlichteit seines Helden begründet. Lehmann hat mit scharisichtigem Eiser jede Spur personlichen Euchsindens und inneren Lebens seines Helden versolgt, aber Stein ist in dieser Dinsicht wenig ausgiedig. Er ist eine streng in sich verschlossene Natur von Ansang au; wenig mitteilsam, immer nur auf Tat und Wirtsamkeit gerichtet, sehr sparsam in der Außerung seiner Gesühle und Ansichten, soweit sie nicht Gegenstände von öffentslichen Interesse betreffen.

Das Bild der Mutter, das uns Lehmann entwirft, ift vor kurzem in dieser Zeitschrift!) durch die Mitteilungen Alfred Sterns aus ihrem Briefwechsel mit Lavater nicht unerheblich bereichert worden. Sie erscheint als eine zugleich zarte und frästige Seele, tiefreligiös, aber klar und verständig, aller Schwärmerei abgeneigt, über Standesvorurteile erhaben. Ihr Brief an den studierenden Sohn, den sie ihm anläßlich des Konflistes mit ieinem Hosmeister schnagogischer Regierungstunst. Von ihr hat der Sohn offenbar seine bedeutenden Eigenschasten geerbt, nicht von dem weit minder hervorragenden Vater.

Stein bleibt sich eigentlich, so lange wir ihn beobachten können, ziemlich gleich. Eine innere Entwicklung mit deutlichen Wendepunkten ist kaum an ihm zu bemerken. Lehmann redet wohl einmal von seiner altklugen Epoche, wo er zu materialiktischen und fatalistischen Unsichten geneigt habe; er glaubt einen Wartstein in seiner Entwicklung zu gewahren, wenn er konstatieren kann, daß er in einem Briese zum erstenmal den Ramen Gottes gebraucht habe, während er sonst wohl von Vorsehung, Schicksall u. dgl. spricht. Einen tieseren Einblid in das Innenteben verstattet aber die Überlieserung nicht. Jedenfalls hat Stein teine Sturm- und Drangperiode durchgemacht; sein Charafter erscheint früh gesestigt. Er ist von Anlang an eine stolze, eigenwillige, hochstrebende Natur von religiöser Grundlage, verschlossen,

<sup>1)</sup> S. S. 93, 230 ff.

moralisch rigoros, bei allem Feuer bes Temperamente und bet Billens doch von einer gewiffen Ralte in seinem Befühls- und Sinnenleben, fprode und ohne jeden Auflug von Sentimentalit. auch seine Berlobungs, und Beiratsgeschichte bat einen etwas frostigen Rug. Es ist nichts Lyrisches in ihm und ebensomenig etwas Pletaphpfifches; er ift ein Plann ber flaren Birflichleit ber nuglichen Tatigfeit, eine burch und burch positive Ratur, babei religios und ethisch nach ben höchiten Bielen gerichtet. Die Bottinger Schule ift biefem realistischen Buge feines Bejens offenbar entgegengetommen, fie bat ihm auch bie Borliebe für England und die Renntnis englischer Buftande nabe gebracht; und dies Glement verschmolg fich bei ihm mit ber bem Sprof eines reichsritterlichen Geschlechtes traditionell anhaftenden 30. neigung ju bem, was er die alte beutsche Berjaffung nannte: bie tonfervative Reichspolitit Friedrichs bes Großen, an Die n glaubte, bat ibn in ben preußischen Staatebienft geführt.

Er war erft, wie andere junge Manner feines Standes, für bie Laufbahn in einem ber Reichsgerichte bestimmt : bag er bane in den preußischen Staatsdienst eintrat, ift - trop eines und erhaltenen Gesuches ber Mutter an Friedrich den Großen, in dem fie um die Anstellung bes Sohnes im auswärtigen Dienft bittet boch wohl, wie Lehmann meint, mehr feiner eigenen Inipame zuzuschreiben. In der Gelbitbiographie fagt er darüber folgen bes: "Deine hohe Berehrung für Friedrich den Einzigen, ber durch die Erhaltung von Bapern damals die Dankbarfeit Dieie Landes und des gangen deutschen Baterlandes fich erworben batt. hatte ben Bunich in mir erregt, ihm zu bienen, unter ihm mit zu bilben." Das ift eigentlich alles, mas wir von feinen Mottom bei biefem entscheidenden Schritt erfahren; auch Lehmann bat barüber nichts Raberes mitzuteilen gehabt. Bon dem fpegificher Preugentum mar Stein jebenfalls gang unberührt; und es if wichtig geworden, daß seine amtliche Tätigkeit von vornherer unter Einfluffen geftanden bat, die fich in einem deutlichen Begen fat zu dem Beifte bes fribericianischen Regiments befanden. Er blieb im Weften und fein Lehrer murde Beinit.

Der Phinister von Beinis wird bei Lehmann mit Recht emgehend gewürdigt; er hat auf Stein einen sehr bedeutenden Emfluß ausgeübt: die Berwaltungstätigkeit Steins unter dem alter Regiment folgt großenteils der Richtung, die von Semis an

gegeben worden ift. Uber Beinit bat bie jungfte Reit eine Ungahl von Aufschluffen gebracht, die feit Lehmanns erftem Banbe noch burch die fehr bemerkenswerten Mitteilungen von Steinede 1) vermehrt worden find. Gie laffen den Dann in einem febr interessanten Licht erscheinen: er ift ein Borlaufer der modernen Minister, Die em felbitandiges Regierungsprogramm pertreten. gegenüber den blogen Sandlangern der fridericianischen Beit, babei eine Berfonlichfeit von reichem Innenleben, eine liebenswürdige, garte und jeine, jehr religios gestimmte Natur von großem Bohlwollen und ftarfen fittlichen Empfindungen. Beinet war Rationalötonom und Statifiter, halb Belehrter, balb Beamter; Rachmann um Beraweien, ber Schopfer einer rationellen Beraverwaltung in Preugen, fpater auch birigierenber Minifter fur die mestlichen Provinzen und ale folcher lange Beit hindurch ber Borgefeste Steins. Bas ihn aber besonders interessant macht, bas ift bie Tatiache, bag er bei einer furgen provijorifchen Berwaltung bes Sandels: und Fabrifen-Departements mit Friedrich den Großen in einen Ronflift geraten ift, wie er ziemlich einzig in beffen Regierungsgeichichte bafteht. Er vertrat gum Teil moberne Ibeen gegenüber bem Ronig, mar halb und halb ichon Bhufiofrat, ohne boch aus dem Gedankenfreise des Merkantilismus je gang herausgutreten; er war überhaupt fem boftrinarer Suftematifer, jondern ein femer und gelehrter Praftifer, ber auf Brund eingehenber ftatiftischer Renutnisse von Land und Leuten die Birtichaftepolitif für die einzelnen Brobingen befonders einrichten wollte. In Lehmauns Darftellung icheint die Auffasiung durch, daß Beinig gegenüber dem doftrinaren Merfantilismus bes Ronigs überall im Recht gewesen fei; ich fann Dieje Anifassung nicht teilen. Friedrich war doch feineswegs ein einseitiger merfantilistischer Doltemar, tros ber ichulmagigen Ausführungen ber Inftruftion für das General Direktorium. Auch er ging von einem jehr genauen Studium der tatjächlichen Berhaltnife aus; er ift ja ber Schopfer einer methodischen Sandelsstatiftet geworden; und man wird jagen durfen, daß er feine preukijchen Staaten in ben achtgiger Jahren doch mohl beffer fannte, ale Deinig mabrend feiner provijorijden Bermaltung bes Bandelsbepartemente. Der eigent-

<sup>1)</sup> Forichungen gut brandenburgifden und preuglichen Welchichte 15, 107 ff.

liche Rern bes Konfliftes zwischen bem Ronig und bem Minuter scheint mir darin zu bestehen, daß ber Ronig die Sandelsjachen und die gesamte Birtichaftepolitit bis auf die Frankfurter Die ftatiftif herab vom Standpunfte ber Staaterajon aus behandelte. Beinit bagegen von einem philanthropifch öfenomischen Stand punkt und mehr im moralischen als im politischen Sinne. Mon tonnte mit einer von Lehmann gern gebrauchten Bendung jagen. ber Monflift ragte in bas Bebiet ber Stillichkeit binein. geht gang beutlich aus ben neuerdings von Steinede veröffenlichten Studen ber Beinisichen Tagebucher aus Diefer Ben berpor. Die eigentliche politische Aber, die maggebende Rudicht auf die Starte und Machtstellung des Staates, jehlte Deines gang; er wollte den moralichen Empfindungen auch bei ber Santele und Wirtichaftspolitif einen entscheidenden Plat einraumen und erwartete auch im materiellen Leben Deil und Gegen bavon Einen folden Minister tounte Friedrich für feine Sandels und Birtichaftevolitif nicht brauchen, gumal wenn von biefem Beit auch auf die Rate bes Departements etwas überging, wie bas bei dem Beheimen Finangrat hartmann ber Fall geweien gu iem icheint, beffen Entlassung ben Minister auf das empfendlichte traf. Beinit gab nun bas Sanbels- und Fabriten-Departement wieber ab; bie Ronjequeng gog er aber freilich nicht aus ben Ronflift, daß er nun überhaupt um feine Entlaffung gebeier hatte. Er blieb Minifter; und auf bem Bebiete bes Berg- und huttenwesens, bas seine eigentliche Domane war, ließ ibn ba Ronig, der ihn perionlich gewiß hochachtete, mit vollem Bertrauen malten : hier ipielten politische Besichtspunfte ja taum in Die Ber maltung binem.

Unter Friedrichs Rachfolgern hat bann Deinitz zugleich all birigierender Minister über die westlichen Provinzen der Monarchie gewaltet, und hier ist durch ihn allmählich em gam neues System ins Leben gerusen worden, dem sich auch Siem mit ganzem Herzen und voller Tatlrast angeschlossen hat. Lebmann betrachtet es mit Recht als eine der Novitäten seines Buches, daß er die eigentümliche Stellung der westlichen Provinzen des preußischen Staates in dem politischen System Friedrichs II. und die Anderungen, die unter seinen Nachsolgern darw vorgenommen worden sind, nach allen Seiten ins Licht gestellt hat. Das politische System Friedrichs beruhte in Wirtschaft und

Bermoltung, in Deeres. und Steuerverfaffung im wesentlichen auf den öftlichen und inebesondere auf den mittleren Bropingen. Die allein einen zusammenhangenben Gebietelompter bilbeten. Die Brovingen jenfeit der Wefer galten handelspolitisch als Ausland: in einem Teil von ihnen botte man auch von ber Durchführung des Kantoninftems Abstand genommen, Befel war als Kritung aufgegeben worden, weil ber Ronig im Fall eines großen Rrieges Die Berteidigung biefer Lande für unmöglich bielt. Es ift nicht gang falfch, obwohl übertrieben, wenn Lehmann fagt; Die Bewohner der westlichen Provinzen galten als Preugen zweiter Rlaffe. Das Beftreben von Beinig und auch von Stein ging nun dabin, dieje "Burudjegung" bes Beftens aufzuheben und Die beiden Baliten bes Staates enger miteinander gu perbinden. Dies Beftreben bat offenbar Die volle Sympathie Lehmanns, und ber Ton, in dem er davon spricht, ift nicht gang frei von Ungerechtigleit gegen Friedrich ben Großen. War es nicht politisch boch ein gang richtiger Bebante, auf bem bas Syftem Friedrichs beruhte? Rounte er fich nicht dafür auf die Erfahrungen des Siebenjährigen Rrieges und auch auf die beständige Befahr bes Schmuggele berufen, die bei Berftellung eines freien Sandelsverfebre mit dem Beiten unvermeidlich mar? Gin wunjchenswerter Bustand war ja jene Trennung gewiß nicht, und sicherlich brachte fie den Beften um manche Borteile, Die mit ber Bugeborigfeit gu einem großen Staate verbunden find : aber mit ihrer Befeitigung wurde boch die ungludliche Konfiguration des Staates, auf der fie im Grunde beruhte, nicht gehoben, und bie Energie des wirtichaftes politischen Systems, bas doch in der hauptsache unverandert blieb, murbe badurch zweisellos geichwächt, ebenjo wie bie Berterdigungsfähigfeit bes Staates. Die ftraffe Rongentration im tleineren Kreise - stoujours en védettes -, die das Riel der fribericianischen Politik gewesen mar, wich einem behaglicheren, forglojeren Sichausbehnen und Busammenschließen, bas boch mehr ben menschlich sympathischen Ideen ber Wohlsahrt und Gerechtigfeit entsprach ale ben harten Notwendigfeiten einer Politif, bie fich noch immer gerüftet halten wollte, eines Tages wieder um die Existeng bes Staates gu lampfen.

Rein wirtichaftlich betrachtet, find diefe Beftrebungen fur die weftlichen Provinzen ja allerdinge ein Segen gewesen; ob aber 3. B. die Retruten-Konventionen, mit benen man auf den

lanaft überwundenen Gedanten einer Refrutenlieferung burch bie Siande wieder gurudfam, ale ein militarifd politischer Fortiden ju betrachten find, ift boch febr zweifelhaft. Stein bat fie ipater felbft febr icharf fritifiert. Auf dem Bebiete ber 21 fatieverfaifung mar mahrend ber Regierung Friedriche bes Groken im Westen bin und ber erverimentiert worden; ce entiprach nun mobl bem fortgeschrittenen wirtschaftlichen Buftand Dieser met lichen Provingen, daß Stein in ber Grafichaft Darf Die Trennung bon Stadt und Land aufhob, daß an Stelle ber fajt alle Gegen. ftanbe bes Berfehre treffenden Generalatzije nur einzelne beionbers ertragreiche Artifel besteuert murben, daß neben einer Mablund Schlachtsteuer und einer Tranffteuer fur Stadt und Land auch eine Rlaffensteuer eingejührt wurde; es waren Grundiage, Die ipater zu allgemeinerer Unwendung gelangen follten, unt benen man aber damale eigentlich nur auf den Zuftand gurud. griff, wie er vor Friedrich Wilhelm I. bestanden hatte. Gebr charafteriftiich ift auch die energiiche Korberung des Chaufies baues durch Stein: Friedrich der Große hatte feine Chausiem gebaut, weil er bem Beind nicht die Bege bahnen wollte gut Invafion feiner Staaten; auch bier zeigt fich, wie an Stelle der politisch-militärischen Gesichtspunfte ber fridericianischen Beit bie wirtschaftlichen Wohlsahrtsbestrebungen bas Übergewicht erlangen Ob freilich jene etwas grotest gumutenbe Angftlichkeit ber finde ricianischen Bolitit so gang unberechtigt war, mag im Sinblid auf den schnellen und völligen Zusammenbruch von 1806 ded noch fraglich erscheinen. Es ift ein charalteristischer Rug in ba nachfridericianischen Staatsleitung, daß jenes machfam haltente Gefühl ber Unficherheit, das Bewußtiein bes Brefaren in ber politischen Erifteng Breufens, bas ben Gründer ber preufifden Grogmacht memale verlaffen bat, bei feinen Rachfolgern einem naiven Behagen am ruhigen und gludlichen Beith Blas gemade hatte, das sicherlich mit zu den tieferen Urfachen ber Rataftropte von 1806 gehört.

Die Organisation und Berwaltung ber westfälischen Entichäbigungslande ift von Lehmann zum erstenmal auf Grund der Aften in fnapper Aussührlichkeit bargestellt worden ebenso die bieber durchaus nicht genügend befannte Berwaltung des Afzise und handelsdepartemente burch Stein. — Es ist von hohem Interesse, zu sehen, wie Stein

im Begenfage ju Sarbenberg - für Die Beibehaltung ber ftan. bifchen Berfaffung in Munfter und Baberborn ein-3ch hoffe - ichreibt er an Sad -, man wird die alte beutiche Verfassung, die auf Grundeigentum gebaut mar, und die fich in Bestsalen erhalten hat, nicht umfturgen und an ihre Stelle eine blofe Bureaufratie, beren Unvollsommenbeiten wir fennen. fegen." "Der Deutiche und inebejondere ber Westfälinger ift gang zu einer folchen Berfaffung geeignet; er bat die gur Behandlung der Geschäfte in öffentlicher Versammlung nötige Rube. Ordnungsliebe, Anhanglichfeit an Formen, Bertommen. Der windige Frangoje muß mit der Beitsche eines Ludwigs XI. Richelieus, Ludwigs XIV. geführt werben; ihn entichabigt befriedigte Gitelfeit jur alles jonftige Ubel einer fchlechten Bermaltung, chemale die Ehre, ber Untertan bes größten Ronigs gu fein, jest das Luftgebild ber Gleichheit." Stein will es nicht mit ben Frangofen halten, benen es mehr auf die Bleichheit als auf die Freiheit antommt, jondern mit den Englandern, Die Die Freiheit der Gleichheit vorziehen. "Die Bilbung gwedmafila eingerichteter Stande" - ichreibt er an die Organisationefommiffion - halte ich für eine große Bohltat für diefe Provingen. Sie erhalten eine wohltatige, auf Berfaffung und gesehliche Orbnung fich grundende Berbindung zwischen bem Untertan und ber Regierung. Gie belehren jenen über bie Abficht ber letteren. Gie machen diefe mit den Bunfchen und hoffnungen jener belannt. Sie verhindern die willfürlichen Abweichungen von Berfaffung und gesetlicher Ordnung, die fich die Landestollegien bei bem Drange ber Beichafte nicht felten zu ichulben tommen laffen, und fie find burch Gigentum und Unbanglichfeit an bas Baterland feft an bas Intereffe eines Landes gefettet, bas bem fremben öffentlichen Beamten gewöhnlich unbefannt ift, oft gleichgültig und bisweilen felbst verächtlich und verhaßt wird." Bon jolchen Standen, die aus Eigentumern befteben, babe bie Regierung im Bunfte ber Revolution nichts zu fürchten. Bielmehr habe fie gu fürchten von der Reuerungssucht jungerer, von der Launenhaftigleit und bem Mietlingsgeift alterer Beamten fowie von ber alle Sittlichkeit verschlingenden Weichlichfeit und von dem Egoismus, ber alle Stanbe ergreife.

Man fieht aus biefen Augerungen, in welchem Gegenfat Stein fich befand zu ben im preußischen Staatswejen feit einem

Jahrhundert herrschend geworbenen Grundfagen, wie fie bamals auch Sarbenberg, ber ale Rabinettemmifter mit ber Frage bejagt wurde, vertreten hat. Rein Bunder, daß Steins Forderung bom Rabinett abgelehnt murbe, und daß die Stanbe in Denniter und Baberborn verichwanden. Es war eine unzweifelhafte Rieberlage Steins, und es mag wohl fein, bag er einen Hugenblid ben Bebanten bes Rudtritts erwogen bat. Schon vorber hatte er einmal an Sad, als er biefem fein Brogramm entwickelte, Die iolgenden bezeichnenben Worte geschrieben : "Ihre, meine und jebes redlichen Dannes Bflicht ift es, ber Bahrheit getreu zu bleiben, Diese mit Wäßigung, Ernst und Festigkeit zu fagen; und wenn man ficht, daß alles vergeblich ift, jo gieht man fich von bem Beichaft jurud und lagt fich nicht jur Ausführung eines Bebandes führen, das wegen feiner Unvolltommenheit entweder von felbst gusammenfturgt ober ben Drud und ben Unwillen vieler Taufender bewirft. Der Beifall des Gemiffens und der vamalteten Menschen ift beffer ale ber eines Ministers." Das Stein trogbem blieb, erflart Lehmann, überzeugend genug, baraus, dan die Enticheidung in der itandichen Frage meber auf einmal. noch gang ungweideutig fiel: Die Sache murbe bilatorisch behandelt. außerdem batte Stein die Benugtnung, bag in anderen wichtigen, namentlich Personalfragen ber Minifter Schulenburg, ber be Organisation leitete, auf seine Ratichlage borte. Auch bie Ginführung bes neuoftpreußischen Reffortreglements von 1797 geichab mit auf feine Empfehlung. Er feste ferner burch, daß die administrative Trennung von Stadt und Land auch bier unter blieb; ber Steuerrat ift in ben Entichabigungeprovingen nicht eingeführt worden, Die Landfreise mit bem in einen Landrat verwandelten Droften an der Spite umfaften bier auch die in dem Begirf gelegenen Städte.

Das Kantoninstem wurde so, wie es war, in den neuen Provinzen eingesührt. Stein hatte eine Reihe von Veränderungen borgeschlagen, die aber nicht zur Durchführung gesommen sind. Er hatte an dem damaligen heerweien, an der Stellung der Armee in Staat und Gesellschaft überhaupt wohl mancherlet aufzusehen, aber ein klares Programm hat er in dieser hinsicht nicht sormuliert. Er war für Ausdehnung der Dienstpslicht auf die davon Besteten, und zugleich auch für Berminderung der Dienstzeit; anderseits wollte er aber für den Fabrikoistrikt der Graf-

schaft Mark boch auch wieder die Exemtion beibehalten wissen und schlug für die Eximierten eine Wehrsteuer vor. Im Grunde schwebte ihm wohl das Ideal einer Landmiliz vor; daran wird er gedacht haben, wenn er bei diesen Verhandlungen einmal äußert, die Vaterlandsverteidigung müsse zu einem Gegenstand der Nationalerziehung gemacht werden. Die Heeresversassung, wie sie war, hatte offendar seinen Beifall nicht, aber anderseits war er doch zu klar und zu praktisch, um nicht einzusehen, das damals, wo eben die Franzosen sich in Hannover einnisteten, an eine Abschaffung des Militarismus nicht zu densen sei. Er erkärte in diesen Tagen, der gegenwärtige politische Justand von Europa ersordere eine sortdauernde militärische Anstrengung, um die Unabhängigkeit der Monarchie zu erhalten: Sicherheit sei wichtiger als Wohlstand.

Sehr entschieden sette er sich gegen die Einführung der Alfgise in ihrer altpreußischen Gestalt, der "Generalatzise", in ben westsätischen Landen ein; aber auf die Entscheidung dieser Frage hat er selbst feinen Ginfluß mehr gehabt. Er war inzwischen als Minister in das General-Direktorium berusen worden, das mit der Einrichtung der neuen Provinzen nicht un-

mittelbar befant mar.

Uber bie Berufung Steins zu bem Minifterpoften erfahren wir burch Lebmann ein paar interessante Details. Die Abneigung Des Rongs, die Nivolität Borgftedes, Die Bermenbung Benmes für Stein, Die Beforgniffe, Die man in Berlin wegen feiner fog. westfalifden, b. b. freieren wirtichaftlichen Unschauungen begte bas alles ist zwar nicht ganglich neu, aber boch in biejer Berbindung und in ber Beleuchtung durch die vorhergebende Amtetatigleit Steins durchfichtiger und verftandlicher, als mas Bert barüber mitteilt. Die Berwaltung bes Ministeriums felbft ift ein fo ichwieriger und verwidelter Begenftand, bag ich mich da auf eine Andeutung der Sauptpuntte beschränken muß: bie Salaverwaltung murde reformiert, Die Binnengotte zwischen den Brovingen wurden abgeschafft, mit Huenahme derer gegen die westrältichen und die polnischen Brovingen, eine Bereinjachung bes Beichaftsganges murbe angestrebt namentlich burch Rombinierung der Provingial-Steuerdireftionen mit den Rammern. für Dit und Beftpreußen murbe ein neuer Afgijetarif erlaffen. Die Berhaltniffe von Gud- und Reuoftpreußen wurden jest end.

lich geordnet, wobei Stein mertwürdigerweife fur bie Ginführung eben der Afzise eintrat, Die er im Besten fo heftig befampit hatte; er fah eben ein, daß fie hier in ben gurudgebliebenen Städten bes Ditens gang angebracht fei, und auch bie Beidranfung der Bewerbe auf die Stadte, die bamit verbunden mar, bat bier feinen Bederspruch nicht berausgeforbert. In ben Sanbels und Fabrifenangelegenheiten, wo Runth einer feiner Sauptmit arbeiter wurde, hat er feineswegs ummalgend gewirft. Er hielt an dem Grundfat der Sandelsbilang feft und wollte feine plotliche Aufhebung der Einfuhrverbote, wenn er auch mehr von anderen Mitteln, namentlich von der Berbefferung des gewerb lichen Unterrichts, erhoffte. Die Statiftit erhielt erft burch ibn eine besondere Bentralftelle in dem ftatiftichen Bureau. An die Spige ber Geldinstitute brachte er Riebuhr. Das find ja jum Teil langft befannte Dinge, aber Die Bollftandigfeit, ber innen Aufammenhang, die betaillierte Auseinanderfenung bes Bergangs und der Motive bei diefen Mafregeln, das ift das Neue an Diejem Ravitel, das bei einem furgen Referat allerdings nicht wohl jut Unichauung gebracht merben tann. Bon beionderem Intereffe find die Ausführungen über bas Emwirfen ber auswärtigen Berhaltniffe auf Steine Departementeverwaltung feit 1805 und über die neuen Steuerplane. Der Borichlag einer Tranffteuer fur das platte Land (1805) und der Blan einer Einfommenfteuer, beide ale Rriegesteuern gedacht, Die lettere im wesentlichen uach bem englischen Borbild, mit Gelbftbeflaration, wiejen gang neue Bahnen für die Finanggesegebung des preußischen Staates; fie find bin jum erstenmal bargeftellt.

Stein war jett der Berletzung der preußischen Neutralität durch Rapoleon von der Notwendigkeit des Arieges überzeugt, er hat Beyme gegenüber (8. Dezember) das Verhalten von Hangwitz bei seiner diplomatischen Olission auf das schäriste verurteilt. Wan wäre geneigt, anzunehmen, daß er über die Wendung, die durch den Vertrag von Schönbrunn eintrat, aus äußerite im port gewesen wäre. In einem Brief an Vinde hat er nun aber, und zwar bald nach dem Creignis, Januar 1800, mit überraschender Milde darüber geurteilt, hat namentlich die Erwerbung Dannovers als einen wünschenswerten Zuwachs der preußischen Monarchie bezeichnet, während Gentz einmal sagt, daß er die Erwerbung sebhaft gemißbilligt habe. Lehmann will diesen Brief

ale einen Beschwichtigungeversuch fur Binde und ale einen Ausfluß ber Resignation erflären, mit ber ibn die politische Unfabigfeit Friedrich Billielme III. erfüllt habe. Böllig befriedigend ift Diefe Erflärung faum. Anderseits batte 1874 ein biftorifcher Dilettant, Guftav v. Lecoca, in einem Artifel ber Zeitschrift für preuß. Beich, und Landestunde behauptet, daß Stein mit unter benen gewejen jei, die bem Ronig Die Annahme bes Schonbrunner Bertrags geraten hatten. Lehmann hat wohl recht, wenn er Diese ohne jeden Quellenbeleg auftretende Behauptung einfach abweift; aber eine Unflarheit bleibt über die Stellung Steins bier boch noch bestehen. Ahnlich bei ben Beratungen von Graubeng, 6. November 1806, wo Stein, ber nach ber Ratastrophe von Beng die Raffen gerettet batte und dem Ronig gefolgt war, jum erstenmal zu allgemein politischen Berhandlungen zugezogen wurde. Es handelte fich um die Frage der von Lucchefini und Zastrow angenommenen erften Friedenspraliminarien vom 30. Oftober, Die Napoleon später wieder verworfen hat, um fie durch die viel ungunftigeren Beftimmungen bes Charlottenburger Baffenftillftandes au erfeten. Die Dlinisterversammlung erflatte, daß Breugen ben Arieg gegen Franfreich nicht fortjegen tonne, fonbern unter ben von Lucchefini und Baftrow angenommenen Bedingungen Frieden ichließen muffe. In teinem Falle aber durje Preugen fich gegen Rugland gebrauchen laffen oder dem Rheinbunde beitreten. Saugwit war mit diefem Beschlusse nicht zufrieden; er hatte gerade ben Beitritt aum Rheinbund empfohlen und gab feine abweichende Deinung zu Brotofoll. Darauf erflärte nun - nach Ausweis des Ronjerengprotofolls - Schulenburg: wenn ber Friede mit Frankreich auf der Grundlage der Braliminarien vom 30. Oftober nicht zu erreichen fei, jo jolle man den Beitritt zum Rhembund anbieten, aber nur in diesem Falle und unter ber ausbrudlichen Bedingung, daß ber Rheinbund Die Erhaltung Des Rontinentalfriedens bezwecke und nicht zur Offensive gegen irgendeine Macht führe. Dieje Meinung Schulenburgs murbe bann nach bem Ronferengprotofoll von der gangen Berfammlung einmutig beichloffen. Lehmann meint nun, es jei taum glaublich, bag Stein einen jolden Umfall mitgemacht habe, wenn man auch annehme, daß er damale von feiner Kraufheit ftark mitgenommen gewejen mare. Er mochte ein Berfeben bes Brotofollzuhrers annehmen. Aber mir icheint, daß diefer Aweifel verstummen muß. Lehmann felbst hat

darauf hingewieseu, daß auch Hangwit an Lucchesini damals geschrieben hat, er habe die Herren auf seine Seite gedracht; und daß das Angebot des Beitritts zum Rhembunde für Stein keine absolute moralische Unmöglichkeit war, das deweist doch sein Berhalten im Jahre 1807 bei der Mission des Brinzen Wilhelm nach Paris (Lehmann II, 136). Ob später bei den Beratungen von Osterode (21. Nov.) Steins Botum gegen den Charlottenburger Wassenstillstand von wirklich ausschlaggebender Wirkung geweien ist, wird man bezweiseln dürsen; die Haltung von Behme und Kodrit, die mit der Minorität gegen die Annahme stimmten, beweist doch wohl, daß der König ichon vorher zur Ablehnung entschlossen war. Aber vielleicht bedurste es dei seiner Ratur einer solchen Stärlung gegen die eigenen schwächlichen Reigungen, wie sie in dem entschwebenen Austreten Steins lag.

Bir fommen nun gu ber Reform und bamit gu bem bobe puntt der Daritellung Lehmanns. Er bat ibr eine breite Grundlage gegeben in einem knappen, inbalt: und gedankenreichen Aufrig der Berjaffung und Bermaltung bes alten Breugens, ber icon por bem Ericbeinen des zweiten Bandes in Diefer Bent ichrift veröffentlicht worden ift. 1) Der Bufammenbang, in ben breie gufammentgifenbe Betrachtung fongepiert ift, bringt ce mu fich, daß bas Unmoderne, Ruditandige, Unhaltbare biefes politrich-foraglen Spiteme ftarfer bervortritt ale bas Lebensiabier und auch in der Bufunft Fortwirfende. Man vermist an der gebaltvollen, ichari pointierten Stige einen Dinweis barqui, bes Diefes altpreuge de Spitem in feiner Entitebunge und Bloteint doch ein großer Gottidentt geweien war, das es moralische Rraite enthuit, die noch feineswegs aufgebraucht oder berrottet, ionbem auch in Zufunit noch großer Witunger fibig maren. Dier betreten wir allerdings ein Geld, auf dem es mehr auf allgemein pal riche Anomien und Ubergeugungen ale auf beweiebare bribtride Conichen antonnet. Durch Lebmanns ganges Bert gebt. undusgebrochen, aber boch unberfennbar, ber Anschauung bu-Durch baik Preugen nur durch bie Been ber Reibem gu neuen Leven einedt und gu einer großen Rufunit beführgt werben konnte dag der Gent des triberniummen Breugens bei Jena giennien tein Lodosarteil emokragen habe. Ich weiß undt, ob ich den Sint

क दे अप अवं व

bes Berfaffere bamit richtig beute, aber wenn bas ber Rall ift, möchte ich doch bagegen ausiprechen, bag noch unendlich viel von bem fribericanischen Staatsgeift im heutigen Breugen lebt, bag bie Epoche Bismarde wieder an Friedrich ben Großen angefnübit hat mit ihrer fühnen Dlachtvolitif, wie mit ihren wirtschaftlichfogialen Beftrebungen, und daß der Beift ber Steinschen Reform nur ein Ingrediens, nicht aber bas eigentlich tonftitutive Element in unserem heutigen Staate ift. Die Rataftrophe von Jena mar meiner Anficht nach nicht ber Bufammenbruch eines lebensunfabig gewordenen Dragnismus, fondern ein durch mancherlei Uriachen, innere wie außere, bedingter Schwächezustand, ber bie Biberitandsfähigleit bes Staates fur ben Moment aufhob, eine pathologische Krifis gleichjam, aus ber fich ber Staat nicht allein durch die liberalen Ideen, sondern auch durch die ihm selbst innewohnende Lebensfraft und Die Stärle feiner überlieferten Infittutionen wieder erhoben hat. Alle die eigentlich grundlegende Epoche für den preufisichen Staat erscheint mir doch die Regierung Friedrich Bitbelms I. und Friedrichs bes Großen, nicht die Epoche Steins und Sardenbergs; die Richtung auf den monarchischen Militarund Beamtenstagt ift bem preugischen Bejen immer geblieben, fie ift burch die Wirkungen ber Reformideen nur modifigiert, nicht pollig von ihrem Riele abgelenft worden. Es ift eine Sonthese alter und neuer Krafte und Institutionen, auf ber unfer beutiges politisches Leben beruht: ben scharfen Gegenjag, in dem fich die beiden Epochen einft felbst empfanden, wie er etwa in dem Bernichtungeurteil G. Dt. Arndts über Friedrich ben Großen ober in ben Invefeiven eines Port ober Darwit gegen die Reformer fich außerte, haben mir gtudlichermeife übermunden. Das hiftoriiche Urteil braucht nicht bas Wert Friedrichs bes Großen zu verdammen, um bem Berfe Steine gerecht zu werben.

Das wichtigste Resormprogramm Steins, die Rassauer Dentschrift, hat Lehmann in sehr eindringender Weise analysiert. Dit Recht weist er darauf hin, daß man nicht erwarten dürse, das ganze Resormprogramm Steins in diesem Dokument entwicket zu sehen, das in der Hauptsache nur der Neuordnung der Verwaltungsorganisation gewidmet ist; wenn hier nur von ständischer Verfassung in den Provinzen die Rede ift, so weist Lehmann aus einer gleichzeitigen Außerung Steins in einem Briefe an Hardenberg nach, daß dies nur als ein Ansaug, als eine Ab-

ichlagegablung gleichsam, ju betrachten fei; bie Absicht Stems ging ichon damale in letter Linie auf eine Rationalreprafentation; aber er wollte das Bolf zu einer jolden erit erziehen durch die öffentliche Birffamteit in fleineren Greifen. Sochit intereffant ift, wie Lehmann ben Gebankenkreis und damit die gange Tenden: ber Dentichrift naber bestimmt. Wir seben bier wieder, daß bei bem Staateideal Steins die "alte beutiche Berfaffung" jugrunde ficat, wie fie por dem Auffommen des Absolutismus und feiner Begleitericheinungen, des Militarismus und ber Bureaufratte, go meien mar, ober vielmehr wie er fie fich in einem idealisierten Bibe porftellte; auch die Bahlverwandtichaft mit England tritt fiart berpor und ist von jeher bemerkt worden; sie liegt eben in der gemeinfamen Ablehnung Diejer fur bas tontinentale Staateleben des 17. und 18. Jahrhunderte enticheidenden Erichetnungen : Delt tarismus, Abjolutismus und Bureaufratie. Aber neu ift, mus Lehmann hier nachzuweisen jucht: daß auch die 3deen von 1789, Die Ibeen ber frangoffichen Konftitugnte, febr weientlich auf Steus politisches Tenten eingewirft haben, ja, bag fie einen integrieren den Beitaudteil feines Programms bilden. Man wird mit ber Anidiauung brechen muffen, als ob Stein fchlechtweg ein Gend alles Frangofiichen und infonderbeit ein Feind ber frangofficen Revolution geweien fei. Er war ein Todfeind des Bonapartismus, des demofratischen Caigrismus, ber auf dem Grunde einer völlig nivellierten Bejellichaft und einer burchaus gentralifiertes Vermaltung ein durch repraientative Formen übel verfleidetes bespotisches Regiment organiziert batte, das eigentlich die Regation jedel Staaterechte mar. Aber Die Grubgeit ber frangofrichen Revolution mit ihren begeifternden Bealen, mit ihrem Gegenjan gegen Die Unnatur bes alten Etgates, gegen Abiolutiomus, Militans mus und Bureaufratte, mit ihren monarchijd fonititutionellen Berfollungeibeen, mit ihren Menichen- und Burgerrechten, mit ber nationalen 3der und dem Gedanten von der Mündigleit des Bollet - Dieje Bewegung fand ein Echo in Steine Bruft, und er ift ibr in manchen feiner Borichlage und Beneinungen gerolat, wenn auch diefer Einfluß nicht überall gang unverbullt gutage frit Go midt fich in Steine Boeen feltiam, fruchtbar und in bodit eigenartiger Beie Altes und Reues, Grembes und Dermigee Indem er guruditrebt gu ben beutiden Staatequitanben, wie fie bor dem Eindringen des militarich bureaufratischen Abiolutiemus

bestanden hatten, sucht er doch seineswegs den Staats- und Weiellschaftszustand des 16. und 17. Jahrhunderts schlechtweg wiederherzustellen, sondern er sucht ihn weiter zu entwickeln nach dem Ruster der sortgeschrittensten Nation, die jene allgemein kontinentale Entwicklung nicht mitgemacht hatte, der Engländer, und zugleich im Sinne der von England beeinflußten Strömung in Frankreich, wie sie etwa durch Montesquieu repräsentiert wird; die demokratischen Abstraktionen Rousseaus lagen nicht in der Richtung seiner historisch gestimmten und auf das Wirkliche und

Braftifche gerichteten Ratur.

Much darauf bat Lehmann mit berechtigtem Rachbrud bingewiesen, daß die Beranlaffung ber Raffquer Dentschrift in einem Wuniche des Fürsten Anton Radziwill zu suchen, daß sie gunachit fur ihn entworien ift. Daburch erflart fich manches in ber Tendeng und Saffung, vor allem auch die ausführliche Behandlung ber polnichen Frage. Bas Stein im Huge batte, mar Die Rouftimierung der polnischen Brovingen Preugens, die noch aus bem ruffiichen Unteil erheblich vermehrt werden follten, als eines Ronigreiche Bolen in Berjonalunion mit Breugen, wie anderjeits der ruffische Anteil als Ronigreich Litauen fonftituiert werden follte. Das jollte nun ein von einem einheimichen Stattbalter in tonititutionellen Formen regierter nationalitaat fein. Stein verurteilte die Teilungen Polens und fprach mit bober Anerkennung bon den nationalpolitischen Beftrebungen der voluischen Patrioten. Lehmann gitiert mit Beifall feine Borte barüber: Die polnische Nation ift stols auf ihre Nationalität, fie trauert, ihre Sprache, ihren Ramen erlöschen zu jehen und feindet ben Staat an, der ihr Dicies Leid gutuat. Gie murde gufriedengestellt werden, fie wurde biejem Staate anhangen, wenn man ihr eine Berfassung gabe, bei der ihr Nationalstolz beruhigt und ihr ber Befig ihrer Individualitat gesichert wird. Dieje nicht gu gerftoren, fondern auszubitden, wird jeder für einen Bewinn halten, ber nicht mechanische Ordnung, fondern freie Entwicklung und Beredlung der eigentumlichen Ratur jedes Bolferstammes für den Bred der burgerlichen Gesellichaft halt." Dieje Borte ruhmt Lehmann ale "ein teures Bermächtnis, in dem der universale Geift des 18. und ber nationale des 19. Jahrhunderts, noch nicht jum Chauvinismus verftemert und verfälicht, fich wundervoll durchdringen". Wenn damit, wie doch wohl vermutet werden

muß, der Bunich verbunden ist, daß dieses Vermächtnis für die Verhältnisse der Gegenwart stucktdar gemacht werden möchte, so muß man dagegen doch bemerten, daß die Polenfrage bei uns auf einem durchaus andern Boden steht, als der war, auf den Stein sein Zusunstsgebäude gestellt hat. Für ihn handelte es sich um die sompatte Hauptmasse des alten polnischen Reiches, ihr uns handelt es sich in der Hauptsache um Provinzen mit gemischter Sprache und gemischter Bevöllerung, und eine Anwendung des Steinschen Prinzips würde bei uns heute eine Unterdrückung des Deutschtums zugunsten der polnischen Nationalität bedeuten, ohne daß damit die Gewähr für die Zustriedenstellung der polnischen Bevöllerung gegeben wäre, deren nationalpolitiche Bestrebungen zu über den Rahmen des preußischen Staates wen hinausreichen.

Die Umftande, unter benen Stein fein gweites Dinifter rium antrat, der Rouflift, der dabei wieder drobte, und die Unt. wie er bermieden wurde, find von Lehmann zum erftenmal in treffend bargestellt morben. Ge ift ber Rampf um Die Befeitigung bes Rabinette, um ben es fich babei banbelt. Dieier Rampi gehört ja mit zu bem Befentlichen ber Steinschen Beitre bungen. In diesen Zusammenhang gehört auch schon die eifer große politische Rundgebung Steins, Die befannte Dentschrift von Plai 1806, die die Bejeitigung des Plinifters Squamis und ber Rabinetterate Lombard und Beyme und die Bildung eines Plinistertonjeils forderte. Damals mar ber Ruf Steins ungebort verhallt; ber Ronig hat, wie Lehmann feststellt - im Gegenius übrigens zu der von Stein felbit in feiner Autobipgraphie ge außerten Bermutung -, nie etwas von biefer Dentichrift eriabem: die Ronigin und hardenberg batten fie fur ju icharf und rud. fichtelos gehalten und von der Überreichung an den Römg ab geraten, und Stein hatte fich gefügt. Dann war der Ronfift vom Dezember 1806 gefolgt, der Anfang Januar 1807 ju der Entlassung Steins führte. Der Rern Diefes Ronflittes war eber die Forderung Steins gewesen, daß Bemme entlassen und at Stelle ber Rabinetteregierung eine Ministerialregierung eingerichtet werben jollte, die in unmittelbarem Berfehr ber Demitter mit ben Ronig geführt wurde. In Diefer Forderung lag Die Tendeng wir Einschränfung des autofratischen Abiolitiemus, und barum bit Friedrich Wilhelm III, ihr einen fo gaben und nachhalugen

Biderstand entgegengejest. Er behandelte Stein noch gong fo. wie Friedrich ber Große feine Minister behandelt batte; ba Stein ben Eintritt in bas vom Konia berufene Dinisterium abgelebnt hatte, jah er bas ale Ungehoriam und Eigenfinn an und entließ ben Dimifter burch jene ungnädige Rabinetteorder bom 3. Januar. Bas Stein burchzusegen miglungen mar, bat bann Sarbenbera burch feine Beschmeidigkeit, allerdings jugleich auch durch bas Gewicht, das ihm beim Konige Damals bas Bertrauen bes Raffers Alexander gab, ohne Ronflift zu erreichen vermocht; er erhielt am 26. April 1807 den Bortrag in allen wichtigen Angelegenheiten unter Ausschaltung bes Rabmetterate Beyme. Aber bas war boch nur eine vorübergebende Ronftellation. Es ift eine übertriebene Burbigung biefer Wendung, wenn Treitschfe (I. 259) Davon jagt: "Am 26. April 1807 vollzog fich in aller Stille eine Berfaffungeveranderung, Die folgenreichste, welche ber alte Abfolutismus feit ben Tagen Friedrich Bilhelms I. erlebt batte. Die Rabinetteregierung wurde aufgehoben, Barbenberg als erfter Minifter mit der Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten fowie aller mit bem Kriege gusammenhangenden Beschäfte beauftragt." Daß biefe Bandlung noch feine bauernde mar, daß fie in ber hauptfache nur auf der perfonlichen Geschidlichfeit Sarbenberge beruhte, zeigte fich fofort nach feinem Rudtritt, ber befanntlich eine ber Bedingungen bes Tilfiter Friedens mar. Da trat Benme in feine alte Stellung ohne weiteres wieder ein, und bie Situation, die Stein beim Antritt feines Ministeriums porfand, mar noch eine recht untlare. Er verlangte auch jest wieder die Entfernung Benmes, ber Ronig aber bestand barauf, bag ber Rabinetterat vorläufig noch bleibe; er wollte vor allem ben Unichein vermeiden, als füge er fich unbedingt bem Willen des Minifters. Den drobenden Konflift hat dann bas Dazwischentreten ber Konigin Quije abgewandt, die Stein mit beweglichen Worten beichwor, noch einige Beit Gebuld zu haben, was offenbar auf die Saltung bes Miniftere nicht ohne Birfung geblieben ift. Uber biefe merfwurdige Wendung find wir durch ein undatiertes, bei Berg in Staffimile mitgeteiltes Billett unterrichtet, das der Berausgeber noch nicht recht unterzubringen gewußt bat. Er war geneigt, ben Ronflitt, auf den es hinweift, in eine fpatere Beit ju fegen und hat allerlei Kombinationen baran gefnüpit. Lehmann fest bas Datum auf den 3. oder 4. Oltober. Er scheint fich babei lediglich auf Bequelins Dentwürdigkeiten gu ftugen, aber fcon Rub hat barauf bingewiesen, daß die ingwijchen von ihm veröffentlichten Stagemannichen Briefe nicht leicht mit Diefer Angabe w vereinigen find. 1) Es tam damals zu einem Kompromig: Beome wurde jum Rammergerichteprafidenten ernannt, blieb aber noch bie jum Junt 1808 am Boje und trug bie unbedeutenderen Sachen por; Stein ließ fich das gefallen unter der Bedingung, baß die Bortragssachen dem Robinetterat von ibm felbit guge miefen werben, jo bag er bas Bichtige felbit in ben Sanden be hielt. Erft mit der provisorischen Reuordnung ber Bermaliung im Juni 1808 und durch Steine gabe, aber diesmal magwolle Festigfeit hat also die Rabinettsregierung in Preugen ein Ende genommen; aber die 3bec bes follegialifden Staatsministerums, Die Stein vorschwebte, ift eigentlich in ber Reformigeit nie reale fiert worden, mit Ausnahme etwa bes Demifteriums Dobne-Altenftein, bas aber in feiner Schwäche und Untatiafeit nicht eben für diese Form der Regierungeverfassung geugt. Die Bei und die Ratur des Königs forberte einen Premierminifter, wie es Stein und Sardenberg gewesen find. Mit einer joteben über ragenden Stellung eines Einzelnen aber ließ fich eine tollegigliche Dimifterregierung doch nicht aut vereinigen; und wenn auch bie befannte Rabinettsorder vom 3 Juni 1814 ausbrudlich ben tolle gralifchen Charafter bes Staatsminiferiums gegennber bem Stoate fangler festitellte, so zeigt doch die Rrifie von 1819, Die neuerbings Meinede und Gebhard eingehend geschildert haben, wie weit man in der Tat von der Realifierung Diefes Bedantens tomale noch entfernt mar und vorlaufig auch geblieben ift. Rad hardenberge Tobe treten bann unter Friedrich Bilhelm III wieder die jog. Rabinettemmifter auf, die den Berlehr ber Damiter mit bem Ronig vermitteln, und Dieje hervorragende Stellung eines Mimiftere hat auch unter Friedrich Bilbelm IV. wenngleich in abgeschmächter Gestalt, jortbestanden bis jur Be rufung des Veremigten Landtags 1847. Erft an ber Edwelle der fonstitutionellen Epoche ift es also eigentlich in Preußen w bem von Stein ichon 1806 geforderten tollegialifchen Graate ministerium in jeiner reinen Beftalt gefommen : ein Stagtemme fterum, bas wirklich eine Bindung ber perfonlichen Regierung-

<sup>1)</sup> Rubl, And ber Frangojengelt S. XVIII ff. und S 43 ff

gewalt bes Königs bedeutet, ift eben ohne das Korrelat einer konstitutionellen Berfaffung nicht gut benkbar, wenigstens ift es

praftiich in Preußen nicht durchjührbar gewesen.

Ein besonders wichtiges Novum in Lehmanns Wert ift die attenmäßige Darftellung ber Finanglage Breugens mabrend Des Steinschen Ministeriums und ber Mittel, Die er in Unwendung brachte, um die ungeheure, gang willfürlich bemeffene Rontributionslaft, die Daru auf 154,5 Millionen beziffert batte, abzutragen und bamit bas Land von der feindlichen Ginguartierung ju befreien; benn ber ben Tufiter Frieden erganzende ungludielige Bertrag vom 12. Juli 1807, ben Raldreuth in unbegreiflicher Berblendung geichloffen hatte, gab ja den Frangofen bas Recht, das Land fo lange bejett zu halten, bis die Rontribution, beren Sohe bamale noch gar nicht feitgestellt mar, bezahlt fein wurde. Dan mußte fich bei bem Mangel barer Einfünfte an die Domanen halten. Gie maren ja verfaffungemäßig jeit Friedrich Bilbelm I. unveräußerlich, aber die öffentliche Meinung forderte damale ziemlich allgemein den Berfauf der Staatsguter, und auch Stein war fein Freund eines groken Domantalbefikes (II, 178). Un einen jofortigen Berlauf aber fonnte man damale nicht benten, weil es an Räufern fehlte ober boch wenigstens an folden, die leidliche Angebote gemacht hatten; fo blieb nichte übrig, als eine Berpfändung, durch Ausgabe von Pjandbriefen nach Art ber ritterschaftlichen Rreditinstitute; an diese schloß sich ber Rielus jest auch tatjachlich an, jo bag ber Staat für feine Domanen Diejen laudichafilichen Rreditgenoffenschaften beitrat, um badurch ihre Garantie fur Die auf Die Domanen ausgestellten Bjandbriefe ju erhalten. Das führte gu Berhandlungen mit ben Brovingiallandichaften, da ja dieje ngturlich ihre Auftimmung dazu erflären mußten. Aus Diejem Unlag git es junadit jur Berufung bes fog. oftpreußischen Generallandtage gefommen, ber im Grunde nichts anderes ift, als bas 1788 geschaffene Organ der Landichaft, b. b. ber ritterichaftlichen Ereditgenoffenschaft der Broving. Es handelte fich aber bei ben Beratungen zugleich um allgemeine Landes: und Steuerangelegenheiten, jo daß die uriprüngliche Rompetens der Berfaninlung febr erweitert murde. Stein hat baber gu diejer Berfammlung außer den eigentlich allein berechtigten Rittergutebesigern auch Bertreter der Kölmer und der Erbyachter aus den Domanenamtern berufen : Lehmann vergleicht

diese Betätigung der bürgerlichen Elemente mit dem Doublement du tierse bei der Einderusung der französischen Generalstände, und er sindet auch sonst manche Parallelen zwischen der
französischen Konstituante und der Stellung, die Stein dieser obpreußischen Provinzialversammlung zuwies. Er hat in dieser
Berhandlungen das erste der Versassungsversprechungen der Reformzeit entdeckt: dem Generallandtag wurde die Versicherung
gegeben (31. Januar 1808), daß künstig ein wirklicher Landiag
mit zweckmäßiger Repräsentation der ländlichen und städnichen

Gigentumer geichaffen werben jolle.

Das war junachft nur eine Ausficht auf provingialitanbiide Reprafentation, aber an die Domanenangelegenheit fnuvite fic ivater noch eine weitergebenbe verjaffungerechtliche Rundgebung. auf die Lehmann ebenfalls zum erstenmal hingewiesen bat. 3a ben Berhandlungen über den Gefegentwurf betreffend die Baaußerung der Domanen, die im Oftober 1808 ftattfanden, ift beichloffen worden, daß dabei die fünftigen Reichsitande ber Monardie gugezogen werben follten; es ift bas erfte Dal, das Reichestände in Breugen amtlich ermabnt werden, und ber Rome hat damale leinen Anftog baran genommen. Mit Recht fonnt alio Stein in feiner Gelbitbiographie fagen: ber Ronig mar bo male ichon geneigt jur Bildung von Reicheftanden. Das ift eins der schönsten Rova in Lehmanns Darftellung. Leiber und die Alten der Berhandlungen über die Ginrichtung von Reiche ftanben, von benen auch in Steins jog, politischem Testament bie Rebe ift, auch dem Spürfinn Lehmanns nicht auffindbat gemefen.

Den oftpreußischen Generallandtag hat 1808 neben der Übernahme der Garantie für die Domänen Pfandbriefe namentich noch die Frage der Einkommensteuer beschäftigt, die zu Stein schon 1806 gesordert hatte und die nun zur Deckung der Kriegsschulden dienen sollte. Auf Steins Betreiben ist sie, nach einem von dem Königsberger Polizeidirektor Frey und dem Afsessor 3. G hostmann ausgearbeiteten, von Stein verbesserten Plan, trop bet Widerstandes adeliger und militärischer Elemente in dem ostpreußsschen Generallandtag damals auch wirklich beschlossen worden Se war die erste Stein hatte wohl die Absicht, sie später zu einer allgemeinen Staatssteuer zu machen; sie ist aber tatjächlich auf

Oft- und Bestpreußen beschränkt geblieben und ist später wieder verschwunden. Auch diese Entdedung hat Lehmann ja ichon fruher in einer besonderen Beröffentlichung dem wiffenschaftlichen Bubli- fum vorgelegt. 1)

Trop aller biefer Anstrengungen wollte es nicht gelingen, Die Mittel zur Aufbringung ber Kontribution herbeizuschaffen, und boch bing alles bavon ab, baß man die frangofischen Bejagungen aus dem Lande los murbe. Dieje verzweifelte Lage erflart Die auffällige Rachgiebigfeit, Die Stem gegenüber ben Frangofen betries. Sie mar jo groß, daß Bert nicht gewagt hatte, alles mitguteilen, was die Bapiere Steins barüber ergeben; erft Lehmann hat über diese merkwürdige Partie volles Licht verbreitet. Als Bring Wilhelm im November 1807 nach Baris gefandt murbe, bot Breugen Rapoleon ein Offensivbundnis an, bas 30-40000 Mann zu feiner Berfügung ftellte: felbft vor dem Eintritt in den Rheinbund schredte man nicht zurud. Stein gab fich wohl nicht blog den Anschein, ale sei bas Biel feiner Bolitik, mit Napoleon wirklich in ein gutes Berhaltnis zu fommen und Breugen mit Frankreichs hilfe wieder in die Sohe ju bringen; er war damals bereit, im Falle eines Krieges zwijchen Ofterreich und Franfreich ben Frangofen auch die schlesischen Festungen einzuräumen; er vermied alles, was "Anlaß zu ichablichen Infinuationen beim Raifer Napoleon" geben fonnte. Die notwendige Reduction ber entwerteten Scheidemunge mußte aus Diejem Grunde unterbleiben, weil die Ottupationsarmee ein Intereffe daran hatte, daß fie beibehalten wurde; migliebige Beamte, wie ber Rivilsommiffar Daffow in Schlefien, wurden ben Frangofen geopfert. Stein wollte fogar Napoleon gewinnen durch den schmeichelhaften Antrag, er ober Die Raiferin follten Batenftelle bei dem Kinde übernehmen, bas die Königen erwartete — eine Wendung, die bann doch dank bem bobengollernichen Familienftolz vermieden worden ift -; ben Borfchlag einer bynaftijchen Berbindung mit der Familie Bonaparte burch Berheiratung bes Kronpringen mit ber altesten Tochter bes Ronigs Josef wies Stein allerdings a limine ab, er magte gar nicht, mit bem Ronig darüber zu reben; aber in bemielben Briefe, ben er darüber an ben Bringen Bilbelm geschrieben bat, fpricht er doch zugleich die Soffnung auf eine Berftandigung

<sup>1)</sup> Breuß. Jahrbucher 103, 1 ff. (1901).

mit Frankreich, ben Wunsch bazu zu gelangen, so deutlich aus, daß Lehmann erklärt, jeder Bersuch, sie fortzuinterpretieren, ser aussichtslos.

Enblich entichlok fich Stein, felbft nach Berlin gu geben und mit Daru perfonlich über die Ermäßigung der Rontribution gu unterhandeln. Das mar ein verhängnisvoller Schritt, ber bas Reformwert fehr aufgehalten und ftart beeintrachtigt hat. Gien ift badurch drei Monate von Konigeberg und von ber Leitung ber Reformen ferngehalten worden, fo bag in Diefer Beit alles ine Stoden geriet; er hat fich vor den Frangofen gedemutigt und vielfach bedenfliche Dlittel ergreifen muffen, um bas gute Berbaltnis mit ihnen zu mahren; er hat ben ungestümen Batrioten Sad aus den Berhandlungen entfernt und ibn durch ben Reform gegner Bok erjett, ber ben Frangojen genehmer war. Und mit bem allem ift er nicht zum Ziel gelangt. Ale Diplomat mar er bem frangofischen Unterhandler nicht gewachsen. Daru batte ibm Aussichten gemacht, die ihn blendeten, Augeständnisse, Die Stein befriedigt hatten, wenn fie die vorbehaltene Ratifisation Napoleons gejunden hatten; aber eben dieje Raufifation blieb ichtief lich aus und Stein mußte am Ende einsehen, daß er ber Dupierte war, daß er gang umfonft diefe drei Monate hindurch die fehmerfen perfönlichen und politischen Opfer gebracht hatte. Lehmann bat hier feines Belben nicht geschout. Es macht in ber Tat einen veinlichen, fast tragischen Ginbrud, zu feben, wie ber ftolze, quirechte Mann in Diefer schiefen Situation feinen eigentlichen Charafter verleugnet, wie er gang gegen feine eigentlichen Grundfase und boch schließlich gang umfonft handelt. Das biplomatifde Beichid, die Fähigleit fich zu verstellen, den Begner zu überliften, gu betrugen, nach feinem Billen gu leufen, jehlten ibm vollftanbia.

Erst der spanische Aufstand und die Bewegungen in Esterreich um Sommer 1808 haben Stein den Mut gegeben, wieder zu seinem eigentlichen Selbst zurüczulehren. Er unternimmt nun die Vorbereitung des Volksausstandes im Verein mit Gneisenau und Scharnhorst. Die Verhandlungen mit Frankreich sest er dabei fort, aber nun in der ausgesprochenen Absicht, Napoleon zu täuschen, unter dem Schein eines Bündnisses mit ihm gegen ihn zu rüsten, um sich im gegebenen Moment mit seinen Gegnem zu vereinigen. "Soll es," so hat Stein in jenen Tagen einmal

gefragt, "dem Kaiser Napoleon allein erlaubt sein, an die Stelle des Rechts Willfür, der Wahrheit Lüge zu setzen?" Damit bestennt sich also auch Stein in der Not des Moments zu einer machiavellistischen Staatsräson, wie sie Friedrich der Große geübt hat. Lehmann bezweiselt, und sicherlich mit Recht, daß Steins ethische Natur sich dabei in ihrem Element gesühlt habe. Er war doch wohl für solche Verhältnisse nicht gemacht; er war mehr der

Dann ber inneren Bermaltung und Reform.

Bon den großen Reformfragen wird bei Lehmann gunächst bie agrarische behandelt. Seine Darftellung hat hier neben Rnapp nicht viel Neues zutage geforbert, er bat die Dinge nur mehr in den Rufammenhang der großen volitischen Beschäfte gerudt. Steins Unteil an ber Agrarreform ift ja eigentlich nicht groß; das Edift vom 9. Oftober 1807 fand er fertig vor. Lebmann halt an der Auffaffung feft, daß bie Ausdehnung feiner Bettung auf ben gangen Staat Steins Berdienft fei, obwohl auch diefe Magregel ichon vor femer Antunft erwogen worden ift. Daß junachit nur Die verfonliche Befreiung ber Bauern eintrat, nicht die Regulierung der Dienst- und Gigentumsfragen gleich Damit verbunden wurde, war offenbar gang im Sinne Steins, wenn er auch fur die oftpreußischen Domanenbauern die in anderen Brovingen ichon vor 1806 burchgeführte Eigentumeverleihung burchaus gebilligt und beforbert bat, wie ja auch fein Anteil an ber Emanzipation ber hörigen Domanenbauern in Minden (1797) in berjelben Richtung fich bewegt hatte. Seine Grundansicht mar eigentlich, bag auch fur die Ablojung ber Dienfte und bie Erwerbung bes Eigentums an ben abbangigen Sofen bie gefegliche Doglich leit geschaffen werden sollte; Die Durchsührung dieser Huseinandersetzung felbft wollte er ber Initiative ber Beteiligten überlaffen. In diefem Sinne bat er fich in der Raffauer Dentichrift ausgesprochen und ebenso in bem Bolitischen Testament; übrigens hat er in feiner Autobiographie die Regulierungsgejeggebung Sarbenberge, die er nur nach bem verhaltnigmäßig gunftigen Gbilt von 1811 beurteilt, auf bas unzweidentigfte verworfen als ein Produft von Neuerungesucht und Phantaftit, das den Bauern mehr Schaden als Nuben gebracht habe; es fieht faft aus, ale wolle er Scharnmebere ipater gutgae tretenben geistigen Defett für diese gange Bejeggebung verantwortlich machen. Er hatte babei unzweifelhaft namentlich bas ichabliche Bauernlegen

im Muge, bas im Gefolge ber Regulierungegesetzgebung eingetreten ift. Un bem fribericianischen Bauernichus wollte er grundlasich festhalten, bezeichnenderweise ebenso und fait mehr noch que more lifchen ale aus öfonomifch politischen Motiven. Das mar einer ber feiten Bunfte m feinen fonft etwas ichmankenben Anfichten in Diejer Frage. Lehmann gitiert einen Cas, ben Stein bamale, fich felbst über feine Stellung zu der Agrarreform Rechenichaft gebend, medergeschrieben bat: "Rur eine gejegliche Ginichrantung der freien Disposition über das Eigentum wird bleiben muffen, Diejenige namlich, welche dem Eigennug bes Reicheren und Bebilbeten Grengen fest und das Einziehen des Bauernlandes jum Borwerfeland verhindert." Darum hat er fich auch ivater, als & fich barum banbelte, Dieje Beichrantung geietlich zu formulieren auf die Seite Schons und ber Immediatfommiffion geftellt, gegen ben Entwuri Schroettere und des oftpreugischen Departements. Schroetter wollte anordnen, bag die Butsbefiger fur jeden ein gezogenen Bauernhof eine Budnerftelle einrichten follten, um bas populationiftifche Bringip ju mabren; Schon wollte eine Emgiehung von Bauernland nur bulben, wenn das gleiche Dlag ven Land in Form von großen Bauernstellen gu freiem Eigentum ausgeworfen murbe. Das leuchtete Stein mehr ein; er wollte be freien moblhabenden Bauern bes Beitens in ben Diten übertragen; an den Rand des Schroetterichen Entwurfes ichrieb er breimal fein: Cessat in totum. Dag er mit Schon im übrigen temeewege übereinstimmte, daß es ibm feineswege wie die em gleichgultig fur ben Staat ichien, ob A ober B ein Landaut be fige, ift ja bekannt; er war daber auch fur den Indult ju gunfien der Ruterautsbefiger, ben Echon pon feinem indipibusliftiden Greiheitsfrondpunft aus befampite.

Interessant und neu ist, was Lehmann über den Biderstand des Adels gegen die Agrargesetzgebung beibrugt.
Ramentlich in Schlessen war er sehr start, und die Bureaufrant
arbeitete hier zum Teil im selben Sinne Die Gloganer Ramma suchte das Ostoberechtt gleichiam der Ossentlichkeit zu entziehen:
sie rier von einer össentlichen Belehrung des gemeinen Maunes über die Absicht des Geießes ab, um nicht die Ausmertsankeit der Untertanen dadurch erst recht auf das Edist zu lenken. 30.
der Landrat des Ohlauer Kreises, Graf Hoverden, schlug mit nawer Ruchlosigseit Aussührungsbestimmungen vor, die den

Inhalt bes Gefetes einfach junichte machen jollten. Da mar es fein Bunder, wenn bier und ba in Schlesien die erbitterten Bemeinden revoltierten. Mit Bilfe frangofifchen Militars mußten im August 1808 die Bauern zu ihrer Pflicht angehalten werden - in eben ber Beit, mo Stein und feine Befinnungsgenoffen ben allgemeinen Boltsaufitand gegen die Frangofen planten! Bewiß hat Lehmann recht, wenn er in biejer reformseindlichen Befinnung bes Abels, in biefem porfaglichen Difpverfteben bes Emangipationsacienes Die Urfache bafur erblidt, bak Stein nun allmählich eine immer schärfere haltung gegen bie Junter einnahm und eine umfaffende "Reformation bes Abele" ine Auge faßte. Bollig neu ift, was Lehmann über die Verhandlungen mitteilt, die die von Stein damale lebhait betriebene Aufhebung ber Batrimonialgerichts barteit bezwedten. Gie führten gu einem immer icharferen Begenfage Steine gegen bas Juntertum. 3m Geptember 1808 bat er die Absicht geaußert, ban ber Abel wenigstens großenteils abgeschafft werden muffe: nur bet reiche Abel follte besteben bleiben, ber arme follte aufhören. Es war doch mohl meniger eine Annaberung an den Ideenfreis der frangösischen Revolution, wie Lehmann meint, als an die englifchen Gefellschaftszustände, Die Stein als Mufter vorichwebten, wenngleich eine Durchführung diejer Absicht in Breugen nur auf revolutionarem Wege, durch eine Revolution von oben, ju erreichen gewesen ware. Wie es fich mit ber Absicht Steins verhalt, ben Abel überhaupt nur jo weit bestehen zu laffen, ale er fich in dem geplanten Bolfsauftande der auten Sache Dienftbereit erweisen werde, barüber findet fich auch bei Lehmann nichts Raberes: ein Teil ber einschlägigen Alten ift spurfos verloren gegangen.

Die für die Agrarfrage das Buch von Knapp, so hat für die Berwaltungsorganisation das von Ernst Meier eine vortressliche Grundlage gelegt, an der Lehmann nichts Wesentliches zu ändern vermocht hat. Immerhu aber ist ihm auf Grund des neuen Materials, das sein Spürsinn hier ausgesunden hat, die Ergänzung mancher Lücken gelungen, die discher noch geblieben waren. Die wichtigste davon betrifft die Entstehung der Verordnung vom 24. Rovember 1808. Man weiß aus Perz und Meier, daß sie auf einem Immediatbericht vom 23. November 1807 beruht, der mit Beilagen begleitet war und

der gemiffermaßen bas Ministerprogramm barftellt, mit bem Sten jein Umt antrat. Bon diefen Beilagen mar aber bisher nur eine befannt, die Berg unter bem Titel "Blan gu einer neuen Dragnifation ber oberen Staatebehorben" abgebruckt bat. Leb mann bat nun die bieber nicht befannten übrigen Beilagen augefunden, die mit anderen einichlägigen Materialien im Bebeimen Stagtearchiv an einer ichmer juganglichen Stelle, in Abichritten, jum Teil ohne Datum und Unterschrift, fich befinden - wo, jagt er leider nicht. Danach batte jeder Immediatbericht brei Beilagen und die von Bert mitgeteilte ift nicht ber eigentliche Organia tionsplan, fondern ein turges relapitulierendes Echema ber neuer Behörden unter bem eigentlichen Titel: "Rurge Uberficht ber nach Diefem Blane fich ergebenden Beborden und bes bei folden a. forderlichen oberen Berjonale." Der Organijationeplan felbit, den Lehmann benutt, ift alfo noch ungedrudt. Er ift nach femer Angabe bem wejentlichen Inhalt nach übergegangen in Die Betordnung vom 24. September 1808; es ift ju hoffen, bag Leb. mann ibn in dem Schlugbande unter den verheißenen Urfunder und Anglesten mitteilen wirb. Gine britte Beilage, beren Boble fation ebenjalls munichenswert mare, enthalt eine vergleichende Bujammenftellung der neu vorgeichlagenen und ber alteren Crasmijation. Der Berfaffer ber famtlichen Stude und wohl and Des Immediatberichts mar Altenftein; zugrunde lag babei Die Raffaner Denfichrift. Deier hat in feiner Darftellung Die große Lude, die zwijchen dem Immediathericht vom 23 November 1807 und der Berordnung vom 24. Rovember 1808 vorhanden it übersprungen burch die Bemerfung, Die Angelegenheit babe nad Erstattung des Immediatberichts monatelang geruht. Lebmann erftart das für ein Dlifiveritandnis. Er macht intereffante Dipteilungen über die Diefuffion des Projettes im Dezember 1807 und Januar 1808. Wir horen von der Anficht bes Ronige, por den Gutachten und Auferungen Benmes, Lottume, Darbenberge, Rlewig', Schons und Auersmalds, von ben Repliten Steine, von ber Enticheidung bes Ronigs, von ben Anderungen, Die Stein an jeinem Entwurf vornahm. Es find intereffante und wichtige Ergan gungen, auf die ich hier im einzelnen nicht eingeben tann. Bir jeben dann weiter aus Lehmanns Darftellung, wie Die foforigt Musführung des Planes unterbleiben mußte, weit Die Borgusjegung bafür, Die Befreiung ber besetten Provingen von der

Frangofen, fich nicht erfüllte. "Daburch, daß Steins Berliner Miffion icheiterte," fagt Lehmann, "wurde auch ber Organijations. plan unausführbar", und nun trat die provisorische Organisation bom Juni ein mit bem General-Finang- und Polizei-Departement und ber General-Ronfereng, Die mit einem Minimum von Beamten Die Bermaltung für die anderthalb dem Ronig gebliebenen Brovingen in portrefflicher Beije bestritten bat.

"Noch mehr vom Glud begunftigt" wurde Lehmann nach feiner eigenen Außerung "bei ber Schilderung bes Urfprunges ber Städteordnung und ber fie ergangenden jogiglen und militarifchen Bejeggebung". "Dier fanden fich ganglich unbefannte Rorreipondenzen und Brotofolle, mit beren Silfe dann bie auffallend ftarte Anlehnung der preußischen Reformer an die Ibeen von 1789 festgestellt werben fonnte." Auch biefe Resultate bat Lehmann ja ichon borweg in einem Auffag ber Breug. Jahrbucher 1) bem Bublifum vorgelegt. 3ch muß von ben Ginzelheiten bier abjehen. 3ch will nur bemerten, daß die Berion von Fren, ber übrigens Kantigner und Freimaurer mar, bedeutent babei berportritt; ebenjo aber die Tatjache, bag Stein der eigentliche intelleftuelle Urheber ber Städteordnung war. Frey fannte die Raffauer Dentschrift, Auerewald batte fie ihm mitgeteilt; er hat mit Stein in Königeberg lange unter einem Dache gewohnt, und Lehmann vermutet, daß es zu häufiger perionlicher Rudfprache zwijchen ihnen gefommen ift.

Uber bie lette Rrifis ber großen Bolitif, mit ber Steins aweite Entlaffung unmittelbar gufammenhangt, bat Behmann feine neuen Quellen von Erheblichkeit gehabt; die Darftellung erhebt fich bier zu besonderer Rraft und Schonheit, aber bedeutende neue Aufchluffe bringt fie eigentlich nicht. Die geheime Rorreiponbeng mit England und mit Braj Bogen, ber von Stein nach Ofterreich geigndt worden war, find noch immer nicht zu ermitteln gewesen. Der Plan des Bolfsaufftandes mar boch wohl im Grunde eine verjehlte Idee, baran niochte ich auch ber Darftellung Lehmanns gegenüber jefthalten; mas in Spanien und in Tirol moglich war, war es in Breugen boch femeswegs; es war nur die fleme Gruppe begeisterter hochstehender Manner, Die diejen Bedanten begte. Der Tugendbund hat nie viel über

<sup>1)</sup> Breug. 3ahrbiicher 93, 471 ff. (1898).

600 Mitglieder gezählt (bie Lehmanniche Angabe ift zu niedig). Die Bauern waren vielfach gang fumpi, aufgebracht gegen be frangösischen Dränger, aber ohne eigentliches Staatsgejühl. Bie hatte man mit diesen Sorigen - benn bas waren fie ja noch meift -, mit biefen Leuten, die jum Teil eben bamale wie in Schlesien gegen ihre Butsberren revoltierten, einen Bolfsaufftonb gegen die Fremdherrichaft burchführen wollen? Die Innume bagu hatte aus ben Reihen bes Bolfes jelbft tommen muijen, aber ein homogenes Bolf gab es eben in Breufen bamale not nicht. Das wird man fich boch flar machen muffen, um auch Die Haltung des Ronigs nicht ungerecht zu beurteilen. Aller bings haben die Batrioten felbst ja den Erfolg ihres Unternehmens als fehr unficher angesehen. Benn fie lieber mit Ehren untergeben als unter bem Druck ber Frembherrichaft weiterleben wollten, jo bachten fie babei mehr an Deutschland ale an Breugen. wie ja namentlich fur Stein ber preufifche Dienft überhaupt nur ein Mittel war, um für die Erhebung, Erhaltung und Bereblung ber deutschen Ration zu wirfen; bas hat er bei jeder Gelegenben ausgesprochen. Dem Ronig aber fam es in erster Linie auf bit Erhaltung bes Staates und feiner Donaftie an; bas ift en Standpunft, dem man boch auch nicht jede Berechtigung of iprechen fann. Dit aller Bestimmtheit stellt Lehmann feit, bog Stein, indem er auf eigene Sauft Bogen ju Unterhandlungen nach Ofterreich ichidte und jeine Borbereitungen fur ben Bolte aufftand traf, die Grenze überichritt, die ber Konig eingebalten miffen wollte. Er meint, Stein babe bem Ronig bann nachtrage lich feine Buftimmung abnötigen wollen. Aber in welche Lage mare er gefommen, wenn bie Bevolferung verfagte! Dag ber Aufftand von oben ber gemacht werben tonnte, war boch eme febr zweifelhafte Gude. Und bann: welche Unvorsichunfen ven Stein, feine Bedanten in einem undiffrierten Briefe gu permien. beifen Uberbringer die frangoftichen Einen pafiferen mußte!

Stein bat selbit einmal von sich geragt, er mochte in biem getten lieber felibustier oder Condottiere sein als Staatsminite. In ber Sat, das diplomatische Weichiel, das doch auch jur Leitung eines Staates gebort, fehlte ihm in ganz auffälligem Make

Es ift mußig die Frage zu erortern, ob Stein obne tot Undud mit dem aufgefangenen Briefe fich lange an der leitenden Stelle behauptet haben wurde. Die Entfremdung zwischen ibm und bem Konig war, feit ihr Begenfat in ber Frage bes Bollsaufftandes hervortrat, immer größer geworden; die Begner ichienen an Terrain ju gewinnen. Um fo mehr war Stein bedacht, vor feinem Abgang noch die wesentlichsten seiner Reformgedanken gewissermaßen programmatijd zu formulieren. Die Städteord. nung wurde erlaffen, die Berordnung vom 24 November über bie Organisation ber oberen Behörden, die in dieser Form niemals publiziert und auch nicht ausgejührt worden ift, wurde bom Konig unterzeichnet, gemiffermaßen um bie Ausführung Diejer Bedanten ficherzuftellen. Im übrigen dachte Stein an eine Proflamation, Die bas, was noch zu tun blieb, für die Rufunft programmmäßig festlegen follte. Aber einer folden Proflamation widerftrebte der Ronig; es fam nur ju einer vertraulichen Information der Spigen der Bermaltung. Diejes Schriftstud, das befanntlich Schon auffeste, bas fog. "politische Testament" Steins, hat man oft nicht ale ben abaquaten Ausbrud ber Absichten Steine gelten laffen wollen, man bat jogar gemeint, Stein habe femen Ramen nur ungern bagu bergegeben. Diese Meinung, Die in Bemerfungen bon Schon eine Stute findet, teilt Lehmann nicht. Er meint, daß auch etwaige Bedenten Steins gegen die aprioristische Motivierung einiger Gage, wenn fie wirklich tief und ftart gemejen maren, leicht zu entsprechenden Underungen batten führen tonnen. In dem Inhalt des Dofuments aber findet er durchaus nichts, wodurch Stein mit fich felbft in Bideripruch geraten mare, und Diefem Urteil wird man guftimmen muffen. Die Abichaffung ber autsberrlichen Polizei und ber Batrimonialgerichtsborfent, die Ablehnung neuer Gefindeordnungen, Die Ginrichtung einer Mationalreprojentation, Die Reformation des Abels, die allgemeine Wehrpflicht, die gesetliche Möglichkeit aur Ablojung ber Frohnden, die Biederbelebung bes religibjen Sinnes, Die Berbefferung Des Erziehungewejens: das alles waren wichtige und eigentumliche Rorderungen Steins gemejen.

Wenn wir den Inhalt dieses Testaments mit dem vergleichen, was durch die Forziehung der Resorm unter Hardenberg verwirtlicht worden ist, so mussen wir — mit einziger Ausnahme der allgemeinen Wehrpflicht — den Sah aussprechen, daß das, was Stein gesordert hat, von der Resorm nicht geleistet worden ist, und daß das, was die Resorm geleistet hat, nicht mit dem übereinstummte, was Stein gewollt hatte. Und wenn wir weiter die Entwicklung

unferes breugifchen Staatsmefens bis gur Wegenwart bin ms Auge faffen, fo werben wir jagen muffen, daß fie nicht eigentlich in ber Richtung erfolgt ift, Die Stein eingeschlagen hatte, abge feben eima bon bem Ausbau ber Gelbstverwaltung in ber Geich gebung von 1872 bis 1883, die bas unvollendete Berf Etent erft zum Abichluß gebracht bat. Sonft ift in unferem moberner politischen Leben boch eigentlich wenig, was Beugnis ablegte von dem fortwirfenden Beifte Steins und feiner Staats. und Beiet ichaftsanichauung; auch die liberalen Barteien burfen fich nicht ohne starte Einschränlungen auf ihn berufen. Was Siem vor schwebte, mar im Grunde eine große moralischevolitische Ummalgung. Er wollte den Beift der Freiwilligfeit, Des Gememfinns und des politischen Pflichtgefühls an Die Stelle bet staatlichen Zwanges fegen; er wollte aus bem militarisch-burear fratischen Staat ein mehr genoffenschaftlich organistertes, ment auch jogial abgeftuftes und monarchijch verfagtes Bemeinweier machen, das fich allmählich felbst regieren lernen jollte: fem leges Riel war die Beriohnung von Moral und Politik auf alle Stufen des öffentlichen Lebens bie hinauf zu ben großen Frage um Rrieg und Frieden Und bas alles ichwebte ibm nicht m farblojen Abstraftionen vor, sondern als das lebendige Idealtil ber wiederhergestellten und zeitgemäß fortgebildeten altdeunger Berjaffung. In dem militärijch-burcaufratischen Beifte ber gwo luten Monarchie fah er ben hauptgegner feines Staatsibeils aber es entging ihm, bag biefer Beift aus ben großen Dacht und Rivalitätsfampien ber fontinentalen Staaten frammte und aus ihnen auch fernerhin feine Rahrung fog. Die auswärtige Politif war nicht jein Gelb; Die harten Rotwendigfeiten, Die aus dem Rebeneinander rivalifierender Dlachte entipringen, bat a niemals jo lebendig gejühlt wie ben inneren organischen 21. bungetrieb im staatlichen Leben. Er wollte, bag ber beviid: Beift fich gleichjam von innen beraus, unbefimmert um be Außenwelt, jeinen politischen Leib bilbe; er hatte nicht ein hin reichend ftarfes Befühl bavon, daß bis zu einem gewiffen Gren alle Staateverfassung bei une auf bem Kontinent durch Die internationalen Drud. und Spannungeverhaltmife bedingt ift, das fie fich den Forderungen anpaffen muß, die aus bem Buitand bes europäischen Ctaatenspfteme fich ergeben und die fich nicht w bloger Bereuichaft gur Defensive erschöpfen. Dieje Bedingungen

bes politischen Lebens aber blieben auch weiterhin mafgebenb. Allgemeine Wehrpflicht und Gelbstverwaltung haben ben preußischen Militar und Beamtenftaat nicht in ber Burgel verwandelt, wie es Stein wollte. Das ivezifische Breufentum bat fich behauvtet und ift burch Bismard zu ber führenden und gestaltenden Dacht im deutschen Leben geworden. Die politische Regeneration Deutschlands ift in einem gang anderen Sinne erfolgt, ale Stein fie fich gebacht hatte. Er mar Großdeuticher und fah bas 3beal in einem friedlichen Dualismus von Ofterreich und Breufen; alle preußische Bolitif war ihm nur ein Mittel zu bem 3med, Demichland zu beben und staatlich wiederberzustellen. Er ericheint als der Chorführer berer, die verlangten, daß Breufen in Deutschland aufgebe; barum wollte er Breugen auf pringipiell andere Grundlagen ftellen, ale fie bie großen Ronige bes 18. Jahrhunderts gelegt hatten; er wollte ben oftelbischen Staat jozujagen germanifieren durch Beimischung einer ftarten Dofis von jenem altdeutichen, "weitfälischen" Befen, bas ben Bertretern des spezifischen Preugentums nach wie vor 1806 jo gefährlich ichien.

Aus der Biographie Steins klingen uns heute diese Bunsche und Ideale in gedämpitem Ton entgegen, wie eine Stimme aus dem Lager der Besiegten. Wer wollte sagen, ob diese Stimme einst ganz verhallen oder ob sie wieder einmal stärker auschwellen wird? Die großdeutsche Idee ist noch nicht ab und tot, wenn sie auch die politische Form gewechielt hat, und die Richtung auf die vollstümliche Ausgestaltung des Staates bildet in mancherlei Schattierungen den Kern des Programmes der liberalen Parteien, wobei freilich das etwas alistänsische Staates und Gesellschaftsideal Steins stark verblaßt und mit demokratischen oder sozialistischen Farben übermalt worden ist. Das ist ja aber die Art historischer Ideen, daß sie im Fortwirken sich selbst verwandeln.

Wer einen Staatsmann lediglich nach den reellen Erfolgen seiner Wirksamfeit beurteilt, der konnte, zumal wenn er seinen Standpunkt rein auf dem Boden der preußischen Geschichte nimmt, geneigt sein, dem Urteil Cavaignacs zuzustimmen, der Steins Reformantäufe nur als große legislatorische Manisestationen beseichnet, die größtenteils zu keinem praktischen Ziel gesührt haben, während ihm Hardenberg als der eigentliche Bollender der demo-

fratischen Umbilbung bes Staates gilt, Die in ber Richtung ber

allgemeinen europäischen Entwidlung lag. 1)

Dan wurde aber Stein mit einer folden Beurteilung unrecht tun. Die ideelle Wirfung feiner moralisch-politischen Be ionlichfeit ift, weit über die positiven Leiftungen feines furge Ministeriums hinaus, unendlich groß gewesen und ift bis in be Gegenwart ju fpuren. Stein ift es gewejen, ber die deutiche Abre bem neuen Preußen in die Wiege gelegt bat; er und fent Gefinnungsgenoffen haben in Breugen einen Derd nationale Bestrebungen geschaffen, ber dies heilige Feuer ein halbes 3abr bundert lang geichurt bat. Ohne Stein batte nicht nur 1813 jondern auch 1848 andere ausgesehen; von ihm und jemes Rreife geht boch die Flutbewegung aus, die Bismard getrager und in den Safen geführt bat, wenn er auch zeitweise gegen bie Strömung fleuerte. Wenn und noch heute die Epoche der Reiom und der Erhebung in einem idealen Lichte erscheint, jo itest Steins große moralifch politische Rraft im Mittelpunft bien Lichtquelle. Diemond leiftet vielleicht mehr fur Die Menichen als ber, welcher ihnen Begeisterung fur große Riele einzuflogen verfteht und ideale Richtpuntte fur ihr Sandeln gibt. In folden Sinne aber hat Stein gewirft wie fein anderer unferer Giogis manner, und bas ift bas unverganglich Große an ibm.

1) Cavaiquae hat denn auch für die zutreffendste Wirdigung Steut die ertiart, die 1853 Alexander v. humboldt gegeben hat (Aus Saert

Papieren I, 169). 3ch fepe die Stelle bierber:

Stein war ein Mann der raichen Tat, mächtig von Billenetreft voll Scharsblid im einzelnen, meist wie durch Inspiration; tern Tracis mann, aber viel Edles schassend und veranlassend; sebr beichrant word, wegen dieser Beschräntung, oft im Biderspruch mit sa selbst, unerschütterlich warm der nutersalterlichen Muthe ergeben, die er ist von deutscher Freibeit, nicht im Boltsleben, sondern in ständichen Atstaliungen geschassen; ungebildeter als das Zeitalter, in dem er lebte; mund ebel von Gemüt, bei vielen Ausbrüchen von Heftigkeit und Intolerusten großer Mann, aber ost groß im handeln, Großes und Freibervorrusend, um einen Teil des Hervorgerusenen spater zu bereuen.

## Hliszellen.

Rachtrag zu bem Artikel: "Die Mutter bes Freiherrn vom Stein und Lavater. Rach ihrem Briefwechsel."

(Bb. 93, Seft 2, 1904, S. 230-252.)

Bon

## Alfred Stern.

Als ich die Rorreftur ber oben genannten Arbeit erhielt, beren Manuftript fich feit dem Januar 1904 in ben Sanden ber Redattion befand, mar mir gu meinem Bebauern entgangen, daß Beinrich Fund in ber Beilage gur "Allgemeinen Beitung" vom 31. Dai 1904 (Dr. 123) fich mit bemfelben Gegenstand beschäftigt hatte. Aus feinen Danlenswerten Mitteilungen ergibt fich nun mit voller Blarbeit, welches der in den dritten Teil ber "Bhpfiognomischen Fragmente" aufgenommenen Bortrate basienige der Mutter des Freiheren bom Stein ift. 3ch war icon versucht gewesen, es unter ben "Bier Profilportraten von Frauen" zu finden, welche die I.XXXIX. Tafel einnehmen, ba nach dem dazugehörigen Text Lavaters (S. 317) alle vier "Domen von Stande" maren. Arre machte mich nur feine weitere Bemerfung, baß alle vier "von bemfelben Beichner" gezeichnet feien, gufammengehalten mit ber Tatfache, bag bas zweite Bortrat nach banbichriftlichem Gintrag in bem ber Buricher Stadtbibliothet gehörigen Exemplar eine Buricherin ("Fran Schultheft") barftellte. Allein berfelbe Beichner tann fehr wohl nach Schattenriffen gearbeitet haben, bie burchaus nicht famtlich aus Burich zu ftammen brauchen.

In der Tat klärt ein von Heinrich Jund ausgezogener Brief des bekannten Arztes und Naturphilosophen Johann Georg Zimmermann darüber auf, daß zwei jener "vier Profilportrate von Frauen" auf Tafel LXXXIX Sophie La Roche und die Mutter des

Freiherrn vom Stein barftellen. Bimmermann fchreibt, wobei es fic nur um die zwei letten Portrate jener Tafel handeln tann, dem Freunde Lavater am 26. Mai 1777 nach einer Befprechung bes unmittelbar vorausgebenden Bortrats ber Rarfchin: \_ Dlabame la Rode und Frau bom Stein aus Raffau Bwey fehr unangenehme Befichter für mich: Doch gefallt mir die lettere als Beichaftefrau ober vielmehr Thatfrau zum Theil." Lavater aber hatte in feinem Bert III, 317 vom Urbild jenes vierten Bortrats gejagt : Bier balte ich für die flügfte, anstelligfte, praftifch verftandigfte", und er hane bingugefügt: "Der gange Umrig ber vierten, befonders ber Raie hat ben volltommenen Charafter von Rlugheit; obgleich bas etwes ftiere Auge (im Bilbe nämlich) ben Eindruck ber Rlugbeit ichmach fo ift er bennoch burch nichts aus bem Umriffe berauszunigen." Dieje Charafteriftit mare es alfo, die in Dtar Lehmanne Bie graphie bes Freiheren bom Stein I, 12 an Stelle ber irrtumlich aufe genommenen ju fegen mare. Bielleicht wird man auch gmifden jenem vierten Portrat auf Tafel LXXXIX des dritten Bandes ber "Uhpfiognomijden Fragmente" und bem Bilbe bes alten Stein, mie es fid j. B. vor bem britten Bande bes Berles von 3. R. Geelep: Life and times of Stein findet, eine gewiffe Abntichteit entbeden

## Literaturbericht.

Bur Theoric und Methodit der Geschichte. Geschichtsphilosophilche Untersuchungen von Eduard Meher, Salle a. S., May Niemeyer. 1902. VIII u. 56 S.

3m Jahre 1884 hat Eduard Meger in der Ginleitung gunt erften Bande feiner Geschichte des Altertums eine fleine Theorie und Methobit feiner Wiffenichaft gegeben. Es war eine bemerfenswerte Außerung in einer Beit, die nicht viel Intereffe fur methodologische und Pringipienfragen ber Siftorie zeigte. Mit gefundem Sinn, mit wahrem hiftorifchen Berftandnis gefdrieben, bat fie ihre Birfung geübt, wenn fie auch bon ben "Reformern" und manchen andern, wie es icheint, überfeben wurde. Seute berricht auf jenem Gebiet bie lebhaftefte Bewegung. Ihren Ausgang nahm biefe von bem Schafer-Botheinichen Streit. Dann folgten der Lamprechtiche Sturm und Drang und die bon Binbelband und Ridert ausgebenden Erörterungen fowie bie bezüglichen Gegenschriften. Dbwohl es notwendig ift, Lamprecht auf Schritt und Tritt ju toutrollieren und ju forrigieren, bamit nicht feine übergewaltige Beredfamfeit bie Jugend faszimiert, fo wollen wir doch nie vergeffen, daß ihm die Gegenwart einen betracht= lichen Teil ihres Interesses für jene Fragen verdanft, und ihn nicht unter uns miffen. Die fachlich freilich verfehlten Ronftruktionen bes überaus rührigen und begabten Autore haben, wie die positivistischen Bestrebungen überhaupt, bewirft, bag "ihnen gegenüber bas Gelbitbewußtsein der hijtorischen Forjdung erwachte" (Bindelband, Die Philofophie im Beginn bes 20. Jahrhunderts 1. 9b., G. 178). Wenn er neuerdings ben von ihm errichteten Bau wieder abgutragen unternimmt (bgl. 2. Dt. hartmann, Bierteljahrichrift fur Sogial- und

BB. 2, S. 169 ff.), so ist eine solche Anerkennung bes eigenen Irrtums immer lobenswert; nur ware zu wünschen, daß er seine Stearien erst in allen ihren Ronsequenzen burchbenkt, bevor er sie bew Publikum bietet. 1)

Unter Berwertung der seit 1884 erschienenen reichen Literam gibt nun M. in der vorliegenden Schrift gewissermaßen eine zweit, sehr vermehrte und umgearbeitete Auflage seiner älteren Darlegungen Es ist ein schnes Zeugnis für diese, daß die Grundstimmung, die sich in ihnen kundtat, sich auch jeht behaupten kann. Eine betrachtliche Erweiterung der Gesichtepunkte ist allerdings hinzugekommen In eigener energischer Gedankenarbeit hat M. seine Anschauunger sortgebildet, von außen her die größte Anregung ohne Breisel durch

1) Um bier eine feiner neuesten Augerungen gu bergeichnen, fo tog: er in feiner Schrift "Moderne Geschichtswissenschaft" (Freiburg ! B 1900). S. 89 Unm 1: "Dieje Einteilung wie überhaupt bas Befondere meine geschichtlichen Anfloffung bat man versucht aus allen möglichen porber auf gestellten Guftemen und Auschauungen, insbesondere auch aus der Comtel herzuleiten. Wer felbit icopferifch ift, wird für folch philologisches Bemubra nur ein Lächeln ibrighaben. Richt auf bem Wege ber Regeption, Ber mutatton und Rombination bes icon Bestehenben ichreitet menichiges Schaffen und bamit die Weichichte vorwarte. . . . Gine irgendmie, burt ober indireft, ausgesprochene Abbangigfeit von Comte bestreite ich." Ge t wahrhaft berzerquidend, daß Lamprecht bier - entgegen frilberen flije rungen, die wir bon ibm haben boren muffen - fo energifch bie Bebeitung bes ichopferichen Genius bervorhebt. Mur berudfichtigt er nicht, 118 im borliegenden Galle das thema probandum ift, ob er Lamprecht et folder ichopferijder Gentus ift. Dies tann boch nur burch etwas .p. logifdes Bemüben" feitgestellt werben, und auf diefem Bege habe id tan prechts Abhängigleit von 3. Burdhardt ermittelt (bift. Zeitichr. 81, 961 f. 28ill er fie beftreiten? Offenbar nicht, wie man aus jeinem Comegen über Buldharbt entnehmen fann. Bas fein Berbaltme zu Comte betrift fo habe ich nie behauptet, daß er vorzugsweise von diesem abstamme, me mehr Lamprecht in diefer hinficht gegen Bernbeim in Edug genommen. j. bifr. Beitichr. 84, 153 f. (neuerdinge brudt fich Bernheim, Lehrbun ta biftor. Methobe, 3. u. 4. Muff , G. 664 M. 1 mit mehr Burnichaftung ane Nachdem Lamprecht übrigens a a. C. fo icon von der Gelbstandigfeit bei Bentus gefprochen, fugt er fogleich Bemerlungen über die fraetere Beter tung ber fogialpfudifchen Elemente bei, bie nun in der Sat einen Beleg für bie Abbangigfeit bes menichlichen Geiftes liefern: fie find namtic be-Ginne nach eine Biederholung beijen, was ich in der Sife. Benfor of 267 ff. über Lamprecht gefagt habe.

Die Windelband-Ridertichen Foridungen 1) erhalten, Die uns ja in Der Tat ein gang gewaltiges Stud vorwarts in ber Erfenntnis gebracht haben. Es berfteht fich von felbit, daß D. Lamprechts Suftem eingehend fritifiert. Gine fürgere Burudweijung erfährt Brenfige Theorie (vgl. über fie auch meine Aussichrungen in ber Bifchr. fur Sozials wiffenichaft Bo. 6, S. 311 ff. und Bo. 7, S. 794 ff). In bezug auf Die "feltsamen Bluten" von Belmolte Berfuch begnugt Dt. fich (S. 31) mit einem einfachen ablehnenden Gag. Bei der Entschiedenheit, mit Der Dl. fich außert, und bem geringen Umfang feiner Schrift ift es überfliffig, über feine Anschauungen im Busammenhang gu referieren; ich beschränte mich deshalb barauf, zu einzelnen Bunten Stellung gu nehmen. Der Auffaffung, daß die Beichichtemiffenschaft die Aufgabe habe, Die hiftorifchen Befege ju ermitteln, tritt Dt. mit größter Beftimmtbeit entgegen und lebnt jeben in Diefer Sinficht versuchten Rompromiß ab. 2) Coweit etwa Regeln fich beobachten laffen, tonnen fie nur als heuriftijches Pringip bienen (G. 27). Außerordentlich fumpathifch find mir Di.s Ausführungen über die Bichtigfeit, die bem Bufall in ber Geschichte gulommt. Ich hatte fcon felbit in meinem Terris torium und Stadt G. 94 und 280 die Redeutung des Momente fiir die Beschichte ber Inftitutionen betont. Nachtraglich febe ich, bag auch bereits Beiland in feiner Rede auf Bais G. 9 von der "Bufällig= feit der Fortbildung des öffentlichen Rechte" ipricht. Dian beutet Berjaffungebildungen gor ju gern ale Huebrud allgemeiner Buftande, baw. dauernder Dachtverhaltniffe, mahrend fie boch im hochften Dage

<sup>1)</sup> Auch 29 Frentags Studie im Archiv f. fustemat. Philos 6, 129 ff. getiert M. mehrsach mit Anerkennung. M. E. steht Frentag nicht in einem so ftarten Gegensat zu Ridert, wie er selbst anzunehmen scheint

<sup>\*)</sup> R. Mener wendet sich in einem Artikel "Uber die Möglichkeit historischer Gesehe" (Seeligers histor. Vierteliahrschrift 1903, 3. 161 ff.) gegen Ed Mener und behauptet die Aussindbarkeit und Eristenz historischer Gesehe. Als ein solches jührt er an (S. 171): "Es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der etwa religiöse Resornversuche nicht auch auf das politische und schließlich gar auf das ährhetische Gebiet übergegriffen hätten." M. E. kann man gerade hierbei die Unregelmaßigleit der historischen Erschenungen konstatieren: der deutsche Pietismus des ausgebenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts ist eine ebenso sebanie religiöse Resormbewegung wie der englische (vgl. Meingarten, Die Revolutionsstrichen Englands); aber während dieser die allergrößten politischen Britungen gehabt hat, sind sie bei senem gar nicht vorhanden.

bon der Buibligfeit ber politischen Lonftellation abbangig find. Em flaffiiches Beifpiel bafur baben wir in ber Beschichte ber baperifden Stimme im Rurfürstentollegium. Bollommen mit Recht weift IR auch auf die Abhangigfeit ber wirtschaftlichen Entwicklung von den politischen Momenten bin (3. 30; f. ferner S. 28 Unm.). E 50 ff legt er treffend dar, daß es bei ber frage nach ber biftoriichen Bebeutung der Berionlichfeit nicht blog auf die großen Manner an tommt, fondern auf alle, die an bedentjamer Stelle fteben Rich: gong einverftanden bin ich mit Die Schapung bam. relatio geringer Schapung der Motivenforidung (S. 41 ff. . 3ch möchte in ber Er weiterung und Bertiefung berfelben einen ber bedeutenbiten Gottidritte bes 19. Johrhunderes feben und nicht mit DR. '3. 45' m einem ftrengen Bablenverhaltnis die Ermittelung der Tatjachen als eriten und die Motivenforichung als zweiten Grabes rangieren. Gewiß, wir tappen bier oit febr im Dunteln. Aber wir munichen nun einmal sehnlichft etwas von den inneren Praften der Geschichte zu erfohren Die Ermittelung bes Anteils, ber bem wirtichartlichen Moment gulommt, 3. B tann boch nur auf bem Bege ber Detiben foridung geideben. 3m übrigen ift DR.& Dabnung, bag wir uns Das Broblematiiche ber binorischen Schluffe gegenwartig balten, burdaus berechtigt. G. 1 bemerkt er: "Die Praris des Diftorifere telet thren eigenen immanenten Weboten, Die Der Stoff felbit ber Geffaltung auferlegt \* Dieje Babrbeit follten namentlich auch alle diejenigen bebergigen, welche es unternehmen, die verschiedenen Diegiplinen gegeneinander abzugrengen: berartige Berfuche icheitern, wenn man nicht als oberiten Genchtepuntt berudnichtigt, daß ein eigenartiger Eten auch eine eigenartige Methode verlangt. S. 54 j. verwirft 2N aus entidiedenite die Bereinigung ber alten Geichichte mir ber flatinder Bo tologie unter ber Girma ber "Altertumsmiffenichaft" Geine Bolemif richtet fich, wie man leicht erfennt, gegen U. v. Bilamowig- Dollenbori und gegen Enrichtungen ber Berliner Univerntat. Die neuen Entwidtung wird ibm zweiteltos recht geben. Bgl. Boblmann, Mus Altertum und Gegenwart & 34 ff. und G. 40 Anm. 2; Ab Bauet. Breufifche Sabrbucher 84 1-96. E 406 ff. und 418; Rromober, Deuniche Miteraturgeitung 1905, Go. 38 ff. Anderfeite ift es gerate ber ber überwiegenden Gemeinsamteit bes Quellenmateriale fur alte Beidichte und flaifniche Philologie begreiflich, daß man eine Trennung noch nicht gern jugeben will, wie umgefehrt neuerdinge bie Spezialifierung auf dem Gebiete ber Altertumswiffenichaft" butd

die Erschließung neuen Quellenstoffs wesentlich gefördert wird. Die Biographie zu den "philologischen Disziplinen" zu zählen (Mt. S. 55), geht doch nicht an '); oder es müßte uns erst näher erläutert werden, in welchem Sinne diese Klassisizierung gemeint sein soll. Die Kritik des Mißbrauchs des Begriss Nationalitat, die M. S. 32 gibt, bes gegnet sich mit dem, was in den letzten Jahren auch von andern Forschern, z. B. von Neumann (H. Z. 90, S. 98), besont worden ist. — Verwandte Anschauungen wie Mt., freilich in mancher Hinsicht auch wieder einen andern Standpunkt vertritt Max Weber in seiner Ab-handlung "Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Ertenntnis", Archiv sür Sozialwissenschaft und Sozialpolitis 19, S. 22 st. Derselbe wird sich zu der vorliegenden Schrift noch näher äußern.

Zübingen. G. v. Below.

Italifche Landestunde. Bon Beinrich Riffen, II. Die Stäbte. VII und 1004 S. Berlin, Beidmannsche Buchhandlung. 1902.

Bohl in feiner Wiffenicaft bat die Dahrheit, daß die Salfte mehr ift als bas Bange, mehr Beltung als in ber hiftorifchen Beographie, und wohl in feinem Berte ift fie mit deutlicherem Bewußtfein und mehr Erfolg beherzigt worden als in Diffens italischer Landeslunde. Entfprechend bem aus Strabon entnommenen Dotto, bas er por 19 Jahren an die Spipe bes erften Bandes feste, bat Bf. zwar alle die Biffensgebiete durchforicht, die man fennen muß, um Italien gur Romerzeit gu ichilbern, aber nicht banoch getrachtet, aus jedem einen moglichft maffenhaften Stoff aufguhaufen, fondern bon allen Seiten nur die Tatfachen gesammelt und in ihrem Bufam= menhange entwidelt, die dagu bienen, uns das Leben der Romer und ihrer Zeitgenoffen in feiner Abhangigfeit vom italifchen Boben und in feiner Rudwirtung auf ihn verstandlich und anschaulich zu machen. Der erfte Band zeigte Die Ratur bes Landes, in dem fich Dacht und Reichtum der Römer entfaltete, fowie ben Charafter ber Boller, aus beren Ringen fie ale endgultige Sieger hervorgingen. Der zweite breitet Die Besiedelung Italiens durch Die Romer por unferen Mugen aus.

<sup>1)</sup> R. M. Meyer a. a. D. G. 173 nennt die Biographie "einsach eine Monographie wie eine andere, die alles darstellen muß, was zur Breifamsteit des betreffenden Objetts gehört". So wird es sich doch wohl tatfachlich verhalten.

Die Romer maren Stäbtegrunder; feit fie Stalien nicht am außerlich beherrichten, fondern auch mit ihrem Leben durchdragen, alfo feit bem Bundesgenoffenfriege, gliederte fich faft gang 3talien in Stadtbegirfe; auch die noch bestehenden Landgemeinden batten mit menigen Ausnahmen entweder für fich ftabtifche Berfaffung ober waren in Rachbarftabten eingemeindet. Desholb führt ber zweite Band mit Recht Die Uberschrift; Die Städte, obgleich Die überheierten Spuren landlicher Befiedelung und Berfaffung burchaus nicht vernochlässigt find. Allerdings aber ift mit diejem Titel gefogt, bes ben eigentlichen Gegenstand des Bertes Italien gur Reit ber auf gebildeten Stadtetultur bildet. Was dahinter jurud. und baruber hinausliegt, wird in Rud- und Ausbliden behandelt, Die uns eine Reibe anichaulich gestalteter Sonderbilder bon der Entwicklung ein gelner Landichaften und einzelner Stadte bieten. Aber alle biefe Be trachtungen führen auf die romifchen, noch genauer gefagt: auf bie augusteischen Buftanbe fin ober geben von ihnen aus. Do aus ber gotifden und langebordifden Beit Tatfachen überliefert find, bie Rudichtuffe auf die romifche Entwidlung gestatten, ba find fie pen wertet. Barallelen mit bem ipateren Mittelalter ober ber Reuint find da gezogen, wo fie durch eine charalteriftische Ubereinftimmung ober Abweichung die antifen Berhaltniffe in ein belleres Licht ieben. Angiebend ift bier g. B. die Beobachtung, daß die Berichiebung tel Schwerpunftes von Suden uach Horden, die im großen fur be italienische Beschuchte bezeichnend ift, fich in einer einzelnen Landicheit wie Tostana wiederholt. Die vorromniche Entwidlung ift bargefiellt, joweit ibre Renntnis erjorderlich ift, um romifche Bolitif und romides Leben ju verfieben. Auch aus Gebieten, auf benen 91. befondere in Danie ift, wie aus der Beidichte der italifden Griechen und ber Stadtgeschichte von Bompeji, bat er nur foviel Stoff vermertet, me feme Muigabe, nicht joviel, wie fein Intereffe erforberte.

Nun hatte ja freilich auch unter den Lefern mancher von den Colern und Griechen gein mehr erfahren als von den Seleinburgen der augusteichen Zeit. Dies Bedenken hat R wohl erwogen; aber daß die augusteichen Zustande ben Rern der Darstellung bieben mußten, ergab sich aus der Ratur der Überlieferung. Denn aus feiner fruberen gett ist uns die Besiedelung Italiens annähernd so deutlich und vollstandig besannt wie aus der des ersten Raisers. Aus beiten Zeit stammt die wissenichaftlich durchdachte Schilberung metradens Geographie, und auf iemen amtlichen Papieren beruben

Die Aufgablungen in ber Raturgeschichte bes Plinius. Auch bie Infchriften geben erft von den Berhaltniffen der Raiferzeit ein farbenreiches und umfaffenbes Bilb. Freilich hatten ja nicht nur bie meiften Heineren Stabte, fonbern gange Landicaften au biefer Reit icon ben Sobepunkt ihrer Entwidlung überichritten. Deshalb mare ein vergerrtes Bild entstanden, wenn Bi. fich auch in ber Anordnung bes Stoffes ftreng an die Regioneneinteilung des Auguftus gehalten hatte. Denn nur im Horben entsprachen bie augusteifden Regionen naturlichen und historischen Einheiten. 3m Guben trennten fie, mas gefcichtlich zusammengehörte, und vereinigten, was einander fremd war. Go bereinigte die erfte Region mit Latium und Campanien ein fleines Stud von Samnium, mabrend ber Reft von Samnium fich auf die zweite und vierte Region verteilte. Un Stelle der administrativen Ginteilung bes Landes bot fich hier die natürliche. bie fich aus der im erften Bande dargestellten phyfifchen Geographie ergab. Aber auch dieje burite nicht weiter burchgeführt werden, als fich ihr die historischen Tatjachen bequem fügten. 3. B. war es richtig, Tibur und Branefte als latinifche Städte ju behandeln, obgleich fie burch ihre Lage bem Sabinergebirge angehoren.

Uhnliche Befichtspunfte wie ben Blan bes gangen Berfes beftimmen die Einteilung ber einzelnen Abschnitte. Auch fur biefe ift gunachft die naturliche Gliederung maggebend, die in ihren Grund. gugen im erften Bande bargeftellt ift, im zweiten bis ins einzelne ausgeführt wird. Welche noturlichen Berhaltniffe aber bie Bufammenfaffung ober Trennung bes Stoffes bestimmen, hangt bon ber Befchichte einer jeden Landichaft ab; hier tann ein Gluggebiet eine Einheit bilben, bort ein Strom die Bolfer icheiden, ein Berg hier ben beberrichenden Mittelvunft einer Landichaft abgeben, bort die Boller icheiden, eine Rufte bier eine Bugabe bes Binnenlandes fein, bort eine Belt für fich bedeuten. Durchweg dient die Stoffverteilung bagu, die Bermanbtichaft wie den Begenfat zwijchen verichiedenen Beiten und berichiedenen Orten berauszuarbeiten. Bu benten gibt es 3. B., wenn mehrjach bervortritt, wie die abgelegenen Bergfeften ber Urzeit, die unter romifder Berrichaft neben ben juganglichen Unfiedelungen im fruchtbaren Tal verfielen, gur Beit ber Bollerwanderung wieder Bewohner aulodten. 2118 zwedmaßig erweift fich Das Berfahren, Die Stadte einer Landichaft in ber Reihenfolge gu behandeln, in ber fie von den die Landichaft durchidmeidenden Romerftragen berührt werden; benn ber Rug biefer Stragen ift burchmeg bon natürlichen und geschichtlichen Bedingungen abhangig und mit in biefer Abhangigleit von R. gefennzeichnet.

Aber nicht nur die Umgrenzung und Anordnung bes Stoffes in großen, fondern auch feine Sichtung und Geftaltung im fleinen verrat bie Deifterschaft, Die auf vollendeter Berrichaft über bie Tatfachen beruht und fich dabei vorzugsweise in weifer Gelbitbe-Schranfung bei ihrer Berwertung fundgibt. Aus allen ben Bebieten, mit benen es die antile Geogrephie ju tun bat, aus der Dentmaler funde, ber Epigraphif und Rumismatil, aus der Beschichte bes Stogtes. des Rechts und der Bollswirtichaft, auch aus Literatur- und Runitgeschichte, entnimmt 92. eben das, worin jene Bechselwirfung gwijden ber Hatur und dem menschlichen Leben bervortritt. Belche Bragen Dabei für ihn maßgebend find, zeigt die gedankenreiche Einterung Die Lage und der Unijang der Anfiedelungen, auch der Gemeinde begirle, die Berteilung und Ausnugung bes Bodens innerhalb und außerhalb der Ortschaften, die Bege des friedlichen Berfehre und ber friegerichen Bewegungen, Die Begenftande von Einfuhr und Ausradt, Die Dichtigleit der Bevölferung, ihre Erwerbequellen, auch die An ibres Lebensgenuffes, Die Rechtsftellung ber Bemeinden, ibre Beltum im ftaatlichen, materiellen und geiftigen Leben werben mit alle erreichbaren Rennzeichen, foweit irgend moglich, giffermagig ver-Deutlicht.

Jugleich für die rechtliche und wirtichaftliche Stellung einer Gemeinde bezeichnend ift die Tatigleit ihrer Munzstatten. Bird Sillen ausgepragt? Oder etwa Schwersupjer? Oder nur Scheidemung? Und aus welcher Zeit stammen die erbaltenen Münzen? Auf die Wenge einer stadtischen Bewesterung läßt sich aus dem Umiange der Numen von össentlichen Bauten ichließen, vor allem die Zahl, die im Amphitheater Plat batte, ist bezeichnend. Anderes ergeben die Inichtiten, iden die großere oder geringe Jahl, in der sie bier und da entbalten sind, gibt einen Arbalt, die Bevöllerung und Bablischen einer Gemeinde wenigsenst reland abzulichapen. Wehr noch jagen die Betwie und Innungen, die auf ihnen erwahnt oder auch nicht erwahnt werden.

Andere Seiten der Ortstzelchafte einen vorzugsweise in der literatungen Uberbererung berveit. Daß zwei Enretter Rome and derreiten vollestenen Mingionnn Kimmien, ift von Eicero Linte und bonnter, als manchen lieb in androinnut; aber Beachtung verdent es dach ab ein Dir mer namenlose Manner hervorgebracht bet

oder auch namhafte. Andere Plate sind mehr passiv von Bedeutung, durch die Treignisse, die sich auf ihnen abgespielt haben. Nicht jede Schlacht und jede Belagerung konnte N. topographisch erörtern; aber wo das geographische Gesamtbild Anlaß bot, zu einer Frage der Kriegsgeschichte Stellung zu nehmen, wie z. B. an der Trebia, an der Allia, bei Cannae, da entwickelt er knapp und scharf seine Anschaung.

Auch folde Ereigniffe mußte R. erwahnen, Die nur burch bie fo viel umftrittene annalistische Uberlieferung befannt find. Mancher wird fich vielleicht mundern, daß ein in der Quelleufritit fo erjahrener Forfcher auf die überlieferten Ramen und die überlieferte Reibenfolge ber romifchen Ronige Bezug nimmt, und bag er an ber berfommlichen Chronologie festhalt, auch wo die Neueren fie fonft fast einmutig berwerfen. Indeffen rechtfertigt fich D.s Berfahren wohl gum Teil aus der Erwägung, daß die hertommlichen Rablen immerbin einen Anhalt bieten, wenigstens die relative Beitfolge ber Greigniffe annabernd richtig zu bestimmen, und bag mehr auch mit ben scharffinnigen Rombinationen der Reueren nicht zu erreichen ift. Anderseits aber muß in ber Tat gerade die intime Unichauung des Bodens, die R. fich in jahrelanger Arbeit erworben bat und nun anderen vermittelt, von einer allzu raditalen Rritit gurudhalten. Wer fich mit 92. babon überzeugt bat, wie viele geographische Tatsachen in ber annalistischen Überlieferung treffenden Husbrud finden, fann nicht baran benten, etwa mit Pais die überlieferte Beschichte ber alteren Beit einjach für erfunden zu erklaren; er wird auch nicht mit Eduard Deper Die Darftellung biefer Beit ausschlieflich auf Diobor aufbauen, fondern bei Livius einen Bern echter Tradition anerkennen, ber fich aus ber Umgebung tenbengibfer und romanhafter Erfindungen an manden Stellen beutlich berausichalen laßt.

Elberfeld.

Friedrich Cauer.

E. J. Chinnock, A few notes on Julian and a translation of his public letters London, Nutt 1901. 82 ©

Die Bemerlungen über Julian betreffen die Textlritil, die Exegese und die Authentigität der Schriften des Raisers. Dabei wiederholt der Bs. verschiedene bereits von Spanheim (Observationes ad Juliani imp. or. I) und Brambs (Studien zu den Berken Julians 2. T. Progr. Eichstätt 1899) vorgebrachte Nachweise, die ihm ent-

gangen find. In ber Unterscheidung ber echten und ber unechten Julianbriefe verwirft er weislich bie rein außerlichestatistische Methote, wie sie von Schwarz (De vita et scriptis Juliani imp. Diss. Bonn 1888) und zum Teil auch noch von Cumont (Sur l'authenticité de quelques lettres de Julien. Gand. 1889) angewondt wurk. und folgt diefen beiden Autoren nur ba, wo fie inhaltliche Grunde gur Ablehnung eines Briefs beibringen. Leiber verwertet Chinnod Die "Julianftudien" von Schwarz (Philologus 51, 624) und Die Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de l'empereur Julien, Bruxelles 1898, von Bidege Cumont nicht und ebensoweng die Chicagoer Differtation von B. C. France The emperor Julian's relation to the New-Sophistic and Neo Platonism, London 1890, Die viel neues Licht in Diefe fcwierigen Fragen gebracht baben. Auffallend ift es, daß er Ablers Anficht, Ammians Bericht von ben tatfächlich unternommenen Berfuch Julians, den Salomonischen Tempel wieder berguftellen, gebe auf Gregor von Rag, gurud (The Jewish Quarterly Review 1893), beipflichtet, ftatt gerade Ammian für des Edpfeiler ber glaubwurdigen Tradition ju halten. - Die engliche Überfetung ift jugleich wortgetren und fliegend, wenn fie auch im einzelnen nicht gang frei ift von Digverftandniffen. Fur Die Erflorung hatte der Bf. manches in unferem Auffat "Gine Engulifa Julians zc. (Beiticht. f. Rurchengeich. 16, 45 ff.)" finden fonnen. Dafelbe hatte ihn wohl auch bor bem Irrtum bewahrt, Br. 62 ju einen Teil des leider nicht mit überjetten Fragen, epist, ju holten in welches ein folder Spezialfall nicht hineinpagt. - Erop mander Berjeben ift Ch.s Arbeit als ein gelungener Berjuch, Die wichtiging Erlaffe Bulians leichter verstandlich ju machen, dantbar ju begrufen Freiburg i. B. Rudolf Asmus

Deutsche Altertumelunde. Bon Rarl Müllenhoff. Erfier Bent, neuer beimehrter Abdrud, beforgt burch Mag Roediger. Bertin, Bed manniche Buchhandlung. 1890. — Tritter Band 1892. — Bierter Bank erfte halfte 1898; zweite halfte 1900

Bezüglich der Mullenhoffichen Altertumetunde muß ich mich zu einer großen Unterlassungesunde bekennen. Der dritte Band, dem man nach der allgemeinen Antundigung mit besonderer Erwartung entgegensehen durste, brachte eine starte Entrauschung, da er trop seines besondern Titels: "Ter Ursprung der Germanen" in Bahrheit alles

mögliche andere, bagegen über bie Bermanen felbft faum einige Seiten enthielt. Go ließ ich biefen Band, über den ich wenig zu fagen batte, gunachit liegen, in ber hoffnung, aus bem folgenden Bande reichere Ernte ju gewinnen. Ebenfo wie ber britte eine Enttaufdung, jo bat Dann in der Tat der vierte Band der Altertumsfunde, der aber erft nach langerer Baufe erschien, eine hochft erfreuliche Aberraschung gebracht. In zwei Galften erschienen, Die jufammen einen ftarten Band von 750 Geiten ausmachen, bat er uns mit einem fehr mertvollen, eingehenden Rommentar jur Germania bes Tacitus beichenft, und ich trage fein Bedenten, Diefe beiden Salbbande als das meitaus Bertvollfte ber gangen Altertumsfunde ju bezeichnen. Das Ericheinen Diefer beiden Bande ift fur bas germanische Forfchungsgebiet ein wirf. liches Ereignis, und fie verlangten baber bas forgfaltigfte Studium und eine eingehende fritische Besprechung. Go bat fich aber auch ibre Angeige wieder verzogert, und ich muß faft um Enticuldigung bitten, Daß ich mit Diefer verfpateten Bejprechung nun überhaupt noch ju fommen mage.

3ch ichide gunachft einige Bemerfungen über ben britten Band poraus. Er jollte nach bem in ber Borrede gum (fruher erichienenen) fünften Bande aufgeitellten Brogramm aus ber Stellung und bem fprachlichen Berhaltnis der alteften biftorifc befannten Bolfer Des mittleren Europas in dem Striche von den Pyrengen bis gum Rautains ben Beweis juhren, bag bie Bater ber Germanen nicht fpater jenen Bohnfit (sc. bas Bebiet der Oder und Elbe unterhalb bes Bebirges) eingenommen haben tonnen als die urverwandten Stamme ber Atalifer und Griechen ihre Gipe in Italien und Griechenland, und auf Grund ber Hachrichten der Romer und Griechen barauf Die Musbreitung und Bergiveigung ber Germanen um den Anjang unjerer Beitrechnung barlegen". Diefer Band beriprach alfo namentlich fur Suftoriler ber intereffanteste und bedeutendste ber gangen Reihe gu werben. In Buflichfeit handelt ber Band gwar von gabtreichen Boltern zwischen Byrengen und Raufajus und über ben Raufajus binaus, nur, wie icon bemerkt, bon den Bermanen felbit fo gut wie gar nicht. Ramentlich die Darftellung der Ausbreitung und Bergweigung ber Bermanen um ben Anfang unferer Beitrechnung, Die fo befonders erwünscht gewesen mare, ift gang unter ben Tifch gefallen. Einen Erfas bafür gibt nur in gewiffem Ginne Die Behandlung bes zweiten völkerichaitlichen Teile ber Germania im vierten Bande, wo aber naturlich nur die einzelnen Bolferichaften nach ber Rapitelfolge in

zerstreuten Anmerlungen behandelt werden und gerade die Bufammenfaffung fehlt. 1)

Bum zweiten Bande ber Altertumstunde bietet ber britte infojem eine Ergangung, ale er ausjührliche Erorterungen über Die geogrephifche und ethnologifche Stellung ber Carmaten und Efpthen ent balt, die man bei der Behandlung ber Oftnachbarn ber Germanen im aweiten Bande vernußte. Dt. bestimmt die Carmaten und Stuten als jum affatischen Sprachstamm ber Arier gehörig und ben Framen nachft verwandt. Gie follen die letten aus Afien in Guropo em gemanderten Indogermanen fein, aber nicht Urväter ber Glawen, berei Reprofentanten er vielmehr in ben Beneti bei Tacitus (Germ Rap 16. Benedi bei Plinius, Benden) fieht. Aber einmal lagt fich boch nicht leugnen, daß unter ben Sarmaten bei ben Alten, beren Sprachgebraud für diefen Ramen in ahnlicher Beife wie bezuglich ber Relten im Beften zu fcwanten icheint, auch allgemein alle Oftnachbarn ber inc. manen berftanden werben, und ich glaube, bag man bieje Bebeutung auch für die Germania bes Tacitus onerfennen muß und in Rep. bie Carmaten nicht, wie Dt. will, nur fur Jagugen erflaren bar Außerdem aber nehmen doch auch die Stawen fprachlich eine Dittelftellung zwischen ben europaischen und affatischen Indogermanen ein. geradejo wie fie Dt. den Sarmoten guidreibt, und ich febe nicht, mu man ba noch eine fichere Scheidelinie gwischen Clamen und Garmates gieben fann. Bas por allem nong ware und auch ber Miche Bont trop der umjangreichen Behandlung bes önlichen Guropa, vermiffen laft, ift eine pragife Darlegung bes Sprachgebrauchs ber Alten be ine Mittelalter binein bezuglich ber Garmaten und ber mit ibnen jufammenhangenden Bitlichen Bolfer, unter Scheidung ber Rochnichten von jelbitandigem Bert von den blog abgeleiteten ober überhaupt belanglofen. 3m britten Bande ber Altertumstunde ift Diefen Grage givar die gange erfte Balite gewidmet; neben den Abichnitten uber Die Elnthen und Sarmaten, bei benen es fich in ber Sauptfache auf

<sup>&</sup>quot;Eine zusammensafiende Übersicht über das Bild, bas wir aus den völlerschaftlichen Teil der Germania von der Ausbreitung der Germania von der Ausbreitung der Germania gewinnen, denke ich in einem demnacht zu veröffentlichenden Aussah zu gebert und zwar so. daß zugleich der Bertuch gemacht wird, aus der Art der Ausbreitung Rudschause zu gewinnen für die neuerdings wieder in Justigeleigene der Gesogene Trage, od die Germanen in ihrem Lande als Ureingeseffene oder als Eurgewanderte zu betrachten ünd

um einen mit Aufagen verfebenen Bieberabbrud von früher veröffentlichten Abhandlungen Die handelt, bat Roediger noch ein umfangreiches, aus ben Dichen Papieren mojaitartig gufammengestelltes Rapitel über bie alten Diathefen des öftlichen Guropas bor und nach Berodot eingejügt, das die gangen Rachrichten der Alten über die oftlichen Bolter vor und aufrollt; aber, wie gefagt, ein wirflich flares Bild gewinnt man trop Diefer ausführlichen Darftellung nicht. 3m Unschluß an biefen Teil bat Roediger bann noch die befannte, gegen Jatob Brimme 3bentifizierung ber Beten und Goten gerichtete Abhandlung über die Beten und Daten wieder abgedrucht. Rach Dl.3 jest moht allgemein angenommener Aufjaffung find bie Geten und Dafen jur thragischen Bollergruppe ju rechnen, und biefe wird man mit ben Illyriern gu einer großen illyrifch-thragifden Gruppe gufam. menfassen fonnen, beren Reprasentanten Die heutigen Albanefen find und die sprachlich eine Mittelftellung zwischen Griechen und Glamen einnimmt.

Damit ichließt ber ben oftlichen Bollern gewibmete erfte Sauptteil bes britten Banbes. Es folgt junachft ein intereffanter fleiner Abidnitt über bie Ginmanderung ber Arier, der eine furge Bufammenfaffung ber Miden Anfichten über die Urfibe ber Indogermanen (am obern Orus und Jarartes) und über die hauptrichtung der Banderungeguge ber in Europa eindringenden Boller gibt. Daran reiben fich bann unfertige Stude über bie Urbevollerung Europas, bei benen Roediger auch einen Abschnitt über bie Ligurer eingesugt hat, Die Di. allerdings im eriten Banbe ber Altertumefunde gur vorarifden Urbevöllerung Europas rechnet, mahrend er hier in der freilich nicht zu Ende gefuhrten Untersuchung zu feinem gang fichern Ergebnis gelangt. Endlich gang am Ende bes Buches wird auf 10 Geiten bann auch wirflich über ben Ursprung ber Germanen" gehandelt, indem bie Ausbildung berfelben zu einem neuen eigenen Bollsframm auf Grund ipractlider Betrachtung (erite Lautverschiebung) bargestellt wird; Diefer fleine Abichnitt nebst dem vorbin erwähnten über das Urvolf bilden Die intereffontesten Bartien bes gangen Bandes. Es finden fich bier eine Reihe trefflicher Bemerlungen über ben Busammenhang bon Sprache und Ration, über ben Begriff ber Urfprache, über Ginheit und Bariation ber Sprachen, die febr bebergigenswert find. Dem Umfange nach mehr ale ein Drittel des gangen Bandes füllen bann gum Schluß noch die Unhange aus, in benen namentlich die umfangreiche Abhandlung über die Weltfarte und Chorographie bes Raifers

Augustus aus einem Rieler Univerfitatsprogramm wieder abgebruch ift nebst einem fpatern Auffat über die römische Bettfarte und anifebiefenden fleinen Studen über alte Böllertafeln.

Roch bor bem Erscheinen des britten Bandes ift vom erften Bante ber Altertumsfunde, bem einzigen, ben DR. noch jelbst publigiert bam, ein neuer vermehrter Abdruck erschienen. Der Text ift naturlich is der Sauptfache unverandert geblieben; bingugefommen ift namentad eine von Roediger aus vorhandenen Bruchftuden gujammengefehle "Ginleitung", Die einen Ginblic in Dl.s Bejamtauffaffung von deution Art und Entwidlung gewahrt und fich trop ber funftlichen Bufammen fugung vortrefflich, wie aus einem Buffe, lieft. Die von fraingem Geift durchwehten Betrachtungen Die über die Abee ber Sumanitat unter Burdigung ber bochnen Beftrebungen unferer beutichen Geines beroen, Schillers und Woethes und Bilbelm b. Sumboldes, und bir daran gefnuviten Mahnungen, daß auch das wehrhafte Breugen of führenber Staat in Tentichland die Bilege Diefes Beiftes echter Dumanitat, ber Die mabre ideelle Grundlage der deutschen Ginbeit bilbe. nicht bernachlaffigen burje, Dieje Betrachtungen wird man nicht ohne innere Bewegung lefen. In Die "Einleitung" bat Roediger noch mei tere fleine Ergangungen im Bormort gelnupit, und ferner bat et on Enbe bee Banbee Hachtrage und Berichtigungen ihemerfenswert nomentlich die Balinodie 2R s gu G. 326 ff über hipparch' und ein febt bantenemertes Ramen- und Sachregifter bingugefügt. Eine frib! des wieber abgebrudten Textes bes Bandes ift bier naturlich mit am Blat : ich will nur im allgemeinen noch einmal quebrudlich te tonen, daß ich manchen ber It iden Aufftellungen miftraueid eter gang ablebnend gegenuberitebe Alles, was IN lagt, als ein Evange lium bingunehmen und als feinfebende Tatfachen meiterzuperbinim. mie bied eiter beliebt mirb, batte ich, ber aller Anerlennung, Die aut ich ber Weitericharfe und großen Gelehriamten 20 & golle, gerobe bei feiner impulfiben Bemanlichfeit fur beiendere gefahrlich. Babient All felbit gelegentlich als rechnigen Grundigs fur erbnogrupbiiche ferichungen profitemiert, moglicher nur von ben bestunterentiteten Bengen ausgegeben und alles mit ibnen nicht Bereinbate fernanhalten mi 200 0. E 85 tann er es na dech felbit undt verlagen, Opporttern aus sporeiberen zu haufen uber Einge, deren genauere Rund unb tregen tabalover Tradition vervout in, und jumeilen im Balbbunkt ferm o in ihre gen Die nimmt man bei einem fo gerifwellen belebeten in Lour over baten mus man fic boch auf io unficem

Ergebniffen weiterzubauen, indem man fie unter der Marke "M. hat festgestellt" als zweifelsfreie Grundlage behandelt.

Auf ganz andern seiten Boden kommen wir, wenn wir uns nun vom ersten zum vierten Bande der Altertumösunde wenden. Es ist erstaunlich, wie es dem Herausgeber hier gelungen ist, aus Rollegien-beiten M.s und Nachschriften seiner Hörer ein Wert herzustellen, das des höchsten Lobes würdig ist. Ist der Band auch, wie Roediger betont, durchaus als geistiges Sigentum M.s zu bezeichnen, so gebuhrt doch an der Form dem Herausgeber jedensalls ein ganz wesentliches Berdienst. Ich glaube M. nicht unrecht zu tun, wenn ich die Bermutung außere, daß dieser Germania-Rommentar, wenn er selbst ihn herausgegeben hätte, schwerlich eine so abgerundete Bestalt gewonnen batte.

Borauf geht bem eigentlichen Kommentar eine Ginteitung von rund 100 Seiten Umfang, Die fich überrafchend gut lieft, alles einfach, flar, wohlgegliedert. Raturlich bleiben einzelne fontroverfe Buntte; aber im gangen find alle wichtigen Borfragen bier in ausgezeichneter, taum ju übertreffender Beife behandelt. Die gange Ginleitung gerfällt in funf Abichnitte. Der erfte behandelt 3med und Uriprung der Germania, mobei auch die Absassungezeit eingehend erörtert wird; die von Ml. angenommene politische Tendeng fur die Abiaffung ber Schrift halte ich nicht für erwiesen, obwohl ich gerne anerfenne, daß die Darlegung ber gangen Beitumftande, aus benen Die Germania hervorging, vortrefflich gelungen ift. Im zweiten und dritten Abschnitt werden Glaubwürdigfeit und Authentie der Germania und die übrigen Rachrichten ber Alten über die Germanen erörtert. Dier pflichte ich namentlich ben Aussuhrungen Dl.s über ben gang einzigartigen Quellenwert ber Germania und ihre Uberlegenheit gegenüber allen fonftigen Quellen einschließlich Cajar (vgl. G. 31 ff. und Dazu meine eigenen früheren Darlegungen in den Gottinger Bel. Un= geigen 1882, G. 1227 ff.) volltommen bei; ich bemerte nur gegenuber DI.s etwas zu weit gehender Cfepies, bag dirette Benugung bes Bellum Gallieum durch Tacitus doch nicht wohl zu bezweiseln ift; außer bem bireften Bitat in Germ. Rap. 28 und einigen andern von DR. S. 17 f. angejührten Stellen möchte ich dafür noch namentlich auf bie Parallelen in Gorm. Rap. 38 und 39 über die Gueben gu Bell. Gall. IV. 1 und I. 37 hinweisen, bei benen mir Tacitus die Angaben Cafare direft im Huge gebabt zu haben icheint, wenn er fie auch felbit modifigiert. 3m vierten Abschnitt ber Ginleitung wird dann ber Text

der Germanis und seine Überlieserung behandelt; über das Fortleben und die sporadische Benutzung der Schrift in der Folgezeit und ihre Biederentdeckung im 15. Jahrhundert wird kurz berichtet, und daran schlieft sich eine eingehende kritische Besprechung der Handschriftentlassen. Endlich im fünften Abschnitt werden Ausgaben, Kommentare und übersehungen der Germania nebst sonstigen Hilfenitteln zu ihrer Erstlarung ziemlich kurz besprochen, woran M. noch einige trenende Bemerkungen über die Borbedingungen in sprachlicher und histonicher Beziehung zu einem guten Kommentar knüpft.

In Diefe Einleitung ichlieft fic bann als Sauptteil Der Rommentar felbst, gut 400 Geiten ftart; nach genauester Durcharbeitung und Nachprüfung tann ich mich dem Urteil Roedigers im Bormert um durchaus anichließen, der ibn fur den reichhaltigften und beiten aller Germania Rommentare erffart. Er ift an Umiang nicht balb fo fod wie ber Baumftarfiche, fein unmittelbarer Borganger, inhaltlich aber gong ungleich reicher und wertvoller. Dt. jelbft lobt Baumftarf vol Einleitung & 941; man tann wohl fagen, bag er fur beffen Tert beit, um nicht zu fagen Grobbeit, und auch für feine philologische Tiftelei eine gemiffe Compathie empiand. Er bat fich auch von ben Baumitarfichen Erftarungen mehr als gut ju feinem eigenen Rachtel beeinfluffen laffen, worauf ich noch jurudfomme. Bin allgemeinen fteht er jedoch auf einem gang anderen, gefunderen Boben. Rament lich bon ber unertraglichen Rretteles, die Baumftart außer an Berantgebern und Erftagern ber Germania auch an Tacitus felbft ubt, ball fich M taft gang frei bal unbegrundete Bormurie gegen Taeitus unt etwa & 276 in Rap 13 ginetem und & 444 in Rap. 36 ex negn Seine Erlauterungen zeugen burdmeg bon ichariem und gefunden Ultreit und bon intenfiber und ausgebreiterer iprachlicher mie bifteriicher Renatuie. Dog überftonige Erflorungen gang bermieben traten, wird man gwar, trop der Anapoden im gangen, mitt be-Soupten lonnen, fo mutbe ich beitointemente bas Eingeben auf be aberflatt ben Comieftutra und thefubrationen ju fo flaren Stellen mit Sep 14 execut erum principo su oberaliste illum bel storem equinity etc. 3 360 : eber ju fert, die par et quies tune tan ture note ture fantum amate. E 473 oder gar ju Rap 46 services and the service proceedings & 512 pers writer filter en allgemeinen it beit die erfr Pat eines gune Rommertums. केंग्र के का के के के के के के का का का का कि के के कि के कि his oder denotes a consumerance destination of the Branch

mentar erfüllt, und ebenso die andere, seiner Schwierigseit aus dem Wege zu gehen und alles zur Erläuterung Dienliche möglichst vollständig beizudringen. Allerdings würde man aus dem reichen Schaß von M.s Kenntnissen auf dem Gebiet der germanischen Sprachen und der mittelalterlichen Überlieserung und Literatur gern noch nicht Ergänzungen und Parallelen zur Germanis mitgeteilt und dafür lieber von dem philologischen Kleinkram noch etwas mehr ausgemerzt gesiehen haben. Gerade wo M. aus seinen sprachich-literarischen Sammslungen umfangreichere Mitteilungen macht, suhlt man sich ihm zu besonderem Danke verpsischtet. Ich verweise in der Beziehung namentslich auf die tresslichen Exsurse über die Feldsrüchte zu Kap. 5 S. 150 ff., über Trant und Speise zu Kap. 23 S. 343 ff. und über die Verwandtschaftsnamen zu Kap. 20 S. 320 s., auch über die Kleidung zu Kap. 17 S. 291 ff., wo sich M. zugleich sehr mit Recht gegen die solsche Borstellung von der Rachteit der Germanen wendet.

Die meiften Stellen, an benen ich ben Erflärungen Dl.s bireft wiberfprechen muß, find folde, in benen er jich Baumftartiden Irrtumern angeschloffen bat. Go bat er fich in Rap. 10 fogar von ber Baumstarticen Argumentation, daß princeps nicht ein princeps, fondern nur ber princeps bedeuten tonne, beren Berfehrtheit ich hinreichend nachgewiesen zu haben glaube (German. Staatenbilbung S. 67), bestechen laffen (S. 232), obwohl er bei Rap. 11 S. 249 bann felbit anertennt, daß es ben Einen princeps civitatis im Ginne von Bait nie gegeben hat. In bemfelben Rap. 10 ichließt fich Dt. noch zweimal Baumftarfichen Erffarungen an, die ich für falfc halte, indem er exigitur G. 228 mit "wird erfordert" überfest, ftatt "wird erprobt" (fides exigitur), und hic in ben Borten et hic notum auf Germanien ftatt auf Rom begieht. 3ch notiere ferner von Baumftartichen Ertfarungen, Die Di, meines Erachtens mit Unrecht alzeptiert bat: Ray. 2 3. 125 pluris deo ortos auf Tuifto ftatt auf Mannus bezogen; Rap. 5 G. 148 specie "im emzelnen" ftatt "im Ausjehen"; Rap. 18 (baw. Rap. 17) S. 302 libidine, wo fein Spperbaton, fondern eine Brachplogie porliegt (non libidine plures in matr. ducunt, sed ob nobilitatem pluribus nuptiis ambiuntur); Ray. 24 3. 351 quanivis als Adverb mit audacis verbunden im Sinne von quantumvis ftatt ber früheren, richtigeren Erflarung ale Ronjunftion: "inbes", "freilich": Rap. 33 G. 424 armis telisque ale Datib fratt ale Ablativ (bogegen vorher spectuculo beffer als Dativ) und am Ende des Rapitels die Erflorung von urgentibus imperii fatis im bupothetischen Sinne, womit fich tveber iam noch bas Prajens potest vertragt. In Rap. 5 (S. 156) zu honor aut gloria frontis pflickter Dt. Baumftart bei, daß aut disjunftet fei und die Borte fein Dem Diadnoin bilben; bagegen gibt er G. 259 bann felbit gu, bag aut fogar jur Berbindung von Synonima gebraucht wird. An einer Stelle Rap. 30 G. 411 f. endlich bat fich M. durch Die Baumftoch fchen Erffarungefünfte verleiten laffen, auch die hergebrachte und ber handichriftlichen Uberlieferung am besten entsprechende Legart gegen eine ichlechtere aufzugeben: in bem einfachen und flaren Gat: rans simum nec nisi Romanae disciplinae concessum licit et mit Baumftart ratione ftatt Romanae; benn, fagt Baumftart, und I. glaubt es ihm, "wenn nur bas romifche Ariegewefen Diejes moglich macht, jo tann der Fall jonft gar nicht vortommen und nicht blet höchst selten". Das ist eine Tiftelei, die gang auf derselben Dobe fieht wie die bezüglich princeps mit bem bestimmten Artifel u Rap. 10 und 11; man überfete: was fonft febr felten und nur romiicher Disziplin vergonnt ift, wogegen fich boch wohl nichts ein wenden lagt, und jeder Unftog verschwindet, mabrend ratione diciplinae concessum eine gang geschraubte Ausbrucksweise ift.

Auf den Text, den M. seinen Erlauterungen zugrunde legt, gebe ich bier im übrigen nicht weiter ein, sondern verweise dafür auf einen besonderen fleinen Artitel, der bemnachst im Philologus erschemme wird. Ich bemerte nur, daß mir M.& Textkritt sonst durchweg au bester und gesundester Grundlage zu beruhen scheint, und daß es mir an sehr wenig Stellen nötig scheint, von seinen Lesarten abzeichen.

Bon besonderem Interesse sur Historiler sind M.& Erläuterungen zu den verjassungsgeschichtlichen Partien der Germania. Bas er über Königtum, Prinzipat, Komitat, Adel, Agrarveriassung sagt, verdient natürlich die eingehendste Erwägung, obwohl gerade in diesen Fragen sich am meisten Zweisel und Bedenken im Leser erheben werden; das ist auch beim besten Kommentar nicht anders zu erwarten. Ich stimme M. durchaus zu in der Betonung der Beiensgleichheit von Regnum und Prinzipat; auch den Saß: "Der Strent um die Frage, welche Form die ursprüngliche sei, ist müßig" S 196 kann ich unterschreiben und denselben Saß auch bezüglich des Streites um die Priorität von civitas und pagus aus germansschem Boden als richtig anerkennen Nur insosern trete ich allerdings sur die Prioritat des pagus (und zugleich des princeps) ein, als es wir

ficher scheint, daß die einitas nicht erft in pagi geteilt wurde, sondern diese auf uralte Wanderhundertschaften zurückgehen. Gerade auf der mit Rampsen verbundenen Wanderschaft wird sich aber auch bereits das Bedürsnis zur Zusammensassung von größeren Romplexen gettend gemacht haben, und so tann die Grundlage der germanischen einitates vielsach so alt sein wie die der zu ihr gehörigen pagi; anderseits war auch wieder ein späteres Auseinandersallen möglich, und als der eigentliche Angelvunkt in der germanischen Staatenbildung erscheinen mir daher doch Pagus und Prinzipat.

3d halte ferner baran fest, daß die principes in ber Germania als wirfliche obrigfeitliche Fürsten zu erflaren find, und nicht bloß als primores im Sinne von Dt.; daffir icheinen mir namentlich Rap. 13 bis 15 ber Germania über die Stellung ber principes als Befolgsberren und über die ihnen bargebrachten Leiftungen und Beichente ausichlaggebend. Bezüglich ber befannten Stellen in Rap. 12 und 13 über die Bahl der principes (eliguntur etc.) und insignis nobilitas etc. bleibe ich Dl.s Erläuterungen gegenüber bei ber früher von mir vertretenen Auffaffung. An letterer Stelle fpricht ber Schligfas: nec rubor inter comites adspici meines Grachtens entscheidend gegen die Dl.fche Erffarung, und eine fo leichte Anderung wie die bon ceteris in ceteri fann bet bem Stande ber Textuberlieferung ber Germania, wenn fie fachlich notig icheint, feine ernitlichen Bebenten erweden Gur die Erflarung des Schlugfages von Rap. 12 über bie Babl ber principes ift die entscheibende grage, ob man es für möglich halt, daß es im germanischen Staat besondere Richter-Principes gegeben habe, Die nicht zugleich Beerführer maren, ober Deerführer bes Baus, die nicht zugleich im Frieden ale Richter fungierten; ich glaube nicht baran und muß baber babei bleiben, bag Die Borte: qui jura per pagos vicosque reddunt nur dazu dienen, bie Saupttatigfeit der Gurften im Frieden gu bezeichnen. Die Dispofition bon Rap. 11 und 12 ift auch bei biefer Interpretation burchaus nicht zu tadeln, wie Röpte und mit ihm M. behaupten: erft wird die Art ber Berfommlungen geschildert, bann ihre Bejugniffe. Bezüglich der Auffassung der centeni comites stimme ich gang mit Dt. überein. Dir Recht werden von ihm natürlich auch die beiden Arten von comites (Ratmannen und Bejolge) ftreng geschieden. Ich bemerte aber, bag bas 15. Ravitel nicht mit Dt. auf bas Befolge, fur bas namentlich ber Ausdrud domus et penatium et agrorum cura gar nicht baft, jondern allgemein auf Adlige und Bornehme gu bezieben ift, die Tacitus auch fonft mehrfach (fo fpater Rap. 29) bei feinen Schilderungen befonders im Auge hat.

Much ber Dl.fchen Auffoffung von Abel und Brieftern tann ich nicht gang beipflichten. Bahrend M. behauptet, daß ber Abel auf Die berrichenden Geschlechter, Die fonigliche baw, furftliche Familie, beidranft mar (S. 194; vgl. bagegen S. 361 gu Rav. 25 fin !, glaube ich, bag die Entwidlung, die Dt. für die fpatere Beit annimmt nämlich daß im Dienfte bes Rönigs ein neuer Abel erwuchs, teilmeit icon für die germanische Urzeit anzuerkennen ift. Die Familien, beren Mitglieder unter den Guriten und Aonigen Unführer im been waren und im Bericht ihnen als comites gur Geite ftanden, und deren junge Sproglinge bas Gefolge bes Fürften bildeten, biere Familien bildeten nach meiner Auffaffung ben germanischen Abel in taciteifcher Beit (vgl. barüber meine weiteren Ausführungen in ber Gotting. Gelehrten Anzeigen 1882 Rr. 39/40). Ebenfo glaube id, daß Mt. zu weit geht, wenn er zu Rap. 11 (S. 238) erflart, bog bas Briefterinm nur eine Funftion mar, und bag es feinen befonderen Priefterftand gab". Dagegen fpricht boch gerade Rap. 11, wo Briefier und Gurft beutlich geschieden werben, und ebenfo auch Rap. 10 und ?. Platurlich leugne ich nicht, bag auch bie Fürften priefterliche funttionen hatten; aber bas ichließt besondere Briefter nicht aus

Auf die Erlauterungen gu Rap. 26 über bie Agrarverfaffung ber Bermanen näher einzugeben, fann ich um fo mehr unterlaffen, be Roediger zugesteht, daß Dis Ansichten über biefe Dinge mehried geschwantt haben und Roediger felbit wenigftens an einer Gulle fich genotigt gesehen bat, fratt ber Darftellung letterhand auf em frubere Erflärung Dl.s gurudgugreifen (S. 371); gu einer feft in no geichtoffenen Auffaffung ift Dt. bier eben nicht gelangt. Befentliche Muitlarung über die Form bes alteften Alderbaues, und bamit aus für Ray. 26 ber Germania, haben bie Untersuchungen Geebobus über bas Suftem ber Gemenglage in feinem Buche: English village community (vgl. meine Angeige S. 3. 57, 340 ff.) gebracht, auf bas ich hier noch einmal hinweise. - Im übrigen füge ich nur noch einige furge Bemerfungen an: Rap. 6 (S. 178) find aus ben 120 000 Dann ber Sueben bei Caes, B. G. 1, 31, Die bort gar feinen Unhalt für die Bestimmung ber Mannichaft ber einzelnen Baue geben, bezuglich ber interpositi feinerlei Schluffe ju gieben. Rap. 9 (S. 218) bedeutet placant einfach "befänftigen", Rap. 13 (6 265) expetuntur "fie werben aufgefucht" (nicht "verlangt"); ju

Rap. 16, Anfang über Dörfer und Hausbau, erlaube ich mir, auch ben Di.fchen Erlauterungen gegenüber auf meine Erflarung S. 3. 56, 524 ju berweifen. Rap. 28 ift ultro fulfch mit "ohne Grund" ftatt mit "obenein", "fogar" ertfart (G. 388; dag man fich ber germanischen Ablunft fogar besonders rühmte, tonnte Romern wohl in der Tat feltsam erscheinen), und die ebendort gegen die germanische Berfunft ber Trevirer und Rervier erhobenen Ginwendungen halte ich für hinfallig. Die Annahme von der Einwanderung der Angeln und Warnen aus Thuringen nach bem Rorben (G. 465 gu Rap. 40) ericheint versehlt; vielmehr werden abgesprengte Teile dieser Bollerichaften erft fpater bei ber allgemeinen Bolfermanderung aus bem Rorben nach Thuringen gelangt fein (bag in Rap. 1 unter ben Garmaten nicht blog bie Jagugen ju verstehen find [S. 102 f.], fonbern allgemein die Oftnachbarn ber Germanen, habe ich oben ichon gelegentlich berührt). In Rap. 40 tann ich auch ber Unsegung ber Infel der Merthus in der Rordfee ftatt in der Oftfee (3. 470 f., bgl. oceanus bon der Ditfee in Rap. 43 G. 493) nicht beipflichten.

Beitere kleine kontroverse Einzelheiten waren natürlich noch viele anzuführen; doch ich breche diese schon zu weit ausgedehnten Erörterungen ab. Um Ende des vierten Bandes hat der Herausgeber als Anhänge noch eine Reihe von kleineren Arbeiten M.s aus Zeitschristenartikeln und aus dem Nachlaß zusammengestellt, die zur Ergänzung des Rommentars dienen. Im Rommentar selbst wird zuweilen (so S. 124, 166, 292; vgl. dazu S. 610, 621, 565 st.) auf diese Artikel verwiesen, aber noch unter Hinweis auf die betressenden Zeitschristen und nicht, was natürlich erwünschter gewesen wäre, auf den im solgenden gegebenen Neudruck. Die Anhänge nehmen noch sast 200 Seiten ein, und daran schließen sich dann wieder sehr dankenswerte Register.

Bum Schluß tann ich nicht umbin, noch einmal Roedigers grußes Berdienst um die M.sche Altertumskunde und speziell um den vierten Band hervorzuheben. Bei der hervorragenden Bedeutung, die dem Germania-Rommentar in diesem Bande zukommt, würde ich es für sehr erwünscht halten, wenn davon eine besondere Ausgabe veranstattet würde, außerhalb des Rahmens der Altertumskunde, und zwar wurde ich empsehlen, daß die Anhänge dann ganz weggelassen und dafür alles, was daraus sür den Rommentar wirklich nötig oder förderlich erscheint, in diesen selbst hineingearbeitet würde. Ich zweisle nicht, daß damit ein Hilsmittel für die germanische Altertumssorichung hergestellt würde, das von den beteiligten Areisen, Historikern, Philos

logen, Germanisten, allerseits aufs bantbarfte begrüßt und in ben weitesten Areisen benutt werden wurde.

Berlin.

L. Erbardt

Die Germanen Beitrage gur Bolfertunde. Bon Dr Ludwig Biller Gifenach und Leipzig, Thuringifche Berlagsanftalt. IV u. 447 &. 6 M

Bilfer tummelt feine Rosomunde weiter Joft allen Bedanten die im porliegenden Berte auftauchen, bat der Bf. bereits fruber in Berten, Auffagen, Befprechungen, Bortragen Musbrud verlieben. aber wie bisber noch niemand an fie geglaubt bat, jo burfte auch Dieje jujammenfaffende Darftellung ichwerlich Anhanger finden 23. fucht zu beweifen, daß die Beimat ber Indogermanen und aller boberen Rultur nirgends anders als im flandinavifden Rorden lege, und daß fich von hier aus die arifche ober, wie 28. es nennt, be nordenropaische Raffe, ber homo europaeus Linnes, in mehteren Strangen nach Gudmeften, Guben und Guboften ausgebreitet bute um im Guben burch Bermifchung mit anderen Raffen ju enterten Die ersten Abschnitte beichäftigen fich mit ber Entwicklung bei Dlenfchen aus bem Affen und ber Bildung ber Raffen; Die bach entwidelte Raffe, Die Indogermanen, führt ihn gu Diefen: er tom fruiert bie Banderungen ber einzelnen 3weige und fommt ichlieglich gu den Germanen, deren flandinavifche Bertunft er durch Die Beugniffe ber Schriftsteller und ber Sprache über allen 3meifel erbaten batt. Denn wo fich die Raffe am reinften erhalten hat, dort, io meint B., muß auch ihre Seimat fein. Als Sadelerigner mag B. Erbauliches geleiftet haben - barüber erlaube ich mir fein Urteilale Sprachforicher und Siftoriter ift er Phantaft. Bon Sprach gefegen und Sprachentwidlung bat er feine Ahnung, und ale Diferifer fehlt ihm absolut bas Berftandnis jur historische Kritik. Dage berührt fich feine Logit zuweilen mit ber Logit bon Solberge Erasmus montanus ober Chafeipeares Ralftaff. In Comeden find Heite eines Rupferalters nachweisbar; Schweden ift nach den Beugnifen bon Edriftstellern bes 16. und 17. Jahrhunderts reich an Ruvier, ergo ift Edweden die Beimat bes Aupjeralters, und bas Wort Rupfer stammt nicht aus dem Lateinischen, sondern lateinisch auprum stammt aus dem Schwedischen. Wenn zwischen zwei Ramen ober Worten gwei bis brei Buchitaben ubereinstimmen, wird ichtantweg Ebentife tation ober Bermandtichaft angenommen. Go foll a. B. bas errutTifche ais "Gott" mit bem norbischen xnir, bas boch Blural und que germanischem ansis entstanden ift, jusammenhangen. Jebe beliebige Ausfage ber alten hiftorifer und ber phantaftifchen Beschichtichreiber bes 16. und 17. Jahrhunderts wird für objeftive Tatfache gehalten. wenn fie ju B.& Plane paft; nirgende wird ber Bert ber Quelle, nirgends die Frage nach bem hiftorifchen Bujammenhange ber Beugniffe verschiedener Schriftfteller gepruft. Erit Olaffen aus bem 17. Jahrhundert wird 3. B. als Stupe der Ausfagen bes Jordanes u. a. angeführt, mahrend er boch einfach bie alten Schriftsteller benutt bat. Durch eine Stelle bes Ribelungenliedes wird gezeigt, bag bie bornehmen Ritter ber altesten germanischen Beit (!!) bas lange zweis fcneibige Schwert bevorzugten (S. 272). Rur burch folche Methobe tonnte 2B. die Menge verlehrter Unfichten, Die in Diefem Buche aufgestapelt ift, beweifen. Die Quinteffeng des Wertes, daß Ctandinavien die Beimat der Indogermanen fei, ist durch das jungft erichienene Buch Sanfens »Landnam i Norge« (Ariftiania 1904) m. E. endgultig abgetan; hier mird nach fester und flarer Methode an der Sand anthropologischer, naturwiffenschaftlicher, tulturs und sprachgeschichtlicher Forschung augleich gezeigt, wie und auf welchen Begen fich die Germanen in Standinavien allmablich bom außerften Sudweften ber Salbinfel aus ausgebreitet haben. Damit fallt naturlich auch die Behauptung B.s, daß Standinavien die Beimat ber Rupjer- und Brongefultur, ber europäischen Schrift, ber prabitorifchen Runft ber europaischen Boller fei. Die Stupen Diefer Aufjaffung find besonders ichmach. bier mochte ich nur die eine Tatjache ermabnen, die allein die gange Phantafterei über den runischen Uriprung Der europäischen Alphabete gerftort. Rein einziges Dentmal ber norbijden Dufeen aus der Stein- und Brongegeit bat auch nur einen Unflug von einem Runenzeichen. Erft in ber mittleren Eifenzeit, ba Die Erzeugnisse romischer fabri nach bem Rorden tommen, gelangen mit ihnen auch die Runen borthin, und amar finden fich die frubeften in Danemart, von wo aus fie nach Gudftanbinavien gelangen. -Go ift nichts in bem gangen Berte auch nur bon leidlicher Brauch. barteit. Es wird auch wie die früheren Arbeiten 28.s eine von clamantis in eremo fein, und wenn ber noch geplante fünfte politijde Bauptteil (S. 422) auf gleicher Bafis entworjen ift, fo burfen wir wohl die Bitte aussprechen, bag uns B. mit der Beroffentlichung besfelben berichont.

Leipzig.

Die ursprüngliche Templerregel. Aritisch untersucht und herausgegeben bon Dr. Gustab Schnürer, Brof. an der Universität zu Freiburg i de Schweiz. Freiburg i. B., herber 1908. VIII und 167 S. (Studien und Darstellungen aus dem Webiete der Geschichte. Im Auftrage der Berret-Gesellschaft herausgegeben von Dr. h. Grauert. 3. Band, 1. und 2. hen

Bon der sog. Templerregel oder dem Statutenbuch des Tempelberrenordens find zwei Hauptrezensionen auf und gelommen, eine fürzere lateinische und eine im Lause des 12. und 13. Jahrbundens mit zahlreichen Zusähen bermehrte in altsranzösischer Sprache. Du Ansichten über Art und Zeit ihrer Entstehung und über ihren arsprünglichen Inhalt gehen bekanntlich weit auseinander. Schnure hat diesem Gegenstande eine sorgfältige und eingehende Untersuchung gewidmet, die um so mehr ganz besondere Beachtung verdient, als we mehrsach neue Gesichtspunkte eröffnet und in genannter Beziehung eine bestiedigende Lösung erkennen läst.

Daß ber une überlieferte lateinische Tegt ber urfprüngliche und der altfrangofifche ber fpatere ift, welchem jener als Borlage bienn, hat Sch. unabhängig von der Programmabhandlung Rorners Weibe 1901), ber bas nämliche Refultat gefunden, nachgewiefen. 30 mehreren Beispielen zeigt er, wie der um das Jahr 1180 im Abendlande fdreibende fraugofifche Uberfeger flüchtig und verftandniste ben lateinischen Text übertragen hat. Un ber Sand ber Borrede findet er, daß berfelbe zweimal redigiert worben ift: Die erfte Re-Daltion entstamme bem am 13. Januar 1128 unter bem Borfite bes papitlichen Rarbinallegaten Matthaus von Albano im Beifein bet bl. Bernhard abgehaltenen Rongile von Tropes. Auf Diejem mar Dleifter Sugo v. Banns aus Jerufalem, begleitet bon fechs femer Orbensbruber, ericbienen und batte über bie Entitebung feines Erbent fome über die Bewohnheiten, nach welchen die Tempelbruder ichon 9 Jahre hindurch gelebt, mundlichen Bericht erstattet, mit bem Berlangen, den billigenden Spruch bes Kongils zu erhalten. Die Boier bes Rongils nahmen zu biefem mundlichen Berichte Stellung und entworfen einzelne Beftimmungen, Die in ihrem Auftrage vom hl. Bernhard im Anschluß an die Benediltinerregel redigiert murben Diese bildeten die erfte Redaktion und find als die Grundlage ber Templerregel zu betrachten. Rach einem Beichluffe bes Rongils follten aber noch Ergangungen bingufommen, welche bem Bapfte, bem Batriarden von Berufatem und bem Ordenstavitel Dafelbit uberlauen worden find; body habe Papft honorius II. jur Regel feine Stellung

genommen, wohl aber Patriarch Stephan von Jerusalem, der die in Eropes entworfenen Bestimmungen in der ersten Sälfte des Jahres 1130 mit weitgehenden Busaben und nicht unwichtigen Anderungen durch den in der Borrede genannten Sestetär Johannes Michaelensis versehen ließ, welcher dem Konzile zu Tropes angewohnt hatte und die Beschlässe desselben in der vom hl. Bernhard ihm diktierten Form nach Jerusalem gebracht und dem Patriarchen vorgelegt hat. Hier wurde die zweite Redaktion vollzogen und mit derselben blieb der lateinische und ursprüngliche Tert der Regel abgeschlossen.

Nach Feststellung diefer Sachlage unternimmt Sch. den lateinischen Text auf seinen Inhalt genau zu untersuchen und sestzustellen, welches die vom Konzil beschlossenen, bzw. vom hl. Bernhard auf Grund der Benedistinerregel redigierten Bestimmungen und welches die vom Patriarchen Stephan beigesügten Zusate sind, um alsdann gemäß dem Ergebnis der Untersuchung den Text auf Grund der zwei noch vorhandenen Handschriften von Paris und München neu herauszugeben, wobei er die dem Konzil zu Tropes zugewiesenen Stücke in größeren und die in Jerusalem hinzugesommenen in kleineren Thyen zum Abbruck gebracht hat.

Dan wird es Gd. Dant miffen, baf er alfo verfahren ift und auch in den Roten unter dem Texte jeweils auf die Seiten feiner Abhandlung verwiesen, wo über bas betreffenbe Ravitel gehandelt wird, ebenfalls es nicht unterlaffen bat, feiner Schrift ein Berfonenund Sachregifter beigusingen. Doch hatten wir gewünscht, daß er auch die abweichenden Lesarten ber alteften in den Sahren 1613 und 1614 ericienenen Ausgaben bes Mennenius und Miraus, bon benen ja alle fpateren por ber im Jahre 1886 erichienenen bes Curgon abhangig find, in den Bariantennoten angemerft hatte, benn ber Abweichungen in diefen alteften Drudausgaben find es nicht wenige und aum Teil nicht unwesentliche, Die wohl bes Unmertens wert gewejen waren. So lieft man g. B. in C. XXI bei Unöpfler S. 680 und bei Ed. S. 141 bie Borte: habebant enim famuli et armigeri alba vestimenta nach bem Münchener Rober, Die Barifer Sanbichrift aber hat die Legget habebant en im en im famuli etc. Mennenus 6. 240 dagegen las: habebant enim olim famuli et armigeri alba vestimenta. Offenbar bat Mennenius, ber nur Die Barifer Sandichrift gefannt und abgedrudt hat, Das zweite enim für olim gelejen. Die Spateren haben alsbann aus Diejen Borten bei Diennenius ein gewichtiges Argument bafur abgeleitet, bag ber latemifche Text einer viel späteren Zeit angehöre, ja einzelne Bestimmungen nicht vor der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erlassen wurde seien. Daß die Lesart olim irrig sei, ahnte man nicht. Wer may daher einem Münter, Witlen, havemann und Pruß es verdenler, wenn sie die Absassiung der lateinischen Regula in eine viel ivötere Zeit als 1130 verlegt haben? Die Erwahnung dieser Lesan met eine darauf bezügliche Anmerkung ware um so mehr am Plate geweien als wenn man etwa versucht sein sollte, troßdem auch Eurzan ir seiner Ausgabe S. 67 das zweite enim des Pariser Roder nicht molim verwandelt, sondern gestrichen hat, es nicht sür unmöglich zu halten, daß die von Mennenins gegebene Emendation doch vielleich: richtig sein könnte, das Resultat Sch.s, die urspüngliche Regel iei zu allen ihren Teilen spatestens 1130 abgesaßt worden, immerhin noch in betress des C. XXI in Frage gestellt bliebe.

Nichtsbestoweniger bietet die Arbeit Sch & eine wesentliche Bereicherung unserer wissenschaftlichen Kenntnis über die Entstehung und den Juhalt der lateinischen Templerregel, welcher bisber eine berart eingehende kritische Behandlung noch nicht widersabren wu, welche Behandlung vornehmlich auch in einzelnen Teilen und Auführungen, z. B. über das Ronzil von Tropes, über die Gewodeheiten der Templer vor diesem Konzile, über die von großem Erzeichen des Weisters Hugo v. Rapus für seinen Orden im Abendlande, über Bernhards von Clairvaux. König Baldums II. Fulsos von Anjon und des Patriarchen Stephans Berhaltnis zur Templerorden von allgemein historischem Interesse ist.

Bödigheim.

H. Hugenmeyer

A. Luchaire, Innocent III. Rome et l'Italie. Paris, Hachemet Cie. 1904. 262 ©.

Merkwürdigerweise findet sich in dem Buche nicht der gerinfin hinweis darauf, daß weitaus der größte Teil bereits in den tepten Jahren in der Form von einzelnen Abhandlungen erschienen ist. Den muß sie sich muhsam zusammensuchen; wenn ich seine übersehen bade kommen da solgende Druckitellen in Betracht: Beances et travaux de l'académie des sciences, comptes-rendus Bd. 158 (1902) S. 669 s. 38b. 160 (1903) S. 449 ff., Bd 161 (1904) S. 490 fr., Revue habrique Bd. 81 S. 225 ff. Diese durchand tüchtigen und grundlichen Bewarbeiten sind nun hier mit ganz geringen textlichen Anderungen, aber

mit Binguftigung einiger neuen Abidnitte ju einer abgerundeten Darftellung, die wohl bon bornherein im Plane lag, jufammengefügt. Gin hinweis auf jene Abhandlungen durfte aber um fo weniger feblen, als fie burchgehende mit trefflichen Anmerkungen verfeben find, Die in dem vorliegenden Buche völlig unter den Tifch gefallen find. Richt zu feinem Borteile, wie ich bekennen muß! Gin folches Berfahren mare etwa da zu billigen, wo eine fesselnbe Darftellung eines bedeutenden Begenftandes durch Fortlaffung des gelehrten Huftzenges einem weiten Leferfreise jugunglich gemacht werden follte. Darauf aber wird ber Bi, bei feinem fproben Stoffe boch ichwerlich rechnen tonnen Rur das erfte und lette Rapitel, welche Die Anfange Innogeng' III. (unt reichlich breiter Ausmalung ber Beremonien) und feine tägliche, insbesondere rechtsprechende Tätigfeit an der Rurie (mit febr lebensvollen und auch diplomatifch intereffonten Gingelheiten aus englifchen Chronifen) aufchaulich schilbern, find von foldem allgemeinen Intereffe. Dagegen die wirren und bin und ber ichwantenden Rampfe mit der Stadt Rom und ben Lofalgewalten des mittleren, nordlichen und füblichen Italiens geben trop alles Strebens nach lesbarer Darftellung fo febr ind Einzelne, bag fie nur den Spezialforicher feffeln werden. Für diefen aber wurden fie erft mit ben Unmertungen die rechte Bebeutung gewinnen, und er fieht fich fo nach wie bor auf die Borarbeiten angewiesen, in benen er eine Begrundung ber einzelnen Fejtstellungen findet.

Denn mehr in der Aleinarbeit als in der Entwicklung neuer Auffassungen im großen liegt der Wert dieser sollten Forschung, die über das altere Buch von Friedrich Hurter in sehr vielen Punkten binauskommt, zumal da Hurters annalizische Behandlung des Stoffes allenthalben die Zusammenhänge zerreißt. Insbesondere mochte ich die eingestreuten archäologischen Bemerkungen hervorheben, welche die Darstellung beseben, sowie den im Anhang gebrachten Rachweis von drei uns erhaltenen zeitgenössischen Bildnissen Innozenz' III., von denen der Bf. zwei in guter Wiedergabe seinem Buche beigesügt hat, um damit das von Hurter dem Werle des Nardinals Baronius entslehnte Phantasieporträt gewiß endgültig zu verdrängen.

Bielleicht ist es lein bloger Zufall, daß einige Aussehungen an der tritischen Arbeit, die ich zu machen habe, gerade die Abschnitte betreffen, die mir nicht in fruheren, mit Anmerlungen versehenen Drudlegungen besannt sind; ob sie etwa weniger gründlich fundamentiert sind als die anderen? Es sind die Abschnitte, die das

Berhaltnis bes Bapftes jum Rirchenitaate und zu Sigitten behandete Bu G. 82 maren zwei Briefe Innogeng' III. aus bem Jahre 1214 einen Monflift mit Rarni betreffend, Die ich in ben Mitteilungen bei Institute f. öfterr. Geschichtesorich. XXIII, 553 veröffentlicht bote ju benugen gewesen. G. 110 ff. ift die Bermenbung des Beginns "Italien", das Bemrich VI. wieder mit dem Imperium vereinen mil und über bas ber Bapft die Souzeranitat beanfprucht, unflor und irreführend. Bum Testamente Beinrichs VI. nimmt ber Bf. in ber Cob beitefrage feine fichere Stellung ein und erörtert nicht, ob in ben verlorenen Teil des Tertes nicht eine abnliche Berfügung über Ero leto gestanden hat, wie wir fie über Ancona tennen. Auch uber be Rechtsgrundlage für die Anjprüche des Papftes auf Dieje beiden Webiete vermift man nabere Ausführungen, wie wir fie etwa Bider ber banten. @ 161 Scheint mir Die gegebene fandläufige Beurtedung tet Ranglers Watter von Balear einer Revision zu bedurfen val Mit d. Inft. f. oft. Geich XXII, 577 ff. . S. 192 3. 17 ift mobl an burch Trudfehler "Balerme" aus "Salerne" entitanden. S. 193 leite unter verwirrter Chronologie; die Beirat Friedrichs II. murde er im Auguft 1209 vollzogen, und banach haben Rampfe zwijchen Palen und Capparone nicht mehr ftattgefunden. S. 198 ift mit Edefic Boidorft , 3.3. ber Berl. 21. 1900 &. 137) angunehmen, bag # pornehmlich die Flottenfunde gewejen ift, mit ber fich ber jugendlich Friedrich bis in die Racht binein beschaftigte. Im gangen vermit man gerade bei ber Daritellung ber Begiehungen Innogeng' Ill je Sigilien ein beferes Eindringen und feinfinnigere Muffaffung; bir nelierte Betrachtung, bas Abieben bon ben gleichzeitigen großen Beit ereigniffen wirfte bier nicht immer guning; namentlich ber Schluf tet Abidnutes, mo bie golgen von griedriche Bermablung, ber Gtur bet Ranglere, der Angriff Ortos IV. faum fluchtig gestreift merben, mach einen durftigen Eindrud. Gerabe jur Die figilifchen Angelegenbeite ift übrigens bas ungebrudte Moterial noch nicht ausgeschöpit, jo bis eine abidbiegende Carftellung barüber noch nicht moglich ift

Die Tuchtigkeit ber Leiftung im allgemeinen follen diese Bedenker nicht in Frage stellen. Es mare baber auch gewiß zu wünschen wieder Bi noch weitere Rapitel aus ber Lebensgeschichte Innozen; III. in abnlicher Beise behandelte; boch hat man nicht ben Eindruck, bis bas in seiner Absicht liegt

Perdelberg.

K. Hampe

Cuellensommlung jur Geschichte der beutschen Reicheversaffung in Mittelalter und Neuzeit. Bon Karl Zeumer. (Quellensammlungen jum Staats, Berwaltungs, und Bollerrecht in Berbindung mit Rebm, v. Stengel, Schüding, Zeumer vornehmlich jum alademischen Gebrauch herausgegeben von h. Triepel.) Leidzig, C. L. hiricield. 1904. XV u. 485 G.

Bon Hiftorikern und Rechtshiftorekern wird Zeumers Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung mit gleich großer Freude begrüßt werden. Sie ist reichhaltiger als die nur das Mittelalter umjassende Sammlung von Altmann und Bernheim, und auch die von H. D. Lehmann ist in der Auswahl des dargebotenen Stoffes viel beschränkter.

Bu bedauern ist, daß Z. sich nicht entschlossen hat, auf den Blan bes Herausgebers Triepel einzugehen, der "auf eine Sammlung, welche sich auf die gesamte deutsche Berjassungsgeschichte beziehen sollte, gerichtet war". Z. wollte aber nur die Geschichte der Reichsberfassung in Urfunden darstellen, weil damals sich wesentliche Beranderungen in den Grundlagen und dem Ausbau der Reichsverjassung vollzogen haben und weil es erst seit dieser Zeit im eigentlichen Sinne Duellen des Reichsstrechts (Reichsgesehe und Urteile des Reichshofs mit reichsgesehlicher Geltung) gebe. Z. beginnt die Sammlung mit der Zeit Heinrichs IV.

Es sind rein praktische Erwägungen, die gegen diese zeitliche Begrenzung iprechen. Unsere Borlefungen über deutsche Rechts und Berefassungsgeschichte behandeln auch die ätteste germanische Periode und die frankliche Zeit. Man hat also bei Beranstaltung von Ubungen den Bunsch auch dieser Epoche quellenmäßig zu illustrieren. Man kann den Studenten nicht zumuten, sich noch eine zweite Sammlung anzuschaffen. Der gebotene Raum würde ausgereicht haben, wenn einige weniger wichtige Stüde, namentlich aus der ältesten Beit, z. B. Nr. 11, 20, 23, 47, 56 usw., fortgeblieben waren.

Ich gebe aber zu, daß sich mit 3. über diese Frage schwer rechten läßt; denn schließlich muß es dem Autor frei stehen, sich die Grenzen seiner Ausgabe selbst zu sehen. Sehen wir von den geäußerten Bedensen ab, so können wir der Sammlung uneingeschränktes Lobzollen. Die mit großer Umsicht und unter voller Beherrschung des Waterials getrossen Auswahl der Urfunden ist im ganzen eine so vortressliche, daß sie ein tieseres Eindringen in die Kenntms der deutsichen Versassingsgeschichte des Wittelalters und der Reuzeit gestattet. Es wird künstig möglich sein, auch die Entwicklung solcher Versassungs-

institutionen, beren Darstellung Schwierigleit bietet, 3. B. das Nege der Rönigswahl, in ihren einzelnen Phajen an der Hand der mitteilten Stude ju studieren. Sehr richtig ift es, daß 3. Die wichtigies Stude vollständig mit allem Zubehör an Phrasen und Formalien in und sich nicht mit einer Zusammenitellung vieler Auszuge aus ter verschiedensten Gesehn und Altenstuden begnügt.

Sehr praktisch ist die Scheidung des Stoffes in zwei, auch te sonders kausliche Teile. Der erste umfaßt die Zeit von Heinnch IV die Friedrich III., der zweite Teil beginnt mit der Reformgesetzschmu Maximilians auf dem Wormser Reichstag von 1495, enthält noch be Rheinbundsafte 1806 und in einem Anhang die deutsche Bundesum 1815 und die Wiener Schlußafte 1820.

Daß eine Autorität auf dem Gebiete der Editionen vom Range 3.5 auf die Behandlung der Texte die größte Sorgfalt verwender wurde, ließ fich erwarten. Er gibt im Vorwort eingehend Auflatei über diese Arbeit der Textgestaltung, und wir sehen, daß es ein mabe volles Stuck fritischer Arbeit war, das 3. hier vollbracht bat

Die einzelnen Stude werden in chronologischer Reihenfolge tor geführt. Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnes bildet den Schluß -Die ausgezeichnete Sammlung wird, wie wir sicher hoffen, fich ib ein erfolgreiches Mittel zur Reubelebung und Forderung der verjaffungegeschichtlichen Studien an unseren Hochschlen bewahren.

Jena.

Eduard Rosenthal.

Die Jugger in Rom. 1495—1523. Mit Studien zur Geichichte et Kirchlichen Amanzwesens jener Zeit von Dr. Alohs Schulte. 1 Kand Darstellung. Mit einer Lichtbrudtasel. XI u. 308 S. 2. Band: Urtunber Mit zwei Lichtbrudtaseln. XI u. 247 S. Leidzig, Dunder & hambet 1904.

Es ist als ein besonderer Glüdsjall für die Wissenichaft zu te grußen, wenn ein Welehrter, der mehrere Forschungsgebiete beberiat von denen eines schon die durchschnittliche Leistungsjahigkeit hinlanglich zu beschaftigen vermag, sich eines Stoffes bemächtigt, der nur be solcher Bielseitigkeit der Renntnisse wie der Technik eriolgreich behandelt werden kann. So war der Berjasser der "Geschichte det mittelalterlichen Handels", dessen wirtichastsgeschichtliche Studien und weitere Gebiete umspannen, vor andern berusen, die Tangkeiter Fugger in ihrer Berbindung mit der römischen Kirche zu erzo

ichen und auf Grund feiner bewährten Ginficht in bie banbelevolitis fchen Fragen auch ben Aufgaben ber Birchengeschichte gerecht gu werben, bie mit jenen Geld- und Dachtfragen eng verquidt find. Bahrend jedoch ber Bf. betont und es in Anlage und Ausführung bes Berfes betätigt, bag fur ihn bas Intereffe an ber eigenartigen Entwidlung bes Sandelsbaufes im Borbergrunde fteht, burfte biefes Doch fur einen großen Teil ber Lefer gurudtreten hinter ben als Beranlaffung gur beutichen Reformation anertannten Borgangen, Die wie das Ablagmefen in erfter Linie, daneben Pfrundenhandel, firchliches Befteuerungswefen, papftliche Finangpolitit u. a. hier nach ihrer Borgeichichte und gesamten Entwidlung eine grundliche, quellenmäßige Darftellung erjahren; fodann aber ericheinen bejonbere die im Mittelpunft ber Bewegung ftebenben Mainzischen und Maadeburgischen Bablund Ablogangelegenheiten in neuer Auffaffung, fo daß man, ohne den fonftigen reichen Inhalt bes Buches geringzuschäpen, Diefen Abfcnitt boch als ben wichtigften und verdienstlichften Teil ber Arbeit bervorheben muß. Bas außerbem alles über die Bebeutung ber Bugger, Die Finanggebahrung ber Rurie, bas berrichende Spftem ber Birundenvergebung, vor allem in Beziehung auf Deutichland und ben europäischen Rorden und Often beigebracht wird, ihre Stellung als Bachter ber papftlichen Dlunge wie Forberung funftlerifcher Beftrebungen in Rom, ihre Begiehungen zu der bortigen deutschen Rolonie und ihrer firchlichen Nationalftiftung, tann bier bei ber Bielfeitigfeit der Dinge taum geftreift werben. Bon einem weiteren Leierfreife durfte ja mitunter das gur Erläuterung aller biefer Berhaltniffe beis gebrachte urfundliche Daterial, bas teils in reichhaltigen Beilagen, teils in mehr regestenartigen Abschnitten bes Textes niedergelegt ift. ale ein Bemmnis bei ber Belture bes ohnehin energische Muimertfamfeit erfordernden Buches empfunden werden. Gerade bieje Salle wertvollen Quellenmaterials aber, das burch ben Urfundenband ichlechterbinge nicht absorbiert werben tonnte, veranlagt ju ber bantbaren Anertennung, daß nur ein burch langiahrige archivalische Braris geschulter Forider in beschranfter Beit eine folde Denge bon ungesichtetem Material, wie es in ben romijden Archiven aufgespeichert ift, jo erfolgreich durchdringen und ausbeuten jowie mit dem einschlägigen Bestand ber beutichen Quellen binlanglich befruchten tonnte, um überall bas Dargebotene nach feiner Bedeutung gu lenngeichnen. Dit Recht verwahrt fich ber Bi. gegen Die etwaige Bumutung einer erichopjenden Berangiehung ber lotalgeichichtlichen

Literatur, Die ja besonders für Die Tatigfeit Der Ablagtommiffare te und ba noch manche charafteriftische Einzelheit ergeben batte, - bod hat ber Bi, jur einzelne wichtigere Bufammenhange, wie fur ber Rurnberger, den Unnaberger Ablag fo grundliche Aufflarung geboten, bak man biefe Abichnitte als abichliegend bezeichnen muß -: er Bert Diefes gentralen Berles beruht aber hauptsächlich barauf, bog es ben landesgeschichtlichen Studien einen festen Ausgangepunt, em gediegenere Grundlage bietet. Reben Diefen recht vielfeitigen Me regungen tommen aber auch die für die großen firchenpolitibes Gragen maßgebenden Befichtepunkte gebührend gur Geltung. Befondere gelungen ift der an ber Sand ber maingifchen Berichte and Rom geführte Rachweis, daß nicht, wie man bisber annahm, Erbijchof Albrecht gur Dedung feiner Abgaben an Die Rurie jenen mit Beibilfe ber fugger vertriebenen Ablag beantragt und die fraglices 10000 Dutaten als Breis für die Bewährung bes Ablaffes, als em Abichlagezahlung barauf angeboten bat; vielmehr erging aus bes Areise der finangiellen Berater des Papites, natürlich nicht ohne fem Borwiffen, wenn das auch in Abrede gestellt wurde - Die "fimonifinde" Forderung einer neben der für das Dainger Ergbistum falligen tan noch ju gablenben Webuhr fur Die Beibehaltung ber Stifter Mogte. burg und halberftodt und jugleich das Angebot bes Ablaffes, berd den Albrecht in Die Lage verfest werden follte, jene Summe mude bereinzubringen" (1, 140); Die dem Bapfte vorbehaltene balm des Ablagertrags stellte den besonderen Borteil der Aurze bei pieten Beichafte bar, bas indeffen, wie aus ben taufmannichen Urfunden florlich nachgewiesen wird, fur Albrecht, auch rein fingnaiell betrochte. fein gutes Beichaft war. Dit besonderer Befriedigung wird men darauf die im 5. Ravitel gebotenen "allgemeinen Bemertungen uber bie finanzielle Seite bes Ablagmefens" (S. 176-187) nachleien, bie fich leinesmeas auf die finangiellen Fragen beichranten, fonders in ernster und von tonjeffioneller Einseitigfeit durchaus freier Burbiques ber religiöfen und fittlichen Begiebungen biejer Inftitution ibre Bebeutung für Bolfer und Regierungen, ihren Ginfluß auf das Ber haltnis der Murie gu Deutschland und die durch ihre Entartung bet porgerufenen Wirfungen nachdrudlich ichilbern.

Indem ich einige Bemerkungen zu ben Mainzisch-Brandenburgischen Berhandlungen in Rom, die aus dem Rahmen einer Anzeige heraustreten würden, im Archiv für Ref. G. 1, 375 ff. zusammerfasse, auf fleinere Ergänzungen aber grundsaplich verzichte, da fie

Leicht ben Ginbrud einer ber gefamten Anlage bes umfaffenben Berles gegenüber unbilligen Rritit machen fonnten, mochte ich nur einen von Schulte mit vieler Dube gejührten Rachweis noch etwas vervollftan-Digen: er zeigt ba an einem bebeutsamen Beispiel (1, 22-24), welche Dienfte Die Fugger bei ber Bermittlung ber finanziellen Begiebungen ber Rurie zu den einzelnen Landern zu leiften hatten: befondere Schwierigleiten waren naturlich ju überwinden bei ber Übermittlung großer Summen, wie ber bem Ungarnfonig bon Alexander VI. jum Turfenfriege jugefagten Silfsgelber; Die in ben Rarpathenlandern mit der bort herrichenden Geldmacht der Turgonen eng verbundenen Jugger wurden babei mehrfach in Anspruch genommen. Die zweite Sabreerate von 1501, ein Drittel von 40 000 Dufaten, fonnen wir nun auch über die Sand bes Runtius Leonino in Benedig hinous bis zu den Empfängern verjolgen, dant dem Journal autobiographique des fvateren Rardinals Aleander (berausg, von S. Omont in Notices et extraits des mscr. de la Biblioth. nat. XXXV. Paris 1895, S. 9 u. 38): Der einundzwanzigiabrige Belehrte batte fich bem Bifchof von Tivoli angeschloffen, um bemnachft Gefretar Cefare Borgias ju werben (mas jedoch nicht geichah); am 5. Dezember nun reifte er bon Benedig ab nach Bengg an der froatifchen Rufte, um als "apoftolifcher Muntius" 13 3321/3 Dufaten nach Ungarn ju überbringen; am 24. Dezember war er gurud; aber icon am Tage nach jeinem Aufbruch hotte er fich er Kangohaig (Caprulae, Caorle, Rüftenort an der Livenga) bei einem Abenteuer mit einer Dalmatinerin "die feltische Rrantheit" geholt; und wenn alfo auch die papitlichen Gelber Dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden, so zeigt ber Fall boch auch, um wie viel praftifcher es war, die Belbvermittlung Raufleuten anguvertrauen und fich ber Borteile des Bechfelvertehrs gu bedienen (1. 7).

Bei seiner gründlichen Untersuchung über die von den Augsburger Dominisanern zur Förderung ihres Archendaues vertriebenen Ablasse hebt der Bi. treffend hervor, wie diese "an eine interessante Personlichseit anknüpsen" (S. 161 s.): der Prior Joh. Faber (Augustanus) hat in der Tat in schickslasse von Borms (1520 auf 1521) eine wichtige Kolle in der Intherischen Angelegenheit gespielt, besonders in der Frage einer auch der Berdammungsbulle gegenüber etwand möglichen schiedsrichterlichen Entscheidung: aber mit seinem Bershältnis zu Erasmus und der ihm von A. Paulus "für immer zu-

gewiesenen Denkschrift hat es denn doch eine andere Bewandtuis, auch in seiner Kritik (Hist. Jahrb. XXV, S. 288. Lit. Rundschau 1946. Sp. 81) hat dieser den von mir gelieserten Nachweis der völliger ktilistischen Koinzidenz der behandelten erasmischen Aussidenz zu wenz berücklichtigt, die es ganz undenkbar erscheinen läßt, daß Jaher, von dessen Stil hinlangliche Proben vorliegen, in Wiedergabe der von Erasmus geäußerten Ansichten sich so ungezwungen und wortgetreu in dessen Ausdrucksweise bewegt haben könnte. Ligt aus hist. Bierteljahrschrift VII, 300 f.)

Endlich noch einen Beweis für die Unentbehrlichkeit der Juger als Metalhändler (S. 191) und Lieferanten der papftlichen Kunne auch nachdem Leo X. ihnen 1515 die Pachtung derfelden entwerhatte (S. 207 f.): im Dezember 1516 spricht der Papft sein Bedauer aus, daß sie nicht mehr so viel Rohsilber einsühren wie erüher und wie es zur Prägung und anderen öffentlichen und privaten Geschichten benötigt werde; er ersucht sie um reichlichere Lieferung und derbesk prompte Bezahlung durch die quaestores urbani (Bembi epp. Leauer nom. sor. t. XIII, pr. 34.)

Breglau.

P. Kalkof

Lubwig Augustus, König von Bayern, und das Zeitalter der Bieder geburt der Rünfte Bon Joh. Neb. Sebb. Zweite, vernehrte und vorbesserte Auflage. Mit zwei Bildnissen. Regensburg, Berlagsanstalt vorz. G. J. Mang) 1908. XIV u. 965 S.

Im hohen Greisenalter, wo andere längst milde die Feder att ber hand gelegt, hat Sepp eine zweite Auflage seiner Biographie Ludwigs I. ericheinen lassen. Ja, die Arbeit ist derartig angeschwollen, ihr Charafter so verandert, daß man von einer Neuauslage toum teden sann. Aber auch mit dem Begriffe Biographie deckt sich det Buch nicht, wenn wir ihn auch im Rankeschen Sinne sossen Seichte sich durch des Konigs letten Bunsch einst zu dresem Beilt berusen, der ihm seine eigene Feder durch seinen Adjutanten über sendete, und der Beglückte hat dann seine Arbeit mit einer Artiksserie in der "Augsburger Allgemeinen Beitung" begonnen. Est Stizzenhaste desselben ist denn auch dem Buche troß seiner Crwenterung auf sast tausend Seiten verdlieben. Es ist kein Beschichtewert wwisenschaftlichen Sinne gewesen und ist es auch seht nicht geworden. Es sehlt zede Einheit der Darstellung, und S. hätte wahrlich dessen

getan, feine lette Lebensarbeit als "Erinnerungen" zu bezeichnen. Denn im Grunde wird nur rein Berfonliches geboten, barunter freitich vieles, was fur ben Siftorifer von bleibenbem Werte ift. S. verzichtet auf eine fritische Berangiehung des vorhandenen gedruckten Materials und gibt faft durchweg perfonlich Gehortes und Beichautes; hatte er boch bas feltene Glick, all den Geschehniffen der geschilderten Epoche nabe gu fein. Satte er fich nun beschränft und feine Erfahrungen spitematisch verarbeitet, so hatte er fich ein unfterbliches Berbieuft erworben So aber ift bas Buch vor allem boch als Materialienfammlung zu bewerten. Denn G. tommt auf alles zu fprechen, auf manches fogar bes öfteren, fo bag es an infligen Bieberholungen und ben feltfamften Biderfpruchen nicht mangelt. Gine gange Reihe ber 74 Rapitel hatte ohne Schaben fur bas Buch und fur die Biffenfchaft rubig ausgeschaltet werden tonnen, jumal wenn fie fich auf fo trivialem Niveau bewegen wie j. B bas Ray. 9: "Bagerifcher Bieriport nach allen Ländern."

Richt minder trivial, dagu aber mit hochgrabiger perfonlicher Bereigtheit gefchrieben, find die Rap. 21: "Uber Studienwesen und sunwejen Thierich' und 22: "Die Münchner Sochichule." Der alte Saß gegen die "Nordlichter" tritt auch bier in recht unschöner Beife sutage. Von unparteitscher Abmagung der Berdienste ift feine Rede. Sein Urteil über Thierich gipfelt in dem Cape: "Thierich mar die perjonifizierte Gitelfeit." Geradezu gehäffig find feine Austaffungen über Döllinger. Es foll bem Bf. gewiß nicht beftritten werben, bag jener manchen intoleranten Schritt getan hat; bor allem feine Zeindfeligfeit gegen ben Philosophen Prantl mar ungerecht und verwerflich. Aber G. lagt feinem perfonlichen Grolle alle Bigel ichiegen und erlaubt fich Urteile über ben großen Belehrten, die in ein ernfthaftes Buch nicht hineingehoren. Go fagt er (310): "Döllinger war fein Chrift", "verfolgungefüchtig", von "grenzenlofer Gelbstuberhebung" (316); "fein Bontelmut brachte ihn um allen Arebit." "Er war vollig gemutlos und eigentlich ohne jede religiofe Anlage" (309). Diefe Schmähungen givieln in dem verhangnisvollen Gape: "Er mar eigentlich ein umgestürzter Bucherfasten." Das fagt alles. Aus all bem geht hervor, daß Diefes Buch auch als Materialiensammlung nur mit größter Borficht zu benugen ift und die vielen wertvollen Rachrichten ftets forgfältiger Rachprufung bedürfen

Dunden.

Du Moulin-Eckart.

Ernst Eduard v. Krause. Ein deutsches Soldatenleben. Aus hintelassenen Kriegstagebüchern und Briesen von 1848 bis 1866 zusamma gestellt von Hedwig v. Grolman, geb. v. Krause. Mit einem Beglet wort von J. v. Berdy du Bernois, General der Insanterie z. D. Beilu. E. S Rittler & Sohn. 1901. XI u. 179 S. 3,75 M

Die Grundlage des vorliegenden Lebensbildes bilben Rriegstage bucher und Familienbriefe, Die von der Tochter Rraufes mit femfühligen Berftandnis für die Eigenart bes Batere durch einen ber bindenden Text zusammengestellt find. Eine eingehende, frich und lebendig gehaltene Schilderung erfährt in ben Tagebuchern bes blutjungen hannoverichen Bolontartadetten und Leutnante Der ichlesmie holiteinische Rrieg 1848/49. Uber ben Jeldzug von 1866, an ber Kraufe ale hannovericher Beneralftabeoffizier teilnahm, unternoten nur einige fparliche Gelbbriefe. Rraufes Unteil an den Berhandlungen in Gotho am 24. Juni, über die man gern naber aufgetlan mare wird nicht berührt. Die im Anhange mitgeteilte, von Krause berfaßte Dentschrift, welche die nach der Annexion hannovers jur Riche lung bes lünftigen Berbaltniffes ber bannoverichen Difficiere not Berlin entfandte Rommiffion Mitte November 1866 bem Groten Bismard überreichte, ift langft gebrudt; neu ift nur bas ichmeidel hafte Urteil, bas ber preußische Ministerprafibent über Dieje Tratfcrift fallte. Den größten Raum in Praufes Lebensbild (ca. 8) E. nimmt das bereits in der Schrift "Ronig Bilbelm auf feinem Kregejuge in Franfreich 1870" benutte Kriegetagebuch von 1870/71 an Rlar tritt hier zutage, in wie vorbildlicher Beife ber in Roltes Generalftab ipegiell mit bem Rachrichtenweien beauftragte Graufe nic ber ichwierigen Aufgabe entledigte, die Beeresteitung ftete auf bez Laufenden über die jeweitige Situation beim Beinde gu batten toal 6. 79, 108, 122, 132). Auch Araufes Brief an feine Frau vom 24. September 1870 gewahrt einen Ginblid in Dieje feine Tatmfen Ein befonderes Intereffe gewinnt bas Tagebuch durch feine Beib achtungen und Urteile über Buftande und Berionlichteiten bee imries hauptquartiere, vgl. 3. B. die Bemerlungen über Moltfe (@. 79, 114 121), über Bismard (3. 111), über ben Arieg und Friedeneichlaß gwischen biesen beiben (3. 151) - auch Rrause gehorte gu ber "Schießern" G. 128, 131) - und über Ronig Bilbelm (8 119. Auch das icharje Urteil über bas befadente frangofifche Bolf (E. 76. 108, 165) ift bemerkenswert.

Bas dem Leben und Charafterbilde Kraufes feine befondere Blangfarbe verleiht, ift fein von früher Jugend auf genährter Glaute

Friedrich Thimme.

an die Julunft eines unter Preußens Agide geeinten Deutschland. "Deutsche Ehr' und Herrlichkeit" begeistert schon den 20 jährigen Jüngling. Bon dem hergebrachten hannoverschen Partikularismus ist Krause ganz frei. Es stört schon 1848 sein "deutsches Enwinden", König Ernst Augusts gebrochenes Deutsch zu hören. Sväter hat er wohl den Bersuch gemacht, König Georgs Urteil über Preußen und seine Herbe Abweisung zu ersahren (S. 66). Die Entwicklung von 1866 hat Krause lange vorausgesehen. In den Krieg von 1870/71 ist er mit der sicheren Zuversicht gezogen, daß nunmehr "der Tag von Deutschlands Größe, eine neue Ara seiner Dission" andrechen werde, und den 18. Januar 1871 seierte er als eine Ersüllung seiner teuersten Bünsche.

Daß die Tochter unter die Zahl der abgedruckten Briefe auch solche rein menschlichen Inhalts aufgenommen hat, gereicht dem Bebensbilde nur zum Borteil. Denn gerade in ihnen zeigt sich die Bielseitigkeit von Krauses Menschentum, die Innigkeit und Zartheit seines Familiensinns, der Reichtum seiner künstlerischen Anlagen in hellem Lichte. So darf das Lebensbild der "berzlichen Teitnahme" gewiß sein, um welche v. Berdy du Bernois als Freund und Genosse bes Berstorbenen in seinem Begleitwort noch besonders wirbt.

hiftoriich-geographischestatistische Beschreibung der Grafschaften Sona und Diepholz mit den Ansichten der sämtlichen Kirchen und Kapellen beiber Grafschaften Rach den Quellen bearbettet von H. Gade. Sannover, Komm. Berkag von M. u. h. Schaper. 2 Bbe. 600 bzw. 660 S. 12 M.

Sannover.

Gades Arbeiten legen ein berebtes Zeugnis dafür ab, was der methodische Sammetsleiß seminarifrisch gebildeter Lehrer sür die Lokalund Provinzialgeschichte zu leisten vermag. Bor langen Jahren schon war G. mit einer Geschichte der Stadt Nienburg und verschiedener hopascher Fleden hervorgetreten. Jest hat er an seinem Lebenssabend die ganze Summe seines Sammelns und Forschens in einem zweibändigen Werfe niedergelegt, das in seiner Urt warme Anerkennung verdient. Das Werf ist in der Weise angelegt, daß der Bf. zunächst eine allgemeine Übersicht über die heutigen Berhältnisse der beiden Grafschaften und über ihre Geschichte gibt (1, 3—135; II, 483—537) und dann in speziellen Ortsnachrichten alles zusammensfaßt, was über die einzelnen alphabetisch angeordneten Orte zu ers

mitteln mar. G. bat feine Dube geicheut, um bier möglichfte Beb ftandigfeit zu erzielen, er hat beide Grafichaften wiederholt but manbert, in ausgebehntem Dage bei Bfarrern, Lehrern, Butsbefipen uim. Erlundigungen eingezogen, zahlreiche Bfarre, Orts- und Amsregistraturen wie auch bas landichaftliche Archiv zu Rienburg warum nicht auch das fo ergiebige bannoveriche Staatsardiv benutt und eigenhändig famtliche Rirchen und Ravellen beiber Wie ichaften für das Bert nach der Hatur gezeichnet. Much die Literatur einschlieflich bes gedrudten Urlundenmaterials ift mit Umicht un Berftandnis verwertet worden. Dag ber Bi. fich auf bas beichent, mas innerhalb feines Besichtefreifes liegt, b. h. auf Die mehr auger liche hiftorisch-geographischestatiftische Beidreibung ber beiben Grafichaften, aber ein tieferes Eindringen in die Rechte. und Rulungeichichte bermeibet, ift nur anguerkennen: gerobe fo bat er ein bund und Hachichlagebuch geschaffen, bas nicht nur für praftijde god: febr brauchbar ift, sondern auch dem Jachhistoriker eine breite at durchgebends gesicherte Bajis jur ein weiteres Bordringen un be Geschichte ber Grafichaften gewährt.

hannover.

Friedrich Thimme

Medlenburgiiches Urfundenbuch. herausgegeben von dem Berein m Medlenburgiiche Geschichte und Altertumstunde. 21. Bb 1356-139. Schwerin, Drud und Bertrieb der Barensprungichen hofbuchdruderer 1508 441 und 150 G.

Der 21. Band des regelmäßig sortschreitenden Urkundenwert in genau in der Weise seiner unmittelbaren Borgänger erschienen Er umsaßt die Nummern 11742—12251 und die Jahre 1386—1380 In diese Zeit sällt der politische Niedergang Wecktenburgs und die Berlust Schwedens durch die Niederlage des Königs Albrecht de Azewall (24. Februar 1389). Er selbst geriet in die Gesangenwahder Konigin Margarete, die ihn sechs Jahre im Turm zu Lindholz seschielt. Lange Verhandlungen wurden daraus eingeleitet. Aus diese Vorgange deuten saum urgend welche Spuren in den mitgeteilte mecklendurgischen Urkunden hin. Deshald sind hier mit Recht aus chronisatische Notizen (Nr. 12076, 12155—12157) ausgenommen Nur die Erbedung der Königssteuer in Rostod (1389 Oft. die 1390 Vebr.) hangt mit den schwedischen Verdaltnissen zusammen. Etwie ist die Abmachung vom 26. August 1390 uber die Regierung welchendurg (Nr. 12224) veranlaßt durch den Zug, den Herre

Johann von Stargard seinem unglücklichen Ressen zu Sitse nach Schweden unternahm (Nr. 12157). Sonst ist das Ergebnis dieses Bandes für die weitere Geschichte nicht erheblich, um so bedeutender ist es für die inneren Berhältnisse des Landes. Dasür sind besonders wichtig die zahlreichen Witteilungen aus verschiedenen Stadtbüchern. Man kann aber dabei die Frage auswersen, ob es nicht vorzuziehen ist, diese im Zusammenhange zu veröffentlichen und gesondert von dem Urfundenbuche herauszugeben. Anderswo gesschieht das.

Die drei sehr aussührlichen Register sind wieder mit der getwohnten Sorgsalt vom Archivar Dr. Stuhr, von Dr. Techen, vom Archivrat v. Meyen (†) und Geh. Archivrat Dr. Grotesend angesertigt. Wan kann für die große Muhe, die damit verbunden war, nur dankbar sein. In dem Wort- und Sachregister stedt eine Unmenge von Material.

Stettin.

M. Wehrmann.

Geschichte von Pommern. Bon Martin Wehrmann. 1. Bb.: Bis zur Reformation (1523). Allgemeine Staatengeschichte UI. Abt.: Deutsche Landesgeschichten, herausgegeben von Armin Tille, fünftes Berk. Gotha, F. A. Berthes. 1904. XI u. 258 S.

Die befannte "Gefchichte ber europäischen Staaten", welche zuerft von Beeren und Ufert, dann von Giefebrecht berausgegeben wurde, ift neuerdings, feitbent Lamprecht die Redaktion übernommen bat, einerfeite durch Aufnahme der außereuropaischen Staatengeschichte. anderfeits durch die der deutschen Landesgeschichte erweitert worden. Das vorliegende Werf ift bas erfte, welches im Rahmen ber neuen Organisation erscheint, ift aber ale "funftes Wert" bezeichnet, weil, abgesehen von ben Beschichten großerer beutscher Staaten, die in die alte Sammlung aufgenommen find, bereits vier landesgeschichtliche Darftellungen ale Rorollarien ju ber alten Cammlung heransgegeben maren. Dit Recht bemerkt Tille, welchem Die fpezielle Leitung Diefer Gerie übertragen ift, in einem Bormort, daß das Bedürinis nach folden Darftellungen, Die auf bem Boden der neueren fritischen Forichung fteben und fich nicht nur wefentlich auf die Regentengeschichte beziehen, wie meist die früheren Landesgeschichten, recht lebhaft geworden ift: "Beitere Breife wollen Renntnis Davon nehmen, mas die Forichung ermittelt bat, jumal feitdem die Forderung, Die beimijde Beichichte auch im Unterricht mehr zu berüdfichtigen, leb-

baiter erhoben worden ift, und ber Einzelforicher im Lande wie ber Bertreter ber allgemeinen Beidichte empfindet es taglich als Mangel bag er fich nicht raid und zuverläffig über Borgange und Ereignife and ber Sandesgeschichte ju unterrichten vermag." In ber Tat in wie ich in einem Auffas in ben "Bommerichen Jahrbuchern" 30 1 1900) bargelegt babe, Die Deimat- und Landesfunde neuerbinet immer mehr ale integrierenber Teil bee Beichichtsunterrichte and in ben weiten Bereich ber Bolfeichulen aufgenommen : es find mehr fach Bandbucher fur Diefen Unterricht erichienen, welche Die Geichion einzelner Landestrile ober Stadte im Anichlug an Die allgemein beuniche Beichichte behandeln, fer es in felbstandigen Rebenbeiten, mu in ber Deutiden Geichichte fur Schale und hous" von Tecflenbate und Beigand Berlog von Ratl Mepet in hannover) und is te "Baterlandithen Geichichte" bon Groning und Bemer (Berlag ber Emil Behrend in Brebbaden, ober in Arbangen, wie in bem Betr bod ber Geichichte" von Stodel und Ullnich if. Frangicher Beilig en Munden und Beibig u. e. gerabe für bie Berfaffer folder gesfaben, welche ben weiteiten Kreifen bet Bolles bienen follen me and fur bie Behrer, Die ben Unterrigt ju erzeilen baben, ift es ber griften Berte, fich auf gemenichtliche Berte erferband ftuben it fonnen, bie den Stem generiamig und in leicht gugunglicher, gebruppener Serm Nerberen

201 berthebende Bert von Behrmann, einem ber bemöhnleiter. grand ichiere Reuner ber perameridien Geichichte, enripriecht bieten Petrare fe um to meta be et en einer inichen Deritellung bieer Gest-aue mer mer fie eben darafternient baben beber feblt Bommen but se lange Juhrfunderre reihe obieres von der generalen Empundien Pranchable emarkes and wente is bire empegreisen, is bei if ber Armententen ber allgemeiner Gerandrittertung en nur ihr privates Nipe and out organizes and each bur ledelien Carelles fleier but ganger all more it der altriger demitten Vonder den enchebet die Gerichiebe bei gundes berauten ber embertlachen greier Nux welge des Riveress auser a angeben. Em Rebebunden that is had giving her liber couring and in her bearing fining entremed bar Bonners bie benniche Crode bes fraderen Witte court from our centre and and menerous adapted from jear den with enthalite win lebeurele finn Die entage fabry, be effectively as necessary of physics had fineder non Managemental bester beneutres gegenüber Standenburgt ertinkberentien Engriche.

halt auch nicht immer die Politik zufammen. Erft am Ende des Mittelalters fest die landesberrliche Konzentration hier ein, welche anderwarts fo viel früher beginnt.

Dem Dorfteller ermachien aus allebem befonbere Schwierigfeiten, aber 28. hat fie mit gludlicher Sand übermunden. Er weiß burch zwedmäßige Blieberung bes Stoffes die hauptphafen ber Entwidlung fraftig berauszuheben und führt ben Lefer, ohne fich in bas Detail zu verlieren, geschickt burch bie zersplitterten, ewig wechselnben Beziehungen ber bor- und hinterpommerichen Bergoge zueinander, ju ben nordischen Reichen, zu ber Sanfa, zu Medlenburg, Brandenburg, Bolen, dem Deutschorben hindurch. In einzelnen Abschnitten find vorzugeweise bie inneren Berhaltniffe, namentlich auch ber Stabte, Dargelegt. Bas über bie Urzeit befannt ift, ftellt 2B. mit vorfichtiger Burudhaltung gufammen und ebenfo die erften gefchichtlichen Begebenheiten. Den Buft von Sagen, ber fich um die Borgefchichte gehäuft und burch bie beherrichenden Chronifen bes 16. Jahrhunderts bis in die neuere Beit fortgeschleppt hat, beseitigt ber Bf. mit ber ichariften Ronfequeng, und auch weiterhin feben wir ihn überall auf ber Bacht gegen jebe totalpatriotische Ausschreitung und Übertreibung - vielleicht gu rigoros, infofern er diefer oder jener hubichen Ergablung ale Husbrud ber Bollestimmung und stradition mobl hatte Raum gonnen fonnen, boch mag er gemeint haben, daß alle folche Wucherblumen gang ausgetilgt werben mußten, um nicht wieber um fich zu greifen und fur geschichtlich angeseben zu werben. Im Intereffe leichterer Orientierung und Beranschaulichung mare es gu wünschen, daß 2B. irgendwo eine noch fo furze geographischevolitische Uberficht über Die verschiedenen Landschaftes und Berrichaftegebiete in und um Pommern gegeben batte, welche im Laufe ber Darftellung auftauchen, ohne bem Lefer naher bezeichnet zu werden. hat er boch Die Berteilung ber verschiedenen flavischen Bollerichaften, welche gur Bendenzeit in Betracht tommen, in lichtvoller Beife bargelegt. Der Einfluß ber geographischen Lage auf Die verschiedenen Begiehungen Bor- und hinterpommerns hatte vielleicht auch burchweg fturfer bervorgehoben werben mögen.

In der Einleitung gibt B. einen fehr nühlichen Überblick über Die Quellen und Bearbeitungen der pommerichen Geschichte. Dem Bunsche, den er im Borworte ausspricht, es möge so manche Lude in Edition und Forschung namentlich auf dem Gebiet der inneren Berhältniffe in Land und Städten bald ausgefüllt werden, wird man

Sich lebhait anschließen und wird hossen durfen, daß das vorliegende Werk, welches selbst schon viel dazu beiträgt, in dieser Hinücht was anregend wirke. Möchte namentlich auch das dahin gerichtete Streden der beiden historischen Landesvereine, der "Gesellschaft für vommersche Geschichte und Altertumskunde" in Stettin und des neuerdwes davon abgezweigten "Rügsich-Pommerschen Geschichtsvereines" in wreitwalde Stralsund ebenso tröstige Unterstützung durch die Proving und die Regierung erhalten, wie es in anderen Provingen unteres Staates der Fall ist! Bildet doch, wie in einer Resolution des Gesamt vereins der deutschen Geschichts und Altertumsvereine auf der Generaliversammlung 1897 tressend ausgesprochen ist, die Kenntnis der Verschichte der Heimat die Boranssehung sür das Gesühl der Zugehorgeseit zum Staatsganzen.

Greifewald.

E. Bernheim

Bommeriches Urtundenbuch, Herausgegeben vom Agl. Staatsarchib w Stettin. Stettin, B. Nielammer. Bd. 4, 2. Abt. bearbeitet von Georg Winter. VI u. 257 S. Bd. 5, 1. Abt. bearbeitet von Otto Heinemann. 288 S.

Die borläufigen Fortjegungen bes Pommerichen Urfundenbuchet umfassen in 300 bzw. 400 Mummern die Jahre 1307 bis 1310 bis 1316 influfibe. Der Band 4, 2. Abt. behandelt eine Beit, Die nur ju Ditpommern Greigniffe von größerer Bedeutung mit fich beachte. übrigens auch hier meift auf friedlichem Bege; nur einemal ipiegels fich friegerifche Entscheidungen gwifchen Bommern, ber Darf und Rammin wider. Der Umftand, daß in biefe Beit ber Tod Berger Bogislams IV. fallt, macht fich an ber großen Bahl ber Transfumpte bemerfbar, benn auch die bon feinem Bruder Otto ausgestellten Rem bestätigungen werden gum Teil durch ben Regierungewechiel mit beranlaßt fein. Daß diese möglichit fnapp gehalten find, ift au billigen, vielleicht hatte bier auch eine fummarifche Aufgahlung genugt; ander feits wird man fich taum mit ber Auffaffung Bintere bezuglich ber Originalitat von Rr. 2431 und 2432 befreunden tonnen; beide Etude find, wie ihre Borlagen, entschieden Galichungen. Bgl. bagu meine Bemerfungen Monatebl. pom, Beich. 1903 Nr. 10 und 11.

Ob die erhaltenen Diplome hier alle verzeichnet find, lagt nich bisher nicht überseben; Behrmann, der hierin in erster Linie tompetent ift, macht in dieser hinficht leine Borbehalte. Auch der Drud, hie sichtlich der Schreibweise Beigfaders Grundsagen folgend, unter Bit-

hilfe von Beinemann übermacht, macht wesentlich ben Ginbrud ber Rorreltheit; einige fleine Glüchtigkeiten in Ropfangaben und Quellengitaten tun bem geringen Abbruch. Dagegen hat man nicht mit Un= recht die Rurge und teilweise Ungenauigleit ber Regesten, die in diefer Form wenig nugen, miffallig beobachtet; es fehlt ba auch augen-Scheinlich an einem bestimmten Bringip, ein Difftand, der freitich auch wohl fonft in den Urfundenausgaben bemertbar ift. Bollends ungulanglich ift bas Register; es gieht angeblich Sach. Berjonenund Ortsregifter jufammen, und bas bat bier wohl feine ftichhaltige Begrundung, aber leider ift von Aufführung ber "Sachen" in Birtlichkeit nichts bemerkbar, leidlich brauchbar ift bas Berfonenregister trop mancher Luden, 3. B. fehlt in Der. 2554 Benning v. Stegelig, in 2561 S. v. Pafulent, 2566 R. v. Bacholy ufw., aber nun gar Das Ortsverzeichnis! In einer einzigen Urfunde (Dr. 2411) find ein Dugend gung unglaublicher Behler; wie tann man bas Dorf Soltin für Soldin erflaren ober in Dr. 2566, noch bagu im Regeft, Damgur (b. f. Damgardt) fur die Stadt Damgarten? - Daß fomit Das Regifter faft unbrauchbar ift, fteht feft. Indeffen barf man bem Bi. die Schuld daran nicht gang aufburden; er ift mitten aus ber Bertigftellung bes Bertes in einen anderen Birfungefreis gefeht worden, der ihm Beit und Silfsmittel entzog, leider ein Unftern, der burch die Archivpraxis, wie fie bas Intereffe bes Dienftes mitbringt, fich immer von neuem gerade auf bem Gebiete der Urfundenpublitationen ichwer fühlbar machen muß.

Die erste Abteilung des 5. Bandes führt uns in die triegerische Beit von Martgraf Baldemars Alleinherrschaft, die sich hier in zahlereichen Urtunden widerspiegelt; dennoch liegt auch hier das Schwersgewicht auf sulturgeschichtlichem Gebiete; man beachte nur Nr. 2918, worin uns ein Hebungsregister aus allen Dorsern des Fürstentums Rugen vorliegt, ähnlich Nr. 2764 (Nonnenkloster in Stetten). Bas die Vollständigkeit anlangt, so ist mir das Jehlen eines Regestes des zu Kolbatz gehörigen himmelstädt zum Jahre 1314 und einer Urfunde betress Gottberg (Urfundenbuch d. Bedel II, 1, 66) zum Jahre 1313 ausgesallen. Richtiggestellt sind in Nr. 2671 und 2696 die Daten bzw. auch der Aussiellungsort. Bas soll in Nr. 2767 die Unmersung bezüglich des Stotelo? Er ist alter martischer Protonotar. In Nr. 2671 vermist man die Angabe, ob das vorliegende Original als Jahr der Gründung von Stargard 1243 oder 1253 nennt. Die Regesten erscheinen mir auch hier noch reichlich snapp, aber doch

forreit; in Rr. 2988 ift ftatt Gerhard IV. G. III., der große Gerhard, gemeint. Das Register ift erft nach bem 2. Salbbande ju er warten; die Sorgfalt des Bf. burgt für deffen Güte, und seine jepige Stellung laft uns auch die fernere Fortsehung erhoffen.

Stettin. van Nieseen.

Der Deutsche Orden und Konrad von Masovien 1225—1235. Ben Dr. Wojeiech v. Retrzynski, Lemberg 1904—188 S. 6 M

Ein Erzeugnis einseitigfter nationalen Boreingenommenbeit in leiber biefe neuefte Schrift eines polnifden Belehrten und Guridert. bon welchem eine ftattliche Angabl ftreng wiffenschaftlicher Arbeiter porliegt, Dr Bojciech v. Retrannelis, bes Direftore bes Offolinshichen Inftitute in Lemberg, Die etwas erweiterte deutsche Umarbeitung einer im vorigen Jahre ericbienenen Arntouer Atademieabhandlung. Und fo unverhult tritt die Einseitigleit bervor, daß man zweifelhaft meiben tonnte, ob bier wirtlich eine ernftliche Befprechung angebracht it: aber Schweigen wurde naturlich ale bas Eingestandnis ber Unwider leglichfeit, ale ftille Ruftimmung ausgelegt werden, fo bag auch jete perfonliche Hudlichtnahme gurudgebrangt werben muß. Da befannte lich unfere Renntnis von dem fur gewöhnlich ale Die Berujung bei Deutschen Orbens nach Breugen bezeichneten Tatfachengufammenbange, weil die schriftfellerichen Aufzeichnungen barüber erft ipaterer Bes angehoren, lediglich auf urfundlicher Uberlieferung bericht, fo tonnte man leicht meinen, bag bie fritische Unterjudung barüber bochit emfach fein mußte. Bum Unglud ober ift bon ben einschlagenden Urfunden nur ber fleinere Teil in unansechtbaren Originaten erhaltn von den allermeiften dagegen find nur Abichriften vorhanden, feien et gleichzeitige ober jungere, feien es amtliche ober andere, fo bag meis gebender Kritit Tur und Tor geöffnet ift, wofur ja icon die jabllojen Abhandlungen uber ben Begenftand ben beften Beweit liefern Dier fest nun des Bi. Auffaffung und Arbeitemeife ein. Rede gane Urfunde, jede einzelne Wendung in einer Urfunde, welche feiner ich muß es doch unummunden aussprechen - von vornberein ver geraften Weinung bem, mas er beweifen will, wideripricht ober and nur andere ausgelegt werden tonnte, wird einfach fur unecht, fur gefolicht ober untergeichoben erflart; gebt er doch fo weit, bag er bie touerliche Schenfungeballe über Rulmerland und Preugen vom Man 1226 tur ein eiwas ipoteres, der faverlichen Ranglei burch Beffechung obgewonnenes Modmert auszugeben wagt. Auf Diefe Art ift bann

freilich alles ju beweifen, mas bewiefen werben foll: hier in ber Sauptfache, daß ber Deutsche Orben den douernden Besit bes ihm nur gur Eroberung für die Bolen übertragenen heibnischen Breugenlandes allein durch den ichlimmften Treubruch von dem arglofen Dafovierbergog Ronrad gu erringen gewußt hatte, gang fo wie die Ritter ichon porber im Burgenlande bem Ungarnfonige gegenüber aufgetreten maren; und mas nun dabei berausgetommen ift, eine fritische, burchweg miffen-Schaftliche Arbeit ift es eben nicht. Auf Gingelheiten, fo leicht anfechtbar alle auf ben Rern bezüglichen Aufstellungen find, einzugeben, ift hier nicht ber Ort, nur envas Allgemeineres möchte ich nicht unbeachtet laffen. Bweierlei bat ber Bf. überfeben: bag in ber Politik Die burgertiche Moral leine Statt bat, nicht bloß bei allen anderen Bollern und Staaten, fobald fie fich auf das Gebiet ber Bolitit begeben, fonbern nicht weniger auch bei ben "vertrauensfeligen Glamen", und daß "Urfundenjälfdungen" im Blittelalter überall in übergroßer Ungahl vorgetommen find, ebenfogut bei ben Bolen wie bei allen ibren westlichen Nachbarn und nicht etwa blog, wie es icheinen fonnte, bei den "gemiffenlofen", überall auf "Betrug und Berrat" ausgeben= ben Rreugrittern. - Die bin und wieder, besonders aber im Schlugwort beliebte, gelinde gejagt: pamphletartige Ausbruckweise bleibt am besten unbeachtet. - Daß ber Bf., ber fich durch feine früheren Arbeiten auf eine bedeutende Sobe miffenschaftlicher Forschung und Bedeutung aufgeschwungen hatte, nun gulett, von nationaler Berblendung verleitet, fo tief bat hinabsteigen tonnen, bat gerade mich aufe ichmerglichfte berühren muffen; Die nach Ginfendung Diefer Beilen erichienenen polnischen und augarischen Buftimmungen fonnen meine Auffaffung nicht anbern.

Rönigsberg i. Br.

K. Lohmeyer.

Bwei Kammereiregifter der Stadt Riga. Ein Beitrag jur deutschen Birtichaftsgeschichte. Derausgegeben von August b. Bulmerineq. Leipzig, Dunder & humblot 1902. XI u. 279 S. 6,40 M.

Bu den mannigsachen Veröffentlichungen von Altenmaterial aus den füd- und westdeutschen Stadtverwaltungen, die im Laufe des letten Jahrzehntes die Grundlagen der wirtschafts- und verwaltungs- geschichtlichen Forschung so wesentlich verbreitert haben, tritt in dem vorliegenden Bande ein Beitrag ähnlicher Art, der sich auf den äußersten Often des deutschen Koloniallandes bezieht. Der Herauszgeber behandelt mit viel Gründlichseit die Ausgabes und Einnahmes

regifter feiner Baterimbt fur Die ftabre 1514-1516 gub 1533 34 indem er nach ber üblichen Ertererung ber angeren Beichemente und inneren Einrichtung ber Banbidriften, ber Ebittentgrandige fomie ber Ordnung ber Rigiiden Ginangpermaltung junadit ber Tegt ber Register abbruct und bann in einer forgiomen Gerrbeitung bes gegebenen Robmaterials bie verichiebenen Arten ber Ausgaben und Einnahmen bis in die Einzelpowen binein in über biliden Esbellen ber bequemen Benugung erichtest. Am Ende merten noch a einer bejonderen Beilige einige Raisverordumgen und andere after gur Stadtvermaltung mitgeteilt Allem Anidera nach mirb tav Publifation nicht gerade jur Aufftellung neuer vermattungs ober verfaffungegefchichtlicher Befichtepunfte Anlag geben; ibre Beleutma werd vielmehr dorin beneben, bog ne ber mirriconinageichintliche Foridung ein mertvolles und umiangreiches Material an Renie betreffe ber Arbeitelobne, Barenpreife u. bgl. m. gur Beringun; ftellt. 3br Bert murbe fich vorausnichtlich in biefer Richtung na wefentlich erboben, wenn es bem Beronsgeber moglich mare, bu in giemlicher Ausbehnung verbandenen Rigiichen Rammerer Regiter out bem 14. und 15. Sabrbundert, bon benen bieber nur buringe Ans. juge befannt geworden find, gleichfalls allgemein juganglich ju тафен.

Or Bichterielbe.

J. Hartung

Die Einführung ber beutiden herzozegeichlechter Karntens in bei floventiden Stammesberband. Ein Bettrag jur Rechte und Sultan geschichte bon Dr jur Gmil Goldmann. Unterludungen jur beutlen Stante und Rechtsgeschichte, berausgegeben bon Citio Gierte. 60 per Breslan, Berlag bon D. u. h. Marcus. 1943. XII n. 247 &

Der Bi, versucht eine von den bisberigen Deutungen gant abweichende Erklarung für das bekannte sonderbare Jeremoniell bei bei Einsehung der karntnischen herzoge zu geben. Bahrend die beidenze Forschung den Akt am Furstenstein als herzogsein se pung, den am herzogestuhl als huldigung auffaßte, betont Goldmann auf Grund einer Stelle Johanns v Biktring (VI, 3), daß das Moment der herrschaftsübertrogung vielmehr in die Borgange bei diesem zu verlegen sei, während für die Zeremonie am Furstenstein, bei der angeblich der herzog leineswegs als herrscher ericheine, eine andere Erklarung gesunden werden musse. Allein die Interpretation zum Stelle ist unrichtig Als Boraussehung des soncedere seoda vel judicia exercere. d. h. eben des Sigens auf bem Bergogsstuhl, führt ber Abt von Biftring eine feierliche Einfepung bes Bergogs super sedem suame an. »Sedem suam« tann alfo nur auf ben Fürftenftein bezogen werden. Rur bier fann auch die eigentliche Berrichaitsübertragung ftattgefunden baben. Ift fo icon die erfte Pramiffe 3.8 febr anjechtbar, jo muß die zweite, bag der Fürftenftein, wie B. hauptfachlich ans fpaten bilblichen Darftellungen ber Beremonie aus bem 17. Jahrhundert ichließen ju muffen glaubt, urfprunglich Tifchform gehabt habe, um fo eber abgelehnt werben. Bon diefen durch= aus unbewiesenen Boraussehungen ausgebend erflart ber Bi. ben Furstenftein für einen beidnisch-jlavischen Tijchaltar, Die Beremonie an diefem aber ale urfprünglich fafralen Aft, der, an einer bervorragenden Rultftatte ber beibnischen Stovenen vorgenommen, ben Bred gehabt habe, ben stammfremben beutschen herricher in ben flovenifden Bolleverband einzuführen. Die beutschen Bergoge hatten fich diefer Beremonie unterzogen, um die Glovenen über ben Berluft ber nationalen Gelbständigfeit gewiffermaßen binmeggutaufchen. -Den Beweis für Diefe These sucht B. mit einem bedeutenden Hufwand an ethnologischem Material zu führen. Benn auch bereitwilligst augegeben merben foll, bag babei eine Reihe bon trefflichen Gingelbeobachtungen gemacht wird - 3. B. daß die Schwertzeremonie bes farntmichen Ritus auf jene bei ber mittelalterlichen Raiferfronung jurudjuführen fei -, ift B.s Bejamtauifaffung boch teineswegs ale richtig zu bezeichnen. Es fteht ihr bor allem auch bas gewichtige Bedenfen entgegen, daß der deutsche Reichsbeamte wohl taum Beranlaffung gehabt haben wird, fich um die Aufnahme in die Boltegenoffenichaft ber mit Baffengewalt unterjochten und als fogial minderwertig behandelten Glaven ju bewerben. Daß biefe ben fiegreichen Bogern ober Franken als Baria betrachtet hatten, ift undentbar. Die Ausführungen B.s (G. 128 ff.) in Diefer Sinficht find nicht befriedigend. "Das Dunfel, bas über ber Rarntner Bergogeeinsetzung gebreitet liegt, zu bannen", ift bemnach auch W. nicht ge-W. Levec †. aludt.

Studien zur Geicichte der Juden in der Schweiz mahrend des Mittels alters Bon Augusta Steinberg. (Teilweife Berner Differtation. 1902.) Bürich, Schultheft & Co. 1903.

Die Berfafferin hat mit anerkennenswertem Gleiß das weit zerftreute gedructe und archivalifche Material über einen Gegenftand zusammengetragen, ber bisher nur in einer mehr als hundert Jahre alten Wejamtbarftellung und wenigen Spezialarbeiten behandelt mar. Der Stoff ift nicht dronologisch ober lotal, sondern nach fachlichen Besichtspunften gegliebert. Die Ginleitung enthalt Die erften Rade richten über bas Bortommen ber Juben in ber Schweig (feit bem 13. Jahrhundert) und die urlundlich nachweisbaren Berfonennamen Bezüglich ber rechtlichen Stellung werden Judenschut, gerichtliches Berfahren und Abgaben ins Auge gefaßt. Als Erwerbegweig ericheint außer bem Leiben auf Bins auch ber arztliche Beruf, befonders in Freiburg i. U. Die fogiate Stellung war wefentlich Die gleiche wie anderwarts innerhalb ber driftlichen Belt mabrend bes fpateren Mittelalters. In der aukeren Geschichte, von welcher der lette Abschnitt ein zusammenfaffendes Bild entwirft, treten brei jeweils durch etwa ein halbes Jahrhundert getrennte Epochen bon Berfolgungen herbor, auf beren lette, ju Beginn bes 15. Jahrhunderte, im Berlauf beefelben bie übrigens teineswegs allgemein und gleichzeitig durchgeführte Bertreibung ber Juden aus ber Schweiz folgte. Der Anhang teilt einige ungedruckte Urfunden aus den Archiven pon Solothurn, Bern und Bafel mit. Tieferes Eindringen in einschlägige rechts- und wirtschaftshiftorische Fragen lagt die als Waterialsammlung recht brauchbare Arbeit vermiffen. Go wird die fur die Befchichte Des ftabtijden Grundeigentume gewiß nicht unintereffante Frage nach dem Befigrecht der Juden an den Saufern, welche fie bewohnten, taum gestreift. Statistische Feitstellungen, wie fie Bucher fur Frantfurt gegeben hat, find nicht versucht; doch mochten dagu die, wie es fceint, jehr ludenhaften Duellen nicht ausreichen. Bielleicht hatten Steuer- und Rechnungebucher mehr Austunft ju geben bermocht. Huch bie Grage, wie Die Rreditverhaltniffe nach Bertreibung ber Buben geordnet worden find, wurde wohl noch weitere Beachtung verdienen.

G. C.

flistoire de l'Université de Genève par Charles Borgeaud. L'académie de Calvin 1559—1798. Avec trente portraits bors texte et de nombreuses reproductions de documents. Genf. Georg et Co 1900. XVI, 662 S. Fol.

Das vorliegende, vornehm ausgestattete und durch eine große Anzahl trefflicher Illustrationen geschmudte Wert beruht auf ausgedehnten Quellenstudien des Uf., der dadurch, daß er sich nicht auf die Benutang der verschiedenen Genfer Archive beschränft, sondern

auch das in London, Paris, Turin und mehreren deutschen Städten vorhandene urfundliche Material herangezogen hat, in der Lage war, mit der Geschichte von Genis hochschule zugleich eine übersichtliche Darstellung und zutreffende Burdigung des hervorragenden geistigen Lebens dieses kleinen und dabei politisch so bedeutenden Gemeinweiens zu geben.

Denn wenn dasselbe es verstanden hat, ohne heer und Landgebiet Jahrhunderte hindurch seine Selbständigkeit gegenüber den es umgebenden großen Militärmachten zu behaupten, so sag dies nicht allein in der Rivalität der letteren, von denen keine der anderen dies wichtige Bollwerk gönnte, sondern vor allem in der Stärke des religiösen Bewußtseins der republikanisch gesinnten Bürgerschaft, welcher ihre hochschule im Rampse für die Behauptung und Ausbreitung der Reformation die geistigen Bassen lieserte.

An Stelle des feit 1536 in Benf bestehenden collège de Rive, an dem anjangs nur Latein gelehrt und erft jväter der Unterricht im Frangofifchen und ben Anfangogrunden bes Briechischen und Bebraifchen eingeführt wurde, befchloß Calvin namentlich bebuiß Seranbilbung von Beiftlichen für die frangofifch fprechenden reformierten Gemeinden die Gründung einer boberen Lehrauftalt. In ben Jahren 1538-1541 hatte der Reformator in Strafburg ale Prediger ber bortigen fog. "welfchen" Bemeinde und Daneben als Lehrer an dem bon Joh. Sturm 1538 ins Leben gerufenen Gymnafium gewirft, von beffen Blute er fich fvater bei einem fürzeren Beluche diefer Stadt 1556 überzeugen tonnte. Die Beit, Die Calvin in Stragburg jugebracht hatte, mar wie für feine gange Entwidlung überhaupt, fo auch fur feine Schulplane von enticheidendem Ginfluffe. Abnlich wie Die Sturmiche Auftalt follte Die von ihm am 5. Juni 1559 in Benf eröffnete aus einem fiebentlaffigen Gymnafium, der fog. schola privatu, bestehen, an die sich bann die schola publica für die Fasultatsstudien anschloß. Die wohl von ihm selbst verjagten Leges academiae Genevensis raumen ber geiftlichen Obrigfeit einen enticheibenben Einfluß auf den Betrieb des öffentlichen Unterrichts ein. Schule, Sochicule und Rirche follten eine Einheit bilben. Bemertenswertermeife erfolgte die Erdfinung der Wenfer Lehranftalt unmittelbar nach bem Abichluffe des Friedens von Cateau-Cambrefis, in welchem die Ronige von Franfreich und Spamen fich jur Ausrottung der Reberei Die Sand reichten, und dem Erbieinde Benis, dem Bergog von Gabogen, Die ihm bon Franfreich entriffenen Lande gurudgegeben wurden.

Ebenso wie in jenen Tagen die gesamte Bürgerschaft, Rot und Gentlichteit an der Spipe. Tag und Nacht an der Berftürlung der Feitungerwerke arbeitete, sollte auch die geistige Schöpfung Calvins, durch welche das "protestantische Rom" zu den auswärtigen Glaubensgenossen in Frankreich und Teutschland, Italien und den Niederlanden, England und Schonland in innige Beziehungen trat, jur Aufrechterhaltung seiner staatlichen Unabhängigseit dienen.

Abre gronte Blute erreichte bie Sochicule, Die bei Colpins Toke (1564) 1200 Schuler und 300 Studenten gablte, in ber zweiten halfte Des 16. Jahrhunderts, mabrend fie gang unter dem Einfluffe bes bedeutenden Rachiolgers Calvins, Bezat, ftand, ber, ebenfo Swarts mann wie Theologe, das Studium ber Rechtemiffenschaft einfubne und eine Angabl bedeutender Belehrter nach Benf berief, wie Betrus Ramus, den Gegner der Ariftotelischen Bhilojophie, Die Philotogen Buitus Scaliger und Ifaac Cafaubenus, Die Juriften Dionpe Gothefredus und Julius Bacius, fowie den Ctaatsrechtslebrer Grang por mann, der in feiner 1573 in Benf verdffentlichten Franco-Gallia bem politischen Dianisefte ber Sugenotten, jun erftenmal bas Recht ber Bollesouveranitat vertrat, ein Bert, das feinerzeit ebenionel Auffeben erregt bat, wie Rouffeaus 200 Jahre ipater ericbienener contrat social Rein Bunber, daß die Reformierten in gang Europe ben regiten Unteil an bem Bedeiben ber Dochichute nahmen und Diefes Intereffe auf die Stadt felbit übertrugen, in der übrigens nad der Bartholomauenacht eine große Angahl flüchtiger Frangojen Aunohme und Schup gefunden batte.

Das Leben, welches ber Student damals in dem sittenstrengen Geni subrte, unterschied sich ganz wesentlich von dem in anderen Universitätestäden, indem Karten: und Bürselspiel, sowie alle zed gelage verboten waren, und der Student ebenso wie der Burger der Gerichtsbarkeit des Rats unterworsen war. Trop alledem süblie na die Jugend noch der Stadt Calvins, die gegenüber den Eroberungsgelüsten der Herzige von Sadopen sich sortdauernd im Kriegszustand besand, hingezogen, und von demselben soldatischen Geist wie du Burger selbst ersult, bildeten die Studenten eigene alademische Fahnlein, deren Kommando einmal deutsche Furstensöhne übernahmen.

Der mit Sabopen 1603 abgeschloffene Friede von St. Julien fichien eine neue Ara des Aufichmunge fur die Genfer Hochicult berauffuhren zu follen. Allein gerade die gesicherte Stellung, weide

Die Sugenotten feit bem Erlag bes Ebifts von Rantes einnahmen, verringerte die Bedeutung Genfe, da es aufhörte, der einzige geistige Mittelpunkt bes frangofischen Calvinismus zu fein. Der Zustand ber Beharrung, der die protestantische Theologie des 17. Jahrhunderts überhaupt tennzeichnet, zeigt fich vor allem bei den Genfer Brojefforen, welche in unbengfomem Starrfinn fur die ftrifte Behauptung bes Calviniftischen Lehrbegriffe eintraten. Go fpielten Diobati und Erondin auf ber fur Olbenbarneveldt fo verhangnisvoll geworbenen Dordrechter Synobe (1618) ale Bertreter bes Dogmas von ber unbedingten Bradestination eine hervorragende Rolle. Auch in Genf felbst wurde mit der Todesstrafe gegen Irrlehrer, jo 1632 gegen ben Pfarrer Micolas Antoine vorgegangen. Neben der Theologie wurden Die übrigen wiffenschaftlichen Facher völlig vernachlaffigt, Bebraifc und Griechisch nur mangelhaft betrieben, ber juriftifche Lebritubl ordnungsmaßig nicht wieder befest. Trop allebem übte auch im 17. Sahrhundert Genf eine große Anziehungsfraft aus. Rach wie vor mar ce üblich, bag ber bem reformierten Befenntnis angehörige beutiche hobe Abel feine Gobne jum Studium dabin fandte. Die Aufhebung bes Ebifte von Nantes führte eine fo große Angahl frangonischer Familien nach Benf, daß fich der Rat auf eine Befchwerde Ludwige XIV. bin genötigt fah, benfelben ben Aufenthalt zu fündigen. Bemertenswerterweise maren damats Streitigfeiten und Bandel aller Urt unter beutiden und frangofifden Studierenden an der Tagedordnung.

Ein vollständiger Umschwung des Unterrichtswesens vollzog sich unter dem Einflusse von Robert Chouet, der mehr als ein halbes Jahrhundert zuerst als Prosessor der Philosophie und später als Scholarch von 1669—1727 die Seele der Hochschuste war. Ein akademischer Senat wurde eingeseht, die Bibliothek reorganisiert, der auf die eigentlichen akademischen Borlesungen vorbereitende Gumnasinkunterricht verbessert und auf zwei weitere Jahre ausgedehnt. An Stelle der Schristen des Arnstoteles wurden die Werte von Descartes und Lock behandelt. Die von Hugo Grotius und Pusendorf neusgeschaffenen Disziplinen des Völler= und Naturrechts sanden Eingang. Chouet selbst wies auf die Wichtigleit der historischen Quellensorichung hin, auf seine Anregung wurde das Staatsarchiv systematisch geordnet. Gautier schried seine auf urkundlichen Studien beruhende, die zum heutigen Tage freilich nur handschriftlich vorliegende "Geschichte von Gens". Aus dieser historischen Schule ging Wallet, der Geschichte

schreiber Danemarls, hervor. Auf dem Gebiete der Geologie und Meteorologie wirfte de Sauffure bahnbrechend.

Die so zu neuer Blüte gelangte Afabemie überbauerte in ihrer bisherigen Organisation die Stürme der frangolischen Revolution. Belche Rolle sie im 19. Jahrhundert gespielt hat, beablichtigt ber gelehrte Bf. in einem demnacht erscheinenden zweiten Bande seines höchst anziehend geschriebenen Bertes darzulagen.

Straßburg.

Hollaender.

Kr. Erslev, Danmarks Historie under Dronning Margrethe og Erik af Pommern. Anden Del Erik af Pommern, hans kamp for Sonderjylland og Kalmarunionens Oplösning. København, J. Erslev 1901. 488 S.

Das Buch Erslevs über König Erich von Bommern ift die erfte erschöpfende Gesantdarstellung dieser wichtigen Beriode der danich nordischen Geschichte. Es beruht auf der vollständigen Renumis alles einschlägigen Quellenmaterials, das zum bei weitem größten Teile sest gedruckt vorliegt. Wir haben es mit einem Buche zu um, das mit dem Anspruch auftritt, die herkommliche Aussaufung über Ronig Erich endgultig beseitigt zu haben.

Bie G. mit Recht bervorhebt, war es ber Unionelonigin Ratgretbe gelungen, ihrem Grogneffen Erich bon Bommern, ben fie noch ihres Cobnes Oloj Tode jum Rachfolger auserfeben und feitbem um fich gehabt botte, ihre volitischen Grundfage und Biele gu eigen gu machen Er fuchte die von ihr geichidt eingeleitete Gewinnung bes Derzogtume Schleswig nach ihrem Tobe 1412 ju vollenden. Er biell in der Unionevolitit an der von ihr begrundeten Borberrichait Dane mark und daniichen Beamtentums in der nordischen Bollergruppe ieft. Da feine Che mit Bhilippa von England finderlos blieb, wollte er den nordischen Bolfern, um die Fortdauer ihrer Union ju gemobr leiften, bei jeinen Bebgeiten ben von ibm gewünschten Rachielger, feinen pommerichen Better Bogislam, aufdrangen. Auch bas Biel feines Etrebens mar eine traitige und felbitberrliche konigliche Dacht Auch er bemahrte ein gutes Berbattnis jum Abel und gur Beiftlich frit; die Ausbreitung des deutschen Elemente in nordischen Bermoltungsamtern begunftigte er allerdinge nicht, wie feine beiben Bor ganger. Und auch in anderen wichtigen Richtungen verließ er bie Babnen jeinet Borgangerin Stadtemeien und Burgerftand femer

Reiche suchte er zu fördern, den Verkehr der Fremden daselbst durch erhöhte und neue Abgaben auszunüßen, nicht achtend, daß er durch alle derartigen Maßregeln die Privilegien der Hansestädte im Norden, die er selbst seinerzeit ihnen seierlich verbrieft hatte, verletze und das gute Verhältnis zwischen ihnen und dem Norden, das Konigin Margrethe mit guter Verechnung gepslegt hatte, auss Spiel sette. Für die Geschichte und die Beurteilung König Erichs sind der jahrzehntelange Kamps mit den holsteinischen Grasen um den Besitz des Herzogstums Schleswig und das Verhältnis zu den Hansestaten von der größten Wichtigleit. Es erscheint daher gerechtsertigt, daß E. der Darstellung dieser Angelegenheiten etwa die Hälfte seines Buches gewidder hat.

Es ift E.& Berdienft, bag er aus bem umfangreichen, fcmer gu übersehenden Material jum erftenmal die leitenden Gedanten und Beftrebungen beiber Parteien in ihrem Rechtsftreit um Schleswig flar berausgeschält und zur Darftellung gebracht hat. Er zeigt, daß bie Beweisführung ber Solften jur Begrundung ihrer Anfpruche auf bas Bergogtum im gangen Berlaufe bes Streits unwandelbar biefelbe geblieben, daß fie burch ihre Ableitung aus ber geschichtlichen Entwidlung ber Stellung Schleswigs im 14. Jahrhundert, wenn fie auch in ber Wertichagung mancher Tatjachen fehlgriff, boch im gangen ber Beweisführung ber Danen erheblich überlegen mar. Er bebt bie auffallende Beranderung hervor, welche fich 1421 in ber banifchen Beweisführung zeigt im Bergleich mit bem bon König Erich 1413 vertretenen Rechtsstandpunfte. Er fucht ben Urheber berfelben in bem Könige felbst und den Grund diefes bisher nicht erffarten Umschwungs in ber Einsicht, daß durch die fachlich burchaus richtige Unwendung der lebusrechtlichen Befichtspuntte, auf benen wie bie bolfteinische fo auch die danische Beweissubrung bieber gefußt batte, eine ben banifchen Bunichen vorteilhafte rechtliche Erledigung bes Streits nicht zu erlangen fein werbe. Die neue danische Theorie, obwohl, wie E. mit Recht geltend macht, fattifch unhaltbar und unrichtig, wirfte boch burch ihre Rurge, Ronfequeng und Logit, mit der bestritten wurde, daß Schleswig ein Erbleben fei, fo überzeugend, daß badurch auch bas oberschiederichterliche Urteil bes romifden Ronigs Sigmund 1424, welches deutscherseits fo abfällig beurteilt wird, begreiflich erfcheint. Es ift taum anzunehmen, daß ber Ronig, nach E. ber Ilrbeber biefer neuen ftagterechtlichen Doftrin, auch wenn, wie E. mit Recht hervorhebt, der hiftorische Ginn jener Beiten auf holfteinischer wie dänischer Seite auffallend gering war, sich der Unwahrheit seiner Behauptungen nicht bewußt gewesen sei. Schon Margrethe hatte 1396 die den Holsten zehn Jahre zuvor von ihrem Sohne Olas erteilte erbliche Belehnung mit dem Herzogtum durch diplomatische Manaver geschickt zu verdächtigen und zu untergraben verstanden. Jür die Beurteilung von König Erichs Charalter aber hätte sein Verhalten im Rechtsftreit um Schleswig, wie mir scheint, doch anders verwertet werden sollen, als es durch E. geschieht. Ich somme darauf spater zurück.

Jedoch Schiedsgerichte und juriftische Theorien haben über die Bukunft Schleswigs nicht entschieden, sondern die Waffen. Im Jahre 1410 schlieg König Erich zum erstenmal gegen die Holsten lot, und seitdem lösten Feldzüge und Berhandlungen einander ab, die das Eintreten der wendischen Hansestädte in den Krieg seit 1426 diesen in erheblich größeren Berhaltnissen wieder aufleden ließ. Bon dem Berhältnis zwischen dem Könige und den wendischen Städten wurde mehr und mehr das Geschied der Holsten abhängig. Die Aussichtunger Es über den Berlauf des Krieges und die Gründe für das endliche Unterliegen des Königs troffen im wesentlichen das Richtige.

Der langwierige Rrieg, der von Jahr zu Jahr schweier auf dem Norden lastete, wurde ein wichtiges Glied in der Rette von Gründen, die Schweden zum Aufstande bestimmten. Sehr anichaulte und überzeugend schildert E. des Konigs Regierung in Schweden und Korwegen überhaupt und wie sich aus der von ihm nach dem Borbilde seiner Borgangerin besolgten Berwaltungspolitis die Opposition entwidelte. Dunkel bleibt jedoch die Borgeschichte der Unwfriedenheit in Dänemark; wie es kam, daß schließlich auch die dausche Aristofratie ihren König sallen ließ, dasur namentlich ist eine voll bestriedigende Erklärung wohl nicht möglich.

Das Verhalten des Königs, der beim Ausbruch des Aufstands in Dänemart sich seinen Regierungspflichten entzieht und nach Jütland zurüdweicht, charafterisiert E. (S. 377) so, als sei Erich in seinem Selbstzutrauen und Rechtsbewußtsein auss stärste erschuttert worden badurch, daß die Schweden und Dänen ihn überführten, die Union ungesestlich regiert zu haben. Er nennt ihn einen Feind vollinscher Zweideutigleiten, spricht im Ausange (S. 7) von seiner jugendlichen Überzeugung vom Recht seiner Sache und vom Siege der Wahrbeu, er bezeichnet das Unrecht, das er gegen die Holiten, Hansen Rordsander und in anderen Fallen beging, als hervorgegangen aus einem

gewiffen naiven Ibealismus (G. 195), er erlennt gwar an, bag bas geschriebene Recht sowohl die Banfen wie die Solften für fich gehabt haben (G. 435), aber ber Ronig habe fich im Rechte geglaubt, gegen fie vorzugehen. Wie tonnte ber Konig bas glauben? Er hatte ja nur die erforderlichen Aften, die seine Ranglei verwahrte, zu den bolfteinischen, hansischen und Unionsstreitfragen burchzulesen brauchen, um fich ju überzeugen, daß fein Tun mit bem Buchftaben bes Rechts feineswegs in Einflang frand. Und wie fteht es fonft mit dem feinen Befühl fur Recht und Bahrheit, das E. beim Ronige immer wieber ju finden meint? Ich beziehe mich auf E.s eigene Darftellung. Der Ronig überfallt 1415 in vollem Frieden die lübischen Raufleute in feinen Reichen und vergewaltigt fie an Berfon und Eigentum (G. 17). Er bricht ben Solften 1416 ben Stillftand, beffen Ablaufstermin erft ber 24. Juni mar (G. 26). Er ftellt ben Sanfen für den Fall, daß fie in ein Bundnis mit ibm willigen, gang neue Brivilegien in Ausficht, wobei jedoch E. überfieht, bag ihnen im entgegengesetten fall mit ber Auflundigung ihrer Privilegien gebroht wird (G. 35). Er bricht den holften abermals 1420 den Stillftand (G. 59). Er erzwingt von dem Roestilder Domfapitel die Rudgabe Ropenhagens burch bas bei ibm febr beliebte Mittel ber Drohungen (S. 119 ff.). Er ftellt Die neue ftaatsrechtliche Doftrin über Schleswig wahrscheinlich nur beshalb auf, um die Bolften, beren befferes Recht er auf bem Boben ber lehnerechtlichen Grundfage nicht mit Erfolg befampfen tann, mit irgendwelchen Mitteln ins Unrecht gu fegen (S. 177 f.). Und nicht minder peinlich beruhren die ju bemfelben 3med offenbar veranlagten faliden banifden Beugenausfagen. Der Ronig erpreßt von fcmedifchen Bijdofen in Stopenhagen burch ichwere Drohungen Musjagen, die feinen Unfprüchen gegenuber bem Domfapitel in dem Streit um die Bejegung des Ergftuble ju Upfala gunftig find (G. 315). Auch dem Lunder Rapitel gegenuber greift er gu Drohungen, um einen Bunich durchzuseten (G. 384). E. felbst halt G. 322 bie Ungabe ber ichwedischen Reimehronif jur nicht unwahricheinlich, bag ber Ronig fich an ben ichwedischen Bauern, wenn fie ibm wiederholt Rlagen über feine Bogte vorbrachten, mit Bort und Tat vergriffen habe. Die angeführten Beispiele zeigen wohl deutlich genug, wie es mit bem Rechtsbewußtsein bes Ronige bestellt war. Um fo mehr ift es zu verwundern, bag E. fein Goidfal ein tragifches nennt (G. 434, 435). Und von anderer Seite ift dies Empfinden noch ftart übertrieben worden, bag nämlich fein Schieffal im Grunde "unendlich tragisch im rein antiken Geiste" sei (M. Madeprang, Sonderjydete Aurboger 1901, S. 282 ff.), und wird die Chrenrettung des Rongs für gelungen erslart.

Ohne Zweisel hat E. burch fein Buch znerft einen tiefen Einblid por allem in die inneren Berhalmiffe der drei nordischen Boller, ibn Stellung innerhalb der Union und ihre Regierung gewährt, und benn mochte ich fein Sauptverdienst feben. Er bat auch zum Berftandus ber Streitfrage um Schleswig wichtige Ausführungen gegeben, be geeignet find, ein richtigeres Urteil über fie und ihre verichiedenes Phofen zu ermöglichen. Benn er aber als ein Sauptergebnis ienne Darstellung erwartet, daß bie oft gebrauchten Borte von Grichs Unverftand und beidranttem Blid durch fie endgultig widerlegt iem (S. 433), fo tann ich dies nicht zugeben. Auch G., wenn er nicht voreingenommen gewesen ware für feinen Belben, batte zu dem Until gelangen muffen, das fich aus feiner eigenen Darftellung ja auf brangt und dem von der bisherigen Forschung über biefen Ronig abgegebenen entspricht: ein gewalttatiger Menich, ohne Achtung vor bem Rocht anderer, ohne Ginficht in bas, was erreichbar und nuplid. ber mit bem Ideenfapital feiner Borgangerin wirtschaftet und, me er auf neue Gedanten verfällt, Torheiten begeht, die verberblich im feine Bolfer und ihn felbst werden; ber, ale er in ber altgewohnen Beife nicht mehr fortfahren fann, nichts befferes gu tun weiß, ale untoniglich fich bom Schauplate gurudgugieben und von Gotland auf ein ichwunghaftes Geerauberhandwert gegen feine alten und neuen Begner zu beginnen.

Riel. Daenell.

Ulysse Robert, Philibert de Chalon, prince d'Orange, vicero de Naples (18 mars 1502 — 3 août 1580). Ouvrage accompagné de cinq gravures. Paris, Plon-Nourrit et Cie. IV u. 482 S. 1902.

Die Persönlichteit, die in diesem fleißigen und stoffreichen Bude geschildert wird, zeigt kein scharses Geprage. Sie seiselt unsere Ausmerksamkeit nicht so sehr durch ihre Eigenart als durch ihre geschickliche Stellung. Der Burgunder Philibert von Chalon war der lette männliche Sproß eines Geschlechtes, das seit dem Jahre 1288 die Oberlehnsherrlichkeit über Neuenburg, seit dem Jahre 1393 das Fürsteutum Orange besaß und bald im Deere von Frankreich, bald in dem seiner Gegner Dienste tat. Der französisch-burgundische Benzitreit, der auch das Haus Chalon in Mitseidenschaft zog, veranlaßte

Philiberts Bater Johann IV., breimal die Jahne zu wechseln. Wenn fich Philibert mit Entschiedenheit auf die antifrangofische Seite folug und feinem Landesherrn in der Freigrafichaft, bem fpanifchen Ronige und nachmaligen Raifer Rarl V., folgte, fo barf man ihn, wie ber Bf. betont, feinen Berrater an Frankreich nennen, um fo weniger, als Frang I. von Franfreich ichon im Jahre 1516/17 Crange ale einstige Prondomane widerrechtlich in Anspruch genommen und dem Dauphine einverleibt hotte. Damit war bas ftartite Band gerschnitten, durch welches Philibert an Frankreich gelnüpft gewesen. Das unpolitische und unbillige Borgeben des jungen frangonichen Wonigs gegen ben minderjahrigen Erben von Drange hat für und etwas Unverständliches und bebarf in jeinen Motiven noch weiterer Aufflarung. Der Bf. fteht nicht an, fein Buch mit bem auffalligen Gate ju ichliegen : "Der (frangoniche) Berluft Italiens und der ber Suprematie über Guropa war jum Teil die Folge der ungerechten Gingiehung des Fürftentums Drange." Er legt wohl die Betonung auf die Borte "jum Teil", Die man fich gang nach Belieben ausmeffen fann.

Die militärifche Laufbahn Bhiliberts vollzog fich im britten Sahrgebnt bes 16. Jahrhunderts auf dem niederlandisch-frangofischen, bein fpanifc-frangofifden und bem italienischen Rriegeschauplag. Gie fallt in eine Epoche, die icon von großen Deiftern ber Weichichtichreibung geschilbert worden ift. Um neben ihnen bestehen gu tonnen, bat ber Bf. febr ausgebreitete archivalifche Forfchungen gemacht und in ber Tot unfere Menntnis nicht unerheblich bereichert. Go bezeichnet g. B. feine Ergablung bes italienischen Feldgugs vom Jahre 1527/28, ber gur Groberung von Rom und gur Befegung von Reavel führte, gwar feinen hiftoriographischen, aber einen recht bemerfenewerten miffenichgitlichen Fortichritt gegenüber Dignets alabemijch glanzender Darftellung. Auf Gingelheiten einzugehen verbietet ber mir nur fparlich zugewiesene Raum.2) Doch will ich furz auführen, daß nach dem Berichte bes Siftorifers Sepulveba und anderer fpanischer Augenzeugen Die ftrafliche Buverficht, Die ber Berteidiger von Rom angefichts bes berangudenden faiferlichen Beeres befundete, bald ins Wegenteil umichlug. Geine Marfeiller Erfolge vom Jahre 1524 hatten, wie es icheint, Rengo da Ceri verblendet.

<sup>&#</sup>x27;) Bu S. 30 vgl. das interessante Schreiben Ratis von Spanien an Philibert von Chalon aus Saragosia bei Ban den Bergh, Correspondance de Marguerite d'Autriche 2, 139 Rr 232.

Richt bloß auf militärischem, auch auf diplomatischem Gebiete mit Philibert von Oranien erfolgreich tätig gewesen. Der Übertrett des Genuesen Undrea Doria von der französischen auf die kaiserliche Sau wurde z. B. von ihm eingeseitet. Die Burgunder, die Karl V wieinem Dienste verwendete, verstanden sich alle vortresslich auf derke heimliche Machenschaften. Sie zeigen, wie ihr Gebieter, eine mestwirdige Mischung germanischen und romanischen Wesens und geber der faiserlichen Politik ihre eigentümliche Färbung.

Bonn. Waltz.

Francis De Crue, Relations diplomatiques de Genève avec a France. Henri IV et les députés de Genève Chevalier et Chapeauroupe Genf, Jullien; Paris, Picard. 1901. 454 S.

Benf hatte mabrend der Kriege Rarls V. mit Frang I gegenüber ben Bergogen bon Gavoyen die volle Unabhangigfeit erlangt Durch ben Unichluß an Bern und Freiburg fuchte und fant es einen Rüdhalt gegenuber etwaigen frangofifden Unnegionsgeluften. In innige Beziehungen trat die Stadt Calvins zu den Sugenotten, benen fie nach ber Bartholomanenacht ale Bufluchteort Diente. Dichtebeite weniger unterzeichnete Ronig Beinrich III., ber um feinen Breis bas ftrategisch fo wichtige Benf in Die Sande des damals gang unter fvanischem Einfluffe ftebenden Bergogs von Cavopen fallen laffa wollte, Dai 1579 mit Bern und Solothurn einen Bertrag, nad welchem die Stadt gur Aufrechterhaltung ihrer Gelbstandigfeit ein bon Franfreich zu bezahlende Schweiger Garnifon erhalten felle Noch weiter ging berfelbe frangofifche Berifcher April 1589, inden er durch ben Beren b. Sancy mit Benf ein Defenfip- und Difenfip bundnis gegen Cavonen abichloft. Die ber Stadt bierbei ermachienten Ariegsfoften verpflichtete fich Frankreich zu bezahlen. Die Gituanon ichien fich fur Genf durch die im August besielben Jahres erfolgente Thronbesteigung Beinriche IV., mit bem man icon langfe burd bie gemeinsamen Religionsbeziehungen in Berbindung fand, noch ju ber beffern. Indeffen gegen alle Erwartung gab ber neue Ronig gwar gute Borte, madte aber Schwierigleiten, ben Bertrag von 1589 ju bestätigen. Um die Ratifilation des letteren und die Wieberbezahlung Der teils jugunften ber frangofischen Stirden, teils jur Berieidigung ihrer Baterstadt aufgewendeten Roften burchzuseten, jahen Die Bema fich ichließlich genotigt, zu nachbrudlicher Bertretung ihrer Forberungen eine flandige Bejandtichaft am frangofifden boje zu unterbotten.

Diese Stellung bekleibete von 1592/97 ber optimiftisch angelegte Paul Chevalier, der derartig unter dem Einstusse der gewinnenden Persönlichkeit Heinrichs IV. stand, daß er dessen überzeugter Parteisganger wurde. Sein Nachsolger hingegen in den Jahren 1597—1609, Chapeaurouge, war ein nüchterner Staatsmann, der trop aller freundschaftlichen Zusicherungen des Bourbonen, der es bekanntlich mit seinen Bersprechungen nicht allzugenau nahm, schließlich die Überzeugung gewann, daß seine Baterstadt weniger auf die Unterstützung Frankzreichs als diesenge der Schweiz zu rechnen habe.

Immerhin setzte der erste Gesandte bei dem französischen Könige die Anerkennung der infolge des Vertrages von 1589 aufgenommenen Geldsummen durch, während der zweite die Bezahlung eines großen Teils derselben sowie zur Abwehr einer Biederholung des 1602 von den Savopern gegen Genf in Szene gesetzten Überrumpelungsversuches, der sog. voscalactes, eine regelmaßige Geldunterstützung zur Unterholtung einer Garnison erlangte. Ebenso verstand er es, seinen in Frankreich wohnenden oder daselbst handeltreibenden Mitbürgern eine Anzahl von Privilegien auszuwirten. Dagegen bestand Heinrich IV. hartnädig darauf, das von den Gensern dem Herzoge von Savopen mit Bassengewalt abgenommene Gebiet von Ger sur Frankreich zu behalten.

Durch die Depeschen der Genfer Gesandten war der Bi., der zu seiner Arbeit auch die Pariser Archive benuft hat, in den Stand gesseht, ein anschauliches Bild vom französischen Hose und den an demsselben maßgebenden Persönlichseiten unter der Regierung des ersten bourbonischen Königs zu entwerfen, ebenso wie er und in einer 1902 erschienenen, auf denselben Quellen beruhenden Untersuchung Des derniers desseins de Honri IV« über dessen letzte Plane bemerkenstwerte Ausschlaffe gibt.

Straßburg.

Hollaender.

L'Abbé P. Richard, La Papauté et la Ligue française. Pierre d'Épinac, archevêque de Lyon (1573—1599). Paris, Picard, Lyon, Cote. 1901. XXXVII u. 672 S.

Unter den zahlreichen Berken, welche in Frankreich in den lesten Jahren über die Ligue erschienen sind, verdient die vorliegende Brographie besondere Beachtung.

Bierre d'Epinac, 1540 geboren, feit 1573 Ergbifchof von Lyon, fpielte 1576 bei den Berhandlungen der Reichsftande gu Blois als

Bortführer ber Beiftlichfeit burch feine felbftbewußte Sprache mu bervorragende Rolle. Rachdem er 1579 gu Delun Die Brandemichaft ber Bersammlung bes Klerus belleibet hatte, Die es fich ju Aufgabe machte, unter Betonung ber hierarchischen Unipruche ber Übergriffen der Arone entgegenzutreten, suchte der Ronig Beinrich III ibn auf feine Geite ju gieben, indem er ibn in den Staatsrat bene und mit einer Reihe reichdotierter Abteien beschenfte. Gin Bermurjus mit bem Bergoge von Epernon, bem allmächtigen Gunftling bet schwachen Monarchen, bewirfte bie Annaherung bes ebrgenisen Bralaten an den Bergog Beinrich von Bnife, bas Saupt der Lique als beren sintellect agente ber Ronig ibn einmal bezeichnet Ge bat er an bem Tage ber Barritaben (12. Dai 1588), an welchen die Autorität der Krone in Paris zusammenbrach, und der lest Balois feine hauptftadt ale Flüchtling verlaffen mußte, einen weienlichen Anteil gehabt und murbe balb barauf in Blois in Die Rotte ftrophe des herzogs heinrich und feines Bruders, des Rardinale ven Buije, mithineingezogen. Bahrend Die beiben letteren aber einen gewaltsamen Tod erlitten, erlangte Epinge nach gehnmongtlicher Gefangenschaft durch Rahlung eines boben Lojegeldes feine Freibeit tvieder. Rach Ermordung Beinriche III war er ale Groffiegel bewahrer die rechte Sand des inzwischen gum Beneralftatthalter der Arone bon Franfreich ernannten Bergogs bon Dagenne und en flammte 1590 den Fanatismus ber Barifer ju bartnadiger Berteit gung ihrer Ctadt gegenüber Beinrich von Ravarra, bem Gieger Don Jory. Frühjahr 1593 nahm er an den von den ropalistischen und liquiftifden Bifchofen gu Gureenes abgehaltenen Konferengen teil, be fich auf den Ubertritt bes Bourbonen jum Ratholigismus bezogen und bertrat hier ben Standpuntt, bag bon einer Anertennung bet felben ale Ronig feinenfalls por ber bom Papite auszusprecenter Abjolution die Rede fein tonne. Demgemäß hielt er auch nach bem gu Gt. Denis erfolgten Glaubenswechfel Beinriche, gu Lyon, ben Sauptbollwert der Lique, ben Biderftand gegen ben Dionarchen bannodig aufrecht. Mit seiner erft im Dlai 1594 ftattfindenden Unter werfung hatte er feine politische Rolle ausgespielt. Seine leuter Lebensjahre maren durch ichmere Rrantheit und finangielle Gorge getrubt. Er ftarb 3anuar 1599.

Rein Bunder, daß diefem Beißsporn ber liguiftischen Botte schon in der zeitgenöisischen Literatur arg mitgelvielt worden ist, par allem in der beißenden »Satire Menippee«, welche, wie einmal de

merft worden ift, ber Beruhigung Frantreiche und ber Sache Beinrichs IV. von nicht geringerem Ruben gewesen ift als beffen Sieg bon Jury, indem fie ben Guisardse, ben Dlannern ber Barrifaben und ber Staatsftreiche, Die Daste ber Scheinheiligleit vom Beficht geriffen und fie bem Spotte der Ration preisgegeben bat. Bier werben die auch fonft, fo in dem Bamphlet Anti-Gaverstone gegen ben Erzbifchof von Lyon ausgesprochenen Anschuldigungen gusammengefaßt und verbichtet. Befanntlich ichildert bie Satire eine Sigung der Reichsstände im Loubre 1793. Die nacheinander auftretenden maggebenden Mitglieder der Lique enthullen bier die gebeimen Beweggrunde, die fie bei ihrem Tun geleitet, jo auch Epinac. Aus einem Anhänger ber neuen Lehre ift er zu ihrem erbitterten Zeinde geworden; an diefem Befinnungewechset find die fpanifchen Dublonen und die Aussicht auf einen Rardinalsbut nicht unbeteiligt. Un ber Rataftrophe bes Bergoge Beinrich von Buife ift er miticuldig, ba er ihn, ale er von Blois habe abreifen wollen, jum Bleiben bewogen bat Dit feiner leiblichen Schwefter hat er ein ftrafliches Berhaltnis unterhalten. In folden Gifer rebet er fich fur die fchlechte Sache ber Lique, Die er vertritt, binein, daß er am Schluft feines mit banalen Redensarten und lateinischen Bitaten ausgeflichten Bortrages fo in Schweiß geraten ift, daß er die Berfaminlung verlaffen muß, um das Bembe ju wechseln.

Richard hat die Archive zu Rom, Paris, Turin und Lyon fleißig benuht und neben dem urfundlichen ein reiches gedrucktes Material und zwar außer den zeitgenösischen Memoiren und Geschichtswerken zahlreiche Flug- und Schmahschristen jener Zeit wilder Parteileidensschaft herangezogen, von denen übrigens auch die Straßburger Unisversitats- und Landesbibliothet eine größere Sammlung besitzt. In anertennenswerter Weise hat er auch die jür seinen Helden ungünstig tautenden Angaben uns nicht vorenthalten und ist unbesangen genug, über die Histoire universolles von Agrippa d'Andigné zu urteilen: "Der sanatische Huganett zeigt gegenüber dem sanatischen Liguisten Epinac eine seltene Unparteilichseit." Freilich betrachtet er es als seine Ausgabe, die gegen Charafter, Politif und Lebenswandel Epinacs erhobenen Vorwürse zu entstästen und wo ihm dies nicht möglich, ihn damit zu entschuldigen, daß die meisten seiner Zeitgenossen auch nicht bester als er gewesen.

Immerhin muß er zugestehen, daß Ehrgeiz die haupttriebfeber feiner handlungen gewesen, daß er den Rardinalshut nacheinander

durch Bermittlung des Königs, des Herzogs von Mayenne, durch Savohen und Spanien zu erlangen gesucht und um dies zwigt erreichen, in einer von ihm selbst verjaßten anonhmen Tenkitms seine Berdienste möglichst herausgestrichen hat. Wir ersahren, das Epinac firchliche Einkunste zugunsten seiner Berwandten derwenden sein und der Seinen Bermögen durch ein verschwenderisches und sehnt den Grund zu der Krantheit gelegt hat, die ihn in der wichtigsten Augendlichen zur Untätigseit verdammte. Die gegen den Erzbischof erhobene Unschuldigung des Inzests gab Bavir Surus V Berantassung zu einer Untersuchung, und Clemens VIII. weigerte ich wegen der ungünstigen Berichte, die ihm über die Beziehungen des Kirchensürsten zu dem weiblichen Geschlechte vorlagen, seine Ernennung zum Kardinal zu vollziehen.

Trop alledem halt der Bf. ihn unter den damaligen franzöhlder Bischösen für einen der achtungswertesten und glaubt, es ihm bed anrechnen zu sollen, daß er gleichzeitig gallitanisch und römind gesinnt gewesen sei, vor allem aber als Franzose gefühlt habe, ober dabei die Beziehungen zu den Lothringern zu vernachlassigen sie Bor allem aber rühmt er seinen unbedingten Gehorsam gegenüber dem papstlichen Stuhle und seinen hartnädigen Widerstand gegen den Bearner. Als würdiger Nachsolger des Kardinals von Lothringer habe er sich um die Nachwelt und besonders um die Kirche dow Berdienste erworben.

So wenig man sich mit der Tendenz des Wertes und den Schlußjolgerungen des Bf. wird einverstanden erklaren können, is miein Buch dennoch wegen der Fülle des darin mitgeteilten Materials als ein wertvoller Beitrag zur Geschichte Frankreichs in den beider letten Dezennien des 16. Jahrhunderts anzusehen.

Straßburg.

Hollaender

E. Rodocanachi, Les Infortunes d'une petite-fille d'Henri IV Marguerite d'Orléans. Grande-Duchesse de Toscane 1645—1721. Pare, Flammarion. VII u. 509 ©.

Wie man aus der Seitenzahl ersieht, hat der Bf. den Lebensschildsalen seiner helbin — der Lochter Gastons von Orleans, Bruden Ludwigs XIII. — ein dickes Buch gewidmet. Es bringt mancktuturhistorisch interessante Tatsache über hösisches Leben sener Tage

und über bie Buftande in Frankreich unter Ludwig XIV .: es ift aber boch fehr fraglich, ob ber Wegenstand eine fo breite Behandlung ver-Dient hat. Dit wiffenichaftlichem Ernft werden wir in Text und Anmertungen über Tatfachen belehrt, Die doch febr nebenfächlicher Ratur find. Margarethe von Orleans wird, 16 jobrig, dem bamaligen Erbpringen, fpateren Großbergog Cofimo III. bon Aloreng, vermablt, einem fehr unbebeutenden Danne, ber in feiner Sinficht bem leibenfchaftlichen Temperamente der jungen Frangofin genügt. Rach ben verschiedensten Estapaden sept sie 1674 die Trennung von ihrem Gemable durch, febrt in ihre Seimat gurud, um bier guerft im Rlofter Montmortre, bann in St. Mande ein nichts weniger als beichauliches Leben zu führen, für das aber Ludwig XIV. ftets eine gewisse Rachficht zeigt. Wahrend man fie früher mit bem Bergoge Rarl bon Lothringen, bem Turfenfieger, in Berbindung brachte, werden jest Rammerdiener und Stallmeister ihre Bertrauten. Auch fonft ift fie für ihre Oberinnen und Aufpaffer ein fcmeres Breug. Die febr milbe Stimmung, Die Rodocanachi fur feine Delbin empfindet, außert nich wohl am besten im Titel und im Budje selbst, wo er bon infartunes und imprudences spricht. Es ift manchmal eine infortune, bas Buch lefen ju muffen, und es war vielleicht eine imprudence bom Bf., dasielbe gu ichreiben. O. W.

Lettres de Madame Roland. Publiées par Claude Perroud. Tome II. 1788—1793. (Collection de documents inédits.) Paris, Imprimerie Nationale. 1902 827 5

Der vorliegende zweite Band dieses groß angelegten Berkes (über Band 1 s. hift. Zeitschr. 90, 334) enthält die Briefe der Frau Roland vom Ansang des Jahres 1788 bis zu ihrem Tode, November 1793, also aus der Zeit, in der das politische Interesse vorwiegt. Gleich im Jahre 1788 sehen wir es wach werden, um dann erst gegen Ende dieses bewegten Lebens vor der großen Leidenschaft, welche Frau Roland sür den Girondisten Buzot ergriffen hat, wieder zu verblassen. So enthält denn, im Gegensah zu Band 1, dieser zweite Band nicht wenig Interessantes sür den politischen historiser. Hier seine Reihe von Beobachtungen, die zu machen sind, hingewiesen. Wir können aus diesen Briesen den Grad der politischen Bildung und politischen Klarheit Frau Rolands und ihrer Parteigenossen, der Girondisten, sehr genau kennen kernen. Wir sinden ihn zehr gering. Nicht Gedanken, sondern ein gewisser Radikalismus

bes Bergens, bes Gefühls und - Borte find bas Enticheidende be Diejen ohne Breifel chrlichen Raturen. Das Ronigtum, um auf einige Beispiele zu nennen, erscheint Madame Roland als le comble de l'absurdité (S. 323). - Haufig find Phrasen Rouffeaus, wie bie baß l'intérêt du peuple est nécessairement juste, puisqu'il est l'ateret general (S. 130). - Wir muffen jur Freiheit gelangen ichtet: sie im Juli 1791, S. 317) fût-ce à travers une mer de sang -Borte, die fie allerdinas im Original wieder ftrich. - Etwas Gedankenarmeres als den Programmartikel qui faut-il elire? 3mi 1791, G. 293) läßt fich taum benten. - Huch Die überichwangliche Bewunderung für Robespierre gehört hierher, welche naturlid a demfelben Augenblid aufhort, in bem er der Jeind ber Birondin wird. - Ein Baterland haben die Frangofen erft feit ber Revolution erfahren wir aus dem erften ber vielen Briefe an Bancal Des Affants (1790, G. 97. Dit Boncal wurde übrigens die Freundschaft ans Beichafterudfichten angehrupft, um nämlich mit ihm aufammen Rieden gut ju faufen, ein gewinnbringendes Unternehmen, für bas man bal den schönen Gubhemismus ersand: s'attacher au sol de la Revelution).

Sehr interessant ist solgender Satz aus dem September 17-9, ein weiterer der vielen Belege sür die liberale Haltung des allen Adels in damaliger Zeit. Die Reugeadelten, schreibt Wadame Rolmd (S. 60), sind überall die Tröger der Reaktion. »Vous ne vorspartout que petits conseillers, petits sinanciers, que sils de den langer, de cabaretier, qui sont surieux aujourd'hui de se vor rapprocher de leurs parents, et qui crient anathème à la lievelution.«

Gegen ihre ebenso warm erwiderte Leidenschaft für Buzot bei Frau Roland mit Ausbietung aller ihrer Kräfte fiegreich angesamen. Ihre Gesangenseßung hat es ihr ermöglicht, dauernd rein zu bleiden In suns schieden Briefen an Buzot (davon einer neu) preist sie no glüdlich wegen dieses Gesangnisses, das sie in die Lage veriete ihrem eisersüchtigen Gatten, der nicht an ihre Tugend glauben wollte, entriedt, in Gedanken nur dem Geliebten leben zu können, ohne doch vom Psade der Pslicht abzuwelchen. Welch ein Gegenstand sur einen Schillerschen Monolog! Diese füns Priese sind weitaus das Schönne, was Frau Roland geschrieben hat; sie sindet in ihnen unvergestliche Worte der Leidenschaft und der Entsagung, der Loyalitat und der Tapserleit im Angesicht des Todes.

Much für die Sarten biefes Frauencharafters inbeffen finben mir in bem vorliegenden Bande Beweife. In einem allerdings nicht abgefandten Briefe an Robespierre aus den letten Bochen por ihrer hinrichtung verfagt fie fich nicht einen haftlichen Seitenhieb auf Marie-Antoinette, die in jenen Tagen gerade in ihrem Broges um ihr Leben tampfte (S. 522 f.). Auch der frivole Troftbrief an Montane, ber von feiner Frau getrennt gefangen faß und fich mit eifer-

füchtigen Gedanten qualte, gehört hierher (S. 510).

Uber die Arbeit des Berausgebers tann nur bas bochfte Lob, welches icon bem erften Bande gulam, wiederholt werden, ohne daß man biefem Bande gegenüber bas Bedenten auszusprechen brauchte, welches bort geltend gemacht wurde (ob namlich der Abdrud aller bier veröffentlichten Briefe lohne). Es ift bejonders auf die Anbange über ben Freundes- und Befanntenfreis der Rolands zu verweifen (S. 549-793), in benen eine ungeheure, liebevolle Arbeit ftedt. Der vorliegende Band enthält übrigens nicht fo viele unbefannte Briefe wie der erfte, fondern unter 274 Stied im gangen nur 114 vollständig und 18 jum Teil neue. Geit dem Ericheinen des Bertes ift ein weiterer, bisher unbefannter Brief ber Frau Roland ans Licht getreten; er ift an Lavater gerichtet und tragt bas Datum des 20. Nopember 1787 (peröffentlicht in der Reitschrift La Revolution Franc. Margheft 1903).

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

Les Débuts de la Révolution dans les départements du Cher et de l'Indre (1789-1791) par Marcel Bruneau. Paris, Hachette. 1902 470 3.

Dieje Brovingialgeschichte von Berry in den Jahren 1789-1791 ftellt einen ungemein wichtigen Beitrag zu unferer Biffenschaft bar; ja, es ift wohl nicht zu viel gejagt, wenn man das Wert ale eines ber forderndften bezeichnet, die überhaupt über die frangofifche Revolution geschrieben worden find. Der Bi., der fehr weit linke fteht (3. B. balt er die Berfaffung von 1791 fur eine lebensfahige), ift doch gang und gar frei von irgend welcher politischen Tendeng. Die Arbeit rubt ferner auf febr ausgedehnten archivalifden Studien, fo bag man ihre Resultate in den meiften Fallen als ebenso neu wie zuverläffig erfennen wird. Und fo befiten wir denn nun - fur diefe eine Brobing - eine Reihe bon gesicherten Ergebniffen über Borgange und Entwicklungen, über Die gerade heutzutage beiß geftritten wird.

Gine ber wichtigften biefer Streitfragen, um auf ein Beifviel bin: zuweisen, ist folgende: Gind bie führenden Manner ber Revolution burch die Gelüfte und Dachenschaften der Realtionare am Doje und unter ben Brivilegierten erft ju ihren mahnfinnigen Ubertreibungen und Greueln, unter benen die Belt beute noch leidet, veranlagt ober gar gezwungen worden (fo Aufard) ober haben fich Diefe aus bem Unveritand, ber Unbildung und ben Leidenschaften ber Revolutionan von felbst in eigener notwendiger Entwidlung ergeben (jo Enbel und Toine)? In allen einzelnen Bunften wird lettere Auffaffung, für Beren, gang und gar bestätigt. Bon Reaftion und Intriquen ber Brivilegierten feine Spur !1) Bir finden vielmehr, bag lettere fic faum verteidigen. Wir beobachten ben vollfommenften, gang ungefahrbeten Sieg der Revolution. Muf ber anderen Seite feben ma. wie die stete übertreibenden Gesetze und Dagnahmen der Ronfrituante bon felber überall ben Brift und die Barung in bas anjanglid fo einmutige Bolf hineintrugen und fo ben Grund legten fur bu fpatere Bewaltherrichaft. Es fei in biefem Bujammenbang auf be fcblechte Ginrichtung ber Gelbftverwaltung verwiefen, welche überall die mahre Dacht in die fleinften Berbande legte und eine vollfomment Anarchie hervorrief (gang ohne Butun der Reaftionare), Die fich am empfindlichften im Ausbleiben ber Steuern zeigte (G. 217 ff.) Eine Folge baven war ferner ber vollständige Bufammenbruch aln Oeuvres de Charité (Spitater, Findelhaufer ic.) und ungeheure Elend der Armen (S. 304 ff.). Ale dann die erfte Regierung autrat, welche bem Lande wieder Lvier gumutete und in ber Ist jumuten mußte, fand fie taum andere Mittel, um die Anarche je befeitigen, ale Blut und Schreden.

Aus bem reichen Inhalt der Schrift sei noch solgendes bervor gehoben: Bon größtem Interesse sind die Mitteilungen über bes Funktionieren der neuen Verwaltungsmaschme (passim und vor allem S. 173 ff.). Ferner die über die Bildung der Tepartements und Distrikte, welche unter den hestigsten Konflikten der tokalen Interesse vor sich ging (S. 105 ff.). Der Berkauf der Nationalguter (S 245 stam auch in Berry sast nur dem großen und mittleren Grundbeite dugute, sast gar nicht dem kleinen oder borher des Landes entbehren

<sup>1)</sup> Alls der Impot patriotique defretiert worden, find ce neben eimzen eifrigen Revolutionaren in Berry nur Brivilegierte, die ihn bezohlm (2 224 225)

ben Rreifen. Der Bourgeois, ber Saupttrager ber Revolution, wird burch diefen Berlauf ber Rationalguter mit feiner wirtichaftlichen Existeng gang unlösbar mit ihr verbunden; er wird in ber Regel Jatobiner. - Der energische Biberftand bes flerus gegen die Revo-Intion fest erft mit ber Bivillonftitution ein (G. 337 if.); gegen Die Beichliffe ber Racht bes 4. August erhob fich in Berry fein einziger Broteft, gegen die Gingiehung des Rirchengutes nur gang vereinzelte: Die Bivillouftitution aber begegnete fofort einer leidenschaftlichen Oppofition. Es ift nicht anders: ber alte frangofifche Rierus ift mit allen Ehren untergegangen. Die materiellen Berlufte bat er (mit berhaltnismäßig geringen Ausnahmen) geduldig ertragen und fich erft gur Behr gefest, ale es fich um bobere Buter handelte. - Bertvoll find auch des Bi. Mitteilungen über die Brigantenfurcht im Juli 1789 und ihre große Bedeutung für die Entwidlung ber Dinge. Indeffen erfordert diefes feltsame Phanomen - eine ber nicht wenigen im eigentlichen Ginne pathologischen Ericheinungen ber Revolution - noch befondere Untersuchungen, wie uns fürzlich (1904) Conard eine für eine andere Broving (Dauphine) in fo muftergultiger Form acboten bat.

Richt beipflichten tann ich dem Bf., wenn er meint (S. 351), die Zwilkonftitution erst habe "aus dem Ramen Gallitanismus eine Bahrheit machen wollen": der Gallitanismus war vorher schon eine Bahrheit.

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

Le régime de la presse pendant la Révolution française. Tome II. Par Alma Socderbielm. Paris, Hachette. 1901 III u. 216 S.

Der zweite Band bieser fleißig gearbeiteten Monographie über die Presverhältnisse Frankreichs mahrend der Revolutionszeit! ist mit derielben Umsicht und Grundlichteit verfaßt, die wir am ersten zu rühmen hatten. Die Berjasserin, welche ein tängerer Aufenthalt in Paris mit den reichen Schapen der dortigen Archive und Bicherjammlungen vertraut gemacht hat, und die nebenbei die neuere Literatur, besonders Aulards grundlegende Quellensamnlungen, ausgiedig benutzt, hat sich der nühsamen Arbeit unterzogen, neben den amtlichen Berfügungen, den Kludverhandlungen und Polizeiberichten, auch eine große Anzahl längst verschollener Flugschriften jener Periode

<sup>1)</sup> S. B. Band 89, G. 127.

aus den Bestanden der Bibliotheque Nationale auszugraden, um so zu einem unparteisschen Gesamtbild der öffentlichen Meinung unter der thermidorianischen Realtion und dem Direktorium zu getangen. Freisich muß auch hier wieder das schon vom ersten Bande Gesagte wiederholt werden, das wegen vollständigen Mangels an Duellenmaterial, das erst muhsam aus allen Departementalarchiven zusammengeringen werden müßte, die Svederhselmiche Arbeit sich eben wesentlich auf mit der Pariser Presse beschäftigt und man in ihr keine Auslunite uber die sournalistische Täugkeit in den Provinzen, über Jahl und Bedeutung der Beitungen, über das Berhalten und Vorgeben der lotalen Behörden der Presse gegenüber erwarten dars, was selbsweisständlich der Versasserin durchaus nicht zum Vorwurs gemacht werden soll.

Besonders interessant und für manchen Leser vielleicht neu it die Schilderung der drasonsichen Magregeln, welche das Direktorium nach dem Staatestreich vom 18. Fructidor, durch das Geset vom ielgenden Tage gegen die Presse versügte und die der jeweiligen Regierung salt vollständig freie Hand in der Behandlung der gleichiam vogelirei erklärten Journalisten gewährten, die das Geset vom 14 Ihremidor VII (1. August 1799) eine gewisse Wandlung schaffte, wobs dem Direktorium immer noch die Besuguss blieb, unliebsame Zeitungsschreiber zu deportieren; es war dies eine Besugnis, auf deisen praktische Ausnutzung das Direktorium ebensowenig verzichtete wie seme Machfolger vom 18. Brumaire. Das Konsulardestret vom 27 Rivore VII (17. Januar 1800) machte übrigens der angeblich noch zu Recht den bessenden Preßireiheit so gründlich ein Ende. das die Versässerin mu Recht an diesem Puntte ihre Schilderung abgebrochen bat.

Ter ichlichten, schmudtos geschriebenen, aber besto flareren, durch sichtigen Darsiellung der Berjafferin, welcher nur höchst selten ein Spur fremdländischen Ausdrucks anhastet, ift alles Lob zu zollen Die paar Berschreibungen (wohl meist nur Drucksehler) in Bersonennamen oder Zahlen anzusühren, lohnt sich nicht.

Alfred Rambaud, Jules Ferry. Paris, Plon Nourrit. 1903. XIII u. 553 @.

Schon heute tann es fur den aufmertsamen Beobachter ber framzonichen zeitgenöffischen Geichichte taum einem Zweifel unterliegen, daß neben Gambetta feiner unter ben Bortampfern der dritten Republit eine jo jehr in die Gerne wirfende Rolle gespielt bat wie der

Lothringer Aules Ferry, feiner eine Tätigfeit entwidelt bat, Die wie Die feine noch auf Jahrzehnte hinaus die innere und aufere Beschichte seines Baterlandes in außerft wichtigen Fragen bestimmen wird. 2018 Redner allerdings fleht er bem Bolfstribun, mit dem er fast jugleich bie politifche Laufbahn als "unverfohnlicher" Opponent des Raiferreiches begann, bedeutend nach; trop feiner berborragenden orgtorischen Sangleiten hat er niemals wie jener bie Bollsmaffen zu begeiftern und hingureißen vermocht. Aber beffer vielleicht als ber "Diltator" von 1870 hat er es verftanden, mit gaber Beharrlichfeit einmal geftedte Riele ju erstreben und zu erreichen, und fich auch burch bie ichnödesten perfonlichen Angriffe, burch ben zeitweiligen Berluft jeglicher Ropularität nicht abichreden laffen, bas Geplante mit Aufbietung aller Energie ins Leben ju rufen. Belche muhiame, langighrige Arbeit war es nicht, die geiftige Umbildung bes frangofijchen Bolls durch Die neuen Unterrichtsgesetze vorzubereiten! Belde andere, undantbare Aufgabe, seinen Landeleuten neue Absatgebiete zu erwerben und ihnen bie Wöglichfeit zu gewähren, noch einmal Rolonisationsversuche in größerem Dagftab anguftellen! Aber gerabe bieje Charafterjeftigfeit. Dieje Babigfeit im Bollen bat ihn oft unliebenswurdig, berrifch erfceinen laffen. Go ift er, trot aller feiner Berdienfte in ber Beit ber Arifis von 1885, jum beftgehaften Denichen in Franfreich geworden; mit feltener Ginmutigfeit von rechte und weiter rechts, von finte und weiter linte mit Spott und Rot überhauft, wurde er nicht allein von Ministerium verdrängt, fondern felbst von feinem Abgeordnetenfige berabgestoßen und auf Jahre hinaus gur vollftandigen Untatigfeit verurteilt. Dan tann mit Bahrheit fagen, daß gerade feine politischen Tugenden ihm gur Beit bes beginnenden Boulangismus die Aussicht auf ben einft fait fichern Brafibentenftuhl ber Republit, an Stelle Grevys, geraubt haben; fie haben ihm fogar bas Leben gefoftet, denn das verrudte Attental vom 10. Dezember 1887 bat ben Grund gu bem Bergleiben gelegt, bas ibn fpater babingerafft. Aber eine Genugtuung hat er boch gubor noch erlebt: feine abtrimnigen Bothringer haben ibn gurudgeführt in den Genat, und Diefe bochfte gefetgebende Berfammlung Frankreichs hat ihn mit überwiegender Mehrheit an ihre Spipe berufen; ale Prafident des Genate ift er am 17. Marg 1893 geftorben.

Im verflossenen Jahrzehnt ift die irregeleitete öffentliche Meinung mehr und mehr zu einem gerechtern Urteil über den Mann guruckgefehrt, den die Raditalen einst als den .confinesischen Berrater"

brandmartten, indes ihn die Aleritalen als einen Teufet in Meniden gestalt bezeichneten, bon ber Solle berufen, "Die Geele Granfreicht au vergiften. Richt nur in feiner Baterfiadt Saint-Die, am Gufe ber Bogejen, erhebt fich beute fein Dentmal, jondern auch in Tunis und Baiphong haben ihm jungft feine bantbaren Landsteute Stantbilder errichtet. Das ichonfte Dentmal aber, bas er fich felber gestinet, bat ift die stattliche Reihe ber fo beiß umftrittenen Unterrichtsgesetze !. wo burch jedem frangofischen Rinde endlich bas Recht auf unentgeltlic erteiltes elementores Biffen errangen, ben Eltern allen, tros Aberglauben und Beistesträgheit, Die Pflicht auferlegt murbe, bem Stont nicht mehr robe, ungebildete Dlaffen, fondern bes Rachdenfene fobige Bürger zu ftellen. Caufende von Schulbaufern fteben ftottlich, aud in den fleinften Dorfern, ba; Sunderte von boberen miffenschaftliches und technischen Lebranftalten find neu gegründet ober neu eingerichtet werden; bem weiblichen Geschlecht ift jest erft, durch Errichtung ber Lycées de jeunes filles, die Maglichfeit geboten worden, fic ben ber fnechtenden Bevormundung der Rirche zu befreien; Die Reugefialtung ber frangofischen Universitäten endlich bat auf gablreiche Ratheder mifen fchaftlich gebildete Lehrer, ftatt ber fruheren Rhetoren, gebracht, viele neue Unterrichtsfacher eingeführt, bem gangen alabemischen Unternat eine größere Mannigfaltigleit und Freiheit der Bewegung gewoba Wenn nach ein paar Denschenaltern diese Ferryichen Gefege int Fleisch und Blut ber gejamten Ration übergegangen fein werben, bann wird fein echter Siftorifer mehr die Bedeutung bes Dannes fur be innere Gefchichte Franfreiche berlennen tonnen, und wenn ein guninget Geichid dem Proteftorat über Tunis, ben Kolonien am Genegal, am Madagastar, in hinterindien erlaubt, ihren vollen ofonomifden Amschwung zu nehmen, jo wird er auch da die Rolle, die Gerry bem Erwerb biefer ausgedehnten Landichaften gefvielt, richtig murbigen und taum noch begreifen, mit welchem Ingrimm blinder Partemen ihm diejenigen entgegentraten, die beute teilweife die Spuren jeuer Politif nur weiterverfolgen. Und felbit Diejenigen, welche fich mit feinen Rolonialplanen noch immer nicht zu beireunden bermegen haben langft ben moralifden Deut und die Energie Gerrus anerlannt mit welcher er fich in ben Rampf gegen ben Boulangismus und feme Belden, "ben Saint-Arnaud ber Tingel-Tangel", warf und nicht jam

<sup>1)</sup> Ihnen ist bas gange zweite Buch L'wuvre scolaire in ber Schutt Ris gewibmet.

wenigsten bagu beitrug, die Plane biejes Baradehelden über den Saufen au werfen.

Es ift begreiflich, daß die Aufgabe, bas Leben eines folden Stagtemannes ju ichildern, einen Beichichtichreiber reigen mußte, ber Ferry frühe icon gefannt bat und eine Beitlang, wenn auch erft in beideibener Stellung, an feiner Seite gestritten. Alfred Hambaud ift als Schriftsteller auch in Deutschland burch feine Studien und Beitrage jur beutschen und ruffischen Beschichte im Beitalter ber Revolution und zumeist mohl durch die mit Ernest Lavisse und anderen aujammen berausgegebene Histoire générale depuis le quatrième siècle jusqu'à nos jours in 12 Banben hinreichend befannt; als Bolitifer bat er, wie man weiß, mehrere Jahre hindurch im Rabinett Meline bas Unterrichtsministerium geleitet und ift fo, im engften Sinne des Bortes, einer der Rachfolger Gerrys gewefen. Dit Giffe ber großen Sammlung der Discours et opinions de Jules Ferry. bie Ch. Robiquet bon 1893 bis 1898 in sieben Oftavbanden veranftaltete, mit Bugrundelegung eines teilweife noch unbefannten Briefmechfels bes Berftorbenen, aus ber Gulle feiner perfonlichen Erinnerungen und benjenigen anderer Freunde ichopfend, bat nun R. nicht ein vollommen ausführliches Lebensbild (bagu ift diese Bergangenheit der Gegenwart noch zu nabe), aber doch eine breitere Cfigge gegeben, die bem unparteifden Lefer erlaubt, fich einen richtigen Begriff von bem Staatsmanne ju machen, ber, tropbem er als feder Journalift und als Bertreter von Baris, auf ber außerften Binten ins politifche Dafein trat, doch im Grunde ein echt ftaateerhaltendes "Regierungstemperament" bejag und niemals fich mobiler fühlte, als wenn er in wuchtiger Rebe, niehr aber noch mit ber Bollfraft feines Billens bie entseiselten Stromungen revolutionarer Leibenschaft gu banbigen hatte, freilich nicht burch ftarren Ronfervatismus, jondern dadurch, bag er alle berechtigten Tendengen ber Gegenwart und ber nachften Bufunft in fein Programm aufnahm, um ihnen gegen die bestige politische Reattion der Ronalisten und Bonapartisten und gegen die gefährlichere, weil verborgenere, ber Rieritalen jum Siege gu verhelfen.

Bielleicht hat der Bj. allzusehr aus seinem Belben einen "Gemäßigten" gewöhnlichen Durchschnitts gemacht 1); jedenfalls ware es

<sup>&#</sup>x27;) Gerry fetbit bat von fich gefagt: »modere mais resolu :; das lettere bezog er aber ebenfo febr auf ben Fortichritt als auf das Stille. fteben.

munichenswert gewesen, wenn R. Die Empfindungen, Die er naturgemäß gegen biejenigen begen mußte, die ihn und feine Bartei in ben allerlegten Jahren vom Staatsruber entfernt haben, etwas wenger in feine Erzählung bineingetragen batte; benn es flingt babei, bier unt ba, eine gewiffe Berbitterung bervor, Die vielleicht Die Scharfe ienes Urteile beeintrachtigt. Go gang ausgemacht ift es boch wohl mat, baß Gerry im neuerdings wütend entbrannten Rampf um Die Edut und um ihre Lodreigung von ben geiftlichen Gobalitaten, Die feit ber Fallouriden Befetgebung bon 1850, mit Bilje fruberer Gtants gewalten, fast bie Balfte ber mannlichen Jugend Frantreichs im ber weiblichen gang zu schweigen) unter ihre erziehliche Suchtel gebracht haben, - jo gang ausgemacht ift es wohl nicht, jage ich, bag Gerry beute mit bem blaffen, verfohnungefeligen Liberalismus jenes Rachfolgers und Biographen aufgetreten mare. Was vor 20 3obren noch nicht möglich ichien, ift es jeht geworden : Gerry mar Covertunift und wollte ftete nur bas Dogliche, um es befto ficere durchzusuhren. Der Bf. scheint gang zu vergeffen, daß bamule icen ber padagogijch jo boch verdiente Gerdinand Buiffon, ber benbge Berichterstatter ber neuen Unterrichtsgesete Combes' und Chaumie ale Direftor bes gesamten Primarunterrichts die rechte Sand Genat im Untertichtsministerium war. Er will auch anscheinent gar mat baran benfen, bag ber verdiente Staatsmann, beffen Leben und Arbeit er und ichilbert, gu einer Beit gestorben, wo bie traurige Dreiful-Uffaire noch gar nicht begonnen, wo alfo bie wenigsten erft abnen tonnten, welche grenzenlofe Berjumpfung der hochften gesellichaftichen. politischen und militarifden Areise burch Jefuiten, Dominitaner und faft Die gefamte Merifer stattgefunden hatte. Gin energifcher und flor febenber Dann wie Gerry wurde jedenfalls mehr Sumpathen für bas Jun eines Balbed-Houffeau und Briffon als fur ben clief vertuschenden und ber Rirche ftete nachgebenben Meline gezeigt baben Doch foll und diefe Meinungsverichiedenheit nicht ungerecht moden gegen ein fonft recht gewiffenhaftes Buch, bas wohlgegliedert und reid ift an belehrendem Stoffe und das wir als einen recht nuplichen Beitrog jur frangofischen Beichichte ber 30 Jahre, Die bon 1863 bis 1893 verfloffen, dantbar begrußen. Rur eins mochten wir noch bedauen. nämlich bag neben bem Politifer ber Denich fo wenig hervortrin, die 30 erften Lebensjahre Ferrys werben auf vier Seiten abgeten, und von dem Bildungsgang und ber Entwidlung Diefes je bod. begabten Mannes erjahrt man fo gut wie nichts. Auch batten wir

3talien 521

hier und ba ber Schilberung A.S etwas mehr dramatisches Leben gewünscht, eine Eigenschaft, die sonst französischen Weschichtswerten nicht leicht abging, nachgerabe aber — ob aus Reaktion gegen früsberen Wisbrauch? — unter den besseren zumeist geradezu verpont scheint.

Relazioni dei Patrioti Napoletani col direttorio et col consolato e l'idea dell'unità italiana (1799-1801). Documenti pubblicati e illustrati da Benedetto Croce. Napoli, L. Pierro. 1902. 126 S.

Ein Beitrag jur Beichichte ber Porthenopaifchen Republit, ber einen lehrreichen Ginblid gewährt in Die Bireniffe, in benen biefe icon nach wenigen Monaten jugrunde ging. Aufgerichtet wurde fie bon den Liberalen Reapels, mohlbenfenden, unerfahrenen Ibealiften, nach dem Einzug des frangofifden Generals Championnet, eines wenig bedeutenden, aber ehrlichen Republifaners, ber fich aufs beste mit der neuen Regierung verftand, aber baiur in furgem mit ben rauberifchen Bivilfommiffaren, die feinem Grere folgten, verfeindete. Schon nach vierzehn Tagen (Februar 1799) fab fich bie proviforische Regierung beranlaßt, im Einverstandnis mit Championnet, eine Abordnung an bas Direftorium in Baris ju fenden, die um formliche Unerfennung der Unabhängigleit ber Republif und unter Berujung auf die traurige Finanglage um Rachlaß ber unerichwinglichen Roneributionen nachjuchen follte. Ru biefer Deputation gehorte ein gewiffer Francescantonio Cialo, und aus beffen Rachtaß ftanimt ein Teil der Papiere, Die ben Grundftod ber vorliegenden Bublifation bitben Die anderen find im Rachlaß eines feiner Freunde, Cefare Baribelli, gefunden worden, der Dittatied ber provisorifchen Regierung war. Noch bevor die Teputation Paris erreichte, hatte das Direftorium einen Beichluß gefoßt, ber bie neapolitanischen Batrioten aufe außerfte besturgen mußte: Championnet hatte im Rampf mit bem verhaften Bivillommiffar Fanvoult ben furgeren gezogen, er wurde abberufen, prozessiert und durch General Macdonald erfett, ber fich nicht um die Schmerzen ber neapolitanischen Republifaner fümmerte; Jappoult fehrte trimmphierend gurud, "burftend nach Gold und Rache". Briefe Paribellis und anderer Mitglieber ber proviforischen Regierung an die Deputation in Paris ichildern aussuhrlich Die Bedrangniffe, in die fich die Republit nach Championnete Abberufung verlett jah: auf der einen Seite die unerbittlichen Erpreffungen und Rontributionen der Frangojen, auf der anderen der Burgerfrieg in ben bon ber Geiftlichkeit anfgebesten Provingen In April wurde Paribelli von der provijerichen Regierung in gebann Sendung nach Bares geichidt, um bie Lepatation mundlich ben ber Lage im Reopolitanifden ju unterrichten. Er fam aber nur be Genua, mo jest miolge ber Riederlagen bes frangofichen Derres in Grafien die fluchtigen Batrioten gurammenftromten; die Leputation felbft war vom Erreftorium gar nicht empiangen worden. Tallegrand hatte ihre Bitglieder aufe ichnobeite behandelt und ihnen furmei ibre Baffe gugerandt Die Machthaber in Baris wollten fich in ibres anderen Corgen nicht auch noch mit benen für Gubitalien belaber. Anjolge jener Rieberlagen murden Die grangojen aus Reapel jurid. gerufen und damit war auch ber parthenopalichen Republit bas Tobes urteil geiprochen. Aber merfwurdigerweife joben die neapolitanithe Patrioten gerade in der Entiernung der Frangolen einen neuen Dore nungsftern. Berreit von ihren Befreiern wiegten fie fich einen Mugen: blid in ber Taujchung, bag ihre Republit unn auf eigenen fichen fieben, ja den Rern einer gang Zialien umipannenden einbeitiche ttolienischen Republit bilben werde Radbem Reapel bereits geinlie war 13 Juni), verjagte Paribelli eine Tentichrift, Die von goblreiden Flüchtlingen in Benuo unterzeichnet murbe, worin bas Direftonum um Anerfennung ber einen italienischen Republit angegangen murbe 3m Bult tam er felbft nach Borre, wo auch Ciaia gurudgeblieben mar, und beide jesten bier unermudlich die Tatigfeit fur Die Gobe ibres Baterlandes fort. Gie tonnten bas Echidfal Requele nicht abwenben, bas ber bourbonichen Schredensberrichaft gurudnel, ober es gelang ihnen wenigitens, bas Los ber goblreichen Gluchtlinge ja erleichtern und auch in ben Friedensverhandlungen Murats mit ben hof von Reapel gunftige Bedingungen fur die verfolgten Patrioten ju erlangen. Paribelle, der bisher taum befannt mar, ericheint als einer der tatigiten und achtungswerteiten unter ben Batrioten von 1799 Es hat jich bon biejen wenig Urfundliches erhalten, um w wertwoller find die von B. Eroce mit tritischer Sorgfalt bearbeitette. Mitteilungen, benen auch einige Bildniffe beigegeben find. W 1.

# Notigen und Rachrichten.

Die herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Verücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebaftion.

#### Allgemeines.

Einen Sammelpunkt für die Beltrebungen auf Erforschung der deutsichen Berjassung beabsichtigt Prosesson Karl Zeumer durch die herausgabe Neinerer Ronographien zu schaffen, die unter dem Titel: Quellen und Studien zur Berjassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit im Verlage von D Böhlaus Rachfolgern in Beimar erscheinen sollen. Der Begriff der Reicheverfassung wird jo weit gesaßt, wir das in den letten Bänden der Baisschen Berfassungsgeschichte geschehen ist; ausgeschlosen bleibt die eigentliche Tertstorialversassung. Die Sammlung wird in zwangloser Folge in hesten von etwa 3—10 Bogen ausgegeben.

Th. Lindners Reltoraterede "Allgemeingeschichtliche Entwidlung" (Stuttgart, Cotta, 1904, 24 S.) enthält einige Betrachtungen über Behartung und Beränderung als die beiden Grundfaftoren der geschichtlichen Entwidtung, über die Charafterunterschiede der mongolischen und der indogermanischen Bolter ze. Bir mußen aber gestehen, daß uns die Lindnersche Beschichtsphilosophie auch in dieser kondensierten Form nicht interessanter geworden ist.

Im hiftorischen Jahrbuch 26, 1 veröffentlicht A. Loreng eine Misgelle: Das Alter bes heutigen jubischen Kalenders (vom Jahre 770 n. Chr. ab). Die Zeuschrift für die öfferreichischen Gymnasien 55, 12 enthält einen Artifel von A. huemer: Zur Einsuhrung bes indisch-grabischen Zahleninsteins in Frankreich und Deutschland (im ersten Biertel des 13. Johrhunderts durch Alexander de Rilla-Dei). — In Modern Philology 2 3 behandelt F. Abbott: The evolution of the modern forms of the letters of our alphabet.

In den Jahrbuchern für Rationalotonomie und Statistit \$3.28, 5 sindet sich eine Arbeit von B. Ed Biermann: Sozialwisienicaft, weichichte und Naturwisienschaft. Berfasier ervitert die Beziehungen dieser drei Disziplinen zueinander und ihre Einordnung in das Switem der Bissenschaften. Er tommt zu dem Ergebnis, daß die Sozialwisienichan nicht an die Naturwisienschaft, sondern an die historischen oder Kulturwissenschaft inch anzureihen ist. — Ebendort folgt eine Miezelle von Liechin: 3 B Sans Methodologie der Birtistaitswissenschaft gegen instumliche Aussassiangen derselben)

Das Rerwaltungsardnv 18, 3 enthalt eine interessante vergleicher estudie von Jacobs: Difierenzpunkte in der Organisation der volitieden und firchlichen Selbstverwaltung Preußens (alle Lande). Ein Anisat von F. Tonnies im Jahrbuch für Gesetzgebung zc. 29, 1: Bur natur wissenichaftlichen Gesellschaftslehre, gibt eine Krittl der Hackellichen Brussaufgabe und der ihrer Lösung gewidmeten einzelnen Schriften, nämhig einmal der Bucher von Schallmauer und Mapat, die in der unter den Titel "Natur und Staat" verossentlichten Sammlung der Preissichristen asschieden, sind, und dazu der besonders verossentlichten Schrift von Beldmann — In der Zenichrist für Sozialivissenich. 8, 1 behandelt E Schwieden land: Die psychologischen Verundlagen der Wirtschaft.

Die Geographische Zeitschrift 10, 12 entbalt den Schluß der Artiklierte von A. Dertner: Tas europäische Russland (8. Die Boltswerischet). Die materielle und geistige Kultur. — Aus der Politisch-Unthropologischer Revue 3, 10 notieren wir von C. d. Ujfalon f: Ter Rassenthous der Jewiner, und von D. G. Brinton: Die Arantheiten der Bolter, aus des selben Zelischrift 3, 11 von F. Goldstein: Über die Bildung menichten Mischassen freigentliche Rischassen gibt es nach dem Berfaher überhaup: nicht), und von R. Weinberg: Gehirnform und Gessesenwicklung

Im Bentralblatt fur Bibliothethwefen 22, 1 handelt D. Deionet' Aber Ordnung und Bermaltung ben Rartenfammlungen.

Die Grenzboten 63, 48 enthalten ben Schluß ber Arbeit von L. Kemmer: Die Soge vom Stranblegen und bas Stranbrecht an ber deutiden Riffe. — In der Bierteljahrsichrift fur wissenschaftliche Bhilosophie und Soziologie 28 3, 4 sept B. Barth seine Arbeit fort: Die Geschichte der Erziehung in soziologischer Beleuchtung Ausgang des Altertums. — Im Stabus 87, 3 behandelt F. Goldstein: Die Maltbussiche Theorie und die Bewollerung Beutschands (erstere wird nach bem Berjasier durch die Be-

wegung der Bevöllerung in Deutschland, die bereits als Übervollerung ju bezeichnen fet, in gewissem Sinne bestätigt).

Bir notieren aus den Sitzungsberichten der Alademie der Bissensichaften zu Berlin. Bhilof. bistor. Alasse 1904, Ar. 55 von Dilthen: Uber die Grundlegung der Geisteswisenschaften; aus dem Literarischen Echo 7, 7 von A. Alein: Das Berden der Geschichte; aus den Bartburgitimmen Ar. 20 von Fr. Droop Schwelm: Die Geschichte des deutschen Zentungsweiens (Anzeige des Buchs von Salomon); aus der Diterreichischen Rundsichau 1, 12 von M. Binternit: Die Frau in der Böllersunde (ihre Rolle auf den frühessen Kulturstusen).

Aus der Beilage der Münchener Allg Zeitung notieren wir 24. Robember: Die philosophischen Ziese der Wissenschaft von v Rotten bach; 12. Dezember: Zur historichen Geographie von J. Pist or (Besprechung der Bucher von Gög, Kretschmer und Knüll); 13. s. Dezember: Chuquets Étuckes d'Austoire (Besprechung); 1 und 3. Januar: Wilhelm v. Humboldt über Charasterstudium und Charasterbisdung von R. Petick (nach einer in der neuen Ausgabe der gesammelten Berte B. v. Humboldts zum erstenmal abgedrucken Rederschrift . 12. Januar: Die Geschichte des siterarischen Borträts in Deutschland von R. Remmertch (Anzeige des gleichnamigen Buches von Kircheisen); 25. Januar: Denkmalschup von H. Tiefe; 26. Januar: Kriminalität und Birtschaft, ein Beitrag zur Lehre von der Geselsichaft von K. Alegander (Einstuß der wirtschaftlichen Berhältnisse auf die Kriminalität).

Seine Antrittsvorleiung an der Universität Orford hat E. D. Firth unter dem etwas ielijamen Titel veröffentlicht: A plea sor the historical teaching of history (Orford, Charendon Breß, 1904, 30 3.). Er jett auseinander, daß das Studium der Geschichte an den engleichen Universitäten mehr eine allgemeine historische Bildung vermittle, wie sie etwa ein Politiser oder Journalis als historisches Ruszeug gebruncht: daß dagegen für die eigentliche Fachbildung eines Orstoriers, der ielbst als Foricher oder Universitänstehrer auf dem Gebiete der Geschichte tätig sein will, wenig oder gar nicht gesogt sei. Eiwas wie unsere deutschen bistorischen Semmare oder Anstalten, wie die Boole des Charles und das Österreichtsche historische Institut, sehlt in Orford gänzlich, und der Berkasser trutt energisch sür die Abstellung dieses Wangels ein. Auswärtige Leser werden in der Tax erhaunt sein zu hören, daß in England nicht auch langst derartiges existiert, und man sann dem Bersasser auch allen seinen Ausschlichen bewilden, wenn man auch sonst allen seinen Ausschlichtungen beiplichten mag

In Catania ijt das erste Hest einer neuen Zeuschrift erschienen unter dem Titel: Archivio storico per la Sicilia orientale, mut einem Einsuhrungsaussap von F. Ciccaglione: Per la storia di Sicilia — Die Nuova Antologia 792 enthalt einen Aussap von A. Loria: Economisti stranieri (1. G. Schmoller'. — Aus der Quarterly Review Rt. 402 (Januar 1905) notieren wir einen biographischen Austag über William Stubbs, Churchman and historian. — Im Geographics Journal 25, 1 behandelt ein Bortrag von R Will: The present problems of geography. — Ein Ausiah von Aubissert in den Archives dus thropologie criminelle 132 (19, 12): Les races humaines, exortett des Berhältnis der weißen zur gelben und schwarzen Rasse.

In der Zeitschift für wissenschaftliche Theologie 48, 1 behandet F. Lipsius: Die moderne Welt- und Lebensanschauung und das Excitentum (lassen sich versöhnen). — Aus den Theologischen Studien und Antitlen 1905, 2 notieren wir einen Aussig von G. Dager: Wilhelm Bunkt Philosophie und die Religion saussischtliche Tarlegung von Bundt Infung zur Religion und ihrer Bedeutung sür die Theologie); serner aus des Brotestantischen Monatshesten 8, 12 die Artisel von A. D. Braaid. Bew Grenzgebiet zwischen Raturwissenschaft und Theologie (neuere Literatur und von M. Christieb: Roderne Beltanschauung und moderne Ideologie bei Seeberg, Trümpelmann und Lepüus (der liberale Theologie my nach Ausgleich mit der modernen Wissenschaft streben); aus der Konatslichtst. Die Studierstube" 2, 12 von Kuhnte: Das Charakteristische der dem kichen Religion, und von Mein hold: Die religionsgeschichtliche Methase

In der Monatsschrift für die kirchliche Prazis 4, 12 betandet 5 Guntel: Ziele und Methoden der alttestamentlichen Exegeie Eigere muß geschichtlich sein). — Im Archiv sür Religionswissenschaft 8, 1 verössentlicht A. Die terich einen Aussaus Mutter Erde (Einlettung zu Unterstungen über "Aottsreligion, Berjuche über die Grundformen religiere Dentens") In "Natur und Offenborung" 50, 12 behandelt E hisiger: Pas Bunderproblem ("ertenntniskrivische Aphorismen zum Brent gebiet von Naturwissenschaft und Theologie") — Die Revue internationale de theologie 49 enthalt den Ansang von: Notes sur l'union cles exises von E. Michaud.

Aus der Zertichrift fur Theologie und Kirche 14, 6 notieren wir Artikel von E. Fuchs: Christentum und Kampf ums Lasein (auch der Ebru muß kämpsen, aber im rechten Weiste), und von B. Lobitern: Valtbell und Dichtung in unserer Religion (auf den religiösen Kern kommt est annicht auf die bichterische Ausschmidung des einzelnen). — Bon demielden Verfasser, P. Lobitern, enthält die Revue de theologie et de philosophie 1904, 5 einen Aussach Catholicisme et protestantisme (Wegusteit und Opportunität ihrer Wiedervereinigung). — In der Revue ehre tienne, Tezember 1904, behandelt C. Brusten: Vraie et sausse en tique diblique. — In der Contemporary Review 468 (Pezember 1914 ist ein von A. Harnad in St. Louis gehaltener Bortrag in englicher überziehung abgedrucht: The relation between ecclesiastical und general

history. — Im Expositor 62 handelt 3. Dennen über: Harnack and Loisy on the essence of christianity.

Die Zeltschrift für lateinlose höhere Schulen 16, 2 f. enthätt einen Aussan von A Dein pe: Die Seele der erdfundlichen Ramen (in der Art der Benennung von Orten prägt sich die Bolksleele aus). — Im humantitischen Chmuasium 15, 6 findet sich der Ansang eines Ausjapes von D. Jaeger: Die Jukunft des Geschichtsunterrichts, in dem Bersasser zunächt eine Übersicht über die disberige Entwickung gibt. — Im Padasgogischen Archiv 47, 1 behandelt J. Schoubne: Die Verwendung von Paläantologie und Argeschichte im geographischen Unterricht (plädert für Einsührung und gibt ein Schema eines derartigen Unterrichts). — In School, Januar 1905, gibt R. F. Cholmelen: Some notes on the teaching of history (besondere Schwierigkeiten des Geschichtsunterrichts und ihre Uberwindung)

Reue Buder: Deng, Ausgewählte Bortrage und Auffage. (Berlin, Eppedition ber Deutschen Bucherei. 0,25 Dt ) - Dommjen, Bejammette Edriften. I. Abtig.: Juriftifche Schriften. 1. Bb. (Berlin, Weibmann. 12 DR) - Gomberg, Effans und Erinnerungen. (Stuttgart, Deutiche Berlageanstalt. 7 DR. - Kirchengeschichtliche Abhandlungen. Dreg v. Stralef. 3 Bb. (Breelou, Aberholg. 5 DR.) - Schyberg. son, Historiska studier. (Stockholm, Nordstedt.) - Garofalo, Studi atorici (Noto, Zammit.) - Etmmel, Die Brobleme der Geichichtephilofoptie 2., vollig verand. Auft. (Leidzig, Dunder & humblot. 3 Dt.) -Aler, Cartellicri, Uber Wejen und Glieberung ber Geichichismifienichaft. (Leibzig, Dut 0,80 Mt.) - Jauter, hiftorifde Leitlinien. (Bien, Bichter. 2,40 D.) - Gumplowicg. Geichichte der Staatstheorien. (Innebrud, Bagner. 12 Dt.) Ralifder, Immanuel Rante Staatsphilofophie (Berlin, Ralifcher. 2 D.) - Ganguich, Das Rechtsinftitut ber Bapitwahl. (Bien, Mang. 5 M.) - Schoen, Das faiferl. Standeserhöhungs: recht und der gall Friefenhaufen. Berlin, Saring. 3 D. - Stearne, True republicanism or the real and ideal in politics. (Philadelphia and London, Lippincott Company. 1,50 \$.) Reudegger, Weichichte ber bagerifden Archive. IIIa. Die organ. Umgestaltung ber brei Saupt. ardibe in Danden feit 1799. (Munden, Adermann 3 Dt) - DE Edert, Grundrig der Sandelsgeographie. 2 Bde. (Leipzig, Gofchen. 3,80 u. 8 Dt.) - Ehrenberg, Große Bermogen, ihre Entitebung und ihre Bedeutung. 2. Bb. Das haus Barifb in hamburg. (Beng, Gifcher. 3 201 + Conin : bele, Reite bentichen Boltstumes fublich ber Alben. Eine Sindie Uber Die deutschen Sprachinfeln in Gubtirol und Oberitalien. (Roln, Bachem. 2 D) - Blot, Beidichte der Riederlande Berdeuticht burch houtrouw. 2. Bb. Bis 1559. Allgemeine Staatengeschichte. I. Abtig. 33 . Wotha, Berthes. 18 Di | Geraphim, Biblandifche Beichichte bon ber "Aufiegelung" ber Laube bis zur Einverleibung in bas ruffliche Reich 2 und 3. Bb (Reval, Muge. 10 M.) — M'Dougail, Landmarks of European history. (London, Blackie 3,6 sh.) — George, Historical geographr of British empire. (London, Methuen. 3,6 sh.) — Fletscher, Introductory history of England, from earliest times to close of midde ages. (London, Macmillan. 7,6 sh.) — Dragon, L'unite italience a travers les âges (Paris, Larose. 2 fr.) — Fernandez de Bethen court, Historia genealógica y heráldica de la monarquia española. Casa Real y Grandes de España. V. (Madrid, Teodoro).

#### Alte defdiate.

Aus dem wiederum so reichen Inhalt der Beiträge zur alten Gesche 4, 2 notieren wir L. Beniger: Das Howses des Zeus in Entward 1. Die Erdnung der Agone; D. Schäser: Die Auswanderung der Ausganter Piammetich I. und der Soldneraufstand in Elevbantine unter Arreftweist iehr geichicht die Geschichtlichkeit von Herodot II, 30 31 nad D. Seed: Quellensunden zu des Aristoteles Berfassungsgeschichte Arbent. I. Die angebliche Münzresorm Solons; F. Best berg: Bur Topograder des Herodot, identifiziert die Risedonen des Aristeas mit den Sauremann des Herodot, was doch sehr zweiselhaft ist,; J. B. Bräsel. Delatut als Herodots Quelle zur Geschichte Borderasiens; S. Perrlich: Die annte Überstesenung über den Besuvausbruch im Jahre 79; C Fries: Genecht derventalische Untersuchungen; F hiller v. Gärtringen: Stand der griechischen Inschristencorpora; Fräntel: Feuerpost; E. R. sonne mans Die neue Liviusepitome; C. F. Lehmann: Weiteres zur altasignichen Chronologie.

Gehr nutild erweift fich bie Untersuchung von W Dehler Ter Drifchaften und Grengen Gallaas nach Josephus in Zeitschrift bes Pentiden Palafinavereins 28, 1 (1905).

Die Revue des études juives 1904, Oltober Dezember bringt de fortsegung der von uns schon früher angezeigten Contributions a la géographie de la Palestine et des pays voisins von G. Marmiet, und zwar 8: Les territoires d'Éphraim et de Manassé d'après le livre de Josué.

E. Fossen gibt in bem Journal asiatique 1904, September-Otrober einen guten überblid über bas weite Felb der Affpriologie im Jahre 1903

Rachdridlich fet auf den ergebnisteichen und interessanten Bertrog bon A. Brildner: Wann ist der Altar bon Pergamon errichtet worden? hingewiesen, welcher am Bindelmanns-Fest der Archaologischen Geschichtet und in der Wochenschrift für lassische Philologie 1825 3'4 abgedruckt ift.

Im hermes 40, I handelt & Minger ichr aussührlich und gründe lich über Atticus als Geschichtschreiber und W. helbig über die Caftores als Schubgotter des romischen Equitatus, wobei für die Geschichte dieser Truppe ein wichtiges und sicheres Reinttat erzielt wird. Auch auf die wie timmer antegenden Lesefrüchte von U. Bilamowispe Maellendorffiei bingewiesen, odwohl sie diesmal mehr die Dichter als die historiter betreffen.

Im Bhilologus 68, 4 zeigt der früh verftorbene Ab. Ausfeld: Reapolis und Brucheion in Alexandria mit guten Gründen, daß dies zwei Ramen für denselben Stadtteil waren. Dann folgt die Edition eines heidelberger Paphrus, eine griechische Hipothetenloschungenrfunde von G. A. Gerhard und D. Gradenwis.

Aus dem Rheinischen Museum 60, 1 (1905) notieren wir den anzegenden Ausjah von h. Usener: Reraunos; Fr. Reuß: Ktestas' Bericht über die Angrisse der Berser auf Pelphi (was man über die Pluinderung des delphischen Heiligtums durch Matatas dei Photios liest, ist auf das Heiligtum des Apollo in Didyma zu beziehen, was sehr richtig ist und wodurch der ost hervorgehobene Widerspruch zwischen herodot und Ktesias gut gelöst wird); J. Sundwall: Zeitbestimmung einer Inscriss (CIA II 172 ist kurz nach 828 zu sehon); A v. Domaszewsti: Die Permat des Tornelius Fuseus (gegen Cichorius, der als solche Pompei anniumt, wird Vienna in Gallien als solche erwiesen).

In den Sipungsberichten der Rgl. Breußischen Alademie der Biffensichaften 1905, I finden sich Arbeiten von A. harnad: Untersuchungen über den apoltuppen Briefwechsel der Korinther mit dem Apostel Paulus: B. Kolbe: Bericht über eine Reise in Ressenien mit wertvollen und namentlich historisch interessanten Inschriften und E. Fredrich: Bericht über eine Bereisung der Inseln des Ebrahischen Deeres und der nördlichen Sporaden mit einer interessanten Juschrift von der Insel Beparethos.

Aus bem reichen Inhalt des Archivs fur Religionswissenschaft 8, 1) notieren wir bier: D. Schröder: Superboreer; F. Schwalth: Bur Beiligenverehrung im modernen Islam Spriens und Rordafritas; F. Rauffmann; Altgermanische Religion; E. D. Beder: Islam; G. Karo: Reue Funde von Anosos und Ausgrabungen im östlichen Areta und A. Korte: Phrygisches.

Aus The Journal of Hellenic studies 24, 2 (1904) noticen wir M. Tob: A new Fragment of the Edictum Inocletiani (enthalt VII, 30—48: de mercede operariorum und gibt den griechiichen Tert von dem Kapitel, das disher nur lateimich befannt war); H. H. Dall: Ritofris-Mhodopis; K. B. Oppe: The chasm at Delphi; B. M. Ramijah: The early christian art at Isaura Nova; E. R. Gardiner: Further notes on the Greek jump.

In der Revue archéologique 1904, Rovember-Tegember inden ein Auffas von J. Bevo: Malcandre dans l'inscription d'Eschue nazar, ein Bericht von Edhem Ben über die Ausgrabungen in Iralia und die icon oft angezeigte, immer gleich vortrentiche Revue de jucations épigraphiques relatives à l'antiquité romaine von R. Cantaund R. Besnier.

In den Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et beise lettres 1904, September Chober wilen R Cagnat eine Iniden mi Khamissa. Thubursieum Numidarum), welche durch die Erwähnung eine princeps gentis Numidarum besonderes Interesse beauspruchen das zu her on de Billesoise vier neugefundene Inscripten aus Kartbace und von benen eine wenigstens beachtenswert ist. Wetter handelt Edgertan dieu auf Grund einer Inschrift über Concession die terree a des comme d'Orange.

Nue dem reichen Indalt der raid aufeinander gefolgten heite 18a 712 und 1908, 12 des Bulletin de correspondance hellenique nonem wir G Coufin: Inscriptions du sanctuaire de Zeus Panama 1. Inscriptions en l'honneur des prêtres (suite) und 2. Décrets A Dolleaux: Remarques sur les décrets trouvés dans le sanctuaire Zeus Panamaros; F. Dürrbach und A. Jardé: Fouilles de l'éléptique exécutees aux frais de M. le Duc de Loudat (mit vielen Indames vom Rat und Boll von Pelot, die uns hier besonders interspects. B. Graindox: Fouilles d'los: B. Bollgraff. Fouilles d'argumit vielen Zuichristen); E Cavaignac: Inscriptions de Delphis le préambule de l'Edit du maximum. R Solleaux: Arotepolos des préambule de l'Edit du maximum. R Solleaux: Arotepolos des fideinlich sûr einen Sohn des Diadochen Lusimachus halt); G. Rille Recherches au Mont-Athos; L. Bizard: Inscription de Beotse

In der Revue des questions historiques 1905, Januar findet de die Fortletung von F. Martrope. Une tentative de révolution souse en Afrique. Donatietes et Circoncellions

Die Revus historique 1905, Januar-Februar bringt den Smit ber trefflicen Ubersicht über die Ericheinungen auf dem Gebiet der im ichen Geschichte in Deutschland und Citerreich von 1896 bis 1902 sm Wiebenam.

In der English Historical Review 1905, Januar bandelt A. & 3 Greent dge uber The authenticity of the twelve tables, indem er ha gegen Bais und Lambert wendet und deren hupothesen ablehn:

In den Sipungeberichten der Agl Baper Alademie der Wiffendarten ju Munchen 1904, 3 findet fich ein Auffan A. Furtwänglers gu indeten Abhandlungen, worin u a feine bekannte Tatierung des Trepans von Adamtlift in die Augusteiiche Zeit neu geftüht und die neueren Be

handlungen ber Frage (Benndorf, Stubnicgla, Cichorlus) erdriert und icharf abgelehnt werben.

In den Rendiconti della r. Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e filologiche 1904, 5'6 publiziert E. Éreccia cinige Bapprus, mozu G. Bitelli cinige Noten gibt, und R. Ferta: Una pergamena greca dell'archivio di stato di Roma a. d. 12. Jahrbundert.

Aus den Notizie degli scavi 1904, 3 noticem mir & Shirardini: Di una lapide romana scoperta presso la piazza di S. Marco: E. Brigio: Scoperta di sepolero romano sulla destra del Lamone (Faenza); Gatti: Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio: B. Crit: Siculi e Greci a Caltagirone (Sicilia) und Necropoli greca di S. Luigi; M. Taramelli: Rinvenimento di nuove iscrizioni romane dell'antica Turris Libisonis (Sardinia)

Mus den Memorie della r. Accademia dei Lincei 1903 führen mir an M Taramelli: Di un frammento di bassorilievo romano con rappresentanza militare scoperto in Torino und G. J. Gamurtini: Iscrizioni inedite di Capua tratte da un manoscritto di Alessio Simmaco Mazocchi.

Bedeutend und fruchtbar find die beiden Arbeiten von Ed Schwarg: Bur Geschichte bes Athanajus, welche in den Rachrichten der Agl. Gesellsichaft der Biffenicaften ju Gottlingen, phitol.chiftor. Rlasse 1904, 4 abgedruckt sind. Für die Geschichte der Martyreraften und die Ertenntnis ihres literartichen Charafters erweift sich als sehr nüplich der Auflag von Reipen flein: Ein Stud bellenischer Rleinliteratur (ebendort).

Rene Buder: Johns, Babylonian and Assyrian laws, contracts, letters (London, Clark. 12 sh.) - King, Records of the reign of Tukulti-Ninib I, king of Assyria, about B.C. 1275. (London, Luzac & Co. 6 ch.) - Beber, Ganherib, Ronig von Affgrien, 705-681. (Leipzig, Dinriche' Berlag. 0,60 M.) - Beremias, Monotheiftifche Strömungen innerhalb der babytoniichen Religion. (Leipzig, hinrichs' Berlag. 0,80 DR.) - Gethe, Beitrage gur alteften Geschichte Aguptens. 2. Salfte. (Leibzig, Sinrichs' Berlag. 16 Dt) Eduard Deper, Aguptifche Chronologie. Berlin, Beimer. 11,50 Dt.) - Berger, Dip: thiche Rosmographie ber Griechen. (Leipzig, Tenbner. 1,80 DR.) -Decharme, La critique des traditions religieuses ches les tirecs des origines au temps du Plutarque. (Paris, Picard et fils. 7,50 fr.) - Reller, Alexander ber Große nach der Schlacht bei Bffos bis zu feiner Rudtehr aus Agupten. (Berlin, Ebering. 2 D.) - Sanders, Roman historical sources and institutions. (New York, Macmillan & Co.) -Munro, Source book of Roman history. (London, Heath, 5 sh.) -Benger, Romifche und annte Rechtsgeschichte. (Grag, Leuichner & 34 0

Submoth. 0,70 M.) — Lécrivain, Études sur l'histoire augus-Paris, Fontemoing.) — Florilegium patristicum. Ed. Rancher. Fasc. III. Monumenta minora sacculi secundi (Bonn, punitur 1,50 M.) — Ecclesiae occidentales monumenta inris antiquesma. Ed. Turner Fasc I pars 2. Oxford, Clarendon Press. 21 M.—Allard, Un empereur gauiois au Ve siècle. (Paris, Amat.

# Momifd-germanifde Beit und frufes Mittelalter bis 1250.

D. Hoernes veröffentlicht als Botläufer einer größeren Arbeit einen turzen Überblid über die Halliattperiode Er schildete ibre Beteitung und ihre charafterinichen Eigentumlichleiten, ohne sich dech allzweit ind Petail einzulassen. Angemerkt sei nach, daß Hoernes die gentlicke Pauer der Halliattlultur einichtankt auf das zehnte bis funite Jahrbunder, eine Abweichung von Montelius u. a., die natürlich gleich anderer kafepungen immer eine Hopotheie bleiben wird (Lilles Teursche Geinste blätter 6, 4. Der sonitige Ertrag an Aunähen zur Borgeschichte mit ziebmal geting, immerbin mag auf die Ritteilungen von Kellim un über prähistorische Erabitätten aus der Stein- und La Tenezeit bei Rustbausen in Ihuringen bingewiesen sein (Rühlbauser Weschichteblätter Ishigang 5)

Eine eingehende Studie von A. D Domastemell befast fic an der dandichrittlichen Uberlieferung der niedernbeinischen Innchritten aus tomitder siet Bier Sammlungen werden bestrochen: jundchir die Bianfendermet, dann die der Lintener Inideriten in Eleve, die Utrechter bei Eine, endlich die des Eine in einer Berliner Pandichriet. Aus aller tritt die Bedeutung von D Emid, dem brediger zu Welet im 17 Jahr dien die Bedeutung von D Emid, dem brediger zu Welet im 17 Jahr dien die beitriebe Altertumelunde dentlich entgegen; Domasteneb trebt nicht an, ihn mit Geschien wie Cambri in Bonn, Gamans in Don und Gredwind en Mainz auf eine Stude zu fteilen Bervoeuriche find ichter 23, 3

Drei Stubien beichaftigen fich mit Fragen ber beutschen Berfaffungsgeicichte. In der Siftorifden Bierteljahrichrift 1904, 4 jest fich B. Silliger in beweisfraftiger Rurge mit Ph Ded (Bierteljahrsichrift fur Sozial- und Birticaitsgeschichte 2, 3) über ben Schillingewert der Ewa Chamavorum und ber Lex Frieionum auseinander. In ben Göttingifden Gelehrten Angeigen 1904 Rr. 10 gibt bie Angeige bes Buches von 2. Genn (L'institution des avoueries ecclésiastiques en France. Paris 1903) 2B. Sidel Belegenheit ju gabireichen Mitteilungen einer ichier erbrudenben Fulle von Auszugen aus Quellen jeglicher Art. Uber Grundbertichaft und Immunitat handelt E. Stengel in der Zeitschrift der Savignhinftung für Rechtogeschichte, Germ. Abt. 25. 1904. Beranlagt ift die gehaltvolle Ctubie burch die Aussichrungen von G Geeliger (Die foziale und politiche Bebeutung der Grundberrichaft im früheren Mittelalter. Leipzig 1903). Richt überall vermag Stengel fie fur beweisträftig ju halten und geichidt weiß er gegen fie angutampfen. 3m Mittelpunft ber Erorterungen ftebt die Grage, wie fich die Immunitat auf dem Gebiete der Grundberrichaft felbft entwidelt habe. Um fie gu beantworten, begleitet der Berfaffer Geeligers Parlegungen über Die farolingifche Immunitatsgerichtsbarleit mit fritifcen Unmerfungen, die dartun, daß Geeliger nicht überall burchweg neue Hufichluffe gewinnen tounte. Er geht bann ein auf Steligers Burbigung ber Immunitat feit Ende bes 9. Jahrhunderts; er betont, daß Braf und Bogt in ihren Bejugniffen einander nebengeordnet jeten, befampit burch treffenbe Deutung des Sprachgebrauchs der Urfunden die Unficht einer Berichiedenheit in ber Immunitatoftellung ber unfreien und freien Sinterfaffen. Seeligers Meinung, von einer Steigerung ber Rompeteng des Immunitates gerichte tonne feine Rebe fein, in ber Grage ber Gerichtszugehörigfeit ber Freien fer eine rudlaufende Bewegung ju verzeichnen, lehnt Stengel ab, um ichlieglich auf die Ansbildung berichaitlicher Werichtsbarfeit über Bewohner, die nicht hinterfaffen waren, in geichtoffenen Banntreifen eingugeben. Die Ergebniffe ber Untersuchung foft ein furger Schlufabichnitt Aufammen; fie wird Buftimmung und auch Widerfpruch erfahren, obne burch letteren ihres Bertes entfleidet merben ju fonnen.

Eine Reihe von tleineren Beitragen zur Geschichte des früheren Wittelatters mag sich ihre Zusammensaffung zu einer einzigen Notiz gefallen lassen. In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 48, 1 unternimmt F. Gorres eine Charalteristel des vorletzen ipanischen Bestgotenkönigs Bitiza (700-710?) und seiner Kuchenholttit F Sagmulter bekondelt in der (Tubinger) Theologischen Quartalschrift 87, 1 die Che heinrichs II. mit Kunigunde. Geführt auf die Chronit des Rudolf Glaber vertritt er die Ansicht, daß die Legende der völligen Josephsehe des Kaisers entstanden sei aus der Befanntschaft mit der Impotenz der Kaiserin, mit heinrichs II. Enthaltung von ehelichem Umgang, obgleich er seine Gemahlin bätte verstoßen und eine andere ehelichen tonnen. K. hampe

enblich teilt in ber Zeitichrift für die Geschichte bes Oberrheins N 3 30,1 ein papftliches Schreiben aus bem Jahre 1214 mit, bas durch die Ermordung bes Probstes im Augustinerchorberrenstift Marbach durch die Eberberren selbst veranlaßt war. Die Einleitung unterrichtet über die Überlieferung bes Doluments und erbringt zugleich den Nachweis, daß es feine Stillbung sein kann.

Bur Geichichte vornehmlich bes 9 Jahrhunderte mogen brei Arbeiten genannt fein. A. Boinet veröffentlicht eine Untersuchung über zwa Sanbidriften in Amiens und Baris, beren Miniaturen, darunter eine Ludwig den Frommen barftellend, ju Rhabans von Fulda eigenarigen Liber de cruce ale ihre heimat die heshiche Abtei ergeben (Bibliotheque de l'école des chartes 65, 4). Ebenba brudt D. Omont eine Reibe ben Urlunden für die Abieien von Amer und Camprodon in Spanien aus ba Beit von 843 bis 1017, deren Originale die Borijer Nationalbibliothe! etworben hat, darunter Diplome Raris des Rablen und Raris des Ein fältigen und ein foldes von Bapft Beneditt VIII. auf Bapprus & Fort llefert in ber Bestdeutschen Zeitschrift 23, 3 neue Erlauterungen gum Urbar der Abtei Brum in ber Gifel vom Jahre 898. Bor allem tommt ce ibm barauf an, die einzelnen im Urbar aufgegablten Milter, ju beren Bergeichnie im 18. Jahrhundert Cufarius von Beifterbach einen Rommentar angefeingt bat, über die Beit des Caforius binaus ju verfolgen. Beiondere widilg ift ber Rachweis, daß jenes Urbar von 893 nicht ben gangen Beitpitant des Rloftere gegen Ende des 9. Jahrhunderte wiedergibt, daß Cafarme in feinen Unmerfungen nur ben Befipftand berudfichtigt, ben er in feinen Amtstätigfeit bis jum Jahre 1215 tennen gefernt hatte, nicht aber wiffen tonnte, welche Guter feit 898 an Brilm gefommen waren, bo er feine Er lanterungen in Beifterbach nieberfdrieb, ohne burch bas Brumer Archip unterfiupt gu fein.

In gedrängter, aber von Geschiel zeugender Übersicht faßt ein Aufley von S. Berner die Grundgedanken der mittelalterlichen Bublizistil zu sammen. Kann sie auch nicht für die ältere Bublizistil namentlich bes 11. Jahrhunderts wesentlich neue Gesichtspuntte ausstellen, so ist doch der Bersuch einer Bürdigung an sich dankenswert, zumal im ganzen austeichende Literaturverweise die Anregung geben wollen zu intensiverer Beschäftigung mit jener Gattung schrischerischer Achtsetet. Werner verfolgt sie in historischer, d. h. der Zeit ihrer Entstehung nachgebender Anelnander reihung bis an die Schwelle der Resprenation Für die Erkenntnis noch fruchtbarer wäre vielleicht eine sustematische Betrachtung der Gedanken Kreise gewesen (Tilles Deutsche Geschichtsblätter 6, 3 und 4).

M. hand unternimmt in einem Leipziger Universitätsprogramm bie Bulammenftellung berjenigen papfitiden Mangeitationen, beren Bret es wer, ben Anipruch ber Papfie auf bie Weltherricaft feftzulegen, bis biefer is

der Bulle Bonifaz' VIII. Unam sanctam seine autoritative Formel erhelt. Über dies Ziel binaus aber sührt die Bürdigung aller derartigen Austassungen und zugleich ihrer Bandelungen, in deren Geschichte die Borte eines Nikolaus I., Gregor VII. und Innocenz III. die Epochen zugleich ihrer Berwirklichung bezeichnen. Haud sest ein mit Gregor I., der sich als Untertan des oftromischen Kaisers bekannte; seine weiteren Ausstührungen wird man mit steigender Anteilnahme versolgen, freilich auch bedauern, daß nicht in gleicher Beise das Austommen der Idee der geistlichen Gewalt des römischen Bischofs was. S. 3 geschildert ist. Gerade weil spezisisch römischen Ursprungs und steit von den Päpften sestgehalten, mochte sie doch als noch bedeutsamer erichetnen denn ihre Aufnahme in die großen sirchenrechtlichen Fälschungen des 9. Jahrhunderts, deren Einstuß damut natürlich nicht unterschäft werden soll (Der Gedause der papstlichen Beltherrschaft die auf Bonisa VIII. Leipzig, A. Ebelmann 1904. 47 S. 4°).

In ber Zeitichrift bes Bereins für Nieberjachjen 1904, 3 beginnt &. Bichmann Untersuchungen zur älteren Geschichte bes Bistums Berben, bie bis zur Berlegung der bischoflichen Residenz nach Rotenburg im Jahre 1205 gefuhrt werben josten Der erste bis jest vorliegende Abichnitt gibt im wesentlichen eine Biichofeliste bis zum Jahre 1034, soweit überhaupt das sehr ludenhafte Material eine solche zu bieten gestattet. Dan mochte wünschen, daß im Fortgang der Arbeit auch der Berjuch gemacht würde, die Zeugnisse über die Berwaltung des Bistums zujammenzusassen.

Bleichzeitig beinahe mit ber aussithrlichen Unzeige bes Buches von 28. Erben (Das Brivilegium Friedrichis) I. für bas Bergogtum Ofterreich. Bien 1902) durch R. Uhlirg (vgl. Dieje Beitschrift 94, 147 ff.) find bier andere ericienen, die von E. Stengel (hiftor. Bierteljabrichrift 1905, 1), D. Schreuer (Reitidrift ber Savignuftiftung für Rechtsgeschichte, Berm. Abt. 25, 1904), R. Brandi (Wöttingliche Gelehrten Angeigen 1904, Nr. 12) und D. Zangl (ebenfalls Benfchr. der Savignpftiftung f. Rechtsgeichichte, Werm. Abt. 25, 1904). Go verichieben die Dorlegungen im einzelnen auch fein mogen, fie alle ftimmen überein in ber Anertennung von Erbens Unterjuchung über ben Diftator ber Urfunbe, gugleich aber in ber Ablebnung feiner Thefe, bas Privilegium minus fei interpoliert. In furgen Gaben fast Brandi bie Stubbuntte der Argumentation gufammen, um fie durchaus überzeugend als ungulänglich ju verwerfen. Ausführlicher ift ber Auffas von Tangl, ber jundchit mit ber biplomatifden Geite bes Brivilegs und feiner durch einen Gas in objeftiver Saffung junachft auffallenden, aber teineswegs jingutaren Form fich beichaftigt. Es folgen Ausemanderjegungen über den Bert bes Brivilege für feinen Empjänger, endlich Darlegungen über bie verfaffungebiftvrifde Seite von Friedriche I. Bugeftand. niffen, ben Einschräntungen der Beerighrie und Soffahrtebflichten bes Sergoge und der Bewährung des vielbesprochenen ins affectandt. Dit

The product of Line are from a course to find of in § 100 course of the product o

tions in it is the Research of the second of

Bem Buder: Riebb, Die Alfmer in Temidiant Belonger a Rainer 4 M - Der mentrenen war die Brune M Figure of A Ft belefit for at 3 R - Was arrests Greenship time may fine Court lasy sometime and tessonsomer time All Britis September 1: St. - front Tr. Art (April 10) per resenting not , afteres 100 jun Tobe freie IV Seman Sobiere Rafi . I - 197.2 vs Les ecues eperconnes managres de l'ancers per nove convenience de le fecte, de VIII sa XIII vecte Paris, ve fr frage et fout - Larent The horse horsehold in Fagiani to the transfer of the total the second to the con-Hoodas, I mamone fara Paparo Sie ir - Labourt, Le Transce i Nestremorere patrante 22 22 et christia est corcia, in overier is see one can an abbession. Parts, Lecilite . Montanta Germaniae fistoriora. New Court-State. Legum sectio III TABLE TOTAL FACE I COMMON CULT 15 PR - Lorsel Ever sor la spende concerne des Carolinguene, d'après les Capitalines Tarn Vill - Halliet, Recheil des annales angembre es tend in sea. Call de textes pour servir a l'etpie et à ensergnement to their Paris, Principles - Dardanelli, Invasio usa e silvarenza datuis e l'hemonte sai finure del secolo IX e ne X wone Roma, Formmie Co. - Begiebing, Die Jagd in Leben der satischen Kaiser. (Bonn, hanstein. 2 M) — Topp, Die Schlacht an der Eister. 15 X. 1080. (Berlin, Ebering. 1,50 M.) — Gitschwow, Innozenz III. und England. (München, Oldenbourg. 4,50 M.) — Sabatier. Examen de quelques travaux récents sur les opuscules de Saint François. (Paris, Fischbacher.) Regesta Habeburgica. 1. Abilg Die Regesten der Grasen von Habsburg die 1281. Beard. von Steinacht. (Publisation des Instituts s. ostert. Geschichtsforscha.) (Innedrud, Bagner. 10 M.) — Rester, Der Beweis der Rowcht. Eine rechtschistorische Studie aus dem Sachsenspiegel. (Breslau, Schletter. 1,50 M.) — Hunry III. Charter Rolls. Vol. 1. 1226—1257. I: Calendars of State Papers. (London, Eyre and Spottiswoods). — Buntović, Bann wurde Mitteleuropa von den Slaven besiedelt? (Kremjer, Slovál. 1 M.)

# Spåteres Mittelalter (1250-1500).

Anfnithfend an feine D. 3. 91, 272 ff. besprochene Monographie über ben Bassauer Bischof Otto v Lonedorf (1264 — 1266) bringt Ulrich Schmid im Archiv für lathol. Kirchenrecht 84, 4 die von dem Genannten und seinem zweiten Rachsolger Bichard v. Perchtoldedorf (1280—1282) ertassenen firchlichen Berordnungen zum Abdruck, deutliche Beweise für die Resonabsichten beider Rirchenfürsten.

Mag Eister entwirft in der Zeiticht. b. Tifch. Bereins f. d. Geich. Mabrens und Schleffens B, 3 u. 4 ein Lebensbild des Olmüper Bifchofs Bruno v. Schanenburg, der lange Zeit auf die Geschide der Ottotarischen Derifchaft maßgebenden Einfluß ausgeübt hat.

Ein kleiner Auffat von B. de Belsmacker: Des formes d'association à Ypres bespricht einige anhangsweise mitgetellten Urkunden aus den siedziger und achtziger Jahren des 18 Jahrhunderts (Kevus de Droit international et de Législation comparés 36° année, 1904).

Elf Urfunden jur Geschichte Bohmens unter Beinrich von Karnten bat Schonach in den Mitteilungen des Bereins f. Gelch d. Deutschen in Bohmen 48, 2 mitgeteilt.

Rit Berufung auf ein Schreiben Babit Johanns XXII aus bem Ende des Jahres 1316 ober Anfang 1317 teilt B. M. Baumgarten im hiftor Jahrbuch 26, 1 mit, daß die heutzutage nur in ganz verschwindenden Fallen ersolgende Übersendung des roten hutes zum erstenmal für die Jahre 1261 und 1312 bezeugt ift.

Reben vielen literarhistorischen Arbeiten finden sich auch einige rein historische Untersuchungen in der von der Societa storica Lombarda bei ber Bentenarseter Petrarcas herausgegebenen Fesischrift: Miscollanen di

studi storici e ricerche critico-bibliografiche sul Petrarca. (Milsao, Cogliati. 1905. 370 S.)

Findlinge aus dem Batikanischen Archiv stellen die nicht gerade mit Sorgfalt zum Abdruck gebrachten biographischen Notizen D. B. Zauet-lands zur Geschichte des 14. und 16. Jahrhunderts dar. Sie bilden gewissermaßen die Fortsehung zu den H. Z. 89, 540 f. erwähnten Anteilungen und betreffen Levold von Northoi, Lupvid von Bebenburg, Robert von Genf (Clemens VII.), Ris. Spinellt, Gerhard Grote, Beter den Luna (Benedist XIII.), Marsilius von Inghen, Bartholomäus Brignani (Urban VI.), heinrich von Langenstein, Matthaus von Krakau und Cobestinus Berson.

Die in den Annales de l'Est et du Nord 1, 1 veröffentlichten Notes pour servir à l'histoire de la Flandre à la fin du XIV siecle (noch nicht abgeschlossen) stellen die im ersten Bande der von B Prou herausgegebenen Inventaires mobiliers et extraits des comptes des dues de Bourgogne de la maison de Valois (1363—1477) jur du Geschichte Flanderns enthaltenen Nachrichten zusammen.

In der Revue des langues romanes 1904, November-Dezember folgt wiederum ein Bruchtell der Délibérations du conseil commanal d'Aldi, die nun glüdlich bis zum November 1381 gediehen find (vgl. 83. 637 u. 94, 859).

B. Sommerfelbt teilt in der Zeitichr f. Kirchengesch. 25, 4 zwei weitere, dem Matthäus von Krasau zugeschriebene Kanzelreden mit. die nach ihren Eingängen als Detrectant de volus und Venit iucheare ter ram turz bezeichnet werden. Insbesondere die lettere, nach Sommerseidt früheitens 1387 anzusehende Rede ist bemerkenswert, da in ihr eine Siellungnahme zu den religiösen Birren in Brag sich sindet. — Auf eine frühere, an dieser Stelle 91, 546 erwähnte Arbeit tommt der gleiche Berfasser in den Mitteilungen d. Ber. f. Gesch. d. Deutschen in Bohmen 43, Lurild, indem er die Autorschaft des M. für die Trastate De squalon duss und speculum aursums erneut nachzweisen sucht und gegen die von J. Haller versochtene These sich wendet, daß Matthäus von Krasau den Trastat De squaloribus curisse Romanse 1408 in den Monsten niedergeschrieben habe, während deren er die Romreise ausführte.

In dem neubegründeten, von der Società di storia patria per la Sicilia Orientale hernusgegebenen Archivio etor. per la Sicilia Orientale, anno 1, fasc. I (1904) veröffentlicht & Quardione: Document auf secondo assedio di Catania e sul riordinamento del regno di Sicilia (1894—1896) eine Rethe ungedrucker Stücke aus dem Staate archiv zu Balermo. — G. La Corte Cailler: Per la morte di Alfonso D'Aragona teilt ebenda eine Rotiz des Netars Giulio de Basquale mu, die nicht den 18. sondern den 17. November 1495 als Codestag angibt

Eine ergiebige Quelle für die Geschichte der Sussitenfriege in den Jahren 1431/32 stellt das in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 39, 2 von M. Klinkenborg abgedruckte alteste Juterboger Ratenemorial dar. 1481 werden von der Stadt umjangreiche Hüstungen getroffen, dagegen ist sie im jolgenden Jahre, da der Einfall der Hussiten in die Mark erfolgt und vor Bernau abgewiesen wird, an der Abwehr kaum beteiligt.

Der erste Band einer neuen, von S. Lambros geleiteten und auch ausschließlich von ihm gespeisten Zeitschrift Nios Eudyvopenpare (Athen 1904) enthält in der Rummer vom 31. März drei Briese gesplicher Persionen, die Unionsfrage betressend (1440); in der vom 30. Juni eine chronikalische Rotiz, derzusolge die Eroberung von Ephesus durch die Türken bereits 1804 (nicht 1307) anzusehen ist, und ein Schreiben des letzen herzogs von Athen, Franko Acciajuoli, an den Natiander herzog Francesso Sforza mit der Bitte um Aufnahme in seine Dienste.

Eine wertvolle Übersicht über die Geschichte des mittelalterlichen Bildungswesens in Italien gibt Gius. Manacorda: Studi di storia scolastica e universitaria in den Studi storici 13, 2; Att. Simioni entewirst im Archivio stor. Lombardo, serie guarta, anno 31, sasc. 3 ein Lebensbild des Malländer Humanisten Biattino Piatti; B v. Seidsliß berichtet ebenda sehr aussiuhrlich über ein russisch geschriebenes Wert über Leonardo da Binci (von A. L. Boltmesti); Amp A. Bernardy endlich teilt im Archivio stor. Italiano 1904, disp. 4 Attenstüde mit zur Schulgeschichte von San Maxino vom 16. dis 18. Jahrhundert.

In den hiftvrijch-politischen Blattern 134, 11 sucht R Baulus den Domintsaner Antonin von Florenz gegen die Aussührungen von h Erofins (vgl. 92, 540) in Schutz zu nehmen; im Katholit 84, 10 handelt A. Franzüber eine in mehreren Fassungen vorliegende, in Side und Oftdeutichland verbreitete Sammlung von Sonntagse und heiligenpredigten des 15. Jahrhunderts, die statt des üblichen biblischen Lextwortes oder neben demselben je ein Sprichwort als Borspruch tragen.

"Friedrich der Siegreiche, Auffürst von der Pfalz" ist der Titel eines von Jasob Bille gehaltenen Bortrags, der dem Referenten als Sonderadzug aus dem Heidelberger Tageblatt vorliegt (38 S.). B. bietet und, wie dies bei einem so genauen Kenner der pfälzischen Geschichte selbstversständlich ist, eine sebenswahre, aus dem Bollen schöpsende Charafteristst des Siegers von Sedenheim, der ja auch im Ramps um die Reichstesson mit an erster Stelle sieht. Der grundsap- und charafterlose Wechsel kleiner Raudpolitik tritt deutlich hervor, doch sehlen dem Aursürsten auch liebenstwerte zuge nicht, die sein Pfäszervolt veranlast haben, aus dem wahrer und echter Bollstümlichkeit sich erfreuenden Herrscher geradzu eine Idealgestalt zu bilden. — Im Anschluß an diese Tharasteristist erwähnen wir

aus ben Mannheimer Beichichteblattern 1904, Ottober noch Die Unter fuchung von Albert Carlebach: Die Sage vom Dabl gu Deidelberg

O R. Redlich veröffentlicht die in fulturgeschichtlicher finnicht iett bemerkenswerten Auszeichnungen, die sich in einem Bande des Dunelderie: Staatsarchivs über die am 8. Juli 1481 zu Köln geseierte Hochzeit des Berzogs Wilhelm IV. von Jülich-Berg mit der Markgräfen Sibilla, der Tochter Albrecht Achlus, erhalten haben. (Zeitschr. d Bergeichen Geichtelbereins 37. Bd)

Felice Foffati: Lodovico Sforza avvelenatore del nipote int eine Ansfage des Kanzlers Del Bobbo mit, aus der hervorgeht, daß die selbe nicht den mindesten Zweisel an der Schuld Moros hegte (Archinostor. Lombardo, serie quarta, anno 31, fasc. 3). — Im Archivio stor Italiano 1904, disp 4 beschießt A. Segre seinen Aussag über den Abzug König Karls VIII. aus Neapel (vgl. 98, 540 u. 94, 180).

Im Archiv für Kulturgeschichte 3, 1 handelt Gust Bauch über ten wahrscheinlich aus Spanien stammenden ebemaligen Juden Flavins S.l. helmus Raimundus Mithridates, einen fahrenden humanisten, der 148486 als Lehrer des hebräsischen an der Kolner Dochschule tätig gewesen ift und später es noch jum Kardinal gebracht bat. Seine wissenschaftliche Arten ist bie damalige Zeit immerhin bemerkenswert.

Bur Geschichte ber Juden im späteren Mittelalter verzeichnen wir aus der Revue des studes juives 1904, Oktober-Dezember die Fortispung der Abhandlung von Gauthier über die Juden in Burgund val 181 u. 361) und die von M. Kahserling gebotenen Keinen Beitragigur Geschichte der Juden in Spanien (Cervera, Madrid, Toledos wahrend des 14. und 15. Jahrhunderts. — In der Manatschrift s. Geschichte und Wissenschaft d. Judentums 1904, November-Dezember handelt Mot Stein schneider über Robert von Anjou und sein Berhaltnis zur bebroiden Literatur und zu einzelnen gelehrten Juden; Lewinst macht auf Urfunden Papst Gregors XI. ausmerkjam, die sich auf deutsche Juden bezieden

In der Fekischrift der Universitäl Freiburg i. B. jum 50 jabrigen Regierungszubiläum des Großberzogs Friedrich gedt Richard Schmidt der Derkunft des Inquisitionsprozesses nach. Es bandelt sich um eine Form des Berjahrens, die, "von Italien ausgehend, seit dem 13 Jahrbundert die herzschaft über die Kriminaljustz auf dem ganzen europaisen Festland erobert" und ihr Gebier die in die neueste Beit behauptet dat, wo sie einer Art allgemeiner Entrüstung zum Opfer gefallen ist. Tak weientliche Charasterisnsum dieses Prozesses ist, daß die ganze Verfolgung des Berbrechens und des Berbrechers — bis auf die nachte Aburteilung — als Amsepsicht in die Hand eines Beamten gelegt ist, also die Turchsübrung der sog. Ossisialmaxime. Beriasser seht ein bei der bekannten Butzel dieses Prozesses, dem kanonischen Inquisitionsprozes, desien Sies

in Deutschland durch die CCC besiegelt wurde, wiewohl sich bort im Rordweften und Often das alte deutschrechtliche Affusationsprinzip in der Alage von Amis wegen, der Augepstückt einzelner, sortgebildet batte. Schon seuber, z. B. von Binding, ist vernutet worden, daß der in Deutschland rezivierte kanonische Inquisitionsprozess auf den fränklichen zurückeltet. Schundt will nun die Boritusen dieses kanonischen Prozesses die zum fränklichen im einzelnen ausdecken. Er verweiz auf die Fortentwicklung der karolinglischen Anzitution in den oders und mittelitalienischen Stadtrechten, die unabhangig vom geistlichen Recht die neue Prozessorm ausgebildet haben. Er macht es dann m. E. wahrschenntch, daß das kanonische Recht — vielseicht gestüpt durch die französsischen Ausbildung unter Philipp II. August — aus dem normannischen Süditalien das Einschreiten aus Grund eines Gerücktes geschöpfi (nicht umgelehrt, wie behauptet worden ist) und durch die Ausbehnung des Einschreitens auf den Fall bloßer Denunziation nach lombardischem Muster modernisiert habe.

Falt: Die pfarramtlichen Aufzeichnungen des Florentius Diel zu S. Ebriftoph in Mainz 1491—1518 (Freiburg i. B., Derder, 64 S., 1,40 M) berdifentlicht nach einer Abichrift des Biarrers Severns (1716—1779) den sog, liber consuetudinum, d. h. Aufzeichnungen und Rotizen über die religiösen handlungen von der hand des Pfarrers zu S. Ehriftoph Flortentius Diel. Sie geben einen vortrefflichen Einblick in das Leben und Treiben an einer mittelalterlichen Pfarrfirche die hinein in die minutiosen Beitimmungen ilber die Bewegung der Junge bei Empiang der holite — boppelt schabe darum, daß F., der den Tegt auch in deutscher Abersehung gibt, auf erläuternde Anmerlungen verzichtet hat!

Im Archiv i. Kulturgeich III, I handeln haas über hofnarren am pommerichen herzogshofe, deren erster unter Bratislato V. (1326-1392) auftaucht, und Erohn über die Liebe als "Krantbeit", wie sie u. a. Avicenna und als Alafister des Gebietes Bernardus de Gordonio aussaßt, der um die Bende des 14 Jahrhunderts zu Montpellier sehrte. Die Renaissance hat diesen assetinden Gedanten bezeitigt.

Rene Bucher: Thomas, La vie privée de Guillaume de Nogaret. (Toulouse, Privat.) — Hérent, La bataille de Mons en Pévèle (18 août 1304). (Lille, Lefebvre-Ducrocq.) — Zappia, Studi sulla Vita nuova di Dante. Della questione di Beatrice (Roma, Loescher.) — Year-Book of Edward III. Chronicles. (London, Eyre and Spottiswoode. 10 sh. — Rieder, Der Gotteffreund vom Oberland, eine Erfindung des Straßburger Johanniterbruders Antolaus von Lowen. (Junsebrud, Bagner. 21 M.) — Cassi, Die Biener Umversität im Mittelalter. Bien, Holzhaujen. 10 M.) — Cassi, Venezia e Padova e il Polesine di Rovigo Secolo XIV. (Città di Castello, Lapi 2 fr.) — Pratesi, Listoria di Firenze di Gregorio Dati, dal 1380 al 1405.

Subensip. 0.70 M.) — Lécrivain, Études sur l'histoire auguste. (Paris, Fontemoing.) — Florilegium patristicum. Ed. Rauschen. Fasc. III. Monumenta minora sasculi secundi. (Bonn. Sonitum 1,50 M.) — Ecclesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima Ed. Turner. Fasc. I pars 2. Oxford, Clarendon Press. 21 M.—Allard, Un empereur gaulois au Ve siècle. (Paris, Amat.)

# Momifd-germanifde Beit und fruges Mittelafter bis 1250.

M. hoernes veroffentlicht als Borläufer einer größeren Arber einen kurzen Überblid über die Halltattperiode. Er schildert ihre Betewtung und ihre charafteristischen Eigentumkichteiten, ohne sich doch allweit ins Detail einzulassen. Angemertt sei noch, daß hoernes die zeither Dauer der halltattluttur einschränft auf das zehnte dis jünite Jahrbundert, eine Abweichung von Montelius u. a., die natürlich gleich anderen Ansehungen immer eine Hupotheie bleiben wird (Lilles Deutsche Geschwate blätter 6, 4. Der sonitige Ertrag an Aussanen zur Borgeschichte in desemal gering, immerhin mag auf die Mitteilungen von Kerlmann über prähistorische Grabstatten aus der Stein- und La Tenezeit ber Rabhausen in Thürlingen hingewiesen sein (Mühlhauser Geschichtsblätter Jahrgang 5)

Eine eingehende Studie von A v. Domaszewell befaßt fich mit ber handichriftlichen Überlieferung der niederrheimichen Inschriften aus römischer Zeit. Bier Sammlungen werden besprochen: zunächst die Blauten-beimer, dann die der Kantener Inschriften in Cleve, die Utrechter der Ewich, endlich die des Ewich in einer Berliner Danoichrift. Ann allem tritt die Bedeutung von de Gwich, dem Prediger zu Besel im 17 Jarrhundert, sur die rheinische Altertumstunde deutlich entgegen; Domaszewessschieht nicht an, ihn mit Gelehrten wie Campe in Bonn, Gamans in Reaund Gresmund in Mainz auf eine Stuje zu stellen (Weindeutiche zu schrift 23, 3).

In den lebhaften Streit über den Charafter der altgermanischen Butschaftes und Sozialversassung tritt eine gehaltvolle Studie von M Beber ein Sie kommt zu ähnlichen Resultaten wie R. Kopickles Varlegungen, lednt zugleich die Annahme einer misverstandlichen Benutung des Caus durch Tacitus ab, wie F. Nachsahl sie versochten hatte Reber weiß mit Scharssun neue Plomente ins Fressen zu siellen. Sein Ergebnie in, das die perneipes und nobiles der taciteischen Schilderung sich gegenkber den als plebe bezeichneten Bolfsgenossen nicht in der Stellung von Wruntherren beiunden hatten; es sei unwahrscheinlich, daß die spaceren Ab hangigletisverhaltunsse und Grundherrschaften auf eine grundherrliche Stellung der freien Wermanen zurückzuleiten seien (Jahrbücher für Rationals Blonomie und Statisti I. Folge 28, 4°.

Drei Grubien beichaftigen fich mit Fragen ber beutichen Berfaffunge. geidichte. In der Siftorifden Bierteljabridrift 1904, 4 fest fich 9 Dettiger in beweisträftiger Rurge mit Ph Ded Bierieljabroidrift für Gogial- und Birticaitegeicichte 2, 3) über den Schillingewert der fewn Chamavorum und der Lex Frisionum auseinander. In ben Wöttingifchen Welehrten Angeigen 1904 Rr 10 gibt die Angeige bee Buches von U. Senn (L'in stitution des avoueries ecclésiastiques en France. Paris 1908) 28. Sidel Gelegenheit gu gablreichen Mitteilungen einer ichier erbritdenben Bulle von Auszugen aus Quellen jegticher Art. Uber Grundberrichaft und 3mmunitat bandelt E. Stengel in der Beitfdrift der Savigunfitftung für Rechtsgeschichte, Berm. Abt 25. 1904. Bernnlaßt ift bie gehaltvolle Etubie durch die Audführungen von (B Geeliger (Die fogiale und politiche Bebeutung ber Grundberrichaft im frliberen Mittelalter, Leibzig 1983). Richt fiberall vermag Stengel fie fur beweistraftig gu halten und geichidt weiß er gegen fie angutampfen. Im Mittelpuntt ber Grörterungen ficht die Frage, wie fich die Immunitat auf bem Gebiete ber Grundberrichaft felbit entwidelt babe. Um fie ju beantworten, begieltet ber Berfaffer Geeligers Darlegungen über die tarolingifche Immunitatogerichtebarteit mit frinichen Unmertungen, die bartun, daß Geetiger nicht überall burdweg neue Mulfcbluffe gewinnen tonnte. Er geht bann ein auf Geeligere Burdigung ber Immunitat feit Ende des 9. Jahrhunderte; er betont, baf Wraf und Wogt in ihren Befugniffen einander nebengeordnet feien, befampft burch treffende Deutung des Sprachgebrauche der Urfunden die Anficht einer Berichiebenbeit in der Immunitatoftellung der unfrejen und freien Ginterfaffen. Seeligers Meinung, von einer Steigerung der Rombeteng bes Immunttats. gerichte tonne feine Rebe fein, in ber Grage ber Berichtejugeborigfeit Der Freien fei eine rudlaufende Bewegung gu verzeichnen, lehnt Stengel ab, um ichlieftich auf die Ausbildung berrichaftlicher Gerichtebartett über Be wohner, die nicht hinterfaffen waren, in geichloffenen Banufreifen eingugeben. Die Ergebniffe ber Untersuchung faßt ein furger Schligabichnitt guiammen; fie mirb Buftimmung und auch Biberivruch erfahren, ohne burch letteren ihres Bertes entfleibet werben ju tonnen

Eine Reihe von fleineren Beitragen jur Geschichte bes früheren Mittelalters mag fich ihre Zusammensaftung zu einer einzigen Kotig gessallen laffen. In der Zeiticheit iur wisenschaftliche Theologie 4n, 1 unternummt F. Gorres eine Charafterinit des vorletzen stanischen Bengaten-tonigs Biriza (700-710? und ieiner Archenpolitis 3 Sagmuller behandelt in der (Lubinger) Ibeologischen Cuartolichrit 27, 1 die Ebe Heinrich II mit Aunigunde Gestagt auf die Chronis des Rubols islaber vertritt er die Anficht, das die Regende der volligen ihreptische des Kantols islaber vertritt er die Anficht, das die Regende der volligen ihreptische des Kantols feineres entitanden sei aus der Befanntichait mit der Importent der Latierin, mit hernicht II. Entheltung von ebelichem Umgang, obgliech er seine Westmablin bätte verstohen und eine andere ehelichen kanzen. A ham die

richen Kehereien und zum Berichwinden im Klofter Ettal gezwungen wurde, und der Frau Argula von Grumbach, die mit großartiger Kühnheit und echt lutherischem Glaubensmute sowohl bei der Untversität in Ingolstadt als bei derzog Wilhelm von Bapern gegen diesen ohne jeden Bersuch einer Uberzeugung oder Biderlegung unternommenen gempro Zwang schriftlichen Protest einlegte.

Daß Jürgen aus Watenbüttel nicht um 1530 bas Spinnrad erlunden habe, dieses vielmehr sich schon eine Beichnung von 1480 findet, jeigt Feldhaus im Braunschweigischen Magazin, Dezember 1904.

Daß die Historia anabuptistica der Münfteraner nicht von Kontad von heresbach herstammt, sondern eine völlig wertlose Baraphraie weien lich zweier Briefe dieses humanisten ift, zeigt Wilh. Meier in der zeit schrift für vaterlandische Geschichte und Altertumstunde Bd. 52.

Einen Brief des Urbanus Rhegius vom 14. Juli 1538 bruch C. Clemen in der Zeitschrift bes Siftor. Bereins für Riedersachien 1904 S. 971 ff ab.

Einen ganz ungebührlichen Angrifi gegen die treffliche, von Lavife berausgegebene Histoire de France unternimmt E. Marchand wie einem Aussachen Histoire de France unternimmt E. Marchand wie einem Aussachen Bettrag von Hamptoncourt 1562 in der Ker, des questions diet. 153, S. 191—200. Die Darfiellung, die Mariesol in seinem sorgiamen und unparteilschen Band über die Religionskriege biefen in der letten Zeit mehrsach genannten Bertrag (vgl. H. 3.93, 168 363 zuteil werden läßt, hat den Grimm Marchands ungerechtsertigterweise erregt. Er beschuldigt Marissol, zu sehr vom Bulletin de la soc. de l'dist du protestantisme français abhängig zu sein (einer sür die Geschichte der franzosischen Religionskriege gauz unentbehrlichen Zeitschrift), und versichert uns darüber hinaus seiner Misachtung gegen das ganze Lavisie de Wert: die "Prosessoren," die daran arbeiten, hätten sich durch "beharrliche Lesture von Alten und Monographien" den steien Blied über das Ganze beengt. Ein hübscher Borwurs, wo doch gerade die klare Geraushebung der allgemeinen Entwicklung ein Hauptvorzug des größen Wertes ist.

R. H.

Mis Betrus Conisius 1569 sein Amt als Provinzial der deutiden Ordensprovinz der Gesellichaft Jetu niederlegte, erhielt er einen Nachsolger in Baulus Hotsaeus aus Müniter der Bingerbrüd (geb ca. 1525). Ihm widmer J. Wagner im 3. heft des Pustor donus (17. Jahrg. S. 124—128, eine kurze Betrachtung, der wir entnehmen, daß hossaeus dis 1581 Provinzial blied, später einige Jahre (1691—99) ein gesürchteter Brstator der rheinischen und oberdeutschen Proding war und 1608 in Ingolftadt gestorben ist — Eine die Predigten dieses hossaeus über den Bucher enthaltende Handschrift der Augsburger Bibliothek wird von Bernhard Duhr in einem Aussausstells f. kathol. Theologie 1905, 1 Heft S. 178—190) be-

lchrieben, ber imubrigen einige Altenstüde aus ben 70er und 80er Jahren bes 16. Jahrhunderts über ben instruttiven Streit betreffe Erlaubtheit bes 5 prog =Bertrags bei ben beutschen Jefuiten bringt.

Much in bem Schlufausiat von Luzian Pfleger über Martin Eilengrein und die Universität Ingolstadt, der von 1571 bis zu Eisengreins Tod 1578 führt (hist. pol. Blatter 134, heft 11, S. 785—811; vgl. oben S. 364), interessiert namentlich seine vermittelnde Stellung im Streit der Fatultät mit den Jesuiten, die 1573 auf einige Zeit die Universität verstaffen und nach München übersiedeln mußten.

Über ben Rurfürstentag zu Ruhthausen 1572 handelt R. Jordan im 5. Jahrg. ber Mühlhäuser Geschichtsblätter S. 1—5 auf Grund archivalischer Alten, die aber nur filt ben außeren hergang in Betracht tommen. — Ebenda S. 59—66 druckt Al. Löffter einige Streitgedichte des Mühlhäuser Predigers Ludwig helmbold gegen die Jesuiten und ihre Tätigkeit auf dem Eichsfeld (1588. 93).

Eine neue Zeitschrift, Reujahrsblätter ber Bibliothet und des Archivs ber Stadt Leipzig, 1. Deft 1905, enthält zwei Auffäpe von Gustav Bust mann zur sächsigten Geschichte unter Kurfürst August und seinen nächten Rachfolgern. Der erste gibt eine gute Darkellung des Aruptocalvinismus in Leipzig bis zu dem großen Tumult im Jahre 1598, mit einem Ausblid auf das Ende Crells und der Rögelinichen Buchhandlung. Der zweite handelt über den Mater hieronymus Lotter († 1584) und über die Fürstensbilder im Leipziger Rathaus.

Bb. 87 der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins enthält wieder einige Beiträge aus der Zeit der Gegenresormation am Riederrhein. Walter Bolif handelt S. 204-211 über Johannes Plange, den Mitbegründer der bergischen Spnode (gestorben frühestens 1600), und Walter Bosten schildert uns S. 179-203 die Bedrängnis der Resormierten in Wesel von der Einnahme der Stadt durch Spinola (September 1614) an bis zur Vertreibung der Spanier durch die Niederländer (1629).

Monographien zur Beltgeschichte. In Berbindung mit anberen berausgegeben von Eb. Hend. XXI. Der fallche Demetrus von Theodor Dermann Pantenius. Wit 91 Abbildungen. Bielejeld und Leipzig, Berlag von Belhagen und Klasing. 1904. (124 S.) Bas Kürze, Knappbeit und intensive Sachlichtert angeht, ist diese Studie geradezu musterhaft. Bon den 120 Seiten derselben, deren Raum doch durch die vielen Bilder noch verkürzt wird, ist nur etwa die Hälfte dem auf dem Titel bezeichneten Thema gewidmet, während in der ersten Halfte ein kunstvoll knapper Abrit beinahe der ganzen russischen Geschichte von den Anstängen an dis zur Epoche "der Wirren" geliesert ist, und es sehlt laum ein einziges, wichtiges, der Orienterung und Austlärung dienendes Moment. Man fühlt durch das ganze Buch die souveräne Beherrschung des Stosses, und trop aller

Rurge und Gebrungenheit findet der Autor bei der Berührung ftreinger Bunfte bennoch noch Raum, um die Anficht mitguteilen, ber er fich nicht In dem Demetrius Birrfal, bas ja in ben wichtigften Studen bon beabsichtigter Berduntelung und nochfolgender Sagenbildung bis un Untenntlichkeit verbillt worden ift, ichafft er durch fein gefundes Urteil unt die Aneignung immer ber einfachften und natürlichften Erläuterungen jo viel Licht, ale überhaupt möglich ift. Selbstverftandlich fußt er mehr auf ben auslandischen Berichten als auf ben fpipfindigen Bariationen ber offigiellen Tradition in ber ruffifchen Miteratur. Alfo find die Intrigue bee bob nifden Senate und bie ber Befunten und die bee Bapftes ausgeschloffen. Rur die Rolle ber Romanow icheint mir gu febr im hintergrund gelaffen. In betreff ber Berfonlichfeit des Demetrius tommt ber Beriaffer über ein non liquet nicht hinaus, ohne übrigens die Doglichteit, daß er ber icht Bring geweien, gang auszuichtlegen. Minifchet und Oftroideti und aud andere polnifche Ramen find falfc. Der Calambour über ben erfteren, bag er ein "Monchlein" gewesen, hatte nicht gemacht werben tonnen, wenn er richtig Mniszech geschrieben geweien mare Bei dem durchweg feffein den Bortrag bee Buches wird es unzwelfelhaft weite Berbreitung finden

Seit teilt in der Zeitichr. der Befellich. f. fcbleswig-holftemide Gefch. 34, 178-181 einen neuen Bericht über die Ginnahme der Zestung Breitenburg (Rreis Steinburg) durch die Ballensteiner 1627 mit.

Gine Bonner Differtation von Ernft Bilmanns: Der Lubeder Griebe 1629 (Bonn, Rarl Georgi 1904) behandelt in ausführlicher und forgfattiger Darftellung, jum Zeil auf Grund archivalifden Materials, ben außeren Bang der Friedensverhandlungen von der holfteinichen Bermittlung im September 1627 an bis jum Abichlug in Juni 1629 Das Bueinanbergreifen und der Berlauf der diplomatifchen Aftionen, die Stellung und Forderungen ber beteiligten Barteien wird flor berausgearbeitet; Die innete Begrundung ihrer Polint batte wohl hier und da noch vertieft werden tonnen. Go genugt ce nicht, bei Ballenftein, ber auf ben Grieben brungte und durchaus im Mittetpunft ber Berhandlungen ftebt, auf teine natie nijden Plane bingumeifen (G 23). Deutlich mitt bei feinem fratten Gegen fat gegen Tilly überhaupt der Bunich bervor, auch jest noch bie babeburgiiche Politif im Reich nicht einfach ins Schlepptan ber farbolinden Altionspartei nehmen zu laffen - ein Gebante, ber bei genauerem 3. feben feit ben Tagen bes Religionsfriedens die beutiden Sabeburger balt mehr bald weniger fart beberrichte, unbeschadet ibres religiofen Befennt niffes und ihrer landesherrlichen Bolitit. Ballenftein hat ibn bauernd festgehalten, und der allmabliche Gieg der banerifden Bartei über ben Raifer ift die Weichichte feines Untergange geworden. 1628/29 bar Wallenftein beim Raifer nur wenig Biberftand gefunden, und auch ber bezog fic nur darauf, daß Gerdinand aufanglich noch etwas mehr fur bie babeburgische Sache (nicht für die der Union und des Katholizismus) heraudfchlagen zu können hoffte. Der ganze Friedensschluß aber, der der Lage
und den habsdurgischen Interessen entprach, war recht eigentlich das Berk Ballensteins, dessen ruhige Überlegenheit uns mehrmals in den Berhandlungen klar entgegentritt. In dieser hinsicht stellt die Arbeit von Bilmanns ein beredtes Zeugnis gegen die Berkleinerer des Generalissimus dar.

Die Allianzverhandlungen Gustad Abols mit Aurbrandenburg im Moi und Juni 1631 ersahren in den Forschungen zur brandenburglichen und preußlichen Gesch 17, 341—382 durch Johannes Arehlichmar eine eingebende Darstellung auf Grund Berliner Archivalien, durch die Chemnis ergänzt und verschiedentlich berichtigt wird. Brandenburg war danach an der Wagdeburger Katastrophe unschuldig; und daß Gustav Abols von seinen hohen Forderungen schließlich start zurückging, hat seinen Grund in dem bekannten Eheprojekt seiner Tochter mit dem Kurprunzen. — Ebenda E. 555—561 weist Otto heine mann ein ziemilch vollständiges Exemplar des Jahrgangs 1618 der ältesten Berliner Zeitung nach. Es ergibt sich u. a., daß der herausgeber der Zeitung wirklich (wie schon Opel vermutete) Ebristoph Frischmann war, und daß nach seinem Tod 1618 sein Bruder Beit diese Tätigkelt übernahm.

Ein erfter Aufah von Friedrich Steuer: "Zur Kritif der Jugschriften über Wallensteins Tod" in Rr. 2 der Mittell. des Bereins f. Geich.
ber Deutschen in Böhmen, Jahrg. 43, S 141—158, behandelt jundchst Gordons Apologie, die in dem, was sie sagt, meist richtig ist, aber lein vollstandiges Bild dietet, und bespricht sodann die "Ausführliche und wahrhafte Relation", in der zwei Teile unterschieden werden: die Ereignisse vor dem Todeszuge nach Eger sud von einem leidenschaftlichen und unwahrhaften Gegner Wallensteins beschrieben, während die Borgange in Eger selbst von Macdonald, dem einen der Mörder, verhältnismäßig ruhig und wahr geschildert werden. — Ebenda S. 168—185 beendet Lauf Gan per seine Untersuchung (vgl. oben S. 188) mit der Darstellung und Beurteilung der Schlacht bei Jankau und ihrer Folgen. Panach wirkten zur Niederlage der Kaiserlichen zusammen die Fehler des Generalissimus hauseld und der Ungehorsom und die Boreiligseit seiner Generale.

Das erfte heit ber Zeitschr. f. d. Geich. bes Obertheins R. & 20 beingt S. 103—145 ben Schluß der Abhandlung von Alfred Overmann über die Abtretung des Eliaß an Frankreich im Westfalischen Frieden (vgl. & 3. 93, 546 f.). Die Bedenten, die sich im Elsaß gegen den Praliminarvertrag vom Jahre 1646 erhoben, fanden danach wohl bei den Reichsständen nicht aber beim Kaiter Berücksichtigung; denn bleser surchtete, zede Anderung mit neuen Abtretungen habsburgischen Besiebes bezahlen zu mussen, und hat das Interesse des Reiches gegen das seines Dauses zuruck-

treten laffen. Go murbe ber Praliminorvertrag junachft unverandert in ben Friedensentwurf bom 11. Rovember 1647 und ichlieflich nach neuen bergeblichen Borftellungen auch in bas Dunfterer Friebensinftrument auf. genommen. Anderfeits haben aber jowohl ber frangofifche Gefandte wie Die Barifer Regierung nach wie bor baran festgehalten, daß Grantreich im Elfag nur den Gesamtbefin des Saufes Ofterreich beanspruche und erhalten habe. Das hat ber Gefandte, wie fich aus einigen von Dvermann am Schluß mitgeteilten Berichten ergibt, felbft bervorgehoben, und wenn er allerdinge mit bem Bedanten fpielte, daß man bei ber Unflarbeit ber Bestimmungen fpater vielleicht mehr verlangen tonne, fo bachte er baber nur an die Leben ber Lothringer Bistumer und an die Souverantet über biegenigen elfaffifchen Reichsftanbe, über welche Franfreich ofterreichinde Rechte erworben hatte. Die Reunionspolitit, der auch bas Berhalten Grantreiche in ben erften Jahren nach bem Frieden widersprach, mar alfo in ber Tat ein rechtswidriger Bewaltatt, gang entgegengefest dem Sinn, in bem Franfreich ju Dinnfter Grieben ichloß.

Die berhrerenden wirtschaftlichen Folgen des 30 jährigen Krieges er hellen auch aus den Angaben, die J. Reigel in den Mitteil des hin. Bereins f. Donauwörth und Umgegend, 2. Jahry S. 57—68 über Monteim und Umgebung macht. Hier hatte man natürlich besonders durch die Schweden zu leiden.

In den Mitteil. aus der Lippischen Geschichte und Landestunde 2.
161—168 handelt Riemning über die Einsührung des Gregorianischen Kalenders in Lippe und teilt den Erlaß des Grasen Friedrich Adolf vom Jahre 1699 mit, durch den sie angeordnet und geregelt wurde.

Daß es mit den religiösen Bersolgungen in Bortugat durch den Abfall von Spanien und die Erhebung des Hauses Braganza auf den Königsthron nicht besser wurde, zeigt wieder einmal eine Untersuchung von Cardozo de Bethencourt über ein Lissaboner Autodasé vom Jahre 1647 (Rov. des études juives Nr. 98, Bd. 49 S. 262—269). Unter den dingerichteten Neuchristen besand sich auch der in der Geschichte des Judentums wohlbelannte Jiaac de Castro Tartas, über den Bethencourt eine besondere Monographie in Aussicht siestt.

Rene Bucher: E. Schmidt, Deutsche Bolletunde im Zeitalter des Humanismus und ber Resormation. (Berlin, Ebering. 3 M.) — Corpus Resormatorum. Vol. 88. Zwinglis Berte. 3. und 4. Lieferung. Berlin, Schwetichte & Sohn. Je 2,40 M.) — Barge, Andreas Bodenstein von Karlstadt. 1. Al.: Karlstadt und die Anfänge der Resormation. (Leipzig. Brandstetter 10 M.) — Einide, 20 Jahre schwarzburgische Resormationsgeschichte 1521—1541. (Nordhausen, Haade. 6,60 M.) — Polliop der Großmütige Beiträge zur Geschichte seines Lebens und seiner zein. Freg. D. dem histor. Berein f. d. Großherzogt. Hessens und seiner Zeine Berl

10 D.) - Rruger, Philipp ber Grobmittige ale Politifer. (Giegen, Rider. 80 Bf.) - + Detmer und Arumbholt, 3wei Schriften bes Dunftericen Biebertaufers Bernhard Rothmann. Dit e. Ginleitg. üb. Die geitgeschichtl. Berhaltniffe. (Dortmund, Rubfus. 4 D.) - Schieß, Bhilipp Gallicius (1504-1566). (Chur, Schuler. I DR.) - Befoggi, Chronit breg. v. Friedensburg. [Fontes rerum austriacarum 1548-1563. 1. Abilg. Scriptores. 9. Bb. 1. Salfte.] (Bien, Gerolde Cohn. 2,90 M.) - &. Diller, Ratechismus und Ratechismusunterricht im Albertinischen Sachsen. (Leipzig, Duriche Buch. 2 Dl.) - Odom, Mary Stuart, Queen of Scots, her friends and her foes. (London, Bell. 7,6 sh.) -Frere, The english church in the reignes of Elizabeth and James 1558-1625. (London, Macmillan. 7,5 sh.) - Motley, United Netherlands. History from death of William the Silent to twelve years' truce - 1609. Vol. 1-3. (London, Murray. 3r 10,6 sh.) -Boncompagni-Ludovisi, Le prime due ambasciate dei Giapponesi a Roma (1585-1615). (Roma, Forzani e Co.) - Mémoires de Godefroi Hermant, docteur de Sorbonns, sur l'histoire ecclésisstique du XVIIe siècle. Publ. p. Gazier. T Ier (1630-1652) (Paris, Plon. 10 fr.)

#### 1648-1789.

D. Meinarbus zeigt in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 17, 2, daß Otto v. Schwerin bereits 1648 auf Empfehlung des öfterreichischen Friedendunterhändlers Trautmannsdorf wegen seiner Berdienste, den Kurfürsten zum Berzicht auf Borponmern im Interesse der Ermöglichung des Friedens gebracht zu haben, vom Kaiser zum Reichsfreiherrn erhoben wurde, das Batent jedoch erst 1650 erhielt. Warum dis 1654 nirgends von dieser Kangerhöhung Gebrauch gemacht wird, beibt eine unausgestärte Frage.

Stolze widmet in den Comenus-Monatsheften 1904, 5 dem Berliner Holprediger Jablonsti einen turzen "biographischen Bersuch". Im Gegensah zu seinem Biographen Dalton weist Versasser auf die Beetnsträchtigung des praktischen Bersens hin, die sich sür Jablonsti durch seine Borliebe für die Formen der englischen Pochkirche und die Biederherstellung der Urkirche der ersten vier Jahrhunderte und damit verdunden die Besvorzugung der Liturgie vor der Predigt ergab, und stellt gegen Dalton seit, daß dem Hosprediger ein hervorragender, sogar Leibnig überragender Anteil an der Gründung der Verliner Afademie der Bissenschaften doch nicht zusommt.

Derfelbe Berfasier teilt in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 17. 2 die allgemeiner interessierenden Abschnitte aus zwei Lestamenten des treuberzigen Soldatensonigs Friedrich Bilbelm I.

von 1714 und 1738 und eine fleine Korrespondenz mit Jigen über einen Leftamentsplan von 1728 mit und meint hieraus ichließen zu konnen, bas nicht sowohl Staat und Berwaltung als heer und Rirche im Mittelpunk der königlichen Intereffen gestanden haben.

Einen portrefflichen Uberblid über "die brandenburgifch preugiide Betreidehanbelspolitit von 1713 bis 1806" veröffentlicht Schmoller aus bem Rachiaß 29 Raubes in feinem Jahrbuch fur Befeggebung x. 29, 1. In fnappen Bugen wird bie Begrundung und ber tonfequente Ausban ber großartigen Sozialpolitif unter Friedrich Bilbelm I. und Friedrich II erortert, Die burch Berbot ber Emfuhr bes billigeren polnifchen Rornes Die überlegene Konfurreng gurudhielten und durch ftaatliche Kornmagagine eine hochbedeutsame Breisstabilität erzielten. Das Spitem wird in wefentlichen Teilen feit 1786 aufgegeben, teils aus grundfählicher Abneigung gegen bu Abiperrung ber fremden Ginfuhr, telle weil Breugen 1798 und 1795 wefentliche Tette gerabe bergenigen polnifchen Gebiete erwarb, die bieber buid bas Einjuhrverbot von Breugen getrennt gewesen waren. Damit fiel gegleich die jogial gunftig wirfende Stabilität ber mittleren Getreibepreife, und es fest junachft in ben Beiten ber Reutralität Breugens feit 1795 bei fortdauernden europaifchen Rriegen eine Betreibebauffe ein, die freite fet: der Auferlegung der Rapoleonischen Kontinentalsperre einer ebenfolden Baiffe Blas machte.

Eine Reihe größerer und wertvoller Auffate über Boltaire veröffentlicht Satmann jugleich an verschiedenen Stellen: im Archiv für bas Studium ber neueren Sprachen und Literaturen 13, 3. 4 über Boltaire ale Rritifer Montesquieus", in ber Beitidrift für die gefamte Staatswiffenicaft 61, 1 über "Boltaire als Botitifer" und im Archiv fur Bhilofophie Abrig. 1, 11, 2 über "Boltaire als Philosoph". Abgeseben von ber Juftigreform bat Boltaire fich über Bolitit nicht instematisch geaugen, ba ihm die Afrenpolitif ju weit voranstand. Jedoch ift er im Gegensas au Montesquien und ben Jungeren ein nichterner Reglift geweien, der fich von Dogmatismus und Utopismus freiguhalten fucte, daber auch ; B. über England ju jehr viel objeftiverem Urteil gelangte ale Monteequire und doch für eine politifche Umformung des Staates, allerdings burd Albrung von oben ber, eintrat. Alle Bhilosoph ift Boltaire tein bloker tonjequenter Unhanger Lodes, fonbern der Untergrund ift ein naiver Realismus mit einem lebhaften Empfinden für ben Dechaufsmus ber Ruufalität gewesen. Der Berfaffer bebt noch befonbers berbor, wie frationar Boltaires philosophifche Unichauungen gemejen feien und (im Sinne von Straug) wie ernitlich er fich mit ber Bottesibee und ben Beweifen fur bas Dafein Gottes abgemüht habe.

3. Frensborff befpricht in ben Abhandt. ber Agl. Gefelich, ber Biffenich. ju Göttingen, Phil biftor. Rlaffe, Reue Folge, 8. Bb., Rr 2

(Berlin 1904), G. 1 87 "G. A. v Münchhausens Berichte über seine Wission nach Berlin im Juni 1740"; es handelt sich hier um den fehlegeschlagenen Bersuch, Friedrich den Großen sofort nach seiner Thronzbesteigung für die englisch hannöberische Bartet zu gewinnen. Der Umsang der Arbeit — die schon von Dronsen und Grünhagen ausgebeuteten, ziemlich inhaltsteeren Berichte werden vollständig abgedruckt — sieht in teinem Berhältnis zu ihrem Ergebnis: wit erhalten eine eingehende Bergliederung des dipsomatischen Borgangs, über den bisherigen Stand der Forschung sommen wir aber nicht hmaus. Ziekurseh.

In der Rovus d'histoire, rédigés à l'État-major de l'armés (Oft. u. Nov. 1904) werden die Feldzüge des Marichalls von Sachjen, speziell der von 1745, behandest.

A. Bourguet stellt in der Revne historique 87, 1 "die Anfänge eines Ministeriums", d. h. des Ministers Choiseut, dar und zeigt, daß Choiseut feineswegs in fflovischer Abhängigkeit von Österreich gestanden, sondern bei aller Bertschapung des Biener Kabinetts sich auch ihm gegenüber eine feste und wirdige Sprache und Hatung gewahrt habe: Choiseuts Festigkeit gegen Bien tritt namentlich zutage, als er gegen den Bunich Ofterreichs eine spaniche Bermittelung für einen französischengelichen Separatirieden augesichts der drobenden Erschöpfung Frankreichs 1759 annimmt.

Vorsichtige und lehrreiche fritische Bemerkungen über die jungit von Calmettes publizierten Mémoires du duc de Choiseul, d. h eine Sammlung von Memoiren, steinen Werken und Briefen Chotseuls, veröffentlicht Muret in der Rovus d'histoire moderne et contemporaine vom 15. Januar 1905. Der Berfasser neigt dazu, die Authentizität der von Soulavie 1790 bekannt gegebenen Memoiren Cholseuls anzunehmen, sie dagegen für einige jest beigegebene Stüde zu bezweiseln. Er stellt eine Reihe von Widersprüchen zwiichen Choiseul und z. Bernis sest und weist zum Schluß wie das auch Bourguet tut) daraus hin, daß man Choiseul durchaus nicht für einen blinden "Ofterreicher" halten dürse.

D. Eb. Schmidt schildert in ben Mitteilungen bes Bereins für Geschichte ber Stadt Meißen 6, 4 "die Meißener Borverhandlungen jum Dubertusburger Frieden", die Fritsch im Austrage bes fachlichen Kurprinzen insbesondere am 29. November 1762 mit Friedrich in Reißen gesährt hat.

Zwei "Untersuchungen jur Beschichte der Staatsverträge Friedrichs bes Großen" teilt Rlintenborg in den Forschungen zur brundenburgisichen und preußtschen Geschichte 17, 2 mit. Ein schtiehlich, wie Verfasser zeigt, nicht ratifizierter Bostvertrag zwischen Preußen und Aursachsen vom 22. April 1767 eröffnet lehrreiche Einbtide in die Richtimmung gegen die Regiernrichtung und die behördlichen Gegenfabe zwischen Postadministration und auswärtigem Departement Bedeutsam ift Klintenborgs Rachweis,

daß im Gegenfay zur üblichen Annahme 1782 fein Dandelsvertrag zwischen Spanien und Breußen abgeichlossen worden ist, daß sich Friedrich II. allerdings 1765 und 1782 lebhaft im Interesse ber schlessichen Leinenndustre um Bergünstigung auf ihrem fast ausschließlich spanischen Exportmatte bemüht hat, was jedoch 1766 an ben unvernünftigen preußtichen Forbrungen, 1782 an der zielbewußten Politik Florida-Blancas scheitette, weder mit Breußen noch mit England und Frankreich im Interesse der ersehnen wirtschaftlichen Selbständigkeit Spaniens sich zu binden. Beriafter zeich daß Friedrichs Glaube, in einem spanischen Tartse von 1788 zum Ziele gelangt zu sein, ein reines Mitherständnis gewesen ist.

Baron de Maricourt veröffentlicht in dem Correspondant den 26. Januar 1905 Les avis donnés à M. le duc de Berry 'd b dem fünftigen Ludwig XVI.) avant qu'il montât sur le trône, die etwa 1772 sein bescheidener, taltvoller, frommer Beichtvater Soldini zur Ehre beider aufgesest hat. Eine verständige, alles Extreme vermeidende Anleitung, zu einem tüchtigen, sittensesten Menschen sich zu entwickeln. Ebaratterinud ist die Objektivität, mit der Soldini rät, sür eine stärkere Residenzvilliche Bischofe und gegen die unkanonische Häufung der Benefizien in genlichen Händer zu wirken.

"Das öfterreichische Gemnasium unter Maria Theresia" ichilden L. Botte in den Monumenta Germaniae paedagogica 30

Rofch beichließt im Archiv für tatholisches Kirchenrecht 85, 1 ien "Kirchenrecht im Zeitalter ber Aufflarung" mit der Darftellung des Zolephinismus. Das Kirchenrecht der Aufflarung bedeutet nach dem Berjafen einen volligen Bruch mit der Bergangenheit und führt dis hart an tem "Protestantismus und zum Unglauben" und hat mithin unbeilvoll gewicht. Genüht hat es der lirchlichen Pissenschlaft nur indirett durch den Zwang zu gewissen Krchenrechtlichen Untersuchungen, besonders über den Primat und das Berhaltnis von Kirche und Staat.

Britsch ichildert aussubritich, haupisächlich nach Memoiren, Philippe Egalite vor der Revolution (Revne des etnd. hist. Juli-Aug. u. Sept-Ott. 1904). Der Bring war, nach der etwas apologetischen Darstellung bei Berfassers, nicht unsittlicher als die vornehmen herren seiner Zeit, willensischwach und uneutschlossen wie ein echter Orleans, aber tapfer und nuchtg wührend des Seefriegs gegen England, was Ludwig XVI. nicht zu benutzen verstand. Ganz unpolitisch gesinnt, aber oppositionest, weil das die Woode verlangte, ließ er sich von anderen aushehen und vorschreben

Die in der Revus de Paris (1. Jan. b 3.) veröffentlichen Souvents de Brienns von einem Pliticulter Rapoleons, Caftres, der auch 1734 mit nach Paris ging, enthalten im wefentlichen nur befannte Dinge, Raroteons Untenntnis ber frangofischen Sprache, feinen Fleiß, feine Überlegenbeit ufm.; Rapoleon, ber im allgemeinen alter war ale feine Mitfchuler, erfchien feineswegs ale frühreif.

D. Levy verfolgt in den Jahrbüchern für Nationalötonomie und Statiftit 3. Folge Nr. 26 das Jurudgeben des bäuerlichen Aleinbesites in England von 1760 bis 1850 und seine Ursachen.

Rene Buder: Oagood, American colonies in 17th century. 2 vols. [London, Putnam. 21 sh.] Do Amaral, Ensaio sobre a vida e obras de Hugo de Groot. (Rio de Janeiro, Garnier.) -Brunet, Correspondance complète de Madame duchesse d'Orléans, née princesse l'alatine. T. I. (Paris, Fasquelle.) - Souvenirs sur Madame de Maintenon. T. III avec introduction par d'Haussonville. (Paris, Calmann-Levy 7,50 fr) - Richti, D. Johann Jatob Quandt, Generaliuperintendent von Breugen und Oberhofprediger in Ronigsberg. 1668 - 1772. Schriften ber Spuodalfommiffion für oftpreußische Rirchengeichichte. 3.] (Ronigeberg, Bener. 3 M) - Granberg, Bhilipb Jafob Spener. 2. 8b.: Spener als praft. Theologe u. firchl. Reformer. (Bottingen, Bandenhoed & Ruprecht. 4,60 M.) - Candel, Lee prédicateurs français dans la première moitié du XVIIIe siècle, de la régence à l'encyclopédie (1715-1750). (Paris, Picard et fils.) -Bayet & Albert, Les écrivains politiques du XVIIIe siècle (Paris, Colin. 8 fr.) - Stryenski, Le gendre de Louis XV Don Philippe. infant d'Espagne et duc de Parme. (Paris, Calmann-Lévy, 7,50 fr.) - Senfiner, Sachien und Breugen im Jahre 1741, jugleich ein Beitrag für Klein Schnellendorf. (Berlin, Gbering. 1,20 Dt.) - Briefe bon und an Gotthold Ephraim Leifing. Drog von Munder. 1 u. 3. Bb. (Leibzig, Geichen. Je 5 M.) - Mémoires du duc de Choiseul (1719 à 1785). (Paris, Plon. 7,50 fr) - v. Ruville, Billiam Bitt, Graf bon Chatham. 3 Bbe. (Stuttgart, Cotta Rachf. 24 Dl ) - Jentid, Moam Smith. [Gelfteshelden 49.] (Berlin, hofmann & Co. 3,60 Dt.) -Bernftorfifche Bapiere. Ausgewählte Briefe und Aufzeichnungen, Die Familie Bernfiorff betreffent, aus der Beit 1732-1835. Grag. v. Frie. 1. Bb. (Ropenhagen, Onibendal. 16,50 DR.) - Jore, Des modes de nomination et d'élection des maires dans l'ancienne France. (Paris, Rousseau.) - Bahl, Borgefchichte ber frangoliichen Revolution. 1. 2b. (Ellbingen, Dobr. 7 Dt.) - Beft phalen, Turgote foziale Bolitif. (Flend. burg, Bejephalen. 1,20 Dt.)

## Meuere Befdidte fett 1789.

Im Novemberheft (1904) der Revol. française distutiert Lieby mit Guillaume über den Ursprung und die Rompositionszeit des Chant du départ. Le Gallo sest seine Beroffentlichung über die Zalobiner von Cognac fort (f S. 3. 90, 369) und gibt Auszüge aus den Rlub-

berhandlungen bon ber Ginfuhrung ber Rebublit an bis jum 9. Ther mibor. Joby beröffentlicht die Erinnerungen von El. Dorigy über feine Zatigteit ale Mitglieb ber Legislative, meift Ausguge aus bem Logegraphen über feine Beteiligung an Berhandlungen und Beichlugen is Finangfragen. Ein Schreiben bon Rubler aus Colmar, 6, April 1793, an bas Ronventemitglied Lafource enthalt einen nachbrudlichen Broteft gegen bie revolutionare Reunionepolitif. 3m Dezemberheft foildert La. broue die Tatigleit Lacanale in ber Dordogne für polierumliche und iogigle Bilbung, d. b. für bie redublikanische Brodaganda, indem er durch ein Nournal, burd Banberrebner uim bauptjächlich die Landleute über bie Bobitaten der Revolution und der republifanifchen Gefete aufzuftaren fuchte. Bloffer erbriert die Begiehungen Gl. Fauchets, des tonittutionellen Bifchofe des Calvados, jur Munigipalität und jur Gefeltimait ber Berjaffungefreunde in Sonfleur, Beziehungen, Die, anfangs vortreffliche, fich bei der magbollen haltung Jauchets in firchenpolitiichen Gragen ber ichlechterten. Bertal veroffentlicht ein Regifter ju den Alten ber Revo futionegeit im Archip bon Epernan.

Bonnefons ichildert den hof von Readel zu Beginn ber fram 38fifchen Revolution und die Beziehungen zu Frankreich bis zu beren Albbruch im September 1792. Der Berfaffer fonnte die Berichte der fram zösischen Gefandten benugen (Rov. d quont. hist. 1904, 4).

Bliard fest seine Beroffentlichungen über Prieur von der Rame und bessen Tätigleit in der Bendee fort (Etud. d. peres d. l. comp. de Jesus 1904, 5. Aug. u. 5. Sept. Bgl. D. 3. 92, 177. 371. 557.

Aus Anlag befannter Bortommnisse ber Gegenwart wird im Correspondant (25. Dezbr. 1904) die Angeberei in den französischen Armeen ber Revolution, namentlich die bezügliche Längleit der Konventetommisart. eröttert.

E. Daubets höchst eingehende Darstellung der Berhandlungen über die Bermählung der Tochter Ludwigs XVI. mit ihrem Better, dem Berzog von Angoulème (1798), bei der die intimsten Familienpapiere, namentlich der Briefwechsel zwischen dem sväteren Ludwig XVIII. und seiner Richte, verwertet werden konnten, wirft interessante Streislichter auf die Bezerhungen der Bourbonen zu Tsterreich und Rusland gegen Ende des 18. Jahrh. Beachtenswert ist auch der Austausch von Erinnerungen an die Schreckenszeit und den Ausenthalt der königlichen Familie im Lempte. Mittellungen von Edgeworth und Ralesberdes u. a. (Rov. d. d. mandes, 15. Dez 1904, 1. und 15. Januar 1905 Bgl. H. 3, 94, 370).

Langar de Laborie behandelt auf Grund von Archivatien bas religiöse Leben in Paris von 1799 bis 1802 Corresp. 10. Rov. 1986)

G. Stenger fest feine Studien über die frangofifche Gefellican unter dem Ronfulot fort. Bir notieren: Derr und Grau b. Suard Ber

hebd., 7. Mai 1904); Die Marquise von Condorcet, geb. Grouch (Revnouv., 16. Juli 1904); Delphine de Custine (ebenda, 15. August 1904); Frau von Beaumont (Grande Revne, 15. Juni); Das Theater unter dem Ronsulat ,ebenda, 15. Ott); Die Salons, d. h. die Grmalbeausstellungen unter dem Konsulat (Quinzaine, 16. Jan. 1905); Waler David (ebenda, 1. Dez. 1904).

Unter dem Titel "Friedrich v. Gent als Bidersacher Napoleons I. Ein Beitrag zu der Geschichte des 18. Mai 1804" hat der Realichul-Oberslehrer Rax Pflüger eine recht ansprechende Übersehung des Mémoire sur la nécessité de no pas reconnaltre le titre impérial de Bonapartes und des Projet d'une déclaration de Louis XVIII contre le titre impérial usurpé par Bonapartes als eine Art Gedentblatt veröffentlicht. Eine populare Einleitung gibt eine im wesentlichen richtige Orientlerung über die einschlägigen Ereignisse und die Person des Versassenders der Denkschieften. Die Anmerkungen des Mémoire hatte der Überscher auch als Anmerkungen wiedergeben nichsen.

Oberfileutnant Becard eröriert im Carnet hist. (Deg. 1904) die Strategie Napoleons vor Aufterlis.

Coquelle schildert auf Grund ber gesandtschaftlichen Korrespondengen die wechselvolle Tätigleit Sebastianis in Konstantinopel von 1806 bis 1808. Anfangs überaus erfolgreich, wurde die Stellung des Gesandten burch ben Umschwung von Tilfit sehr schwierig, so daß er es vorzog, Ende April 1808 die nirtliche Hauptstadt zu verlassen (Revue d'hist. diplom. 1904, 4).

Die Memotren bes Generals A. b'hautpoul (Revue de Paris, 1. und 15. Nov. 1904) betreffen hauptsächlich den spanischen Krieg und bessen Greuel. Hautpoul ist entschiedener Gegner Rassenas, der sich von seiner Maitresse habe beherrschen lassen, die eigentlich das heer kommandierte; er ist für Nen, erzählt aber, wie sich dessen Gattin mit den geraubten Kirchenschäften geschmidt habe. Beriasser wurde in der Schlacht bei den Arapisen (Salamanca) verwundet und siel in englische Gesangenschaft, wo er sehr zu leiden hatte. Mit den spanischen Ereignissen beschaftigt sich auch ein Artistel von Geoffron de Grandmaison über Lasvest als Gesandter Rapoleons in Spanien (Corresp. 25. Dez. 1904).

In ber Revus d. d. monden (15. Jan. 1906) werden Auszüge aus Memoiren des Grafen Rambuteau von 1809 bis 1813 veröffentlicht. Der Standpuntt des Berfassers, der zuerft Kammerherr Napoleons, dann Präfest im Simplon-Departement war, ist ein etwas subalterner; aber er gibt einzelne interessante Anetdoten, namentlich über das Berhalten des Kaifers im Staatsrat, wohin er ihn häufig begleitete; er ribmt mit Recht Rapoleons besonderes Berfrandnis für die franzosische Boltsjeele.

Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchenpolitit Rapoleons ist der Aufah Marmottand über die Bahl Comonds zum Erzbischof von Floren, 1810 und 1811 (L'institution canonique et Napoléon Ist, Rev. hat Sept.-Oft. 1904).

Die Fortsehung der Studlen H. Houssand und ker 1815 betreffer handtsächlich den Anteil Fouches an der zweiten Rüdberusung der Bourbonen (Rev. d. d. mondes, 1. Dez. 1904 und Rev. hist. 1905, Januar und Februar, Les intrigues royalistes de Fouché et de Davout après la seconde abdication).

Die "Lebenserinnerungen des Generalleutnants Bilhelm v Benpel" 1802—1816 (Preuß. Jahrb 1904, Dez. 1905, Jan. und Febr 3 zeichnen sich aus durch eine sehr anschauliche Schilderung friegsgeschichtlicher Einzelheiten Der Versasser unt 11 Jahren als Gefreiter-Korporal in ein preußisches Insanterieregiment, lämbste, Ibzährig, in Rüchels Korpt der Jena, als Leutnant im Kolbergichen Regiment der Großbeeren und Pennewiß, wo er derwundet wurde, dann in den Kiederlanden (Eroberung von Herzogenbusch) und als Stadskapitan in einem westsällichen Infanterie Landweht Regiment bei Ligny, wo er abermals verwundet wurde und sich Sieserie Kreuz erwarb.

Einer längst als erledigt geltenben Frage weiß fr Ehrmme in ben Forich. 3. brand. u. preuß. Geich. 17, 2 durch eindringenden Scorifinn neue Seiten abzugewinnen. Er tommt zu dem allerdings u. E. ned nicht ganz überzeugenden Resultat, daß der Kern der Erzählung Knesebeck von seiner Petersburger Mission 1812 im wesentlichen richtig sei.

Aus dem Archiv für Kulturgeschichte III, I sei bier erwähnt der fesselnde fleine Aussage von R. M. Meyer über "Strumwelpeter", der 1885 die Bandlung der Badagogit zeigt, daß man in dem Kinde nicht mehr die Fehler der Großen, sondern die spezifischen Kinderunsitten burch Borbaltung des schmungen Faulenzers zu betämpfen suchte.

Den vergeblichen Berluch Bismards, im Berein mit einigen tonker vativen Abligen im Jahre 1847 eine konfervative Zeitung ohne ausgevragte firchliche Barreistellung zu gründen, schildert &. v. Petersdorff in den Forschungen zur brand. u. preuß. Wesch. XVII, 2.

In der Kontroverse über "Friedrich Wilhelm IV. und die Mörztage" hat Thimme noch einmal gegen Nachsahl zu gunften des Generalt v. Prittwiß das Gort ergriffen ("General v. Prittwiß und der 18/19 Ray 1848." Forsch. z. brand. u. preuß. Gesch. 17, 2). In übereinstrimmung mit dem Res. urteilt er, daß Rachsahls letzter Aussap, "soweit Friedrich Sibbelms IV. deutsche Politik in Frage kommt, wenig mehr als ein Rückzugegeiecht" ist.

In seiner Dofterbiffertation Le département du Nord sous la deuxième République, 1848-1852, étude économique et politique (Liffe, Leteu, 1904, 448 G. 80), bietet uns M. Dr. Goffeg eine aufprechenbe und durchaus wiffenichaftlich beranlagte Monographie über die ötonomische und politifche Entwidlung eines ber reichften und bevolfertften Departements Franfreiche unter ber zweiten Republit bar. Gie beruht auf gründlichen archivalifden Rachforidungen und einer genauen Durchficht der einschlagigen periodischen und totalen Glugschriftenliteratur, wie denn die Bibliographie nicht weniger als 52 Seiten umfaßt. Freilich, gang vollständig tonnte die Arbeit Goffeg' icon beswegen nicht feln, weil dem Berfaffer die Einsicht in die politischen Bapiere bes Archivs zu Lille fur jene Berlobe verjagt wurde (mas nach Bertauf von mehr ale einem halben Jahrhunbert eigentlich gegenstandslos und fast lächerlich ericheinen muß); aber ben bto : nomifden Aftenjasgiteln des Prafetturardive find eine Daffe von Biffern und Angaben entnommen worden, Die es dem Berfaffer erlaubt baben, Die Arbeitefrijen jener bewegten Beit in einem burchaus induftriellen Gebiet aufe genaueste ju ichilbern. Der gotonomijden und jogialen Lage" bee Departements ift überhaupt ber großere Teil bes gangen Buches (G. 159 bis 323) gewidmet, das mit feinen Anlagen (im Anhang) ben Eindrud einer recht fleißig gearbeiteten Studie auf ben Lefer machen wirb; febr wünschenswert ware es, eine größere Angahl abulider Einzelftubien gur befferen Renntnis der Menichen und ber Dinge in den Brovingen im Beitalter ber zweiten Republit zu befigen, ba bie meiften Beichichtichreiber jener Beit nur bas Barlament und die hauptftadt berudfichtigen.

Eine dankenswerte Übersicht über die juganglichen Barijer archivalischen Cuellen zur Geschichte bes Jahres 1848 gibt B. Caron in der Revue d'hist. mod. (Bb. VI, 2.)

Das Berhaltnis zwiichen Bismord und Laffalle ichildert im wefentstichen im Anichlug an D. Ondens Brographie ein turger Auffah von Emil Ctuber in den Reuen Jahrbuchern für flaff. Philologie um. 1905, 1.

Am Schluß seines Aussapes "Der Donner der Schlacht von Sabowa" sest Germain Babit unter Ansübrung zahlreicher diplomatischer Korrespondenzen auseinander, daß Drouhn de Lhuis die preußischen Annezionen durch Krieg zu verhindern wünschte, während Rouher und Prinz Rapoleon eine friedliche Politik vertraten. Ein Krieg gegen Preußen, um die Einigung Deutschlands zu bindern, erkarte der Prinz, bedeute eine Berletung des Nationalitätsprinzips und werde ganz Deutschland gegen Deutschand in Bassen bringen. Napoleon gab schließlich in völliger körperlicher und geistiger Erichopsung seine Sinwilligung zu den preußischen Annezionen. Der Berlasser urteilt im Anschluß an gleichzeitige Außerungen franzosischer Diplomaten, daß Napoleons Politik Banlerott machen mußte, weil er keine franzblomaten, daß Napoleons Politik Banlerott machen mußte, weil er keine franzosischer

goffiche, fondern eine muftifche europäliche Bollerbegludungspolitit befolg habe (Deutsche Revue, Februar 1905).

In der Deutschen Revue (Januar-Februar 1905) beginnt Friedus Gurtius die Beroffentlichung von Tagebuchnotizen des Fürsten Chlodos; Hohen tobe Schiffingsfürst. Man erkennt darans einen reichen, eilen Geift, der die Vorgänge auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens eine verfolgte und nach Betätigung strebte. Treffend charakterisiert er u. a wa Jahre 1844 die allgemeine Unzufriedenheit in Breußen, die durch Friedus Wilbelms IV. strebliche Reigungen, durch seine unstare Daltung in der konstitutionellen Frage, durch das Erweden unersulbarer Hoffnungen bervorgerufen sei.

In ber Monatsidrist "Deutschland" (Oftober 1904) charafterifiert ein Anonymus (h. v. S.) Roon mit Ranke als einen Mann, der bei allen feinen Berdiensten nicht als großer Mann gelten tonne, da er verginat Gedanken nicht beseissen, den strategischen Gedanken Moltkes wenig Berftändnis entgegengebracht und die kriegerischen Erfahrungen für die Armee nicht genügend nugbar gemacht habe.

Im leichten Plauberton schilbert P. de la Worce die Bartier Borgange bes 4. September 1870: die Aufnahme der Rachricht der Schost von Sedan im Parlament und Publikum, den Abiegungsantrag, die Restosselt ber Regierung, die würdige Haltung der Ratserin. Daß der Bafasse viele Quellen zitiert, macht den Aussaphe besonders brauchbar Corresp 10. Januar 1805).

Gafton Bonet-Maury: Histoire de la Liberte de Conscience en France depuis l'Édit de Nantes jusqu'à Juillet 1870 Bant & Alcan. 1900. VI, 263 & Der Berfaffer ftellt feine geschichtlichen Studien te ben Dienst eines praftijden Bwedes. Bom Standpunft eines ausgeprigt liberalen Protestantismus will er in bie Rampie leiner Beit eingreim - er ichreibt in den aufgeregten Tagen des Drenfusbrozeffes - unt ber tonfeifionellen Berjohnung und Auftlarung dienen burch ben gefchichtichen Nachweis, bag die Cache ber Bemiffenefreiheit, Die ibrigens erft mit grund. fählicher Trennung von Kirche und Staat tonjequent burchgeinbet fem werde, folidarifch fer mit dem ftaatlichen und gesellichaftlichen Webeiben Franfreiche, mabrend bie religioje Intolerang, fei es von firchlicher ober bon ftaatlicher Seite, fich immer wieder ale ber bofe Benius Granfreide erwiesen habe. Dem apologetischen und paranettichen Zwed ber Conn muß man es zugute halten, daß die frarten religiojen und politischen Do tive ber bem 3beal bes Berfaffers wiberftrebenben Dachte nicht to eb jeftiv gewilrdigt werben, wie wir es in Temichland in der Schule Rartes gelernt haben, und daß die Schwierigfeiten, von benen, wie jede pringibiele Lofung ber großen tirchenpolitischen Frage, auch bie bom Berfaffer borgeichla gene gebrudt wirb, boch mohl unterfchat werben Gur bie Orienterung.

weniger allerdings über die ibeengeschichtliche Entwidlung der Frage, als über die Stappen der einschlägigen Gesetzehung, dürfte das Buch manchem willfommen sein und wertvolle Dienste leiften.

P. Sakmann.

Eine seichte Kompilation aus englischen und ameritausichen Konfulatöberichten und ben landläufigsten Buchern stellt Pulimasa Dattoris The foreign Commerce of Japan since the Restoration 1869—1900 (Johns Hopkins University Studies, Serie XXII, Nr. 9—10, Baltimore 1904) dar. Japanische Literatur oder Originalberichte sind gar nicht benutt, um jo mehr aber die Artikel der Encyclopedia Britaunica über Japan, mit konjequenter salfder Schreibung des Namens ihres Autors Frinkley. Straw-bladese statt straw-braids (S. 18 ff.) ist ein Japonusmus.

Reue Buder: Rouge, Frederic Schlegel et la genèse du romantisme allemand (1791-1797). (Bordeaux, Feret & fils. 7,50 fr.) - Chuquet, La légion germanique (1792-1793.) (Paris, Chapelot, 7,50 fr.) - Ch. Deper, Breugene innere Politif in Ansbach und Babreuth in ben Jahren 1792-1797. (Berlin, Ebering. 6 IR) - Heriot de Vroil, Mémoires d'un officier de la garde royale (1785-1855.) (Paris, Champion.) De Plancy, Souvenirs du comte de Plancy (1798-1816.) (Paris, Ollendorff. 7,50 fr.) - Borlander, Marr und Rant. (Wien, Bernerftorfer. 1 DR.) - Suffer, Der Rrieg des 3abres 1799 und bie zweite Rogfition. 2. (Schluß Bb. (Gotha, Berthes. 8 M.) - Stenger, La société française pendant le Consulat. 3. série : Bonaparte et sa famille. Le monde et les salons. (Paris, Perrin. 5 fr.) - Sauzey, Les Allemands sous les sigles français, II. Le contingent badois. (Paris, Chapelot & Co.) Badares y Magan, Napoléon I y Napoléon III, estudio histórico comparativo entre el primero y segundo Imperio frances. (Soria, Tejero. 4 pes.) - Ronnal, L'esprit de la guerre moderne. La manœuvre de Jena. Étude sur la stratégie de Napoléon et la psychologie militaire du 5 sept. au 14 oct. 1806. (Paris, Chapelot. 10 fr.) - Davoust, Opérations du 3. corps 1806-1807 Rapport. (Paris, Calmann-Lévy. 7,50 fr.) Solghaufen, Bonaparte, Byron und die Briten. (Grantfurt a. D., Diefterweg. 6 D.) - Dorman, History of British empire in 19th century. Vol. 2: 1806-25. (London, Paul. 12 sh.) - Corio, Milano durante il primo regno d'Italia, 1805-1814. (Milano, Agnelli.) - Clement, Campagne de 1813. (Limoges et Paris, Charles-Lavauzelle. 10 fr) - Verga, La deputazione dei collegi elettorali del regno d'Italia a Parigi nel 1814. (Milano, Cogliati.) - Nielsen, Norge i 1814. (Christiania, Stenersen & Co.) - Gronard, Stratégie napoléonienne. La critique de la campagne de 1815. (Paris, Chapelot.) - Sorel, L'Europe et la révolution française. No partie: La

coalition, les traités de 1815. (Paris, Plon-Nourrit. 8 fc.) - Beter !. Die Begrundung ber beutichen Reeberei feit Beginn bes 19. Jahrhunderts bis jur Begründung des Deutschen Reichs. 2. Bd. (Jena, Fricher. 6 IR) - Barbé, Étude historique des idées sur la souverainité en France de 1815 à 1848. (Paris, Pichon et Durand-Auxias.) - Ellesmere, Personal reminiscences of the Duke of Wellington. Ed by Alice, Countess of Strafford. (New York, Dutton. 3,50 \$.) - Burghersh, Correspondence with the Duke of Wellington. Ed. by Lady Aveign! (New York, Dutton. 2,50 \$.) - Loevinson, Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello stato romano 1848,49. Parte II. (Roma, Società editrice Dante Alighieri. 2,50 fr.) - v. 3wiebined = Subenhorft, Deutsche Geichichte von der Auflojung bes alten bis gur Errichtung bes neuen Raiferreiches (1806-1871). 8. Band. (Ctuttgart, Cotta 6 D -Burft Bismards Briefmechfel mit bem Minifter Frorn. v. Schleinig 1868 bis 1861. (Stuttgart, Cotta Rachf. 3 M) - Des Gurften Otto v Bismard politische Reden. Siftorifchetrit. Gesantausg., beforgt von Sorit Rohl 13. u. 14. (Schluß-)Bd. (Stuttgart, Cotta Rachf. 8 u. 6 Dl.) -Die lette Operation ber Rordarmee 1866 Bom 13. VII. bis jum Ein tritt der Baffentube. (Bien, Geidel & Cobn. 10 DR.) - Halevy, Le 4 septembre 1870. Séances du Corps législatif et du Sénat. (Paris, Daragon. 8 fr.) - Rousseau, Histoire abrégée de la guere francoallemande (1870/71.) (Paris, Tallandier. 8,50 fr.) - Ané, Les armees de province en 1870-71. (Toulouse, Privat. 8 fr.) - Despagnet. La diplomatie de la troisième République et le droit des gens (Pans, Larose. 8 fr.) - Buid, Das dentiche große hauptquartier und bie Betampfung bon Baris im Geldzuge bon 1870-71. (Stuttgart, Cotta Rochi 2 M) - Stiévenart, La défense nationale. Souvenirs de la guerre 1870/71 dans le Nord-Est. (Lille, Lefebvre-Ducrocq.) - Ginisty, Paris intime en révolution (1871.) (Paris, Fasquelle. 3,50 fr -Spahn, Leo XIII. (München, Rirchheim. 4 DR.) - Garft Berbert bon Bismarde politifche Reben. Gefamtausg, von Bengler. (Stuttgart, Spemann. 7 Dt) - Sturmhoefel, Bu Ronig Beorge Gebachtnis. Dres. den, Baenich. 1,50 M.) - Combes de Lestrade, Les monarchies de l'empire allemand. (Paris, Larose. 12,50 fr.) - Cahuet, La question d'Orient dans l'histoire contemperaine. (Paris, Dujarric, 4 fr.) - Bellamy, La théologie catholique au XIXº siècle. (Paris, Beaucheane.)

#### Deutide Sanbidaften.

In ben "hiftoriiden Studien" heft 40 (Berlin 1903) veröffentlicht Bilbelm Dettmering, ein Schiller G. v. Belows, bemertenswerte "Beitrage gur alteren Bunftgeichichte ber Stadt Strafburg". Belows Bolemit gegen Schmollers Huffgfjung bes mittelalterlichen Bunft-

mejens erhalt burd bieje Arbeit willtommene Stuppunfte. Bor allem weift Dettmering Aberzeugend nach, daß die Strafburger Bunfte nicht, wie Schmoller meint, um ber Bewerbegerichtsbarteit willen begrundet worden find, fondern gur Bereinigung ber Dandwertsgenoffen in feften wirtichaftlichen Berbanden und gur Unterbrudung des freien Bettbewerbe. Die Baderjunft hat mahricheinlich in alterer Beit überhaupt feine Werichtsbarfeit befeffen; bei ben übrigen Bunften war die Juriediftion burch ben Magiftrat jum mindeften ftart beichräntt. Der Berfaffer zeigt ferner, bag Schmollers Unnahme, Die Bunfte hatten fich nach ber Revolution von 1882 bis ins 15. Rabrhundert einer hoben Autonomic erfreut, nicht autrifft Beniger gelungen find Dettmeringe Musilibrungen über das Burgerrecht; fie leiben namentlich unter bem Diftverftanbnis bes Bortes "Susgere". Der Berfaffer verfteht barunter "Saufer", mabrend in Birtlichfeit "Sausehre", b. b. "haushalt", gemeint ift. Dagegen durfte der nicht unwichtige Nachweis, daß Ronftafeln und batrigifche Erintfeubengenoffenichaften verschiedene Dinge find, gelungen fein. Auch ber Erffarungeversuch ber viel umftrittenen Begriffe "Schöffel und Amman", "Ummanmeifter und Schöffenmeifter" betbient Beachtung. Schabe, bog bie tuchtige Arbeit durch einige fatale Drudfehler, die auch am Schluffe nicht berichtigt find, entstellt ift. O. W.

3m Jahrbuch ber Bef. f. lothringifche Beich. u. Altertumstunde 15 hellt & Dufebed die Rachrichten über Roll und Darft in Des in ber erften Balfte des Mittelaltere guiammen, indem er bejondere bem Bolltarif bon 1227 Beachtung fdenft; Suber und Baulus banbeln fiber bie Weichichte Saargemunds bis jum 13. Jahrhundert, 3. B. Rirch über lothringifche Leprofenbaufer, R. Element über die Beichichte ber Deper Buben unter ber frangofiichen herrichaft; B. Bolfram veröffentlicht 31 Papfturfunden des Deper Begirte. und Spitalardive aus den Jahren 1128-1197, deren Angaben in einem fleinen Auffat über die Amtegeit und Reihenfolge ber Bijchofe unter Raifer Friedrich I jum Teil bereits ber Forfdung bienftbar gemacht werben; D. B. Sauerland teilt eine Bittidrift des Meger Offizials an Papit Urban V. (1363) mit, in ber in ehrender Beije ber Lehrtätigfeit bes Leiters ber Deper Domichule gedacht wird; D. Thamm macht auf zwei Bamphlete über Rarl IV. von Bothringen aufmertfam. Ginen nicht unwichtigen Beitrag jur Deper Beichichte im Beitalter ber Revolution enthält endlich die umfangreiche Arbeit bon 3. Lesprand: Élection du député direct et cahier du tiers état de la ville de Metz, in der u. a. gwei Cahiere vom April und Oltober 1789 jum Abbrud gebracht werben

In einer 118 Seiten umfaffenden Schrift behandelt L. Rothichild (Berlin 1904) die Schickfale der Zudengemeinden zu Mainz, Speyer und Borms 1349—1438. Der Berfaffer halt fich dabei nicht frei von einfeitiger Auffassung, und es empfiehlt fich, die entsprechenden von ihm nicht

berudfichtigten Abichnitte bei Bood, Geich b. rhein. Stabtefultur (bei II. 126 ff.) ju vergleichen Benn er Seite 7/8 bie fiete Rudfehr der Juden nach ben Orten, aus benen man fie bertrieben, in erfter Linic aus bem allen Meniden gludlicherweise verliebenen Teile Bergeftichfeit und leichten Sinnes" erflart, jo ift bas gewiß ungutreffend, und es tommt bafur lediglich ber bom Beriaffer bafur in zweiter Linie angegebene Grund, ber fich aus ber Art ihres Erwerbezweiges ergebende 3mang, in Betracht. Eigenrumlich ift auch die Behauptung S 34 35: "Ein Milderungegrund fur Die jubifon Bucherer aber liegt baren, daß die Gurften und unter ihnen Ronig Bengel und Sigmund an der Spipe fie gemisjerniaffen gmangen, fich wie ein Schwamm vollzufaugen, damit der Erfolg bee Auspreffens ein bann um fo mertvolleter fei!" Bur die Angabe G. 8, die Juden in Speper und Borme batten vor 1348 Freigugigfeit gehabt und feien nicht auf bas Budenviertel beichnant ge wefen, fehlt jeder Beweis. Bur Fullung bes Buches ift manches eingemet, mas man hier nicht fuchen murbe, g. B. bie Beidreibung der judifden Dochgeitofeierlichfeiten (E. 18 ff ;, bes Lebens Dabarile (E. 40 ff . Un. genauigleiten im Musbrud finden fich ofters, jo wenn S. 21 gejagt it: "Der Friedhoi bon Borms liegt lints von der Undreasitrage!"

Kolmar Schaube.

Unter dem Titel: Herzog Karl Eugen von Württemberg und feine Zeit Berlag von Baul Reff in Stuttgart) beabsichtigt ver Bürttembergische Geschichts- und Altertumsverein ein gloß angelegted und reich ausgestattetes Wert herauszugeben. Gelehrte verschiedener Berwsarten haben sich zur Mitarbeit bereit gesunden und werden in einzelnen Abhandlungen das Leben Karl Eugens, die Geschichte seiner Regierung und die Zustände Burttemberge in der zweiten Sältte des 18 Jahrhunderts zur Tarsiellung bringen. Bisber sind vier Lieserungen erschienen, enthaltend Einteitung (A. v. Bister); Erziehung, Jugend und Versontichteit (E. Schneider); Regierung, Landeshobeit und Stände (Schneider, Binnerlin, Abam) Rach Abschluß des ganzen, 14 heite untsassenden Bertes werden wir es eingehender besprechen.

Bon ber jeht burch Al Meister berausgegebenen Reuen Folge bei Müniterichen Beitrage zur Geschichtsjorschung (Paderborn, Schveningb. 1984 beichäftigt sich heft 8 (Paul led ing, Ludwig der Baper und die niederrheinischen Städte) vornehmlich mit der Haper und die niederrheinischen Städte) vornehmlich mit der Haltung der Stadt Noln gegenüber dem Könige; ihre Politif nennt er mehr klug und vorsichtig als ehrenhast und treu; über die Stellungnahme Vortwunds und der fleineren Städte war nicht viel zu jagen. In einem Exturs wird gegen Drejemann die Stadt Aachen und das Interdit unter Ludwig dem Bavern behandelt. Heit 4 Ant Bossellung nu, Die reichsstädtische Politik Konig Ruprechts von der Pfalg) ist eine der Finkeschen Arbeit über die reichsstächtische Politik Konig Siegmunds 1410—1415 analoge Arbeit Sie gibt ein bis ins einzelne gehendes Bild der großen Schwie

rigfeiten, auf welche ber König mangels einer größeren hausmacht und namentlich infolge seines veriehlten Bomzuges stieß. Der Bersasser zeigt, wie ichwer es ihm angesichts des revolutionären Ursprungs seiner königslichen Gewalt wurde, die Anerkennung der mißtrautschen Städte zu erlangen, wie namentlich die alte Krönungsstadt Aachen ihm mit Erfolg längere Jahre hindurch Biderstand leistete und nur unter für Auprecht wenig ehrenvollen Bedingungen auf seine Seite trat. Die Städte gegen die opponierenden Fürsten andzuspielen, hat Auprecht nicht versucht, vielmehr durch ungeschicke Bolitit auch sie in die Opposition getrieben. n.

3m 8. heit ber "Mitteilungen ber Breugifden Archivverwaltung" (Leipzig, Dirgel) verzeichnet Rich. Rnipping "Riederrheinische Archivalien in der Rationalbibliothet und im Nationalardiv gu Baris". Bur Beit ber frangofifchen herrichaft find eine großere Bahl von rheinischen, namentlich Molner Stiftes und Rlofterurtunden, barunter manche mit wertvollen Miniaturen, in die Parifer Rationalbibliothet überfuhrt morden; ihre Regeften bilben ben erften Sauptteil der Beroffentlichung; bingu treten Ausguge aus Urfunden und Sandichriften, welche in geringerem Dage bie niedertheinischen Begiehungen ju Granfreich und Lothringen, inebefondere ben Streit gwifchen Abolf von Berg und Rarl von Lothringen 1421/22, widerfpiegeln, in ihrer großeren Bahl aber durch gelegentlichen Erwerb in ben Befit ber Bibliothet gefommen fein mogen Der Rachdrud ber Bublifation liegt, feweit das Rationalarchiv in Grage fonnut, auf bem Uberblid über bie Aften bee Staatefelretariate bes Grocherzogtume Berg, wahrend die Alten der der frangofilden Republif einverleibten beiden linte: theinlichen Tepartemente Roer und Rhein-Mojet aus den berichiedenen Minifterien jufammengefucht werden muffen. Der preugifchen Urchivverwaltung gebührt der Dant für den Aufschliß und Nachweis diefer entfernten Quellen gur rheinischen Beichichte. K.

Felix v. Schrober, Die Berlegung der Büchermesse von Frantsurt a. Mt. nach Leipzig (Vollswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Ab. handlungen, herausgegeben von W Steeda. 9. heit Leipzig, Jah & Schunt 1904. 83 S.), gibt eine auf umfahendes literarisches und itatihisches Material gestüpte Untersuchung über die Gründe, welche zur Übersiedlung der einst jo beruhmten Frantsuter Buchermesse nach Leipzig süberten. Die Hauptursache, freilich nicht die einzige, sur ben Berfall der Frantsurer Einrichtung erblich der Berfasser in der Zensuntursache der Ansertichen Buchertonmission, deren Rüchichtsoligsteit alles Maß überstieg. Die beigesugte übersichtliche Tabelle S 46 läßt ertennen, daß seit dem Jahrzehnt 1671—1680 der Schwerpunkt des deutschen Buchandels von Frantsurt nach Leipzig verrucht war, und daß seitdem das libergewicht Leipzigs andauernd stieg. Von Interesse sind auch die Tabellen über das Verhaltnis der in lateinischer und der in deutscher Sprache erschienenen Literatur (Tab. 1 S. 28, das sich von dem Verhältnis 378: 171 im Jahre 1665 zu

270: 1061 im Jahre 1765 verichob, die Tabellen über die tatbolifde und evangelische theologische Literatur, über die Bahl der in deutschen und auswärtigen, in füd: und norddeutschen Stadten erschienenen Bucher u. a m., Rablen, aus denen fich nicht unwichtige Schlusse ziehen laffen. Kn.

Aus der Zeitichrift der Geseilschaft für schledwig nolsteinische Geschichte Bb. 34 sei hier neben samiliengeschichtlichen Arbeiten erwähnt die Publitation einiger Briefe des Grasen Otto Joachim v. Moltte an den holsteinischen Kanzler Broddorff aus dem Jahre 1830 (zum Teil auf Bref-beschräntungen bezüglich).

Aus den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 39, 2 erwähnen wir hier Fürsens Aussach über "Aursachsen und Großlatze". d. b. die Bslege des durchaus zusammengehörigen Holz- und Satzbandels Sachsens im 17 Jahrhundert, die in einem 150 Jahre sestgehaltenen Rontraft mit der Pfannerichast von 1665 kulminiert; Thie des Quellenmutetung über die Uberstedlung der französischen Gemeinde Mannheims nach Magdeburg 1689 und endlich den Rachweis von Rank, daß die vreußische Regierung auf Grund einer Rundfrage in Lissabon, Madrid, Kopendagen, Umsterdam und Petersburg über die Erwöglichung der Debortation zur preußische Berbrecher 1802 in der Tat 58 Sträslinge nach Sibirien versandt hat. Bon Wiederholungen ist nichts bekannt.

Das Domlapitel von Deigen im Mittelalter. Bon Rung D Brunn genannt v Rauffungen. Ein Beitrag jur Berfoffungs. und Bermaltungegeichichte der deutschen Domtapitel. (Conderaborud aus ben "Dinteilungen bes Bereins für Gefchichte ber Ctadt Meigen" 1902, 6. 96 2 6) Inauguraldiffertation Leipzig. Deigen 1902, Drud von C E. Rlinhot & Cobn 135 G. Die vorliegende, aus ber Schule Berhard Seeligers bervorgegangene Differtation reiht fich an die Abhandlung 2. Bradmanns über bas halberftadter Domfapitel (Borggeitichrift 321) und bie das Cenabruder Domftift betreffenben gehaltwollen Bemerfungen D. Spangenberge (Mitt. b Ber. f Beich, u. Landest. ju Denabrud 20) an. Sauptquelle ift natürlich der Cod dipl Sax. reg.; baneben ift ber Berfaffer aber aud auf die Originalaften im Treebener Saubtfraateardio und Meigener Dom archiv gurudgegangen Die Arbeit ift innerhalb der gezogenen Grengen anicheinend erichopfend, genau und vorzüglich dievoniert. 3m 1. Rapitel: "Die einzelnen Mitglieder des Domlapitels" werden wir über Stand, Angabt, Beibegrad, miffenicaftliche Bildung und Titel ber Domberren, ibre Einnahmen, Rechte und Bflichten, Bejegung und Erledigung ber Domberrenftellen und die Bifare unterrichtet. Rap. 2 handelt uber Die Rapitelamter, Rap. 3 über die Rorporationerechte bes Domlapitele, Rab 4 uber Die Stellung bes Domtapitelo gu Bijchof und Diogeie. Die Gintertung fliggert Die Weichichte des Bietume und den Uriprung und bie erfte Ente widnung der Domtapitet im allgemeinen und ipeziell bes Deigener -

Lurios ift, daß 1860 von 14 Domherren 9, 1858 von 13:5 bes Schreibens untundig waren (S. 18).

—n.

Die Befellichaft für die Beidichte bes Protestantismus in Ofterreich bat ibr 25 johriges Besteben burch einen besondere reichbaltigen und umfangreichen "Bubifaumsbund 1904" bes Jahrbuches gefeiert. Dier fei nur auf bas Bichtigfte bingewiefen: G. Loefche raumt in feinem Auffat über "die evangelischen Gürfeinnen im hause habsburg" mit einigen protestantifchen Legenden auf, inebefonbere bei Schilderung ber ungarifchen Konigin und ipateren niederlandifden Ctatthalterin Dlarie (Schweiter Rarle V.), Die ihre Reigung ju Luther boch por ben bnnaftifc-habsburgifden Intereffen ftete gurudgejest bat. - Ebenda zeigt Loeiche, bag auch Philippine Belfer feinesmegs eine eifrige Anbangerin Luthers gemejen fet. 218 einzige evongelifch in Bort und Tat gebliebene habsburgifche Gurftin ichildert Loeiche die Gemablin des ofterreichischen Erzberzoge Joieph, Balas dins von Ungarn, Marie Dorothee (1800-1855). "Bur Weichichte ber Reformation und Wegenreformation in Innerofterreich" veroffentlicht Loferth einen bibliographisch-fritifchen Rudblid und Ausichau, Gelle berichtet über eine Befenntnisichrift der Stadt Stepr vom Jahre 1597. In die Toleranggeit führen zwei Arbeiten Gtaleine: "Bur Borgefcichte ber evangel. theolog. Lebranftalt" in Bien, fur die ber Blan bereits unmittelbar im Rufammerhang mit bem Tolerangebitt von 1781 auftaucht, wobei die öfterreichische Regierung fich anertennend loual und tolerant geigt, und "Aus bem Umteleben des erften mabrifchefchlefifchen Tolerang-Suberintendenten" Bartelmus 1784 ff. Loeiche publigiert eine "Dentfchrift über bie beabsichtigte Beichrantung ber Freiheiten ber galigichen Brotestanten" von 1825. Boffert geht der Unterftupung nach, die Ofterreich burch Bucher und Lehrer von ber evangelifden Rirde Burttembergs bis 1600 erhalten bat.

Reue Bucher: Schram, Siterreichliche Bausteine zur Kultur- und Sittengeschichte. (Brünn, Selbswerlag. 2,50 M) — v. Rodt, Bern im 15 Jahrhundert (Bern, France 5 M.) — Merz, Die mittelolterlichen Burganlagen und Behrbauten des Kantons Argau. 1. Afg (Narau, Sauer- länder & Co 5 M.) — E. Fabrieius, Die Besignahme Bodens durch die Römer. (Neuzahreblatter der badischen historischen Kommission. Neue Folge. 8' (heidelberg, Binter. 1,20 M.) — Das Note Buch der Stadt Um Drög. von Karl Wollwo. (Brittlembergliche Geschichtsquessen. 8.] (Stuttgart, Kohlhammer. 6 M.) — Blätter zur Erinnerung an den Übergang der Schalseburghertschaft vom Haus Follern an das Haus Bürttemberg, den 3. November 1403. (Balingen, Wagner 2,20 M.) — Fransiß. Bayern zur Römerzett. (Regensburg, Lustet. 6 M.) Juste, hesselfsches Trachtenbuch, Marburg, Elwerts Berl. 24 M.) — Faldenteiner, Berjonen- und Ortbregister zu der Natriel und den Annafen

ber Universität Marburg 1527-1652. (Marburg, Elwerts Berl. 7 R. - Tille und Rrubewig, Uberficht über ben Inhalt der fleineren Archive der Rheinproving. 2. Bb. 8. Deft. Rebft Regifter jum ? Be. (Roln, Boifferee. 4 IR.) - Rreugberg, Beichichtsbilder aus bem Beinlande. (Bonn, Sanftein. 8 Dt.) - Buttaert, Die evangelijche Ruchen verjaffung in Rheinland und Beftfalen nach ihrer geschichtlichen Entwidlung. (Bitereloh, Bertelemann. 2,50 D) - Sound, Beidichte tee Delanate Siegen, Bistum Baderborn. (Baderborn, Bonifacius Drudern. 3 D) - hern. hamelmann & geschichtliche Werte. Dreg v ? Deimet 1. Bb .: Edriften aur nieberfachifch weitigt. Gelehrtenger dichte. Z. ben: Oratio de Rodolpho Langio. De vita, studiis, itineribus, scriptis et laboribus Hermanni Buschii [Beröffentlichungen der Diftor. Rommifice f. Beftfalen.] (Münfter, Aichendorff. 2 Dt.) - Sacetus, Sannoverice Milfionegeschichte 1. El. ihermanneburg, Milfionehandig. 2,80 M .-Badter, Diffriesland unter bem Ginftuß ber Nachbarlanber. Aund Friemann. 0,60 M.) - Sello, Vindiciae Rulandi Bremensis. (Birmen. Rögler. 4 Dl.) - Belichner, Ludwigsburg in zwei Jahrhunderten (Ludwigsburg, Migner. 3,50 Dl.) - b. Dieft, Bur Wefchichte und Urget bes Landes Daber. (Stettin, Caunier. 3 D.) - Rolberg, Ermland in Rriege 'des Jahres 1520. (Braunsberg, Rubloweft. 4 Dt.) - Bubbe. Rifolaus Sausmann und die Reformation in Deffau. Reugabreblatter aus Anhalt. 2.] (Deffau, Baumann. 1 DI) - Liebe, Die mittelalterlichen Siechenhäufer ber Proving Sachfen. [Reujahreblätter. Drug von ber Sifter Rommiffion i. d. Brob. Cachjen. 29.] Golle, Bendel. 1 DR -Beröffentlichungen aus bem fürftbifcoft Dibgefanarchive gu Brestau. 2. 88. 1. El.: Bifitationeberichte ber Didgeie Breslau. Archibiatonat Oppela 1. El. Dreg. von Jungnis. (Breelau, Aderholg. 20 DR) - Coiex diplomaticus et epistolaris regni Bohemise. Ed. Friedrich. Tomi I fasc, 1. (Brag, Rtonde 7 DR.) - Chntil, Die Runft in Brag au Beit Rudelis II. (Brag, Rionac. 5 DR.)

### Bermifctes.

Die nächte Berfammlung beutider hiftorifer wird, wie jest leftneht, nicht in Zena, fondern in Stuttgart unter B. v. Belowd Borfin Ditern 1906 fratifinden.

Die Kommission fur neuere Geschichte Efterreichs bielt unter dem Borin des Bringen Franz Liechtenstein am 31. Ottober 1904 ibre Bollversammlung in Bien ab. Die Geschichte der Organisation der bitereichischen zentralverwaltung hat nach dem Tode Fellners Kretschmant zu Ende gesubrt. In der Abteilung Staatsvertrage siellt Pribram das Manustript des ersten Bandes der ötterreichisch-englischen Berträge in Jahredsstellt in Aussicht. Für die österreichisch französischen Berträge hat Schletter

bie allgemeine Einleitung beendet. Goß wird demnächst die Vorarbeiten für die Verträge mit Bahern, Pfalz. Bürttemberg und Baden beginnen. Von der Korrespondenz Ferdinands I. wird zunächst die Familienkorrespondenz mit Karl V., Margarete von Niederland und Marie von Ungarn 1522 bis 1530 von B Bauer und Goll herausgegeben werden. Neu besichlossen wurde auf Antrag Redlicks, Berichte über österreichische Krivatsarchive als "Berichte über Duellenmaterial zur neueren Geschichte Österreichs" in zwangloser Folge zu verössentlichen. Weiter wurde beschlossen, Abersbergers Darstellung der politischen Beziehungen zwischen "Österreich und Rustand" in die Publikationen der Kommission aufzunehmen.

Nach bem Bericht bes Archivdirektors Dr. Bagner über die hiftorijde Rommission für Rassau in ben Jahren 1902—1904 hat zwar teine Bubitation ausgegeben werden tonnen, doch steht die Beendigung des Manustripts für die herausgabe des Epsteiner Lehnbuches (durch Bagner) zu erwarten. Die Reuausgabe der nur in mangelhaftem Drud vorliegenden Matrifel der Hohen Schule in herborn hat Bedler, die herausgabe einer Geschichte der Abtei Marienstatt v. Domarus übernommen.

In Italien hat sich eine Bereinigung gebildet, durch welche die Fortführung der begonnenen neuen und verbesserten Ausgabe von Muratori: Rerum italicarum Scriptores unter der Leitung von Carducci und Butorio Fiorini gesichert ift.

Die Teylersche theologische Gesellschaft zu haartem ichreibt bis jum 1. Januar 1907 als Preisausgabe aus: "Bie verhält sich ber Calvinismus unserer Tage zu dem des 16. Jahrhunderts hinsichtlich seiner Lehren?" Sine in hollandischer, toteinischer, französischer, englischer oder deutscher Sprache (jedoch mit lateinischer Schrift) versaste, vollsständige Arbeit wird eventuell mit einer Goldenen Medaille im Berte von 400 fl. gelrönt und geht in das Eigentum der Gesellschaft über. Unonzwe Arbeiten mit versiegeltem Namenszettel und Dentspruch sind zu richten an: Fundatiehuis van wijlen ten Neer P. Teyler van der Kulst, to Haariem.

Um 13. November 1904 starb in Paris henri Ballon im Alter von fast 92 Jahren, standiger Sefretar der Académie des inscriptions et belles-lettres in Paris, Berfasser verschiedener, ein wenig zu nachsiche tiger revolutionsgeschuchtlicher Studien über den Terreur und die Geschichte des Revolutionstribungle von Barts.

Kürzlich verstarben der irubere Direktor des Kgl. Geheimen Hauss und Staatsarchivs zu Stuttgart Dr August v. Schloßberger im Alter von 77 Jahren, der sich außer durch Arbeiten über Schuller insbesondere durch die Publikation des zweibändigen Briefwechsels der Königin Kathartma von Bestjalen (Jerômes Gattin) und Napoleons mit König Friedrich

von Burttemberg verdient gemacht hat, und Professor B. E. Muller in Lenden im Alter von 62 Jahren, ein alter Freund unserer Zeitschrift, von besten Arbeiten hier sein (hollandisches) Wert liber die Entstehung der Bereinigten Staaten hollands in der Zeit von 1872 bis 1894 Jowie das befannte zweibändige Bert über Bilhelm III. von Cranien und Georg Friedrich von Balbed rühmend genannt sein mögen.

Am 6. Februar ftarb in Graz ber Geograph Broleffor Educid Richter im Alter von b7 Jahren, dem die historische Geographie großera Dant schuldet, vor allem für das von ibm ausgehende Unternehmen des Ditorischen Atlas der österreichischen Albenländer. Er hat das Erscheinen and nur der ersten Lieferung nicht mehr erlebt, aber seln Brogramm und iene Borarbeiten zeigen, wie vortrefflich er es zu organisieren und zu sundieren verstand.

Mitte Februar ist Professor Bruno Gebhardt im Alter von 46 Jahren in Berlin gestorben, ber sich durch seine Studien zur Reiermationsgeschichte (die Gravamina der deutschen Ration gegen Rom, 2 Aust. 1896), sein Buch über Withelm v. humboldt als Staatsmann und seme Ausgabe der politischen Schriften B. v. humboldte sowie durch das von ihm herausgegebene handbuch der deutschen Geschieben Ramen als emsiger Forscher wie als historischer Schriftzeller erworden hat

Es starben ferner: in Bien am 9. Ottober 1904 der Seftionstrul Dr. Karl Schrauf, belannt durch seine zahlreichen Arbeiten zur Biener Universitätsgeschichte; in Freiburg i. U am 7. Ottober der av. Prosessor der Rechtsgeschichte Dr. B. Levec, von dem dies helt noch einen fleinen Beitrag bringt; in halle a. S. am 27. Dezember der Gymnosialdirektor a. D Geb Regierungsrat Prosessor Dr. Hugo holfetn, dem wir eine Reihe von Arbeiten zur Geschichte des humanismus verdanken; zu Salzburg am 5. Januar der Archivotirektor Dr Richard Schuster und zu Berbst endlich der frühere langzährige Leiter des herzogl. Andalischen hause und Staatsarchlos Geh Archivrat Franz Kindscher.

Im Novemberheft 1904 des Brounichweigischen Ragagins wiedet B. Bimmermann bem verstorbenen Leiter der Bolfenbutteler Biblierbet, Dito v. Deinemann, einen warmen Nachruf.

## Berichtigung.

S. 101 dieses Bandes ift B. 21 v. o. zu lesen: "teilte die Rene Deffifche Zeitung" statt "teilte sie"; S. 292 B. 17: Ruffatte; S. 295 B. 15: Minderheit statt Mehrheit; S. 296 B. 6 v. u.: Billant

## Bergetionts der in den "Boligen und Vadrichten" besprochenen feibilandigen Schriften.

|                                   | -116    |                                    |        |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| Fondiscr Millionempolisks         |         | Bonet Maury, Haterie te-           |        |
| de Enterdring .                   | 523     | n L'Imite de Conscience            |        |
| Firth, A plea for the lasto-      |         | en France depuis Line us           |        |
| rical teaching of history         | 500     | Same may a Judice 1570             | 110125 |
| Sinna, Jer Gebnate ber pabit.     |         | Hittory, the foleign Com-          |        |
| व्यक्ति रेस्टार्स स्थिता वर्ष तथा |         | meters of Japan some the           |        |
| S. ma VIII                        | 71,77   | Rembertrations India (1988)        | Colore |
|                                   |         | Dettactive Bettag. Ant             |        |
| Dan Vool, Cloud Samp              | 586     | off ren gunitzeinente be-          |        |
| about Find and Smith, at 1: 61    |         | Etitt Etiagenig                    | Deal   |
| muchan von ter bidg               | 539     | Mothento Die Bubenge beim          |        |
| Buit. Die pinriom actien Mui      |         | ben gn Diener, Eleve nab           |        |
| gemmin bee Alerentins             |         | 23.5ami: 1549 1405                 | [16.4] |
| Tref in E Confirm to              |         | Perger, Mittl Character und Bartie |        |
| Marat 1491 1515                   | 541     | tempeta und mine feit              |        |
|                                   |         | Yef 1 - 1                          | 1811.2 |
| Mertle Mercin ononsae micht       | 549     | Hebeng, Budmig ber Briet           |        |
| info stratingen                   | 1145    | nd die toed trieffichier           |        |
| Bund arus, Ecc falidie Le         |         | Etitle                             | Sept.  |
| in trino                          | 1416    | Bogelmann, Die eris ingbit         |        |
| Bomanne, Ser Luteder              |         | the beauth Marin English           |        |
| 1624 1624)                        | 7-16    | terior This                        | 562    |
| Asiachast, m 81 ; Sham            |         | Range og. Joebstra mide            |        |
| Langue Beilde f et i me           |         | Pidule of the est Mark and         |        |
| The on made the training and      |         | 1 11 to Charle in Latione          |        |
| 1740                              | 551     | endice of Long.                    | Sec.   |
|                                   |         | 24 mm, 2 , 2 mm                    |        |
| Billager, Genebilde in Gleng      |         | be Bilimon co Ant                  |        |
| ni) Biterjader Robitrons I        | 715.621 | urta W top & pp.                   | 7003   |
| brunnez, for hipsetsonical dis-   |         | र १ वास प्रक्र ए भवन राम           |        |
| North 6 th la deathers            |         | ne. The Boutette of                |        |
| To joshlique 1848 1852            | (1.)1.  | Mhoffen far Withfilm               | 564    |
|                                   |         |                                    |        |

# Fürst Hohenlohes

hinterlaufene Umfzeichnungen

General v. d. Golts: Amm

Attimerangen on den Pringen Friedrich Rail von Prengen

Rud. von Bennigsen:

Mitterlangen aus

Janeo Bioterfalle ten Papieren

ericheinen im Jahrenag 1983. Der Monatisk in

## Deutsche Revue

Rerausgegeben und highard Abeilcher Berleichtenen (1) eine beide bereit gegeben bald wie ein ber beiten der beite beite

Die interessanteste dentiche Monatschrift ihrer Art

| Betteimure ber im site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FRIME   | nerrati nathraniemen Sontiiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wethoke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ceste   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 611   |
| Wo Meret. Bur Theone und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | e Bibbergiera, Jone Rome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Werh ibit ber toil bichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14%     | merceter iffe, bet Einest Mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414.1 |
| Mite Weichente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | CRerrid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Militan Ital the Lance tunbell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 153     | mothmenn. Die eine gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Charack Alexanderon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | nerteurigen hery igning a tedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Julian and a translation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ter Storming in Lea lunging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| of los public letters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 467     | ichen Star mesterband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1114  |
| Dentide Altertumstunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Edinety.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Macientory, Leaffde Affer-<br>tamblende Evel Bons,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Eternterg, Eintlen gut ine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| tamefende Eres Band,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | fdiefte ber Buben in bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| urue, veim Rior bereigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Edinory matrices for Millite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4115  |
| burn Mochiger Litter und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 458     | alters<br>Borgestod, History del l'inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.2.  |
| Billet, Die Grimagen Bete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | resulte de trom en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11911 |
| trope zur Bellerfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 470     | Clarkidanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Mittelalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Efandinabien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Emilie ei, Er icholung die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Erstov, Panmarks Hucario under Phonoing Margrethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| I constensari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472     | og Frik at President An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Core et Baie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474     | din Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENLIN |
| Benmar, Quellentemmlong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717     | Graufreid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| in meldiade ber bentiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Robert, Philippet let haton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Biechto indbang im Biltel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477     | prince detrings, vice rd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| g ter und Reugert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911     | In San Inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 503   |
| Reformationsgeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | the Critica Robots pa diple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Schulb Et Kappen in Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178     | la France Hoper IV et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1455 4634 3 \$156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110     | les depute este tropiere Cho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| lie Juhrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | volumet Chape croupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BIN.  |
| - cut, Lichney H. giving, Benig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Richard, La Papaule et la ligue frunçaise. Piare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| der Alebe gehart de Kalinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450     | d finne archaeque de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| : Mrolmann, Einn Charb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1 Car 1573 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 707   |
| p Uteu c .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 484     | Rodocathacha, les Infor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Deutide Unnbidaiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | tanes from participation of the street of th |       |
| made so time conjustant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | d Others                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510   |
| Hill I date out bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Letters de Malarne Refund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| the artist is not a still Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Path p Person I Tomo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 511   |
| and the State of the cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Regulation land by de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| the state of the s | 480     | te aepte of a thire et di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| and me a describertate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Inc. 1789 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243   |
| Net us a Meldi are on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 941. | Sonderhjelm, kep gine de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Heterica Median con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140     | Tata to transmine Tomo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 645   |
| Lib net i. : le findenbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Itam cond, Jame Forry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-141 |
| Proceed to Management of the Company |         | Amlien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| - Proc. T. D. L. Will by H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 111   | Crock Reaction des Patron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| to the Burney of the second se |         | Asped to a sol directoric o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| The state of the state of the the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | con community of Piden dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Der Car Lina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100     | min's exhibit 1799 1801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

Contreas for her two age

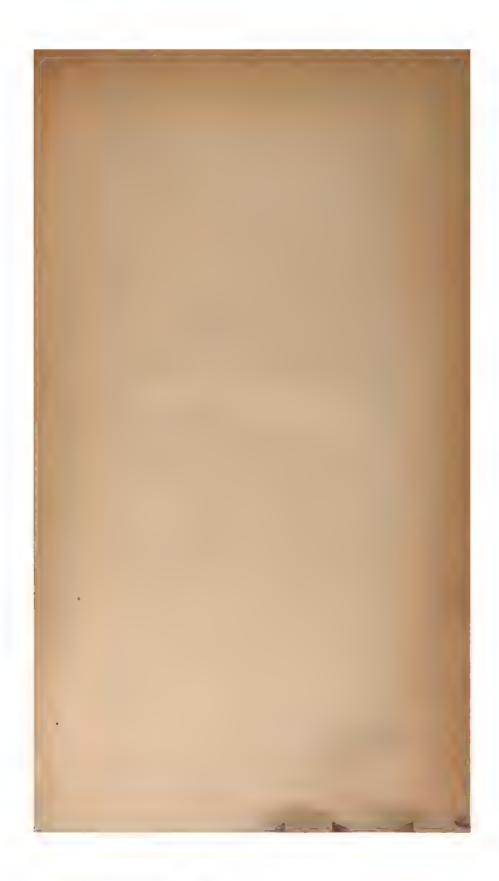

## Bergeichnis ber im Sileraturbericht Defprodenen Schriften.

| Melhnbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e ritte |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Bo Bence, In Theire ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | r. Belinering, Je bo                                       |
| Wer of it og thei lachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149     | meretregner ber min Bir.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ** P                                                       |
| Mite Weichinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Cfferreid.                                                 |
| Mitten, Italiabe Lance innbell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 453     | Wothmann, Die In u'nen.                                    |
| 1 1 Interest, A less spotes to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | De. Danden Ste weet mede                                   |
| deline and a transform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | let will tond a cot to su-                                 |
| rel lan partite letters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 457     | then glacinest inbont                                      |
| to the letter district                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41      | The second second                                          |
| Deutide Altertumefunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Edmerg.                                                    |
| Muttentielt, Learme Alter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Steinberg, Gingen gur teit                                 |
| la netimor Eine Bono,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | idnigte fer Buten in ber                                   |
| gener beim Allor, beibrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Schweit main ine bes Militel-                              |
| bur o Redeiger Tretter und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | office .                                                   |
| mertet Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158     |                                                            |
| 25 offer, Tie Germanen Alis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jen.    | Borgnaud Historicael Cus                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470     | remit de tunció                                            |
| frige gut Bolferfinice .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410     | Ciondinavien.                                              |
| Mittefaller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                            |
| Shaner, die angennature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Erstov, Danii arke Historia                                |
| I imperioqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 472     | under Phon and Markethe                                    |
| Auchare, Intraord III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***     | ing Erik if Patienters. An                                 |
| Rome + Clare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474     | ilem Und                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 713     | Terrefront                                                 |
| femmet. Carlteniammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Franfreich.                                                |
| jur Weldigte ber beut den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Robert, Physical de Latina                                 |
| Me di Stor aliang im Me fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | prince distrange same ra                                   |
| iller und Reaget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 477     | de Nigites                                                 |
| Reformulionegett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Die Crise, Relations dipl                                  |
| Smulte Die fforger in Biem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | matigues de ternise des                                    |
| 146 1023 2 85c .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124     | ha beaner Henry IV of                                      |
| 1150 1050 1 2500 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.     | Instruction is troper of the                               |
| 18 Jahrhunderl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | safer of Chape or orge                                     |
| green, tanag kajaman, komo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Richard, In Paperts of the                                 |
| con du roin, apri con gena fer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ligne francaise from                                       |
| ber Webeigeburt ber kingfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1965    | d'I pinn, aremechque de                                    |
| a Girlann, Eing Chuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Lyon 1573 1500                                             |
| у Ятане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151     | Radovnnachi, Les lata                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | tunes d'one sette y c                                      |
| Deuriche Bunbichniten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | tunes d'one perte no<br>il Heur IV, Margaente              |
| double mill told retired bolds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 11071000                                                   |
| man the Bentrelling ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Latteres de Malano, Holand                                 |
| the property was min Eng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Fat' p Perceil Tome D                                      |
| hely but ber Manchien bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | firm read, fas Directs being                               |
| esite he i six for it Raiseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Recolution dans ten dep at-                                |
| had a state ten 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ N.5  | temperate the Clour or one                                 |
| Pederlant in the offin bevento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                            |
| 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150     | Sanderljein, fer sma in                                    |
| etel son Akthunie pon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                            |
| The case of said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197     | In presse pendant la desce-<br>lution (tancerse True II.   |
| e i control combentand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Ramband, Jules Ferrs                                       |
| the second of th |         | Waling of Cale                                             |
| er by a 1 All as a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Malten.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.413   | Cross, Belman de Paran                                     |
| The training of the brut the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | A topologic out gibelt it is                               |
| the state of the s |         |                                                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113     | nol rene date e d'i les de l'<br>unità italiana 1724 (180) |
| 1 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 6     | Dista Thuman (1." 1 4)                                     |



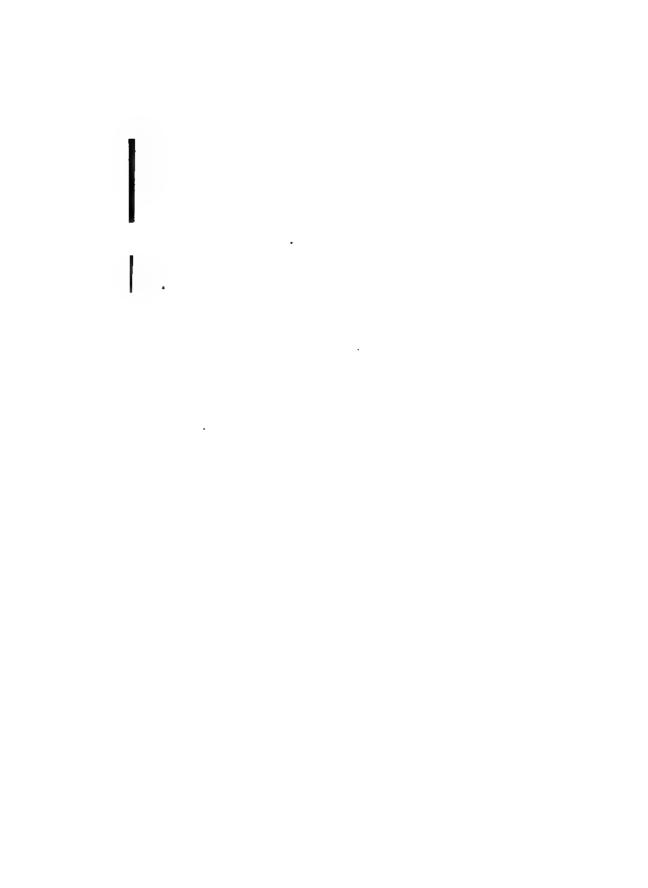

| • |     |  |
|---|-----|--|
| • | že. |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
| 4 |     |  |
|   |     |  |

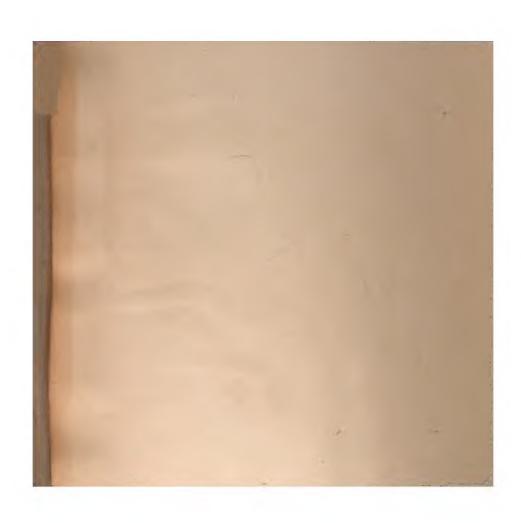



JAI

Historische Zeitschrift 1904

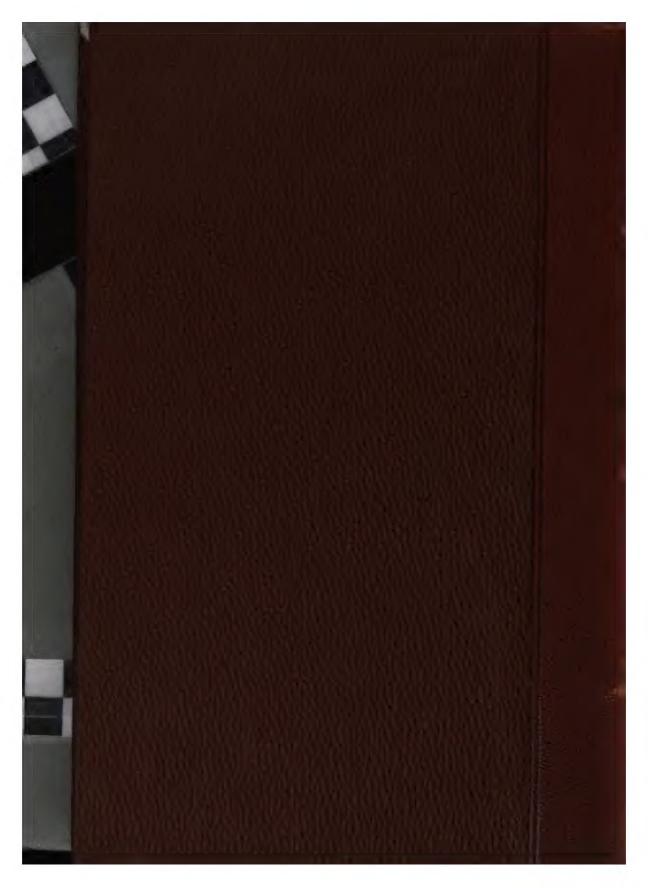